



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

|            |   | *   |
|------------|---|-----|
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   | . 3 |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            | - |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
|            |   |     |
| <b>*</b> 5 |   |     |
|            |   |     |



# Das

# Neunzehnte Jahrhundert

in

# Deutschlands Entwicklung

Unter Mitwirkung von

Colmar Freiherrn v. d. Golth, Siegmund Günther, Cornelius Gurlitt, Georg Raufmann, Richard M. Meyer, Franz Carl Müller, Werner Sombart, Heinrich Welti, Theobald Ziegler

Berausgegeben von

Paul Schlenther

Band VII

Werner Sombart

Die deutschie Volkswirtschaft im neunzehnten Iahrhundert

> **Berlin** Georg Bondi 1909

56334d

# Die deutsche Volkswirtschaft

in

# Neunzehnten Jahrhundert

von

## Werner Sombart

Sweite, durchgesehene Auflage

Sechstes, siebentes und achtes Causend



237110

Berlin Georg Bondi 1909



# Inhaltsverzeichnis

# Erstes Buch Bilder aus dem deutschen Wirtschaftsleben vor

| hundert Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Erstes Rapitel: Cine Reise durch Deutschland vor hundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sell |
| Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| I. Bie man reiste. Mühseligkeit des Reisens S. 3. "Monos graphie der deutschen Posischnecke" S. 4. Zolls und Oktrois plackereien S. 6. Münzwechsel S. 7. Die Reise ein Erlebnis S. 8.  II. Bas man auf einer Reise erlebte. Leben auf der Landstraße S. 9. Die Landschaft S. 11. Die alte, deutsche Kultur: eine Waldentsprossens S. 12. Dorsthpen S. 13. Dorsund Stadt S. 14. Berlin vor hundert Jahren S. 16. Unwegsamteit in den Städten S. 18. Der Nachtwächter als Symbol S. 20. |      |
| 3weites Rapitel: Die äußere Struktur des Wirtschafts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    |
| lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| I. Der Reichtumsgrab. Ürmlichkeit ber früheren Zeit — von Augenzeugen geschilbert S. 24, — durch die Eigenart der Bilbung jener Zeit bestätigt S. 25, — an dem niedrigen Prosbuktivitätsgrad der Arbeit unmittelbar erkennbar S. 26.                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| II. Die territoriale und berufliche Differenziierung. Geringe Dichtigkeit der Bevölkerung S. 29. Geringe territoriale Differenziierung S. 30. Starke Eigenproduktion: in der Bauernswirtschaft S. 31; in der Gutzwirtschaft S. 33; aber auch noch in städtischen Haushalten S. 33. Vereinigung verschiedener Besrufe S. 35. Verteilung der Bevölkerung nach Verufen S. 36.                                                                                                            |      |
| Überwiegen der landwirtschaftlichen Bevölkerung S. 37. Städtes statistik S. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

III. Die nationale Differenziierung. Begriff der nationalen Differenziierung S. 38. Schaffung eines reichsdeutschen Birtschaftsgebiets durch die Begründung des Zollvereins S. 39.

Ausdehnung des deutschen Angenhandels am Ende der 1830 er Jahre S. 41. Artcharafter des dentschen Außenhandels im Ansfang des Jahrhunderts S. 42. Die hauptjächlichsten Gegenstände der Aussuhr S. 43, der Einfuhr S. 44.

#### 

I. Die Agrarversassung. Die Bauernwirtschaft alten Stils S. 47. Die alte Markens und Dorsversassung S. 48. Die "Ibee ber Nahrung" verkörpert in der Hufenversassung S. 48. Allmende. Gemengelage. Flurzwang S. 50. Dreiselberwirtschaft S. 51. Grundherrliche und gutsherrliche Lasten S. 52. Die seudale Gutsversassung S. 53. Wie es auf einem Gutshof vor hundert Jahren aussah S. 53. Berteilung des Grund und Bodens in Deutschland zwischen Gutsherr und Bauer S. 55.

II. Das handwerf in Gewerbe und handel. Besen bes handwerfers S. 56. Betriebssormen des handwerfs; seine innere Glieberung S. 59. Der Ideengehalt der Zunftordnung S. 61. handwerfsmäßiger Charafter der Großindustrie und des handels S. 62.

# Zweites Buch

Die Elemente des neuen deutschen Wirtschaftslebens

## Biertes Rapitel: Die treibenden Arafte . . . . . . 67

I. Alte und neue Triebkräfte des Wirtschaftslebens. Initiative der Bureankratie im Birtschaftsleben vor dem Eindringen der liberalen Ideen S. 69. Szenenwechsel mit Beglinn des Jahrhunderts S. 70. Ber nun? Initiative der unterdrückten Klassen unzureichend S. 71. Die Führung des modernen Wirtschaftslebens reiht das kapitalistische Unternehmertum an sich S. 72. Besenheit der kapitalistischen Organisation S. 73. Gigenart der Tätigkeit des kapitalistischen Unternehmers S. 74.

II. Der Rhythmus der kapitalistischen Entwicklung. Der Fluch des Goldes S. 76. Die Perioden des akuten Goldssiebers und des Erwerbsparogismus S. 77. Hausseperioden S. 78. Baisseperioden S. 79. Die Gründerperiode im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts S. 82. Die stille Zeit von 1820—1850 S. 83. Kalisornisches Gold und politische Reaktion leiten die neue Zeit ein S. 85. Die Gründerzeit der 1850er Jahre in ihrer Bebeutung für die Entsaltung kapitalistischen Wesens in Deutschland S. 86. Jubeljahre nach dem Französischen Kriege S. 90. Zeit der Sammlung dis 1895 S. 91. Die Ansschieß S. 94.

| Inhali                                                                                                                                                                    | VII<br>Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fünftes Kapitel: Das Land                                                                                                                                                 | 96           |
| Sechstes Kapitel: Das Bolf                                                                                                                                                | 106          |
| Siebentes Kapitel: Das Recht                                                                                                                                              | 130          |
| einheitlichen Maße, Münze und Gewichtsschlerns S. 137. Posterecht S. 138. Gewerberecht S. 138. Privatrecht S. 139. Die Grundideen des modernen Wirtschaftserechts S. 139. |              |
| Achtes Kapitel: Die Technit                                                                                                                                               | 143          |

Prinzip der modernen Technik: Anwendung der Naturwissenschaft: Ersehung der Qualität durch die Quantität S. 148. Bandlungen im Weltbilde unter dem Einsclusse fortschreitender Naturerkenntnis S. 150. Das materiale Prinzip der modernen Technik: Emanzipation von den Schranken des Organischen S. 151. Das Maschinenprinzip als ein modernes Prinzip der Technik S. 153. Die Einbürgerung des rationellen Versahrens objektiviert das technische Können S. 154. Prinzipielle Bedeutung der Maschine S. 156; der Verwendung mechanischer Kräste S. 156. Die moderne Technik emanzipiert von Raum und Zeit S. 157. Grund für die Steigerung ihrer Leistung S. 158.

II. Die Etappen der technischen Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert. Justus von Liebigs Düngertheorie S. 160. Entwicklung der Maschinerie in der Landwirtsichaft S. 161. Der Siegeszug der Dampsmaschine S. 162. Die Maschinenindustrie S. 165. Die Eisenindustrie S. 166. Gewaltige Junahme der Eisens und Stahlproduktion S. 169. Die Kohlenindustrie S. 170. Neue Beleuchtungstechnik S. 172. Neue Fürbetechnik S. 173. Die chemischen Industrien S. 174.

Die Wandlungen der Technik im Gebiete des Verkehrswesens S. 175. Cisenbahn S. 176. Dampfschiff S. 177. Telegraphie und Telephonie S. 178.

## Drittes Buch

### Die Genesis der modernen Bolkswirtschaft

Reuntes Rapitel: Banten und Borjen . . . . . . . 183

I. Die Banten. Bedeutung ber Banten für bas moderne Wirtschaftsleben S. 183. Entwicklung des deutschen Banknoten= mejens S. 184. Grundgebanken ber neudeutschen Rotenbankpolitik S. 186. Die Reichsbank S. 187. Entwicklungstendenzen in der Organisation der Kreditvermittlung: Rajche Zunahme des Geld= und Rredithandels, namentlich in den Großstädten S. 190. Rongentrationstendeng im Bankwefen S. 191. Das Emporfteigen ber führenden Großbanken G. 194. Bachfende Bedeutung der Groß= ftadte, insbesondere Berlins für den Kreditvertehr S. 195. Wandlungen in der inneren Organisation bes Bankwesens: die Berjelbständigung des Bankiergewerbes S. 196; die Entwicklung des Wechselgeschäftes S. 197; des Giro- und Abrechnungswesens S. 199. Eigenart der deutschen Banten: Berquidung ber Birfulations= und Produktions=Rrediterteilung G. 202. Die Rredit= gewährung auf genoffenschaftlichem Wege: "Vorschuftvereine" und "Boltsbanken" S. 202. Die Banken als Finanzgesellschaften S. 204.

IX Suhalt IX

II. Der Effektenmarkt. Begriff und Entstehung ber Effekten S. 205. Hauptarten der Effekten S. 207. Effektenstatistik S. 208. Wachsende Bedeutung der Effektenbörsen, namentlich der Berliner S. 211. Die Organisation der Effektenbörsen S. 212. Das Emissionsgeschäft S. 213. Bedeutung des Emissionsgeschäftes für die Berteilung des Volkseinkommens S. 213. Der Handel in Wertpapieren S. 216. Zusammensassung der Ergebnisse S. 218.

### Behntes Rapitel: Der Handel . . . . . . . . . 220

I. Der Großhandel. Die Aufgabe S. 220. Der alte Lotoshandel S. 221. Das individuelle Lieserungsgeschäft (der Kaufnach Probe) S. 223. Die Erfüllung der Bedingungen des Lieserungshandels S. 224. Das generelle Lieserungsgeschäft (der Typenhandel) S. 226. Das börsenusancemäßige Lieserungsgeschäft (der Terminhandel) S. 228. Banblungen in der Handelsorganisiation: Rüdgang des Meßennd Markthandels S. 229. Die heutige Bedeutung der Märtte S. 230. Der Geschäftsreisende S. 231. Tendenz zur Verdrängung des Gigenhandels durch den Kommissionshandel S. 232. Tendenz zur Ausschaldels von Gliedern in der Kette der Händler S. 232. Das Wesen des modernen Eigenhandels S. 235. Der Großhandel am Schlusse des 19. Jahrshunderts S. 237.

II. Der Warenverschleiß (Detailhandel). Seine Stellung zum Kapitalismus S. 238. Starke Vermehrung der Detaillisten S. 239. Tendenzen zur Ausschaltung des Detailhandels S. 240. Konjumvereine S. 241. Bandlungen in der Organisation des Detailhandels S. 242. Der Detailhandel als Handwerf S. 242. Der Petailhandel als Handwerf S. 242. Der Abstellungen eine Geschäftsprinzipien S. 246. Reflame und Kulanz S. 246. Oberster Grundsat des modernen Detailhandels: "großer Umsah, kleiner Ausen" S. 249. Neue Geschäftssormen: Versandseichäft S. 249, Auktionsgeschäft S. 250, Abzahlungsgeschäft S. 250. Neugruppierung der Waren in den Verkansstätten S. 252; qualitative Disserenzierung S. 252; Spezialisserung S. 253; Kombinierung S. 254. Die Konzentrationstendenz im Detailhandel S. 255. Die Warenhäuser S. 257.

## Elftes Rapitel: Der Verkehr. . . . . .

I. Die Eisenbahnen. Die welthistorische Bedeutung der Eisenbahnen S. 260. Zur Geschichte und Geographie der Eisenbahnen in Deutschland S. 261. Die Eisenbahnen als produktive Leistung S. 261, als Werk des Kapitalismus S. 263. Einsluß der Eisenbahnen auf die Entwicklung von Börse und Industrie S. 266. Die Massenverkehrsleistungen der Eisenbahnen S. 267. Schnelligkeit, Eraktheit, Billigkeit der Eisenbahnen S. 268.

260

II. Der Achstransport S. 270. Der Ausbau des deutschen Landstraßennetzes S. 270. Die Personenpost S. 271. Die großestädtischen Verkehrsmittel S. 272. Das Frachtsuhrweien S. 272. Innere Umbildung des Fuhrgewerbes S. 273.

III. Die Binnenschifffahrt. Die Binnenschiffahrt vor dem Beginn des Gisenbahnzeitalters S. 276. Die Anfänge der kapistalistischen Binnenschiffahrt S. 277. Niedergang der Binnenschiffsfahrt S. 279. Biederausschwung S. 280. Die besonderen Borteile des Wasserransportes S. 281. Die Schaffung leistungsfähiger Wasserransportes S. 283. Die Binnenschiffahrt in ihrer heutigen Gestalt S. 284.

IV. Die Seeichiffahrt. Ihre Organisation zu Beginn bes Jahrhunderts S. 286. Die Herausdildung der hochtapitalistischen Seeschissehrt S. 287. Verschiedener Verlauf der Entwicklung in Nordsee und Osties S. 290. Junere Vervollkommung des Schissfahrtsbetriedes S. 292. Die volkswirtschaftlichen Wirkungen der modernen Seeschissahrt S. 293.

V. Die Post. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Post S. 295. Die Bervolkommung der Postorganisation S. 296. Telegraphie und Telephonie S. 298.

Schlugbetrachtung S. 299.

#### Zwölftes Kapitel: Das Gewerbe . .

301

I. überblid. Die zunehmende Bedeutung der gewerblichen Produktion S. 301. Gründe für die starke Bermehrung der berufsmäßigen Gewerbetreibenden S. 302.

II. Die Zurückbrängung bes Handwerks S. 305. Die Bedrohung des Handwerks durch den Kapitalismus ist eine allsgemeine S. 306. Unterschiede im Zeitmaße der Zersetzung der einzelnen Handwerke S. 308. Unzulänglichkeit der statistischen Methode sür die Erkenntnis gewerblicher Entwicklung S. 309. Indirekte Abhängigkeit des Handwerks vom Kapital S. 312. Beispiele: Bäcker S. 313. Bandwerks vom Kapital S. 312. Beispiele: Bäcker S. 313. Bandwerks durch Handschlicher S. 313. Die Abschlicher S. 315. Schuhmacherei und Schneiderei S. 315. Die Konsektionseindustrien S. 315. Schuhmacherei und Schneiderei S. 315. Die Konsektionseindustrie S. 317. "Mittelbetrieb" und kleinkapitalistische Uuternehmung als Erben des Handwerks S. 319. Die Umschichtung des Gewerbewesens durch den Kapitalismus S. 321. Spezialissierung und Kombinierung einzelner gewerblicher Tätigkeiten in größkapitalistischen Unternehmungen S. 323.

III. Die Entwicklung der Industrie S. 324. Einströmen des Kapitals in die Industrie, insbesondere die Montanindustrie S. 325: Tendenz zur Kapitalkonzentration und zur Versachlichung des Kapitalverhältnisses S. 326. Die Umschichtung der Bevölkerung durch den gewerblichen Kapitalismus S. 327. Die Fabrik S. 329. Die Manusaktur S. 330. Der Zentralizationsprozeß

Inhalt XI Seite

350

in der Textitindustrie S. 330, in auberen Industrien S. 331. Bervollkommnung des Größbetriebes: Tendenz zur Spezialisation S. 334. Tendenz zur Betriebsvergrößerung: Montanindustrie S. 334, Spinnerei S. 337. Tendenz zur Betriebskombination S. 340. Die organische Betriebskombination insbesondere S. 340. Das rasche Emporblichen der elektrischen Industrie S. 341. Die Clektrizitätsgesellschaften als höchste Form des Industriekapitalismus S. 342. Die Tendenz zur Kartellbildung S. 344. Wesen und Bedeutung der Kartelle S. 344. Die Kartelle als Beförderer höchstkapitalissfer Industrieentwicklung S. 347.

#### Dreizehntes Kapitel: Die Landwirtschaft . . . .

I. Allgemeines. Kapitalismus und Landwirtschaft. Mannigfaltigkeit: Der Grundzug in der Entwicklung landwirtschaftlicher Verhältnisse, weil in der Landwirtschaft die ökonomische Gesekmäßigkeit entfällt S. 351. Die äußere Struktur der deutschen Landwirtschaft am Anfang und Ende des Jahrhunderts S. 353. Ansäße zur Umbildung der inneren Struktur der Landwirtschaft S. 356. Langsames Schrittmaß der kapitalistischen Entwicklung in der Landwirtschaft S. 359. Die Landwirtschaft widerstrebt ihrer Natur nach kapitalistischer Organisation S. 360. Kapitalismus und Bauerntum S. 362. Eindringen individualistischen Geistes S. 363. Begsall der gewerblichen Nebenbeschäftigung S. 364. Indirekte Abhängigkeit bäuerlicher Wirtschaften vom Kapital S. 364. Der Wucher auf dem Lande S. 366. Die landwirtschaftlichen Genosienschaften S. 369.

II. Betrieb und Leistungen der Landwirtschaft. Die landwirtschaftlichen Betriebe zeigen als Ganzes keine Tendenz zur Bergrößerung S. 371. Molkereigenossenschaften S. 372. Winzersgenossenschaften S. 373. Keine Tendenz zur Spezialisation und Kombination der landwirtschaftlichen Betriebe S. 375. Die Aussichtung der "Agrarresormen" S. 377. Das landwirtschaftliche Bereinswesen S. 379. Das landwirtschaftliche Unterrichtswesen S. 380. Die Fortschritte in der Betriebsgestaltung der Landwirtschaftliches wirtschaft: Die Berbesserung der Andauweise S. 382. Zuckerrübenskultur S. 383. Fortschritte der Viedzucht S. 384. Volkswirtschaftliches Ergebnis der Betriebsfortschritte in der Landwirtschaft S. 385. Geringere Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft als anderwärts S. 387.

III. Landwirts Frenden und Leiden. Günstige Konjunktur bis Ende der 1870er Jahre S. 388. Preisrückgang der meisten Agrarprodukte in den 1880er und 1890er Jahren S. 389. Gründe des allgemeinen Preisrückganges S. 389. Birkungen eines Preissales der Agrarprodukte S. 391. Das Wesen der "Agrarfriss" S. 393. Die Verschuldung unserer Landwirte S. 395. Das Verschuldungsproblem erscheint als das bedeutsamste der Agrarprolitik S. 397.

| Vierzehntes Kapitel: | Die deutsche Volkswirtschaft un | ig Seite |
|----------------------|---------------------------------|----------|
| der Weltmarkt .      |                                 | . 399    |
| 01.7                 | r( o t t o o o o                | ١.       |

Behandlung des Problems einst und jett S. 399. Die Bebeutung der internationalen Handelsbeziehungen vor 100 Jahren und heute S. 400. Die "fallende Exportquote" in der Industrie S. 403. Die Bedeutung der Einsuhr ist sür die verschiedenen Produktionszweige verschieden S. 404. Handelsbilanz der Baumwwollindustrie vor 60 Jahren und heute S. 405; der Eisenindustrie S. 406.

Deutschland ift im 19. Jahrhundert aus einem Ausschrlande ein Einsuhrland geworden S. 408. Wie der Kapitalismus Deutschsland in ein Einsuhrland verwandelt S. 410. Ist das deutschse Bolk fähig, sich aus eigener Bodenkraft zu erhalten? S. 411. Deutschlands Bedarf an auswärtigem Boden S. 413. Die Handelsbilanz der Ausschluhr= und Einsuhrländer S. 415. Die geographischen Beziehungen des deutschen Außenhandels S. 417. Ein Urteil über die Aussicht des Handels mit Amerika aus den 1840er Jahren S. 418. Zusammenfassend Wertung der ausswärtigen Handelsbeziehungen Teutschlands S. 420.

## Viertes Buch

## Die Grundzüge der neuen Gefellichaft

## Fünfgehntes Rapitel: Wirtichaft und Rultur . . . 425

I. Masse und Wechsel. Bewölkerungszunahme S. 425. Bevölkerungsagglomeration S. 426. Zunahme des Reichtums S. 428. Entstehung eines Massenbedarfs und einer kollektiven Bedarfsbefriedigung S. 430. Die Masse als Größe S. 430.

Wechsel in Form und Art der und umgebenden Güterwelt S. 431. Berringerung der naturalen, Bergrößerung der sozialen Unsicherheit S. 433. Auch der Besit kommt ins Schwanken S. 434. Und auch die Arbeit fällt der Unsicherheit anheim S. 435. Der Ortswechsel als Massenricheinung S. 437. Junahme der bewegten Güters, Nachrichtens und Menschenmassen S. 437. Umzüge in den Städten S. 438. Abwanderung in die Städte und Industriebezirke S. 439. Die periodischen Wanderungen: Sachsenzgängerei S. 440. Die überseeische Auswanderung S. 441.

II. Über einige Zusammenhänge zwischen wirtschafte licher und geistiger Kultur. Die Kulturbasis ersährt eine unerhörte Verbreiterung S. 442. Steigerung der literarischen und künftlerischen Produktion S. 442. Ihre Verbilligung S. 444. Entwicklung eigner Methoden zur Massenberbreitung der Vildung S. 444. Ausdehnung des Unterrichts in allen Formen S. 445. Die Zeitung S. 445. Zunehmende Verbreitung der künstlerischen

Inhalt

XIII Seite

456

Kultur S. 446. Das Mujeum, das Konzert, das Theater S. 446. Zunehmende Herrschaft der Masse über das Individuum S. 447. Der Sieg des toten Stosses über den lebendigen Menschen S. 448. Sin fünstliches Geschlecht wächst in den Städten heran S. 448. Der Unbruch einer sinnlich fünstlerischen Kulturepoche S. 450. Die Versachlichung der Wissenschaft S. 451. Die Genesis des wurzellosen, abstratten Allerweltsmenschen S. 453. Die innere Urt des modernen Menschen S. 454.

#### Sechzehntes Rapitel: Beruf und Besitz. . . . .

I. Die Gliederung ber Bevölkerung nach dem Berufe. Berichiebungen in dem Anteilsverhältnisse der einzelnen Berufe S. 456. Tendenz zur Vermehrung und Verselbständigung der Berufe S. 458. Die Beziehungen der einzelnen Berufsangehörisgen zu ihren Berufen werden aus obsettiven und jubjektiven Gründen loser S. 461.

II. Die Einkommenverteilung in alter und neuer Zeit. Das 19. Jahrhundert bringt den privaten Geldreichtum als Massenricheinung S. 464. Dafür sällt eine Gruppe allersärmster Einkommensbezieher weg S. 466. Im übrigen ist die Einkommenverteilung dieselbe geblieben S. 467. Tropdem ist der Wohlstand in allen Schichten beträchtlich gestiegen S. 469. Berichtigung einiger immer wiederkehrender Jrrtümer S. 471. Die Einkommenverteilung ist nicht geeignet zur Wertung eines Wirtsschaftsshistems S. 473. Die bloße Zahl besagt noch gar nichts S. 475.

#### Siebzehntes Rapitel: Die jozialen Klaffen. . . . 477

I. Allgemeines. Die gesellichaftliche Glieberung Deutschlands vor hundert Jahren. Begriff und Besen ber sozialen Klassen S. 477. Unterschied zwischen sozialer Klasse und politischer Partei S. 479. Abel, Bolt und Mittelstand bilden die beutsche Gesellschaft vor hundert Jahren S. 480.

II. Bourgeoisie und Proletariat. Die Bourgeoisie noch um die Mitte des Jahrhunderts im Puppenstande S. 483. Then der Bourgeoisie S. 484. Die quantitative Bedeutung der Bourgeoisie S. 485. Geringe Geltung der Bourgeoisie im öffentlichen Leben Deutschlands S. 487.

Werben und Besen bes echten Proletariertums S. 488. Arsbeiteresend S. 489. Die moberne Arbeiterbewegung S. 491. Sozialbemokratie und Gewerkschaftsbewegung S. 492. Eine Epoche bes Sozialkapitalismus hat begonnen S. 493. Die Statistik ber proletarischen Existenzen S. 495.

III. Handwerker und Junker. Wesen und Bestandteile bes Kleinbürgertums alten Schlages S. 496. Die Zusammenssenung ber handwerkerklasse vor fünfzig Jahren und heute S. 498.

Spielerei mit dem Worte "Mittelstand" S. 501. "Mittelstands= politit" S. 502.

Die Wesenheit der Gentilhommerie S. 502. Die Beziehungen des Gentilhomme zu seinen Leuten S. 504. Feudaler und boursgeoiser Reichtum S. 505. Das Prestige der Junker in Deutschsland S. 508.

IV. Schlußbetrachtung. Die Klassenblung im 19. Jahrshundert hat sich nicht vereinsacht, sondern kompliziert S. 509. Wachsende Bedeutung der sozialen Klassen S. 510. Das 19. Jahrshundert endigt mit einem ungeheuren Defizit an idealem Schwung S. 512. Sine Folge davon ist die Verödung des politischen Lebens S. 513.

# Unlagen

#### Anlagen zum nenuten Kapitel: Banten und Börfen.

| 1.  | tiverlight des dentlasen Bantinotenivelens por det Gelflennug des  |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Bankgesetzes für das Deutsche Reich                                | 517 |
| 2.  | Status der Reichsbank nach fünfjährigen Durchschnittszahlen        | 518 |
| 3.  | Die Organisation des Geld- und Kredithandels in 10 deutschen Groß- |     |
|     | städten in den Jahren 1858 und 1895                                | 518 |
| 4.  | Die Kapitalkonzentration in den deutschen Attienbanken             | 519 |
| 5.  | Die Kapitalkonzentration in den deutschen "Areditbanken"           | 519 |
| 6.  | Aus dem Geschäftsbericht der Dresdner Bank für das Jahr 1900 .     | 520 |
| 7.  | Der Berliner Effettenmarkt 1870 bis 1900                           | 525 |
| 8.  | Gesamtübersicht über die Beträge der Emissionen von 1890 bis 1900  | 526 |
| 9.  | Emijsionen der Jahre 1897 bis 1900 nach Gruppen unterschieden .    | 527 |
| 10. | Gründung von Aftiengesellichaften in Deutschland von 1871 bis 1900 | 528 |
| 11. | Gründung von Aftiengesellschaften in den Jahren 1897 bis 1900      |     |
|     | nach Berufsgruppen geordnet                                        | 529 |
|     |                                                                    |     |
|     | Anlagen zum zehnten Kapitel: Der Sandel.                           |     |
| 12. | Berzeichnis berjenigen beutschen Borjen, an benen im Sahre 1892    |     |
|     | ein Terminhandel in Produkten bestand                              | 530 |
| 13. |                                                                    |     |
|     | Leipzig und Frankfurt a. M. jum Eingang verzollten fremden Deß=    |     |
|     | waren und ber gu ben bortigen Meffen im freien Berkehr einge-      |     |
|     | brachten Meßgüter                                                  | 531 |
| 14. |                                                                    |     |
|     | Rollvereine gebrachten Güter                                       | 532 |
| 15. | Die Zahl ber Geschäftsreisenden in Deutschland                     | 533 |
| 16. |                                                                    |     |
|     | Sahre 1882 und 1895                                                | 534 |

| Inhalt |  |  |
|--------|--|--|
|        |  |  |

xv

|                         |                                                                     | Seite             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 17.                     |                                                                     | 536               |
| 18.                     | Bergleichende Statistif des gegenwärtigen Entwicklungsgrades ber    |                   |
|                         | Konjumvereine in ber Schweiz, Großbritannien, Deutschland und       |                   |
|                         | Frankreich. Nach den Zusammenstellungen des Dr. H. Müller           | 538               |
| 19.                     | Die Entwicklung der Konsumvereine in Deutschland                    | 538               |
| 20.                     | Statistik ber Handelsbetriebe 1882 und 1895                         | 539               |
| 21.                     | Warenhaus A. Wertheim in Berlin                                     | 540               |
|                         | Anlagen zum elften Rapitel: Der Berkehr.                            |                   |
| 22.                     | Entwidlung des Eisenbahnneges in Dentschland                        | 541               |
| 23.                     | Die Berfehrsentwicklung auf den deutschen Strömen vom Anfang        |                   |
|                         | der 1870 er Jahre bis 1900                                          | 542               |
| 24.                     | Die Leistungen der deutschen Bafferstraßen und der deutschen Eisen- |                   |
|                         | bahnen in den Jahren 1875 und 1895                                  | 542               |
| 25.                     | Organisation der Binnenschiffahrt in den Hauptzentren               | 543               |
| 26.                     | Die Entwicklung der größeren Schiffahrtsgesellschaften              | <b>54</b> 3       |
| 27.                     | Bergleich einer Angahl Seefrachtfätze in den Jahren 1874 und 1896   | 545               |
| 28.                     | Statistif des Schiffsverkehrs in hamburg und Bremen 1815 bzw.       |                   |
| 20                      | 1846/50 bis 1900                                                    |                   |
| 29.                     | Entwicklung des Posts und Telegraphenwesens von 1872 bis 1900       | 547               |
| 30.                     | Die Entwicklung des Telephonwejens 1881 bis 1900                    | 547               |
|                         | Anlagen zum zwölften Kapitel: Das Gewerbe.                          |                   |
| 31.                     |                                                                     |                   |
|                         | biš 1900                                                            | <b>54</b> 8       |
| 3 <b>2</b> .            | Die wichtigsten Zweige des früheren Handwerks im Jahre 1882 und     |                   |
|                         | 1895                                                                | 549               |
| 33.                     | Die Zahl fämtlicher Handwerfer, die in den alten preußischen Pro-   |                   |
| 0.4                     | vinzen in den Jahren 1*34 und 1895 ermittelt wurden vor             | 549               |
| 34.                     | 1 / 1 / 3 3 3                                                       |                   |
| 35.                     | Froduktion im Jahre 1900                                            | 550               |
| 36.                     | Die Entwicklung der Montanindustrie von 1871 bis 1900               | 554<br>556        |
| 37.                     |                                                                     | 558               |
| 38.                     | Entwidlung der Betriebsgrößen mährend der Jahre 1882 bis 1895       | 990               |
| 00.                     | in den einzelnen Zweigen der Textilindustrie                        | 560               |
| 39.                     | Die wichtigsten Zweige der Hausindustrie                            | 562               |
| 40.                     |                                                                     | 563               |
| 41.                     |                                                                     | 300               |
|                         | das Geschäftsjahr 1. Juli 1900 bis 30. Juni 1901                    | 5 <b>65</b>       |
|                         | Anlagen zum dreizehnten Kapitel: Die Landwirtschaft.                |                   |
| 42.                     |                                                                     |                   |
| 74.                     |                                                                     |                   |
|                         | Mrnpentlauen am 14 Sinnt 1805                                       |                   |
| 43                      | Größenklassen am 14. Juni 1895.                                     | 570<br>577        |
| <b>43</b> . <b>44</b> . | Besitgftatistif der östlichen preußischen Provinzen                 | 570<br>577<br>577 |

|             |                                                                        | Seite |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1</b> 5. | Zahl und Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe nach Größenklassen   |       |
|             | im Jahre 1895 und 1882                                                 | 578   |
| <b>1</b> 6. | Zahl und Umfang der landwirtschaftlichen Besitzungen des König=        |       |
|             | reichs Preußen um die Mitte des 19. Jahrhunderts                       | 579   |
| 47.         | Die Berbreitung des Pachtverhältnisses bei Gütern mit einer Birt=      |       |
|             | jchaftsfläche von 200 bis 1000 ha                                      | 580   |
| <b>4</b> 8. | Der Biehbestand 1882 und 1895 und seine Verteilung auf die ver-        |       |
|             | schiedenen Betriebsgrößen                                              | 581   |
| <b>4</b> 9. | Die Steigerung der Ernteerträge im neunzehnten Jahrhundert             | 582   |
| <b>50</b> . | Die Vermehrung des Viehbestandes von 1860 bis 1900                     | 584   |
| 51.         | Statiftit der Preise fur Agrarprodutte im neunzehnten Jahrhundert      | 585   |
| 52.         | Besitzwechsel einer Ungahl Rittergüter in den Jahren von 1835 bis 1864 | 588   |
| 53.         | Reinertrags= und Grundrentenstatistit                                  | 589   |
| 54.         | Ländliche Berichuldungsstatistif für bas Königreich Preußen            | 592   |
| Ş           | Unlagen zum vierzehnten Kapitel: Deutschland und der Weltmark          | t.    |
| 55.         | Die Entwicklung des Welthandels von 1830 bis 1900                      | 595   |
| 56.         | Der deutsche Außenhandel vor sechzig Jahren                            | 596   |
| 57.         | Der deutsche Außenhandel in der Gegenwart                              | 599   |
| 58.         | Handelsbilanz der Eisenindustrie im Durchschnitt der Jahre 1898        |       |
| ٠           | biš 1900                                                               | 603   |
|             | ——————————————————————————————————————                                 | 000   |
| 59          | Statistif ber preußischen Ginkommensverhältnisse                       | 604   |
|             |                                                                        | 001   |
| eu<br>Eu    | Statistis San Santidan Bamarsidaithannanna                             | 602   |
| ou.         | Statistik der deutschen Gewerkschaftsbewegung                          | 607   |

# Erstes Buch

# Vom deutschen Wirtschaftsleben vor hundert Jahren



# Erstes Kapitel

# Eine Reise durch Deutschland vor hundert Jahren

## I. Wie man reiste

Das Reisen war Anno dazumal keine so einfache Sache wie Wer nicht zu Fuß durch die Lande ziehen wollte, was der rüstige Wanderer, dem es nicht allzusehr auf die Zeit ankam, auch meistens vorzog, ber mußte entweder bestiefelt und bespornt zu Pferde steigen oder er mußte den eigenen Alepper vor das Reise= wägelchen spannen und selbst kutschieren oder endlich, wem alle diese Möglichkeiten der Translokation verschlossen waren, dem blieb das Außerste: die Postkutsche. Und dieses Beförderungsmittel stellte wiederum nicht unerhebliche Anforderungen an die seelische und förperliche Beschaffenheit derer, die sich seiner bedienten. J. N. Hecht, der Babefer jener Zeiten, rechnet zu den Erforderniffen eines "ordentlichen Passagiers" in erster Linie gute Leibeskonstitution und christliche Geduld. Namentlich galt es wohl biese zu üben. Und wer sie nicht hatte, fonnte fie auf einer längeren Postfahrt nach Ansicht kompetenter Beurteiler recht wohl erwerben. feine Frau hat, folglich die Geduld weniger kennt," meinte einer der meistgereisten Männer jener Zeit (der Verjasser ber "Papiere eines lachenden Philosophen"), "reise auf mein Wort nach dem Norben", nämlich von Deutschland, der bei den Reisenden besonders verrufen war. Etwas beffer reifte man in Süddeutschland, und namentlich über die Zustände in den österreichischen Landen urteilte man weniger ungünstig. Insbesondere war der Postdienst exakter drüben an der Donau. Wie doch die Zeiten sich ändern!

Und die vielen Alagen über die Mühseligkeit des Reisens, die uns aus jedem Reisebericht der Zeit entgegentönen (und es gibt

deren fast soviel in Buchform wie heute in senilletonistischer Gestaltung "Reisebriese"), erscheinen nur allzu begreislich, wenn wir uns die Bedingungen anschauen, unter denen das Reisen vonstatten ging.

Die Wege! Du meine Zeit! War das eine Not! Nur auf ganz wenigen Strecken Chaussen oder gepflasterte Straßen. Im ganzen Königreich Preußen waren 1816 erst 523³/8 Meilen Chaussen vorhanden (heute mehr als 10000 Meilen auf demselben Gediet); davon drei Fünftel in Westfalen und Rheinland, während die Provinzen Pommern und Posen überhaupt noch feine Chausse hatten, Preußen immerhin schon 1 Meile. Die Regel also: Sand, Lehm, Rasennarbe, das heißt Staub im Sommer, Morast im Winter; tiese Löcher; Studden und Steine an allen Orten. Daher Berichte über Berichte von steckengebliedenen Wagen, gelegentlich sogar von Postknechten, die im Sumpse erstickt waren. Ost genug wollte man die Wege gar nicht bessern. Die Posten und Frachtzüge sollten langsam durch ein Gediet ziehen, damit Gastwirte und Handwerfer recht viel an ihnen verdienten.

Und der Wege waren die Wagen würdig. Die Postfutschen waren eines der beliebtesten und ausgiebigften Wigobjette für den geistreichen Zeitungsschreiber jener Tage. Es lohnte wohl eine neugermanistische Doktorarbeit, in der die gahlreichen Stellen aus der zeitgenöffischen Literatur zusammengetragen würden, die a) in wißig= humorvoller, b) in gallig-ärgerlicher Beije von den Unzulänglich= keiten der Postwagen ihrer Zeit handeln. Ich erinnere nur an Lichtenberg: "Sie streichen die Postwagen (es waren offenbar die Taxissichen gemeint) rot an, als die Farbe des Schmerzes und der Marter, und bedecken sie mit Wachslinnen, nicht, wie man glaubt, um die Reifenden gegen Sonne und Regen zu schützen (benn die Reisenden haben ihren Feind unter sich, das sind die Wege und der Postwagen), sondern aus derselben Ursache, warum man denen, die gehenkt werden sollen, eine Mütze über das Gesicht zieht: damit nämlich die Umstehenden die gräßlichen Gesichter nicht sehen mögen, die jene schneiden." Ludwig Borne aber schrieb noch am Beginn des dritten Jahrzehnts des neunzehnten Jahrhunderts seinen klaffischen "Beitrag zur Naturgeschichte der Mollusten und Testaceen", die "Monographie der deutschen Postschnecke", worinnen er sagt: "Über Postwagen habe ich schon auf früheren Fahrten die besten satirischen Ginfälle gefunden, doch sie alle wieder verloren. Mein Ideenmagazin ift zu flein und gibt mir keinen Plat, um

Gedankenernten, die ich gleich verzehre und niederschreibend verarbeite, aufzuspeichern. Gedanken über Postwagen konnte ich aber nie gleich ankschreiben, da der Stoß dieser mit dem Anstoße zu jenen immer zusammenfiel."

Aber einen schier unerschöpflichen Born für allerhand Witz und Satire bildete das Tempo, in dem man mit der Post besördert wurde. Wer sich darüber unterrichten will, studiere die obgenannte Abhandlung Ludwig Börnes, in der sehr viele hübsche Geschichten erzählt sind. Die damaligen Journalisten trieben ihr Fach noch gründlich und mit vielem Giser. So sehlt es denn der "Monographie" unseres Gewährsmanns auch nicht an "statistischem Material"; der Autor selbst übersetzt Statistik des Postwagens mit "Stillstandslehre". Hier der Kursbericht einer Fahrt von Franksturt nach Stuttgart. Die Fahrzeit betrug 40 Stunden; die Aufsenthalte waren diese:

| ren | Dieje.      |    |               |               |         |
|-----|-------------|----|---------------|---------------|---------|
|     |             |    | $\varepsilon$ | tunden        | Minuten |
| In  | Sprendinger | 1  |               |               | 12      |
| ,,  | Langen .    |    |               | <del></del> , | 50      |
| ,,  | Darmitadt   |    |               |               | 45      |
| ,,  | Bickenbach  |    |               |               | 30      |
| "   | Heppenheim  |    |               | 1             | 15      |
| ,,  | Weinheim    |    |               |               | 30      |
| ,,  | Heidelberg  |    |               | 3             | 15      |
| "   | Neckargemün | ιb |               | 1             | 15      |
| "   | Wiesenbach  |    |               |               | 12      |
| ,,  | Sinzheim    |    |               |               | 15      |
| ,,  | Fürfeld .   |    |               | _             | 30      |
| ,,  | Heilbronn   |    |               | 3             | 10      |
| "   | Besigheim   |    |               | 1             | 5       |
| "   | Ludwigsburg | 3  |               | 1             |         |
|     | ,           | -  |               |               |         |

Summa: 14 Stunden 44 Minuten.

Daß Börne nicht geflunkert hat, ersehen wir aus zahlreichen andern Berichten, die mit dem seinen übereinstimmen, und aus den Kursbüchern. Von Berlin nach Leipzig suhr man anderthalb Tage, nach Breslau vier Tage, nach Königsberg eine Woche sang. Und daß offes in allem es von Berlin aus nicht anders sich reiste als von Franksurt a. M. aus, ersieht man aus folgender Schilderung, die sich in den Jugenderinnerungen Ludwig Rellstabs sindet:

"Man reiste in jener Zeit freilich etwas anders als jett. — Mit der ordinären Post (damals der gestempelte Ausdruck) fuhren wir von Berlin ab., Ein, was schon spharitischer Lugus bei ber ordinaren Boft mar, bedeckter Wagen nahm uns auf. Die Site und Lehnen gepolftert, mit glattem Leder überzogen, der Wagen ohne Febern, zugleich in seinem Innern, im hintergrunde, viele Bepäcftude enthaltend, die mit jum Unlehnen benutt murden. (Auf Nebenstraßen gab es meist nur halb ober gang unbedeckte Wagen.) Man sag nicht allzu weich, doch für einen so jungen Reiselustigen, wie mich, wundervoll, und das ftarke Stoßen und Schütteln war mutmaßlich gefünder als die jetige nervenbetäubende Zitterbewegung bes Gisenbahncoupes. Ginige Frist, Land und Leute fennen zu lernen, hatte man auch. Selten wurde im mäßigen Trabe ge= fahren, nur auf gang ebener Chaussee; bei geringen Erhebungen der schwerfälligste Schritt. Die Fahrzeit bis Behlendorf - wir nahmen unfern Weg über Potsbam nach Wittenberg — war drei Stunden; bort anderthalb Stunden Aufenthalt, weil auf jeder Station alles Gepack gezählt und somit ber gange Postwagen umgeladen wurde. Daher gelangten wir denn, morgens um 8 oder 9 Uhr ausgefahren, auch am späten Abend schon wohlbehalten nach Belitz, bem Städtchen drei Meilen hinter Potsdam."

So fonnte die Idee auffommen, den Reisenden Wartegelder auszusolgen und nicht die Leidtragenden, sondern die Leichen selbst auf hochsürstlich Thurn= und Taxisschen fahrenden Postwagen zum Begräbnisse zu führen, "damit sie Zeit gewönnen, aus dem Scheinstode zu erwachen, da, wenn in der Asche des Lebens nur noch ein Fünkthen glimmt, das Kütteln des Wagens es zur Flamme ansachen müsse."

Was das Schneckentempo verschuldete, war nicht nur, wie Börne meinte, die Erwägung, daß der plötzliche Wechsel der Schritte von langsamen zu geschwinden und umgekehrt den Pserden schädlich sei, weshalb man, da man in Städten und Dörsern langsam zu sahren verpflichtet sei, auch auf der Landstraße den langsamen Schritt beibehalte. Es gab auch noch tristigere Gründe. Der unwegsamen Wege wurde schon gedacht. Dann aber mußten die unausgesetzten Zoll= und Oktroiplackereien viel Zeit wegenehmen. Ende des achtzehnten Jahrhunderts wurden beispielsweise zwischen Dresden und Magdeburg noch 16, von Wertheim dis Mainz 7 Zölle erhoben, und ähnlich war es allerorten. Man

wolle sich erinnern, daß bis 1803 sich noch über 300 Fürsten und Herren in die deutschen Lande teilten, die dann erst auf 38 gu= jammenschmolzen. Aber auch diese "achtunddreißig Monarchen" betrachteten Land ober Ländchen des Nachbarn noch (wie es in moderner Terminologie heißen würde) als "Zollausland", und der Schlagbäume gab es auf ben beutschen Stragen fast jo viele wie heute Telegraphenstangen. "Dagegen beschränken aber die Deutschen sich selbst um so mehr," flagt im Jahre 1819 Friedrich List. "Uchtunddreißig Zoll= und Mautlinien in Deutschland lähmen den Berfehr im Innern, und bringen ungefähr diefelbe Wirkung hervor, wie wenn jedes Glied des menschlichen Körpers unterbunden wird, damit das Blut ja nicht in ein anderes überfließe. von Hamburg nach Österreich, von Berlin in die Schweiz zu handeln, hat man zehn Staaten zu durchschneiden, zehn Boll- und Mautordnungen zu studieren, zehnmal Durchgangszoll zu bezahlen. Wer aber das Unglück hat, auf einer Grenze zu wohnen, wo drei ober vier Staaten zusammenstoßen, der verlebt sein ganges Leben mitten unter feindlich gesinnten Zöllnern und Mautnern; ber hat fein Vaterland. Troftlos ist dieser Zustand für Männer, welche wirfen und handeln möchten; mit neidischen Blicken seben sie hinüber über ben Rhein, wo ein großes Bolf vom Ranal bis an das Mittelländische Meer, vom Rhein bis an die Phrenäen, von der Grenze Hollands bis Italien auf freien Flüssen und offenen Landstraßen Handel treibt, ohne einem Mautner zu begegnen."

Und der geplagte Reisende, der mehrere dieser sonveränen Reiche durchquerte, hatte nicht nur unausgesetzt sich mit den Zollswächtern herumzuschlagen: was ihn zur Verzweislung bringen mußte, waren die Plackereien mit den hunderterlei Münzen, die es immersort zu wechseln galt. Wer sich für die bunte Welt der deutschen Numismatik im Ansange des neunzehnten Jahrshunderts interessiert und nicht irgend ein langweiliges Fachbuch nachschlagen mag, den verweise ich auf die Kapitel in dem noch heute stellenweise lesbaren Buche des schon genannten "in Deutschsland reisenden Deutschen". Sie sinden sich im vierten Bande seiner gesammelten Werke. In Summa: Kein Wunder, wenn der nervöse Keisende a la Börne, der einige Tage solcherweise gesmartert war, ausries: "Ich möchte aus der Haut sahren, wäre nur eine Öffnung groß genug, mich durchzulassen, da ich ganz geschwollen bin vor Wut."

Und auch wenn er ausruhte von den Strapazen und nicht gerade bei guten Freunden einkehrte, hatte er nicht viel Erfreusliches zu ersahren. Gasthäuser und Herbergen waren höchst dürstig. Ich erinnere mich aus der Reisebeschreibung eines braven Landspastors, der in Halle ein paar Tage blieb und aus dem Schimpfen über schlechte Verpstegung nicht herauskommt: wie er es besonders unangenehm empsindet, daß die Zimmer seines Gasthoss unmittels dar auf den Richtplatz hinausgehen, auf dem in Entsernung von wenigen Schritten die Letztgehänkten noch im Winde baumeln. So daß man es vielsach vorzog, nachts zu reisen; wohl mehr als heute, schon wegen der längeren Reisedauer.

"Bir fuhren allein im dunklen Postwagen die ganze Nacht."

Aber freilich: man exlebte auch mehr auf einer solchen Reise. Sie war selber ein Exlebnis. Man nahm langsam die Eindrücke auf; bewegte, was man beobachtete, in seinem Innern, und statt im Depeschenstil auf Ansichtspositsarten berichtete man an die Lieben daheim in ausführlichen Briesen; statt Dreispalten-Feuilletons im "Tag", flüchtig im D-Zuge hingeworsen, legte man nach einigen Monaten der Sammlung seine Exfahrungen in einem stattlichen Bande nieder. Heute schreibt einer ein Buch höchstens über eine Reise durch Sibirien oder Afrika. Aus der damaligen Zeit haben wir ganze Reisen von Bänden mit Beschreibungen einer Reise nach Rügen; von Berlin nach Dresden; Wanderungen in Brandenburg oder sonst einem eng umschriebenen Fleckhen von Deutschsland. Das brachte die Technik der Nachrichtenbesörberung und der Nachrichtenpublikation so mit sich.

Wie innig aber empfand der Reisende die Natur, durch die er fuhr oder ritt oder wanderte! Wie nahe war sein Verkehr mit Leuten aller Stände! Ein hübsches Stimmungsbild gibt eine Stelle in Johann Friedrich Zöllners "Reise durch Pommern" (1797):

"Bis hierher suhren wir die Nacht hindurch und wurden dicht vor dem Dorfe aus unserem Morgenschlummer sehr angenehm durch die Empfindsamkeit unseres Postknechts geweckt. (Empfindsamkeit: ein beliebtes Wort in jener Zeit, man erinnere sich des bekannten Buches Sternes, das 1768 übersetzt war und auf Ansraten Lessings den Titel Yoriks empfindsame Reise erhalten hatte; 1776 Mosers Satire "Für die Empfindsamen"; 1776 Goethes

Triumph der Empfindsamkeit' usw.) Reben dem Umtshause steht ein Turm mit einem Gemäuer von antifem Ansehen. Diesem gegenüber hielt der Chrenmann ftill und blies ein hübsches Stiicfchen auf seinem Horn. Bon dem Gemäuer her wiederholte bas Echo jeden Satz seines Stückchens vollständig und deutlich. wechselte mit fürzeren und längeren Abschnitten und beobachtete die Zeit, welche der Widerhall nötig hatte, so richtig, daß wir die feltene Schönheit dieses Echos gang genoffen. Vorzüglich freut's mich, daß er bei dem allen fein Wort fprach, um sich unferes Beifalls zu versichern, jondern sich feinem Gefühle und uns dem unfrigen gang überließ. Auch beobachtete er eine ge= wisse Steigerung, die mich überzeugte, daß er viele Versuche angestellt haben musse, ehe er sich selbst genug tat; und nach etlichen Minuten juhr er schweigend und langsam ber aufgehenden Sonne entgegen. Als wir ihm beim Abschied sein Trinfgeld für diese Szene erhöhten, sagte er mit einem zufriedenen Lächeln: Sa. es ist ein herrliches Echo!"

#### II. Was man auf einer Reise erlebte

Ich benke mir nun, siebe Leserin, daß wir zusammen zu wiederholten Malen in der geschilderten Weise durch die verschiesenen Gaue des dentschen Vaterlandes gewandert, geritten und gefahren sind: empfindsamen Gemütes und offenen Auges für alles, was sich dem Schauenden darbot. Nicht also wie Masdame de Staël, die eigentlich nichts von Deutschland sah, desto mehr aber sas und hörte, und darum natürsich die Hauptsache nicht ersuhr.

Ich stelle mir weiter vor, daß wir unsere Eindrücke zunächst einmal ganz oberflächlich durch eine Niederschrift festlegen, so wie sie uns gekommen sind, höchstens belebt und verstärkt durch einige Angaben, wie sie die üblichen geographischen Handbücher bieten; und daß wir erst, wenn wir zu Hause wieder hinter dem wärmens den Ofen sitzen, die Reiseeindrücke ordnen und durch ein gründsliches Studium volkswirtschaftlicher Werke zu vertiesen suchen. Wir werden dann sehen, ob wir aut beobachtet haben.

Daß wir unsere Reise mit einem ausgesprochenen Interesse für die ökonomischen Dinge und was damit engstens zusammenshängt unternehmen, versteht sich wohl von selbst. Sonst müßten

Sie sich schon einem Natursorscher ober Literaten oder einem Anstiquar anvertrauen, was Sie aber gewiß nicht mögen.

Mochte das Reisen mühevoll sein: langweilig war es gewiß nicht. Und wenn man sich die Zeit durch Zeitunglesen wie heute nicht vertreiben konnte, so branchte man's auch nicht. Denn schon auf der Landstraße spielte sich in halbwegs bevölkerten Gegens den ein buntes Leben ab.

Da hatte zunächst das Reisen selber eigenartige Industriezweige erzeugt; allen voran den Bettel, der namentlich nach den Teldzügen in den 1820er und 1830er Jahren sehr beträchtlich anwuchs. Bettel in allen Formen, oft auch mit allerhand Schauzstellungen und Darbietungen durchsett. Etwa wie heute, wenn man von Neapel nach Pompeji fährt.

Aber auch so vieles Bolt, das seinen Geschäften nachhängt, treffen wir auf der Landstraße an: "Hier geht

Ter sorgenvolle Kausmann und der leicht Geschürzte Pilger — der andächt'ge Mönch, Der düstre Räuber und der heitre Spielmann, Der Säumer mit dem schwer beladnen Roß, Der serne herkommt von der Menschen Ländern, Denn jede Straße führt ans End' der Belt!"

Und auf den Hauptstraßen vor allem die schweren Lastwagen, mit Planen bedeckt, oft in langen Zügen einer hinter dem andern. Zwischendurch den slinken Handwerksburschen und den von Dorf ziehenden Hausierer mit seinem Pack auf dem Rücken.

Sie fragen, was die eigentümlichen hölzernen Gestelle zu besteuten haben, die neben der Landstraße aufragen und ihre Arme gespenstig in die Nebel emporstrecken. Es ist der optische Telesgraph, den Sie beobachtet haben. Hier die näheren Angaben darüber nach Geistbeck: Erst dem französischen Ingenieur Claude Chappe (1792) gelang es nach mehrjährigen, von seinen Brüdern unterstüßten Bersuchen, branchbare optische Telegraphen herzustellen. Ihr Wesen bestand darin, daß drei Balken an einem weithin sichtbaren Orte an ein Gestell derartig besestigt waren, daß sie, in vielsachen Kombinationen zusammengestellt, eine große Zahl bestimmter Zeichen geben konnten. Die Beobachtung und Nachsbildung eines Zeichens ersorderte unter günstigen Umständen 20 Sekunden. Von Toulon nach Paris (etwa 300 km) brauchte ein Zeichen 20 Minnten. Die erste derartige Linie wurde 1794

zwischen Paris und Lille vollendet. Nach und nach aber wurden in Frankreich Linien von 5000 km Länge hergestellt, die sämtlich in Paris zusammenliesen. Andere Länder folgten bald mit ähnslichen Einrichtungen, so England, Schweden, Dänemark, Preußen usw. Die bedeutendste derartige Telegraphenlinie in Deutschland war die von Berlin nach Kölu.

Der optische Telegraph litt übrigens an dem Fehler so vieler Menschen: er versagte in dem entscheidenden Momente; bei Nacht und Nebel, Regen und Schnee war natürlich eine Besörderung von Nachrichten unmöglich.

Bunt wie das Bild, das sich auf der Landstraße selbst bot, war die Landschaft ringsumher, durch die die Reise ging. Und so ganz anders als heute. Noch, möchte ich sagen, naturwüchsig, zufällig entstanden, mit allen Unregelmäßigkeiten einer empirischen Kultur behaftet.

Noch führt der Weg zwischen unregelmäßig gepflanzten Baumreihen hindurch, durch malerische Hohlwege hin, in die der blühende
Schlehdorn hineinragt; durch Bäche und Flüsse oder über halbzersallene Brücken, aus deren Quadern Moos und Gräser wachsen.
Die Landschast ist ost durchsett mit Sumpf und Moor, aus denen
heraus die Frösche quaken oder die Rohrdommel ihren Ruf ertönen läßt. Ost genug unterbricht ein Steinbruch, eine Sandgrube
das Einerlei; und am Rande des Weges steht ein Busch, in dessen
Schatten der Wanderer rasten kann, oder mitten im Felde ein
Hag, in dessen Sträuchern die Singvögel nisten. Die Heckenrose aber schlingt ihre Zweige um altes Gemäner, von dessen
Ursprung niemand weiß, und dessen Zundschaft "keinen rechten
Weck"!

Gine Gigenart, die dem Reisenden auffallen muß, ist der Reichtum an Heide- und Weideland und Herden. Nicht nur mächtige Schafherden begegnen dem Wanderer auf Schritt und Tritt: ebensoost stößt er auf Herden von Gänsen, Schweinen Ziegen, auf weidende Pferde und Rinder.

Die Ackersur sieht wie ein Schachbrett aus: in winzig kleinen Streisen liegt Ackersos neben Ackersos, nur daß alle aneinandersgrenzenden Streisen die gleiche Frucht tragen oder gleicherweise unbestellt geblieben sind. Was das Bild der Feldslur in der Sommerszeit zu einem besonders bunten macht, sind die vielen

blauen und gelben Flecke, mit denen die wogenden Kornfelder durchsjest sind: die Flachsbeete und die Rapsfelder.

Und viel häufiger als heute nimmt ein Wald den Wanderer in seinen Schatten auf. Die uralten Baumriesen sind noch nicht gefällt; das Unterholz wächst noch wild durcheinander mit allerhand "nutlosen" Sträuchern, den "Forstunkräutern", wie man die malerischen Schädlinge heute nennt. Der Wald spielt noch eine gang andere Rolle im Leben des Bolfes, das ihn mit seinen Sagen und Märchen bevölkert und ihn oft als einzige Quelle des Lebens= unterhalts betrachtet. Die alte deutsche Rultur, wie sie am Anfang des neunzehnten Sahrhunderts noch in den Grundzügen erhalten ift, war recht eigentlich dem Walde entsprossen; der murmelnde Bach, der rauschende Gichbaum sind die Sinnbilder des deutschen Gemütslebens, bas juft in jenen Tagen, in benen wir im Beifte die deutschen Lande durchstreifen, die wundersame "blaue Blume" der Romantik trieb. Das Sinnige, das Barte, das Schaudervolle, der tiefe Zug zur Sentimentalität und was sonst noch den Deutschen von allen andern Nationen unterscheidet: im Walde hatte es seinen Urgrund, in dem ungepflegten, wildgewachseuen Walde, in dem die Bögel im Frühjahr in den Bufchen sangen, in denen die Nebel im Berbste über die Lichtungen zogen.

Aber im Walde wurzelte auch die materielle Kultur der nordischen Länder, che denn das Gisen und andere unorganisierte Materie eine neue Kultur ins Leben riefen. Das mußte schon dem dentlich zum Bewußtsein kommen, der aufmerksam durch die Lande zog. Allerorts stieß er auf kleine Leute, die Reifig, Beeren, Streu und andere Erzeugniffe bes Waldes sammelten. Die Schweine bes fleinen Mannes suchen die Gicheln als Futter, seine Ruh und feine Biegen grafen am Waldesrande. Aus den Holzbeständen aber nimmt er das Material für die gewerblichen Erzengnisse, die er auf Meffen und Märkten feil hält: allerlei Schaufeln und andere Geräte, Bütten, Pantinen, Schnitwerk vielerlei Art. Und auch dem Sandwerter in der Stadt liefert der Wald den meisten Rohstoff: Die Lohe und das Holz. Hölzern war denn auch die Kultur unserer Vorfahren. Holz die Feuerung; aus Holz die Baufer, aus Holz die Brücken und Stege, aus Holz die tausend Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens, bei deren Herstellung namentlich der Böttcher beteiligt war, und die wir heute oft nur dem Namen nach kennen: die hölzerne Badewanne, die hölzernen Milch= und Bierfannen,

das hölzerne Waschsaß, der hölzerne Wassereimer, die hölzerne Feuertonne, die hölzernen Pöfel- und Bierfässer. Viftor Hehn hat schon einmal in seiner geistreichen Art den Artunterschied zwischen Süden und Norden auf den Gegensaß von Stein und Holz zurückgesührt. Und sichersich war dieser Gegensaß für die Zeit vor hundert Jahren noch mehr entscheidend als heute in einer Zeit, die alle nationalen und sofalen Unterschiede zu verswischen im Begriffe ist.

Wie sehr aber die ganze materielle Kultur damals auf dem Walde ruhte, das mußte sich dem Beobachter noch deutlicher einsprägen, wenn er die Wahrnehmung machte, daß auch zahlreiche gewerbliche Erzeugnisse, die nicht aus Holz selbst hergestellt wurden, doch des Holzes zu ihrer Ansertigung benötigten: allen voran das Eisen, das man vermittels der Holzschle aus den Erzen schmelzte und ebenso weiter verarbeitete, dann das Glas, das Porzellan u. a. Viel mehr als heute müssen wir uns industrielle Anlagen (kleinen Umfangs) über das Land zerstreut, aber namentlich inmitten des Waldes, am rauschenden Waldbach (bessen Krast man nutze, ehe der Damps seine Alleinherrschaft errang) gelegen denken. Wir haben eine hübsche Schilderung eines solchen idhulischen Sienwerks aus jener Zeit, die Sie, verehrte Freundin, sicherlich ost zitiert haben, ohne darauf zu achten, daß uns in ihr das typische Bild der alten Eisenindustrie überliefert ist:

"Te3 Bajjers und des Feuers Kraft Berbündet sieht man hier; Das Mühlrad, von der Flut gerafit, Umwälzt sich für und für; Die Berke klappern Nacht und Tag, Im Takte pocht der Hammer Schlag, Und bildsam von den mächt'gen Streichen Muß selbst das Eisen sich erweichen."

Aber auch wenn wir in ein Dorf einfahren, vernehmen wir von gewerblicher Tätigkeit noch mehr als heute: wir sehen die Bäuerin spinnen, hören das Weberschiffichen klappen, sinden den Bauern hinter Hobelbank und Schraubstock oder an der Lohgrube beschäftigt und Schuster und Schneider bei den Bauern zu Gaste. Unsere Studien werden uns belehren, daß diese Wahrnehmungen nicht auf Täuschung beruhten, auch keine zusälligen gewesen waren.

Und die Dörfer selbst, wie schauten sie aus? Das wäre ein

interessantes Rapitel für sich, davon zu erzählen, aber es würde doch wohl allzu lang ausfallen. Denn was das Eigenartige jener früheren Zeit ist, sind gerade die Unterschiedlichkeiten in der Anlage der Dörfer und in der Bauart der Häufer. Gin wenig ist ja davon auch heute noch erhalten: der Niedersachse und der Oberbayer fiedelt in einzelnen Sofen, der Schwabe, der Thuringer, der Schlefier und andere Stämme wohnen in Dörfern zusammen, heute wie damals. Aber doch find die charakteristischen Typen der Häuser mehr und mehr verschwunden: Stroh und Schindeln find durch Ziegel und Schiefer verdrängt, und das Stadthaus erobert fich auch die Dörfer. Vor hundert Jahren fonnen wir die Rultur= zonen, die Stammesgebiete, die Siedelungsgrenzen icharf nach bem Thous der Banernhäuser unterscheiden, die im niedersächsischen, im alemannischen und im thuringischen Hause ihre prägnantesten Formen aufweisen. Wer sich über diese Dinge näher unterrichten will, findet den erwünschten Aufschluß in einem Buche Friedrich von Hellwalds, Haus und Hof (1. Aufl. 1888). Und baß in diefe lotal gefärbten Säuferthpen der früheren Beit die landschaftlich verschiedenen Bolkstrachten gehören, versteht sich von selbst. Über sie wird der Leser schon mehr wissen, als ich ihm sagen fönnte.

Aleinere Städte gab es eine ganze Menge; ich werde später einige Ziffern mitteilen. Aber was viele von ihnen von größeren Dörfern unterschied, war oft nur die andere Verwaltung. Wirtschaftlich trugen zumal die kleineren unter ihnen alle noch einen halb ländlichen Charakter; heißt: die Bevölkerung lebte zum guten Teile von Landwirtschaft und Gartenbau. Wir würden heute sagen: die meisten waren Landstädtchen, etwa nach Art des Städtchens, in dem die Eltern Hermanns ihren Gasthof hielten. Sie erinnern sich gewiß der Schilberungen aus "Hermann und Dorothea" und nicht zuletzt der Verse:

"Seil dem Bürger des kleinen Städtchens, welcher ländlich Gewerb und Bürgererwerb paart."

Da haben Sie den Thpus der kleineren und wohl auch vieler mittleren Städte jener Zeit!

Meine Absicht ist, den Leser möglichst wenig mit Zahlen zu plagen. Trothdem werden Sie hie und da einigen "statistischen Angaben", wie wir das in unserer geschraubten Amtssprache nennen, nicht entgehen können; ich will aber versuchen, immer

nur Ziffern mitzuteilen, die auch dem nicht verbildeten Verstande auf den ersten Blick einleuchten. Also hören Sie: Im Ansang des Jahrhunderts (1802/1803) wurden in den Städten des preußischen Staates noch 63 486 Scheunen (und Packhäuser) ersmittelt. Sie sehen: das läßt auf ausgedehnten Landwirtschaftsbetried der Städter schließen. Ferner gab es in den damaligen Städten noch 14088 "wüste Stellen". Beispielsweise gab es in den Städten des Breslauer Departements noch 4400 Scheunen und 5492 Stallungen, in denen des Glogauer 1796 Scheunen und 4074 Stallungen uss. So darf es uns denn auch nicht in Erstaunen sehen, wenn wir ersahren, daß die Städte im preußischen Staate in den Jahren 1801/02 noch 10,5 Millionen Taler aus dem Ackerdan und beinahe 7 Millionen Taler aus der Viehzucht gewannen.

In den fleineren und mittleren Städten herrschte das Fachwerfshaus noch durchaus vor; im ganzen preußischen Staate gab es im Anfang des Jahrhunderts erst 24643 massive Häuser von inssgesamt 1454475 Häusern oder Feuerstellen, d. h. etwa 17 vom Tausend. Aber auch das Strohs und Schindeldach war, namentlich im Osten der Elbe, keineswegs schon in den Städten völlig aussgestorben. So wurden beispielsweise in den Städten des Posenschen Departements neben 1350 Häusern mit Ziegeldächern 20393 Häuser mit Strohs und Schindeldächern gezählt; in den Städten des Bressauer Departements betrugen jene 7425, diese 20342, und selbst im Paderbornschen wiesen die Städte noch 1588 Strohs und Schindeldächer neben 3443 Ziegels und 204 Schiesers dächern auf.

Weimar war zu Goethes späterer Zeit erst ein Städtchen von 8000 Einwohnern, die in 800 Häusern wohnten. Die Häuser waren also klein: sie beherbergten höchstens zwei Familien. Einige Häuser waren noch mit Stroh abgedeckt, die meisten mit Schindeln. Meist waren es recht billige Bauten: 150 von ihnen kosteten rund je 200 Taler, andere 150 je 400 Taler. Einen Wert zwischen 10 und 20000 Talern hatten nur vier Privathäuser.

Aber auch in den größeren und größten Städten sah es noch viel weniger "städtisch" aus als heute. Die meisten deutschen Städte hatten sich im Anfang des Jahrhunderts über ihren Umsfang, den sie im späteren Mittelalter erreicht hatten, kaum ersweitert. Jedenfalls lagen außerhalb der alten Stadtmauern, die

noch größtenteils standen, nur zerstreute Häuser inmitten von Gärten und Feldern. Ja, Gärten und Felder reichten häusig genug bis in die Mitte der Stadt hinein. Denken Sie sich also Breslau innerhalb des Stadtgrabens, der den Festungswall bildete. Als der General Tanentsien starb, dat er sich aus, fern von allem städtischen Getriebe, draußen vor den Toren der Stadt beigesetz zu werden. Sie wissen: sein Monument steht jest inmitten der Stadt, umflutet von dem Getümmel regsten städtischen Verkehrs.

llnd wie sah es selbst in der größten (im heutigen Sinne reichs=)deutschen Stadt — Berlin — aus, das im Jahre 1800 annähernd 200000 Einwohner zählte (1800 = 172023; 1804 = 182157)! Es wird Sie interessieren, den Bericht eines Zeitzgenossen zu vernehmen, der Wien und Berlin miteinander verzgleicht. Wien hatte schon damals eine ganz andere Aulturhöhe erreicht als Berlin, auch wenn es nach heutigem Maßstade doch nur gering entwickelten Komfort auswies. Der Berichtende ist der Kriegsrat von Cölln; sein Bergleich stammt aus dem Jahre 1800 und lautet in seinen charafteristischen Stellen also:

"Bien liegt in einem fruchtbaren Garten, von hohen Bergen umschlossen, unter denen der Schneeberg in Steiermark (6—8 Posten von Wien) sein stets beschneites Haupt majestätisch emporhebt.

Berlin liegt bagegen in den Sandwüsten Arabiens; man mag nun hineinkommen, von welcher Seite man will, aus Dst oder West, aus Süd oder Nord, so wird man von den keuchenden Postpserden in einem Sandmeer fortgeschleppt; im Sommer brennt die Sonne auf diesem Sande doppelt stark und einige von Raupen abgesressen Kiefernstämme geben den einzigen dürstigen Schatten, der zu sinden ist. Von Vergen sindet das Ange weit und breit keine Spur, und wo man etwa Wasser sindet, da ist es ein Sumps, um den eine Schar von Kiedizen ihren angenehmen Gesang erhebt. Was man auf den Feldern erblickt, sind einzelne Kornhalme, deren Samen hier die Vögel verloren zu haben scheinen.

Noch interessanter wird die Szene, wenn sich ein Sturm ershebt, denn da kann man ganze Felder mit Frucht und Samen in der Luft wirbeln und an einem anderen Orte wieder niederlegen sehen. Jeht sind zwar Kunststraßen gebaut, aber ihre dürftige Nachbarschaft ist geblieben.

Man freut sich, wenn man endlich die Turmspitzen von Berlin erblickt; jetzt kommt aber nahe an der Barrière dem Reisen= den ein pestilenzialischer Geruch entgegen, denn die Berliner laden allen ihren Unrat nahe vor den Toren ab; an der Straße von Franksurt ist es auch damit noch nicht genug; sondern hier hat der Schinder selbst seine Werkstätte aufgeschlagen: Jeder kann sich also vorstellen, welch ein liebliches Gemisch von Gestank die Extremente von Berlin und das Las der frepierten Haustiere dem Reisenden hier entgegen duften.

Hat man im Tore die unseidliche Revision der Atzischeamten überstanden und dem wachthabenden Dssizier seine hundert Fragen beantwortet, damit er die öffentliche Neugierde bestriedige (denn zu weiter dienen sie nichts), so sieht man sich in die Mitte ärmlicher Hütten, Wiesen und Felder versetzt (es wäre denn, man passierte in die Tore der Friedrichsstadt ein), oft sieht man aber nichts, denn der kleinste Zephir erregt einen so unerträglichen Staub, daß man die Augen sest zudrücken muß.

Wien hat keinen Palast oder ein öffentliches Gebände aufzuweisen, welches man mit dem Schlosse, oder mit dem Opernund Zeughause, mit dem Beinrichschen Palais und anderen in Berlin zusammenstellen könnte. Mit einem Wort: Wien ist in Rücksicht der Bauart, der Regularität und Breite der Stragen mit Berlin gar nicht zu vergleichen und wird dadurch weit übertroffen. Dennoch hat Wien einen Vorzug auch in dieser Hinsicht, den man in Berlin völlig vermißt. Das Pflafter ift in Wien aus Quaderiteinen aufgeführt und man findet hier feine ftinkenden und un= reinen Rinnsteine, wie in Berlin, da diese dort sämtlich verdeckt find. Es ift schändlich, wie wenig in diesem Punkte in Berlin von der Polizei geschieht. In die Rinnsteine leert man die Nacht= ftühle und allen Unrat der Küche aus und wirft frepierte Haustiere hinein, die einen unleidlichen Geftank verbreiten. In Wien find bie Stragen fo rein, wie die Bange eines weitläufigen Saufes. Unaufhörlich fahren Wagen umber, die allen Unrat aufladen, andere, auf benen fich große Wafferfaffer befinden, um die Stragen zu bespriten und allen Staub zu löschen. Dagegen watet man in Berlin ftets im Rot ober im Staube.

Wien hat durchaus unterirdische Kanäle, die sich in die Donau ergießen; dahin kommt aller Unrat. In die verschiedenen Gassen sind Tagelöhner verteilt, welche den Unrat zusammenkehren; hinter ihnen fährt ein Wasserbehälter, mit dessen Hilfe der Unrat in die nächste Kanalöffnung gebracht wird. In Berlin kannst du unauss

hörlich deine Nase im Schnupftuch tragen, denn gegen Morgen dusten noch die Ausbeuten der erst in die Rinnsteine geleerten Nachtstühle dir entgegen, oder ladet erst ein Dorsbewohner den gesammelten Mist eines Hauses auf, so ist die Lust der ganzen Straße verpestet.

Wenig sieht man darauf, tote Hunde und Kapen zu entsfernen, und ich habe oft einen halben Tag tote Pferde in sehr lebhasten Straßen liegen sehen. Es gibt auch einige Örter, die man zum öffentlichen Abtritt gemacht hat, und wehe dem Fußgänger, der im Finstern sich hierher verirrt. Hat es geregnet, so werden die Kothausen in den Straßen zusammengeworfen, und da diese oft Tag und Nacht auf den Abholer warten müssen, so kann man es im Finstern sehr leicht versehen, hinein zu geraten und bis an die Knie verunreinigt zu werden."

Über den Zustand Berlins im Jahre 1798 äußert sich der "Bericht eines offenherzigen Berliners" ähnlich:

"Unsere Straßen sind so irregulär schlecht gepflastert, daß jeder Fremde über Schmerzen in den Fußsohlen klagt. Berg und Tal wechseln besonders auf dem Bürgersteige miteinander ab und man läuft an dunkeln Abenden Gefahr, zu stürzen und ein Bein zu brechen. Die Brücken, die über die Rinnsteine sühren, sind miserabel und es gibt sogar im Herzen von CöllnsBerlin ganze Gegenden, in denen keine Laterne brennt. Diehstähle und Übersfälle auf offener Straße sind zur Abendzeit daher nichts Außerzgewöhnliches. Weder die Berliner Spree noch die Potsdamer Havel weisen sichere Brückengeländer auf. Ein neulich vorgestommener Unglücksfall an der Hundebrücke (der heutigen Schloßsbrücke) hat abermals den Beweis geliesert, wie nötig eine solche Einrichtung ist, da ein hiesiger Kaufmann am dunkeln Abend vom Lustgarten aus direkt in die Spree hineinstürzte."

Worüber man immer wieder klagen hört, das ist die Unwegsamkeit in den Städten jener Zeit. Kein Pflaster oder schlechtes, kein Bürgersteig, daher Staub im Sommer, Morast im Winter. Aber man muß doch auch bedenken, daß es damals noch an einem eigentslichen Verkehr im heutigen Sinne innerhalb der Stadt sehlte. Außer den paar Beamten, die zwischen Wohnung und Bureau hin und her gingen und den Bewohnern der Straße, die sie durchschritten, als lebendige Stundenzeiger dienten, den paar Laufsburschen, Reisenden und sonst einigen Leuten müssen wir uns die

Bewölferung selbst einer größeren Stadt noch häuslich denken, nicht in so unausgesetzter Bewegung wie heute. Die Arbeiter brauchten nicht meilenweit zu ihrer Arbeitsstätte zu lausen, die vielmehr meist mit ihrer Wohnstätte zusammensiel, die tausend Dinge des tägelichen Gebrauchs wurden nicht in einem ewigen Herumgelause zussammengeholt, das Shopping war noch nicht zur süßen Gewohnsheit der Damen aller Stände geworden, die vielmehr in Haus und Garten und in der Pflege ihrer Kinder noch überreichlich Arbeit fanden, und von einem Spazierengehen innerhalb der Stadt war gar erst nicht die Rede.

Man setzte sich am Abend vor das Haus, in die Laube oder ging Sonntags vor die Tore der Stadt, wieder in die eigenen Gärten, wie deren die besseren Familien alle noch hatten oder in Feld und Wald hinaus. Was hätte man auch für einen Genuß gehabt, in der Stadt zu promenieren? In den Straßen gab es keine "glänzend ausgestatteten" Schausenster; nur hier und da eine armselige Vitrine mit ein paar Atlasschuhen oder einigen Scheren und Messern oder einigen Pserdegeschirren: den Auslagen der Handwerker. Auch waren die meisten Straßen noch eng und winklig und keineswegs "begradigt", sondern die Fluchten der Häuser wurden von den steinernen Treppen, die zu den Hausschuren sührten oder von den überladenden "Schausenstern" der Handwertsmeister oder sonst einem architektonischen Hindernis unaufhörlich unterbrochen.

Und von ben Berfehrsmitteln in ben Städten gilt bas Gleiche. Auch sie waren entweder gar nicht vorhanden oder aber, wenn vorhanden, höchst primitiv. In Berlin gab es noch zu Unfang des Jahrhunderts feine Fiafer; nur beim Ausgang der Oper ober des Schauspiels standen ein paar Wagen zur öffentlichen Benutung bereit. Sonst mußte man sich einen Mietswagen in ber Wohnung des Fuhrherrn bestellen: wie heute noch in fleineren Städten. In Breslau wurden 1814 die ersten städtischen Fiafer eingeführt, die am Salgringe und Neumarkt Aufstellung nahmen. Und gar das Kulturphänomen: der "Omnibus", dieses Wahrzeichen unserer aufgeklärten Beit, in dem deren Gigenart wie faum in einer anderen Einrichtung zum prägnanten Ausdruck fommt (ift benn nicht die Devise unserer Kultur "omnibus" zum Zehnpfennigtarif!), ber "Omnibus" gehört einer viel späteren Zeit an: er taucht 1843 in Hamburg, 1846 in Berlin, 1854 in München, 1862 in Breslau auf. Aber was hatten denn auch die Leute von damals nötig, sich in einem Affenkasten täglich ein paarmal herumkarren zu lassen. Ich erinnerte eben schon daran, daß die Bevölkerung der Städte, namentlich auch deren schönere Hälfte, seßhafter war. Und dann waren doch auch die Entsernungen so kurz, und man hatte auch das Lausen noch nicht ganz verlernt.

Bu den Wegen, die nicht wegsam, den Verkehrsmitteln, die nicht da waren, gesellte sich die Beleuchtung der Straßen, von der man nichts merkte. Nur in den größeren Städten gab es übershaupt so etwas, wie ein "öffentliches Beleuchtungswesen": in den Hauptstraßen alle paar hundert Schritt auf einem Holzpfahl oder an einer quer über die Straße gezogenen Kette eine trübe Ölsampe, die nicht einmal angesteckt wurde, "wenn Mondschein im Kalender stand". Berlin besaß am Ende des achtzehnten Jahrhunderts 2354 Laternen, die vom September die Mai brannten. Wem das nicht genügte, der nahm sich, wenn er abends aus dem Hause ging, sein eigenes Laternchen mit oder er ließ den Diener (wenn er einen hatte) mit der Fackel sich oder seiner Sänste voraussegehen . . .

Welche Bilder steigen da vor unserem geistigen Auge auf! Die abends schon um neun oder zehn Uhr ftille, ausgestorbene Stadt, mit den lauschigen Winkeln und Gägehen, in die verftoblen ber Mond hineinlugt, und wo im Schatten eines Brunnens, eines Erfers ein verspätetes Liebespaar sich scheu zusammenduckt und nur hier und da ein Nachtschwärmer mit seinem Lichtchen wie ein Irrwisch vorüberhuscht. Es waren große Ereignisse, wenn in diese Stille hoch vom Turm die große Glocke ihr dumpfes Feuerfignal ertonen ließ und die schlaftrunkenen Burger aus den Betten an die Waffertonnen und ungefügen Sandfeuersprigen rief. Für gewöhnlich ftorte den Frieden der ruhenden Stadt nichts als bas Gestöhne verliebter Rater und der Ruf des Räuzchens, das um das Kirchengemäuer flatterte. Und dann freilich: von Stunde zu Stunde die getragene Beife, die der langfam daher mandelnde Süter der nächtlichen Ordnung seinem Horne entlockte. Ich möchte fagen: wenn der Omnibus und heute elektrische Stragen=, Soch= und Untergrundbahn Wahrzeichen der modernen Großstadt find, so war eine Art von Symbol altstädtischen Wesens, wie es sich bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland erhielt: ber Nachtwächter mit Spieß und Born. Ausdruck einer findlichen Unbeholfenheit und Rückständigkeit in technischen Dingen.

•

Aber dafür noch voller Ursprünglichkeit und Naturzugehörigkeit, wie wir sie heute nicht mehr kennen. Heute pfeift man auf einer schrillen Pfeife ein Signal, wo man ehedem sang! Begreifen Sie, was das bedeutet?!

Versetzen Sie den singenden Nachtwächter von Anno dazumal in die Friedrichstraße nach Berlin: er solle auch nur um zwei oder drei Uhr nachts sein Sprüchel absingen. Das gäb a Hetz!

Uns Alteren klingt das Horn des Nachtwächters noch deutlich in den Ohren. Sie, verehrte Freundin, haben vielleicht nie von einem solchen Wesen gehört. Sie wird Sie deshalb wohl intersisseren, wenn ich Ihnen, gleichsam als das Leitmotiv der deutschen Städtekultur im Ansang des neunzehnten Jahrhunderts, Text und Melodie des bekannten Gesanges hersehe, wie er in sast allen deutschen Städten gleichmäßig Nacht für Nacht erklang. Ich sinde sie in dem Büchelchen von Otto Bähr, Sine deutsche Stadt vor sechzig Jahren (2. Ausl. 1886), das ich bei dieser Gelegenheit Ihnen gleich zur Lektüre empsehlen will, wenn Sie über Sitten und Gebräuche jener Zeiten, von denen ich Ihnen nur einige flüchtige Stizzen entwersen konnte, sich genauer unterrichten wollen.

Abends zehn Uhr jang er zuerst:



In den Zwischenstunden sang er nur die Strophe: "Die Glock' hat — geschlagen." Morgens um vier Uhr sang er zum letzten Male, und zwar, nachdem er die Stunde gesungen:



# Zweites Kapitel

# Die äußere Struktur des Wirtschafts= lebens

#### I. Der Reichtumsgrab

Man möge mir nun gestatten, nachdem wir uns einige Ansichauung von der Sigenart deutscher Kultur vor hundert Jahren verschafft haben, daß ich den Stoff unter Gesichtspunkte ordne, von denen aus man das Ganze besser zu überblicken vermag: es sind natürlich die Gesichtspunkte einer spezisisch nationalökonomischen Betrachtungsweise.

Da ist benn nun der erste Gedanke, den der Nationalökonom sicher haben wird, wenn er die Schilderung irgend eines wirtschaftslichen Zustandes vernimmt: ist die Gemeinschaft, die Nation, um die es sich handelt, reich oder arm? Das müssen wir denn auch zuerst fragen, wenn wir uns die ökonomische Situation Deutschslands am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts klar machen wollen. War es ein reiches oder ein armes Land, reich oder arm versteht sich an materiellen Gütern, die wir uns, wollen wir die Frage sachgemäß beurteilen, nicht in der Form des Geldes, sons dern in ihrer natürlichen Gestalt, also als Nahrungsmittel, Kleidungsstücke, Wohnungseinrichtungen, Schmuckgegenstände usw. vorstellen müssen.

Da wird man mir nun mit Recht entgegenhalten, daß die Frage falsch gestellt sei; denn Reichtum und Armut seien ja relative Begriffe, man könne also niemals aussagen: diese Nation ist reich oder sie ist arm. Das ist gewiß ein richtiger Einwand. Aber was ich gegen ihn geltend machen kann, ist dieses: daß wir unswillkürlich bestimmte Zustände zum Maßstab zu nehmen pslegen und an diesen dann die andern messen. Also wenn wir etwa von

bem heutigen Reichtumsgrade Deutschlands ausgehen, jo können wir getrost jagen: verglichen damit war das Deutschland vor hundert Jahren ein armes Land. Und diese Armseligkeit hat un= vermindert, vielleicht jogar hie und da noch verstärft, angehalten bis fast um die Mitte des Jahrhunderts: erft seit den 1850er Sahren beginnt der Aufschwung. Borber, kann man jagen, herrschten unter den Maffen des Bolfes in Stadt und Land Not und Glend, die öfters zur Hungersnot ausarteten und in den Hungerepidemien ihren ergreifenden Ausdruck fanden; in den Kreifen der größeren Bauern, der Handwerfer und Krämer und was ihnen gleich steht, ging es ärmlich zu; in ben höheren Schichten bes Bürgertums mar gerade ein bescheidenes Auskommen möglich, und von Reichtum, von Luxus oder gar von Uppigkeit der Lebensführung konnte höchstens in einigen Familien des hohen Adels und bei vielleicht faum einem Dutend reicher Handelsherren ober Bankiers die Rebe fein.

Der Leser wird nun vielleicht erwarten, daß ich ihm hierfür den ziffermäßigen Beweis erbringe. Aber es wird nicht das letzte= mal sein, daß ich ihn in seinen Erwartungen enttäuschen muß, und wenn er erst einige Fortschritte in der merkwürdigen Wiffenschaft der Nationalökonomie, wird gemacht haben, wird es ihm klar werden, daß wir meistens gerade von den allerinteressantesten Dingen am wenigsten Buverläffiges auszusagen vermögen. So gibt es wohl auch verschiebene Methoden, um den Reichtumsgrad einer Nation "wissenschaftlich" festzustellen. Ich will dem Leser aber schon jetzt verraten, daß sie alle gleich unzuverlässig sind. Und sicherlich vermag feine ihm ein deutliches Bild von dem Reichtumsniveau, das ein Volk in einer bestimmten Zeit erreicht hat, nun greifbar vor Augen zu stellen. Denn wenn man wirklich den "Wert" jämtlicher Grundstücke, Häuser, Straßen, Ranale usw. ziffermäßig angibt, oder jemandem fagt, wieviel Ochsen, Schafe, Ziegen und Schweine in einem Lande gezählt wurden, wieviel Pfund Baumwolle versponnen und wieviel Bentner Guano man importierte, so ist er gerade so flug wie vorher, er weiß immer noch nicht, ob die Kanzleiratsgattin sich alle Jahre einen neuen Hut faufen konnte, und ob Professors, ohne "über ihre Berhältnisse" zu leben, bei ihren Gesellschaften französischen statt deutschen Champagner geben konnten. Und das ist es doch, was ihn zu wissen interessiert. Da haben wir beispielsweise ein Buch, das mit unfäglichem Fleiße alle statistischen Daten zu=

jammengetragen hat, die zur Messung des Reichtums Preußens im Ansang des neunzehnten Jahrhunderts dienen können. Sein Versasser war sogar "königlich preußischer geheimer Registrator"; er hieß Leopold Arug, und sein zweibändiges Werk betitelt sich "Betrachtungen über den Nationalreichtum des preußischen Staats und über den Wohlstand seiner Bewohner" (zwei Teile, Berlin 1805). Ich din aber sicher, wenn Sie in diesem Werke einmal blättern werden, daß Sie auch nicht die leiseste Ahnung von dem bekommen, was der Titel zu schildern verspricht. Mir selbst geht es so. Ich lese das Buch etwa zum sechsten Male und es sagt mir immer noch nichts. Dabei ist es ein anerkannt gutes Buch.

Bas hier vielmehr aushelfen muß, ift zunächst die eigene Unschauung ober sind die Erzählungen von Zeitgenoffen, die ein offenes Auge für die Buftande hatten, die fie umgaben. Wir felbit fönnen noch viel Kenntnis von dem ärmlichen Zustande der früheren Zeit uns verschaffen, wenn wir uns der Lebensweise, der Zimmereinrichtung oder auch der Mitteilungen unserer Eltern und Großeltern erinnern; wenn wir uns den Unblick vergegenwärtigen, den unsere Großstädte noch vor zwanzig Jahren boten, wie fümmerlich die Schaufenster ausschauten, wie dürftig die Restaurants und Cafés, wenn wir daran denten, wie einfach noch in unferer Rind= heit der ganze Zuschnitt des täglichen Lebens in Kleidung und Nahrung war, und was dergleichen mehr ift. Dann müffen wir uns vor allem auch, wie ich schon sagte, an die Erzählungen und Schilberungen halten, wie wir fie aus früherer Zeit in ben Gelbst= biographien und Erinnerungen der verstorbenen Generation besitzen oder in eigenen Darstellungen des damaligen Lebens, wie fie uns Otto Bahr in seiner schon gerühmten kleinen Schrift so anschaulich geboten hat. Ich will noch einmal die Lektüre dieses goldigen Büchleins anempfehlen und kann mir auf diese Weise Wiederholungen sparen. Es mag mir nur gestattet sein, zur Befräftigung meiner eigenen Aufstellungen folgende Worte des ausgezeichneten Gemährsmannes anzuführen, in benen gleichsam die Grundstimmung des Schriftchens jum Ausbruck fommt.

"Der Hauptcharakterzug des wirtschaftlichen Lebens vor sechzig Jahren, meint Bähr, war eine an Dürstigkeit grenzende Einsachheit. Als reich im Sinne der heutigen Zeit konnte man damals in Deutschland überhaupt wohl nur wenige bezeichnen. Aber auch im Sinne der damaligen Zeit gab es wenig reiche Leute. Als der reichste Mann in Kassel galt bis in die 1850 er Jahre ein Kausmann, von dem man annahm, daß er eine halbe Million Taler im Vermögen habe. Auch die Gehalte der Beamten waren äußerst knapp und reichten nur zu einer bescheidenen Existenz aus. Dem entsprach auch die allgemeine Lebensweise. Wie in den einzelnen Familien gelebt wurde, war ja gewiß verschieden je nach der Größe des Einkommens, sowie nach den Ansprüchen des Ehesherrn und der Geschicklichseit der Haussfrau. Im allgemeinen aber wurde sehr einsach gelebt."

Nun gibt es aber doch noch andere Mittel und Wege, um sich eine deutliche Vorstellung von dem Reichtumsgrade einer Zeit ju bilden. Man fann an bedeutsamen Symptomen erfennen, ob ein Volk behäbig oder dürftig lebt, namentlich auch ob in den führenden Kreisen, in den herrschenden Klassen, in denjenigen Schichten der Bevölkerung alfo, die für den Charafter der Rultur entscheidend sind, Reichtum oder Armut herrscht. Gins dieser Symptome, vielleicht das bedeutsamste, erblicke ich in der Gigenart ber Bilbung einer Zeit. Ich werde mich über biefen wichtigen Bunft noch öfters mit Ihnen, verehrter Leser, unterhalten. Sier einstweilen nur soviel, daß man ohne weiteres aus dem Charafter, den die geistige Rultur Deutschlands in ber gangen ersten Salfte bes Jahrhunderts trug, ohne weiteres auf einen fehr niedrigen Reichtumsgrad schließen darf. Dieje Kultur war, wie man weiß, eine ausgesprochen literarisch-afthetisch-philosophische; ober negativ ausgedrückt eine unfünstlerische, unsinnliche. Man hatte sich von der Welt des äußeren Scheines völlig abgekehrt und in seinem Innern eine Welt der Ideen aufgebaut. Man verachtete alles, was nach Körperlichfeit schmeckte. Man war empfindsam, rührselig, gart; man betrachtete und erbaute sich. Die Maler haßten die Farben: das war der Gipfelpunkt, zu dem diese Richtung zu führen vermochte. Alles wurde literarisch, blutleer, schemenhaft, geistig, ideell. Beinrich Beine, der an der Schwelle einer neuen fünft= lerischen Epoche des deutschen Lebens stand und das harte fommende Geschlecht im Geiste wenigstens voraussah, hat der Stimmung feiner Beit in ben flaffifchen Worten gum pragnanten Ausdruck verholfen: Man übte Entjagung und Bescheidenheit, man beugte fich vor bem Unfichtbaren, haschte nach Schattenfuffen und blauen Blumengerüchen, entjagte und flennte. Der Gedanke, die Idee, die Gelehrsamkeit jagen als unumschränkte Berrscher auf

dem Throne. Ihnen hatten die Künste, auch die bildende Runft und die Menfit untertan zu sein. Auch sie waren sinnig, nicht finnlich. Und diese Grundstimmung war jahrzehntelang eine so allgemeine und verbreitete in Deutschland, diese sinnen-weltflüchtige Grundstimmung war jo selbstverständlich, daß man sie geradezu als eine dem deutschen Volkscharakter eigentümliche glaubte an= sprechen zu sollen. "Das Geistig-Schone," meinte der schon öfters genannte Julius Weber, "ift das Eigentum der Deutschen, wie das Sinnlich=Schöne das der Griechen." Während wir heute viel= mehr den Busammenhang begreifen, der zwischen einer dürftigen materiellen Rultur und einer vorwiegend literarisch = äfthetischen Bildung ebenso besteht wie zwischen Reichtum an äußerer Lebens= gestaltung und einer fünftlerisch=finnlichen Rultur. Alle Rultur= nationen haben ihre literarische Epoche - folange fie noch nicht Bu Reichtum gelangt sind —, die von einer fünstlerischen in dem Augenblicke abgelöft wird, als Wohlleben und materieller Genuß sich verbreiten, selbstverständlich im Rahmen des besonderen Bolkstums, das feine Eigenart auch in der durch den Bang des Wirt= ichaftslebens geschaffenen Gleichförmigkeit fehr wohl zur Geltung zu bringen weiß. Wir werden, wie ich schon fagte, diesen Ge= bankengängen später noch einmal begegnen.

Nun dürsen wir aber nicht nur zurück von den Blüten, wie sie die Kultur eines Bolkes in seiner Bildung treibt, auf die Beschafsenheit der Pflanze schließen, aus der sie hervorbrechen, sondern nicht minder sicheren Ausschluß über deren Wesen wird uns die Kenntnis des Erdreiches zu geben vermögen, in dem sie wurzelt, und des Samens, aus dem sie sprießt. Unbildlich gesprochen: wir werden auf dem Reichtumsgrad eines Volkes zu schließen vermögen auch aus den Existenzbedingungen seiner Wirtschaft, wie sie vornehmlich in dem Produktivitätsgrad seiner Arbeit zum Ausdruck kommen. Da diese Existenzbedingungen auch an und für sich Interesse bieten, weil sie für die gesamte Lebensweise einer Gemeinschaft bestimmend sind, so will ich über sie noch ein wenig mit Ihnen plaudern.

Ich sprach eben von Produktivität der nationalen Arbeit; wir können dafür auch Ergiebigkeit der Arbeit sagen. Darunter verstehe ich das Verhältnis, das zwischen einem bestimmten Aufswande von Arbeit, wie ihn eine Nation in allen ihren an der Güterherstellung unmittelbar beteiligten Personen etwa im Laufe

eines Jahres macht, und dem sich als Resultat dieser Arbeit ergebenden Duantum von sertigen Gütern obwaltet. Also man denke etwa an die Erzeugung des Getreides: es wird eine Anzahl von Personen eine bestimmte Anzahl Tage im Jahre pflügen, eggen, ernten und dreschen müssen, um das sertige Getreide zu produzieren. Drücken wir jetzt diesen ganzen Arbeitsauswand in einer Anzahl Arbeitsstunden und die Menge des erzeugten Getreides in einer Anzahl Hektoliter aus, so können wir die Produktivität der auf den Getreidebau verwandten Arbeit in dem Verhältnis der Jahl der Arbeitsstunden zur Jahl der Hektoliter zissermäßig angeben. Wenn etwa zu einer andern Zeit doppelt so viel Hektoliter Getreide in einer gleichen Anzahl Arbeitsstunden erzeugt werden, so sagen wir: die Produktivität der Arbeit ist doppelt so groß wie früher.

Nun fragt es sich; wodurch wird der Produktivitätsgrad der Arbeit zu einer Zeit bestimmt? Offenbar durch zweierlei: Erstens durch die Ergiebigkeit der Natur, in der ein Volk wirtschaftet: ist ein Acker doppelt so fruchtbar wie ein anderer, so liefert er bei gleichem Arbeitsauswande den doppelten Ertrag, nicht wahr?

Zweitens aber durch menschliches Zutun. Nämlich durch die größere oder geringere Kunst, mit der die Menschen die Erzeugung der Güter betreiben: wenn eine vollkommenere Maschine ersunden wird, so fann auch (ohne daß die natürlichen Bedingungen sich verändern) in einer fürzeren Zeit die gleiche Produktenmenge erzeugt werden, d. h., wie Sie sehen, liebe Leserin, kann die Prosuftivität der Arbeit wachsen. Zweierlei ist es nun, wodurch es den Menschen gelingt, von sich aus die Produktivität ihrer Arbeit zu steigern.

Das erste ist die Vervollkommnung dessen, was man die Versahrungsweisen oder auch die ökonomische Technik nennen kann. Der Mensch lernt immer mehr Stoffe und Kräfte der Natur für seine Zwecke gebrauchen (denken Sie an die Errungenschaften des letzten Jahrhunderts, an die Nutbarmachung der Dampskraft, der Elektrizität!) und er ersinnt immer kunstvollere Weisen, wie er der Stoffe und Kräfte nun auch wirklich Herr werden kann: er ersindet die Werkzeuge, die Maschinen und steigert damit unausgesetzt seine Kunstfertigkeit, seine Arbeitskraft.

Das andere ist die Verbesserung in der Art und Weise, wie er nun die Aussührung der Arbeit bewerkstelligt, d. h. also in der

Drganisation der Arbeit. Ich kann Ihnen hier alle diese Dinge nur andeuten, über die Sie näheren Aufschluß in meinem Kapitalismus sinden. Es muß genügen, wenn ich seststelle, daß die Bervollkommnung der Organisation der Arbeit auf der immer geschickteren Anwendung zweier Prinzipien: der Kooperation, d. h. des
Zusammenwirkens vieler zu einem einheitlichen Effekt, und der
Spezialisation, d. h. der Beschränkung des einzelnen Arbeiters auf
Teile einer früher komplezen Arbeit, beruht. Wenn es jemandem
geläufiger ist, habe ich auch nichts dagegen, wenn er die Bervollkommnung der Arbeitsorganisation mit einer zunehmenden Differenziierung und Integrierung der einzelnen Funktionen der Arbeit
gleichsett. Die Analogie aus der Naturwissenschaft paßt nicht
völlig für das soziale Leben, aber doch soweit, als es für unsere
Zwecke notwendig ist.

Rommen wir zuruck auf unsern Ausgangspunkt: wir wollten Anhaltspunkte gewinnen für eine richtige Feststellung des Reich= tumsniveaus Deutschlands vor hundert Jahren, und zwar durch Ermittelung der Bedingungen, von denen der Grad der Produttivität in jener Zeit bestimmt wird. Wir erblickten diese in ber natürlichen Beschaffenheit des Wirtschaftsgebiets und in der Pfiffig= feit der wirtschaftenden Menschen, die besten Arbeitsmethoden zu finden, durch Bervollkommnung sei es der Technik, sei es ber Organisation der Arbeit. Nun werde ich in späteren Kapiteln Gelegenheit nehmen, mich über die Naturbedingungen Deutschlands, ebenso wie über den Entwicklungsgang der ökonomischen Technik im neunzehnten Sahrhundert auszulaffen. Bleibt mir deshalb hier nur übrig, einiges mitzuteilen über die Geftaltung, die die Organi= sation der Arbeit in Deutschland vor hundert Jahren aufwies, und zwar, wie ich gleich einschränkend hinzufügen will: zunächst berjenigen Organisation, die man wohl als die angere bezeichnen fann. Während ich die innere Organisation der wirtschaftlichen Arbeit in jenem Zeitraume barzustellen mir für später vorbehalte. Die Art und Weise, wie äußerlich die Arbeit organisiert ist, bilbet das, was ich die Wirtschaftsstufe eines Landes nenne, und kommt eben im wesentlichen zum Ausdruck in dem Grad von Differenziierung, ben der wirtschaftliche Gesamtprozeß aufweist. Da diese ökonomische Differenziierung jedoch an und für sich ge= würdigt sein will, so werde ich von ihr lieber in einem besonderen Abschnitte sprechen.

### II. Die territoriale und berufliche Differenziierung

Was sich zunächst mit ziemlicher Sicherheit seststellen läßt, ist dies, daß der Grad der ökonomischen Differenziierung, von der ich sprechen will, in dem Deutschland jener Tage ein verhältnis= mäßig niedriger war.

Das dürsen wir schon schließen aus der geringen Bevölkerungs= menge, die Deutschlands Gaue damals umschlossen, und also der entsprechend geringen Dichtigkeit der Bevölkerung. Denn es ist doch ersichtlich, daß, je mehr Menschen auf einer bestimmten Fläche beieinander wohnen, um so größer wenigstens die Möglich= keit zu starker Differenziierung und Integrierung ihrer wirtschast= lichen Tätigkeit ist.

Nun halte man sür alle Zukunft im Gedächtnis sest — benn das ist eine entscheidend wichtige Tatsache! — daß in dem Gebiet des heutigen Deutschen Neichs vor hundert Jahren noch nicht halb so viel Menschen wohnten, wie heute, nämlich etwas über 24 Millionen gegen 56 Millionen am Ende des Jahrhunderts. Das macht auf den Duadratfilometer berechnet 45 gegen 104 Mensschen aus. Für einzelne Teile Deutschlands ist der Unterschied noch beträchtlicher zwischen damals und heute. So wohnten vor hundert Jahren in der Provinz Schlesien auf dem Duadratfilometer 48, heute 115 Menschen; in der Rheinprovinz 70, heute 213; im Königreich Sachsen 78, heute 280 usw.

Nun aber der Grad der Differenziierung selber, soweit wir ihn zu erkennen vermögen. Da will ich gleich an die letzten Ziffern anknüpsen und Sie darauf hinweisen, daß wir aus ihnen den geringeren Grad derjenigen Differenziierung zu erkennen versmögen, die ich als territoriale bezeichne.

Wenn man nämlich die eben angeführten Zahlen aufmerksam betrachtet, so wird man daraus schließen müssen, daß die verschiesdenen Gebiete des Deutschen Reichs in verschiedener Stärke während des neunzehnten Jahrhunderts ihre Bevölkerung vermehrt haben. Denn wenn in ganz Deutschland die Bevölkerung im Verhältnis von 45 zu 104 angewachsen ist, d. h. sich etwas mehr als versdoppelt hat, in einigen Landesteilen aber eine Steigerung der Besvölkerungsziffer auf das Dreisache (Kheinprovinz) und Dreieinhaldsache (Königreich Sachsen) stattgefunden hat, so solgt wohl daraus, daß andere Gebiete hinter dem Reichsdurchschnitt in ihrer Bes

völkerungszunahme zurückgeblieben sind. Das ist benn auch tatsächlich der Fall. So ist beispielsweise die Bevölkerung des rechts=
rheinischen Bahern nur im Verhältnis von 46 zu 75, diesenige
Badens wie 66 zu 123, diesenige Württembergs wie 72 zu 111
gestiegen. Ich will nun gleich hier die Gründe dieser Verschieden=
heit angeben: es ist die verschiedene Stärke der industriellen Ent=
wicklung. Einige Landeskeile haben sich mehr und mehr zu vor=
wiegend industriellen Gebieten entwickelt, während andere ihren
agrarischen oder gemischten Charakter bewahrt haben. Das bedeutet
aber sür die uns im Augenblick beschäftigende Frage solgendes:
vor hundert Jahren war die industrielle Tätigkeit gleichmäßiger
siber die deutschen Lande verteilt als heute. Mit anderen Worten
sie war weniger territorial disservatier als jest.

Für die Richtigkeit dieser Behauptung sprechen auch noch andere Tatsachen, beispielsweise die Ziffern der Arbeiter in ein= zelnen wichtigen Industriezweigen, wie der Gifenindustrie: vor hundert Sahren betrug die Arbeiterschaft in der Gisenindustrie (ausschließlich Erzbergbau), die in den Hauptproduktionsgebieten Schlesien, Westfalen und Rheinland beschäftigt war, nur etwa zwei Drittel von der Gesamtheit, während heute fast die gesamte Eisenarbeiterschaft in den genannten drei Gebieten tätig ist (1895 = 95%). Wieder anders ausgedrückt: im Anfang des Jahrhunderts wurde Gifen gewonnen und verarbeitet an vielen Stellen, an benen heute diese Industrie gang ausgestorben ist. Diese hat sich an einzelnen Bunkten kongentriert: fie hat sich territorial differengiiert. Nun erinnern Sie sich auch der Beobachtung, die wir auf unserer Reise machten: daß wir nämlich so häufig auf industrielle Stablisse= ments stießen, an Orten, in benen wir heute vergeblich nach solchen juchen würden.

Während nun aber diese Bemerkungen über "territoriale Differenziierung", wie ich mir denken kann, dem Leser nur wenig bebeuten, werden ihm die anderen Gesichtspunkte, unter denen wir die Differenziierung des Wirtschaftslebens nun noch betrachten wollen, erheblich mehr einleuchten. Allen voran stelle ich die Differenziierung von Produktions- und Konsumtionswirtschaft. Ich will sagen: vor hundert Jahren war in noch viel geringerem Umsange als heute eine Trennung eingetreten zwischen den Wirtschaften, in denen die Güter produziert, und jenen, in denen sie konsumiert wurden. Wir wissen es heute schon nicht anders, als

r"

daß wir alles, was wir für unseres Leibes Nahrung und Notdurft gebrauchen, draugen auf dem Markte faufen. Das war nun vor hundert Jahren gang anders. Damals wurde noch ein jehr erheblicher Teil der notwendigen Gebrauchsgüter — mochten fie dem Nahrungs-, Rleidungs- oder Wohnungsbedarf dienen - von denen felbst bergestellt oder wenigstens weiter verarbeitet, die sie bedurften. Ich habe in meinem Rapitalismus den quellenmäßigen Nachweis geführt für den weiten Umfang, den noch um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts die Gigenproduktion (jo nenne ich die Produktion folder Güter, die in derselben Wirtschaft, in der sie erzeugt werden, auch zum Berzehr gelangen) hatte. Weil es fich hier um die Schilderung von Zuständen handelt, deren Gigenart das frühere Wirtschaftsleben ganz besonders deutlich fennzeichnet, so will ich auch hier etwas genauer über Art und Weise eigenwirtschaftlicher Produttion in vergangenen Zeiten berichten. Der Lefer wird abermals durch diese Schilderung erft den rechten Aufschluß erhalten über jo manche Tatjache, die uns auf unserer Reise als merkwürdig aufgestoßen mar: die Bauweise auf dem Lande, die Flachsfelder, die Webstühle in den Bauernhäusern und anderes mehr. einige Ausdrücke ober Begriffe in ber folgenden Schilberung nicht völlig verständlich sind, jo bitte ich, sich den Aufschluß aus dem nächsten Rapitel zu entnehmen.

Treten wir in eine Bauernwirtschaft ein, jo finden wir naturgemäß zunächst den Nahrungsbedarf fast ausschließlich noch in eigener Wirtschaft gedeckt. Nur weniger gewerblicher Berrichtungen außer dem Saufe benötigt es, um die Nahrungsmittel in genußreisen Zustand zu versetzen: hie und da funktioniert der Hausschlächter; doch ist er oft genug entbehrlich, und groß ist die Menge geschlachteten Biehs, zumal bes Grofviehs, bas mehr Schlachtfunft erheischt, in der Wirtschaft des Bauern nicht. Das Getreide wird ben über das ganze Land verstreuten Waffer- und Windmüllern zum Vermahlen und Verschroten übergeben. Gegen einen naturalen Unteil am vermahlenen Getreide - meist den 16. Scheffel -, selten gegen einen Mahllohn in bar, verrichtet der Müller seine Arbeit. Das Mehl wird entweder im eigenen Hausbackofen verbacken, oder der Brotteig wird daheim zubereitet und dem Backer im Dorf gur Fertigung übergeben, oder diefer erhalt das Mehl, muß dafür eine bestimmte Ungahl Brote guruckliefern und befommt für jedes Brot ein paar Pfennige Backgeld. Der Wohnungsbedarf ift gering.

Noch dominieren das Lehm= und das Holzhaus neben dem Fachwert= haus, mit dem Strohdach ober mit Schindeln gedeckt. jind naturgemäß fäkulare Greignisse. Was an Rohmaterialien gebraucht wird, liefert die Dorfgemarkung: der Gemeindewald das Hold, der eigene Grund und Boden oder der des Nachbarn oder der Gemeinde Bruchsteine, Lehm und Sand, das Stroh die eigene Wirtschaft. Gebaut wird allein oder mit Hilfe einiger Dorfgenossen, benen gelegentlich ein Gegendienst geleistet wird. Nötigenfalls bietet ein Zimmerer oder Maurer oder Glafer, der von Dorf gu Dorf pilgert, seine Dienste gegen naturale Verpflegung und einen bestimmten Geldlohnsak an. Gine befannte Erscheinung vor allem im öftlichen Deutschland ift der wandernde Strohdachdecker und Flicker, oft ruffischer Abkunft. Aber die eigene Wirtschaft und die Arbeit der Familie liefern dem Bauern auch noch den größten Teil der Aleidung, deren er bedarf. Ganz allgemein wird Flachs ober Hanf angebant (baber die vielen blauen Felder, die wir auf unserer Reise beobachten konnten!), dazu wohl auch der zum Färben verwandte Arapp. Wo die Schafzucht dominiert, 3. B. im Nordwesten Deutschlands, ist es üblich, die Wolle für die eigne Kleidung zu verwenden. Den Flachs bringt man zum Seiler, der das Hecheln gegen Lohn besorgt; andernfalls kommt der Weber ins haus, um zu Die Wolle wird dem Wollfammer übergeben oder felbft zum Spinnen zubereitet. Run geht es an die weitere Berarbeitung: die Spinnstube des Dorfes, die oft besungene, oft geschmähte, ist der Ort, wo ein großer Teil des Flachses oder der Wolle feiner Bestimmung weiter zugeführt wird. Das Gespinst wandert auf den eigenen Webstuhl im Bauernhause; wo dieser fehlt, zum Dorfweber, der gegen den Webelohn seine Arbeit verrichtet. Im Jahre 1846 waren noch 12,6% aller Wollwebstühle und gar 86,1% aller Leinwandwebstühle solche, deren Inhaber die Weberei nur als Nebenbeschäftigung betrieb, d. h. also landwirtschaftender Lohnweber oder hausgewerblich tätiger Landwirt war. Hat der Bauer nicht eigene Färbevorrichtungen, so muß er zum Lohnfärber die fertig gewebten Stücke tragen, ber in ber nächften fleinen Stadt sein Handwerk treibt und zum großen Teil seinen Lebensunterhalt aus dieser lohnfärbenden Tätigfeit zieht. Ginen Teil der Rleidungs= ftücke — Wäsche selbstverständlich ganz — fertigt alsbann ber weibliche Teil der Bauernfamilie. Wo deren Runft verfagt, er= scheint auf der Stör der flinke Schneider — Typus Rosegger —, der ein paar Tage der Woche im Bauernhause ist, schläft und hantiert und die Familie ausflickt, wo es not tut, oder mit neuen Gewändern versieht, ein Ereignis, das in Jahren einmal fällig wird.

Ebenso wie in der Bauernwirtschaft wird auch in der Guts= wirtschaft ber bamaligen Zeit ein wesentlicher Teil bes Bedarfs an gewerblichen Erzeugniffen noch im Rahmen der Eigenproduktion gedeckt. Für die Herstellung und namentlich Reparatur der Gebäude, Gerätschaften usw. auf dem Gutshof forgt der im festen Rontraftsverhältnis stehende Gutshandwerfer: der Gutsschmied. Sutsstellmacher, Gutssattler, Gutsmüller, Gutszieglermeister usw. Der letigenannte Handwerfer erinnert daran, daß auch das Baubedürfnis auf ben Gütern, wie gum Teil heute noch, in eigener Wirtschaft befriedigt wurde. Dazu dienten die überall vorhandenen Biegeleien und Kalkbrennereien, mahrend die übrigen Materialien der land= oder forstwirtschaftliche Betrieb selber lieferte. Noch einfacher war die Eigenproduktion des Fachwerkhauses: Das Bauholz ist wohlfeil, man hat es großenteils in eigenen Forsten, und die übrigen Baumaterialien: Stroh und Lehm, überall. Die Tagelöhner des Guts verrichten die wenigen, dabei vorkommenden Maurerarbeiten, auch viele Zimmerarbeiten, ja oft wohnen gelernte Zimmerleute unter ber Berrichaft im Dorf, die gegen Abrechnung billig arbeiten. Die meisten Wirtschaftsgebäude bestehen aus Fachwerk, gekleimten Lehmwänden und Strohdächern. Ihnlich wie die Gemeindehandwerfer erhalten diese Gutshandwerfer ein in Naturalien bestehendes Deputat und etwas Geldlohn, wofür sie zur Ausführung fämtlicher notwendig werdenden Arbeiten verpflichtet find.

Aber auch der Nahrungs= und Kleidungsbedarf wenigstens der Gutsarbeiter, gering wie er ist, wird großenteils ohne Zuhilsenahme fremder, gewerblicher Arbeit gedeckt. Es wird gesponnen, gewebt und wohl auch noch geschneidert und geschustert; selbst= verständlich gebacken und geschlachtet in eigener Regie.

Naturgemäß war in den städtischen Haushalten die eigenwirtschaftliche Produktion, namentlich was die Nahrungsmittel und die Beschaffung des Wohngebäudes anbelangt, erheblich mehr eingeschränkt. Tropdem müssen wir uns den Umsang der Güter, die im Hause selbst erzeugt wurden, noch erheblich größer als heute vorstellen.

Das Brot und namentlich Kuchenteig wurde gewiß noch in zahlreichen Familien zu Hause hergestellt und nur dem Bäcker Sombart, Vollswirtschaft. 2. Aust. gegen Lohn zum Verbacken übergeben. Auch die Hausschlächterei war bis in die besser gestellten Kreise größerer Städte hinein durchs aus noch nicht aus der Mode gekommen. "Für den wohlhabenden Mittelstand", erzählt uns Hoffmann noch für die 1830er Tahre, "ist die Teuerung des Fleisches in den Schlächterläden nur eine Veranlassung, für den eigenen Vedarf einzuschlachten und sich häufiger der gesalzenen und geräucherten Fleischspeisen zu bedienen."

Dann aber fam der große Kreis der Zuspeisen, die man in eigener Regie herstellte und in den Kellern und "Speisekammern" aufstapelte: das Gingepokelte füllte die großen Faffer in den Rellern, das Eingemachte die Kruken in den Kammern. Über die 1820er Jahre berichtet uns Otto Bahr, dag in Raffel viele Bewohner ein Gärtchen vor den Toren hatten, in denen der nötige Bedarf an Gemüsen, Früchten, Beeren selbst gezogen murde. Noch hantiert auch die städtische Hausfrau in der Rüche, um Seife zu kochen, Lichte zu ziehen, Hausmuff zu brauen. Aber auch die Aleidung und die Sausgeräte entstanden vor einem halben Jahr= hundert noch jum großen Teil in der eigenen Wirtschaft. Bekannt ift die anschauliche Schilderung, die Rieffelbach in seinem Auffat "Drei Generationen" über das Treiben in einem "städtischen Bürger= oder Beamtenhause" der "guten, alten Zeit" entwirft. "Die Spindel", heißt es da, "war noch immer das Symbol der Hausfrau; selbstgesponnenes Linnen zu tragen, war Chre und Stolz; eine heilsame Sitte war es, daß in allen Kreisen die Jungfran nicht für eigentlich berechtigt galt, zur Che zu schreiten, ebe sie die Aussteuer aus selbstgesponnener Leinwand beschaffen konnte. Dem Weber des Hauses wurde das Garn überliefert, er hatte die Leinwand zu fertigen; für die Bleiche sorgte wiederum die Haus-Aber nicht nur an Leinwand, auch an Tuch, selbst an Leder hielt man eigene, sorgfältig bereitete und gewählte Vorräte; die Schränke mußten vollgefüllt fein. Das Beißzeug, die Kleider, die Beschuhung (?) selbst wurden im Sause gefertigt; ber Schneider, ber Schufter fam dazu als technischer Gehilfe. Auch Politerwaren und Betten entstanden in ähnlicher Beise. Bon selbstgeschlachtetem Geflügel wurden die Federn durch eine Schar eigens sich hierzu vermietender Weiber ausgelesen; das Roßhaar wurde forgfältig ge= reinigt; der Polsterarbeiter mehr als jeder andere mußte unter bem Auge der Sausfrau arbeiten, damit die Küllung der Bettjäcke, der

Matragen, der Sosas sicher mit dem gewählten Material und unter gewünschter Menge erfolgte."

Aber auch dort, wo eine wirtschaftliche Tätigkeit schon berufs= mäßig für andere ausgeübt wurde, also in den für den Austausch produzierenden Wirtschaften, finden wir eine viel geringere Differenziierung als etwa heute. So begegnet uns häufig der Fall (das bestätigt wiederum die Richtigkeit einer Wahrnehmung auf unserer Reise), daß die Handwerker in den kleinen und mittleren Orten nebenbei Landwirtschaft treiben, was freilich heute auch noch bäufig genug portommt. Gine Gigenart bagegen ber fruheren Beit, die jett viel seltener geworden ist, war die Bereinigung der verichiedensten Berufe der Lohnarbeiter mit landwirtschaftlicher Tätigfeit. So waren beispielsweise die Schiffsleute fast durchgängig fleine Landwirte, die nur im Sommer auf See gingen, wie es ber damals ja allein herrschenden Segelschifffahrt entsprach. Aber auch die Berg= und Huttenarbeiter und die Arbeiter in Fabrifen waren vielfach solche Zwitter von Landwirt und Lohnarbeiter, die oft nur einen Teil bes Jahres fich ihrem gewerblichen Berufe widmeten. Wie sehr noch fämtliche Berufsarten mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit verbunden waren, bezeugt eine Statistif des Kreises Solingen aus dem dritten Sahrzent des Jahrhunderts, die bei näherem Sinfehen doch wohl verständlich fein wird. Damals lebten von 9718 Familien

| von der Landwirtschaft allein                           | 3055 |
|---------------------------------------------------------|------|
| von Handel, Krämerei, Wirtschaft, Handwerf im einzelnen | 1763 |
| vom Tagelohn                                            | 1599 |
| davon in Verbindung mit dem Ackerbau                    |      |
| (also beinahe zwei Drittel!)                            |      |
| von mehreren solcher Gewerbe ohne Landbau               | 346  |
| von solcher Verbindung mit Landbau                      | 2167 |

Dft genug wurde auch der Handel noch nicht als selbsständige berufsmäßige Tätigkeit ausgeübt, sondern wiederum in Verbindung mit der produktiven Tätigkeit; d. h. die Güterproduzenten (Landwirte, Gewerbetreibende) besorgten in eigener Person auch den Absat ihrer Erzeugnisse. Endlich müssen wir uns vorstellen, daß die Verarbeitung der Rohstoffe zu Gebrauchsgegenständen — wir nennen diese Tätigkeit gemeinhin Gewerbe im Gegensatzur Lands und Forstwirtschaft, die die Rohstoffe aus der Erde gewinnt, sowie dem Bergbau, der eine besondere Stellung

einnimmt — eine viel weniger entwickelte und vervollkommnete, also im wesentlichen wiederum weniger differenziierte war, als sie es heutzutage ist. Heute haben wir von jeder Warengattung gleich immer ganze Kollektionen verschiedener Gegenstände, wo es früher nur einige wenige Arten gab. Unser Vorrat von gewerblich hersgestellten Gebrauchsgütern ist mit anderen Worten ein unendlich viel reicherer als ehedem.

Alle diese Eigenarten der äußeren Organisation des Wirtsschaftslebens in früherer Zeit sind nun aber deshalb von so hoher Bedeutung, weil sie für den gesamten äußeren Ausbau der das maligen Gesellschaft bestimmend wurden. Der Leser muß sich nämlich an den Gedanken gewöhnen, daß äußere und innere Struktur der Gesellschaft vor hundert Jahren eine völlig andere war, als er sie heute kennt (oder auch nicht kennt).

Bunächst machen wir die wichtige Beobachtung, wenn wir die Bifferreihen durchmuftern, die uns ein Bild ber Berteilung ber Bevolferung nach Berufen geben, daß vor hundert Sahren viel mehr Menschen in der Landwirtschaft tätig waren als heute. Denn wir wissen ja, daß die Landwirte noch vielfach die gewerblichen Erzeugnisse in eigener Wirtschaft herstellten, die heute von selbständigen Gewerbetreibenden angefertigt werden, daß aber auch die Gewerbetreibenden, Lohnarbeiter usw. meift nebenher Landwirtschaft betrieben. Dazu kam noch (worüber ich mich gleich näher auslaffe), daß das damalige Deutschland mit feinen Boben= erzeugnissen auch noch das Ausland zum Teil mit ernährte. So wird niemand erstaunen, wenn er erfährt, daß vor hundert Sahren von der Bevölkerung etwa zwei Drittel landwirtschaftlich tätig waren und nur ein Drittel im Gewerbe, im Handel und anderen Berufen, mährend jest das Berhältnis etwa das umgekehrte ift. Was sich auch jo ausbrücken läßt: es gab vor hundert Jahren im Berhältnis zur Gesamtbevölkerung viel weniger Bersonen, die in der Sphäre der gewerblichen Produktion oder bes Sandels beichäftigt waren (biefes noch insbesondere beshalb, weil ja, wie wir saben, die berufsmäßige Ausübung des Handels noch nicht so verbreitet mar wie heute). Diese überragende Bedeutung des land= wirtschaftlichen Berufes blieb unverändert bis in die Mitte des Jahrhunderts; erst seitdem wächst der Anteil rasch, den die gewerb= liche und handeltreibende Bevölferung an der Gesamtbevölferung nimmt. Ich will hier einstweilen nur ein paar Ziffern herseten, die den Unterschied zwischen damals und heute noch greisbarer vor Augen führen. So wurden beispielsweise im Königreiche Preußen Erwerbstätige im Handel (also Leute, die den Handel zum Beruf gemacht hatten) 1843 erst 97 auf je 1,0000 Einwohner gezählt, 1895 dagegen 240. Und dasselbe gilt von der gewerblichen Tätigkeit. Noch im Jahre 1846 kamen 10 Gewerbtätige erst auf 122 Einwohner, jetzt schon auf 65 oder mit anderen Worten: noch vor 50 Jahren war noch nicht jeder zwölste Deutsche einer, der sein ganzes Leben lang in der gewerblichen Produktion, d. h. also der Güterverarbeitung tätig war, heute ist es schon jeder sechste. Übrigens komme ich mehrsach in anderem Zusammenhange auf die Verschiebung in den Berufssphären zurück. Wan wird in weiterem Verlauf der Darstellung die hier mitgeteilten Zissern zu ergänzen vermögen.

Gine Erscheinung, die engstens mit den eben besprochenen Tatfachen zusammenhängt, ift nun aber das Überwiegen ber land= lichen Bevolkerung im gangen über die städtische. Begreiflicher= weise wiederum. Denn wenn soviel mehr Personen in der Landwirtschaft tätig waren, so lebten auch soviel mehr auf dem Lande als in Städten. Wir durfen annehmen, daß vor hundert Jahren ein fnappes Viertel ber Bevölferung in Städten lebte, drei Viertel auf bem Lande. Daß aber auch die städtische Bevölkerung noch ftark agrarisch durchsetzt war, hatte ich schon gezeigt. Hier will ich die Aufmerksamkeit nur noch auf die Größenverhältnisse der damaligen soi-disant Städte lenken. Man wird erstaunen, wie klein die meisten Städte waren, und wie wenig Großstädte ober auch nur große Städte im hentigen Sinne das damalige Deutschland aufwies. Später teile ich die Ziffern für die Gegenwart mit, die man dann mit den hier angeführten Bahlen vergleichen möge. Wir besitzen die genaueste Städtestatistif fur Preugen, und meine Biffern beziehen sich auf bas Königreich Preußen nach dem Bestand von etwa 1800 (damals gehörte Polen mit Warschau dazu). Wir dürfen aber als sicher annehmen, daß das übrige Deutschland fein wesentlich anderes Bild auswies: erinnern wir uns doch der Tatsache, daß die meisten beutschen Staaten vor hundert Jahren eine geringere Bevölkerungsdichtigkeit aufwiesen als das Königreich Preußen im Durchschnitt. Also hören Sie! Im damaligen Preußen gab es im ganzen 1016 "Städte". Davon hatte eine (Berlin) über 100000 Einwohner (153128); über 50000 noch drei andere: Warschau 64421, Breslau 60950, Königsberg 56410;

dann folgten weitere vierzehn, die mehr als 10000 Einwohner hatten, der Reihe nach: Danzig, Magdeburg, Elbing, Stettin, Pots-dam, Erfurt, Posen, Halberstadt, Halle, Münster, Hildesheim, Emden, Brandenburg, Frankfurt. Alle übrigen also waren kleine Mittelstädte oder Kleinstädte, oder nicht einmal das im heutigen Sinne. Es hatten von den übrigen 998 Städten

zwischen 5000 und 10000 Einwohnern 37 " 3000 " 5000 " 65 " 1000 " 3000 " 502

Der Rest hatte weniger als 1000 Einwohner, 117 weniger als 500, 32 weniger als 300, die Stadt Belchatow aber hatte 59 Einwohner. Sie sehen: der Begriff "Stadt" ist in einem wesentlich anderen Sinne gebraucht, als wir ihn anwenden. Auch nur der Größe nach (noch gar nicht der inneren Struktur nach!) gab es saum hundert Orte im damaligen Königreich Preußen, die den Namen Stadt verdienten; kaum drei oder vier Großstädte, selbst wenn wir mit der Vergabung dieser Bezeichnung schon recht lax versahren.

## III. Die nationale Differenziierung

Ich komme jett auf einen Punkt zu sprechen, bessen Ersörterung einige Schwierigkeiten bietet. Es handelt sich sogar mehrsach um die richtige Würdigung von Zissern, deren Aussührung in größerem Umsange ich dem Leser diesmal nicht ersparen kann, wenn ich sie auch größtenteils in die Anlagen verwiesen habe. Wovon ich mit ihm reden möchte, gehört noch zu dem, was der vorige Abschnitt enthält. Es ist das, was man die nationale Dissernziierung unseres Wirtschaftsgebiets nennen kann, d. h.: Maß und Art, wie Deutschlands Wirtschaftsleben vor hundert Jahren in Beziehung zum Ausland stand, in welchem Umsange die Bedarfsbefriedigung seiner Bewohner im Austausch mit den Leistungen fremder Nationen ersolgte, ist wenn man will, das Duantum und Duale von Verunselbständigung des deutschen Wirtschaftsgebietes in jener Zeit, dasern ja alle Differenziierung auf eine Verunselbständigung hinausläuft.

Was hier zunächst Schwierigkeiten bereitet, ist die Unfaßbarsteit, richtiger noch die Unauffindbarkeit eines einheitlichen deutschen Wirtschaftsgebietes, das man als abgeschlossens Ganze dem Auslande gegenüberstellen könnte. Das erste Drittel des neunzehnten Jahrhunderts kennt ja, wie wir schon bei anderer

Gelegenheit beobachten fonnten, nur eine Bielheit voneinander durch Zollschranken getrennter einzelstaatlicher Wirtschaftsgebiete, die fich in jahrhundertelanger Sonderstellung, jo gut es bei ber Aleinheit anging, zu wirtschaftlichen Ginheiten herausgebildet hatten. Preugen war gegen Sachsen, Babern gegen Württemberg, Baben gegen Heffen und fo fort Ausland geworben, und alle "nationale Differenziierung" war somit, da es feinerlei wirtschaftliches Band gab, das die sämtlichen Staaten ebenso umschlossen hätte wie jeden einzelnen, nur eine Differenziierung der einzelnen deutschen Gaue untereinander. Es ist nun wohl offensichtlich, daß wir einen solchen Buftand unferer Betrachtung, die und eine Borftellung von dem Grade der national=deutschen oder sagen wir mit moderner Ter= minologie reichsdeutschen Ginbezogenheit in weltwirtschaftliche Beziehungen vor hundert Jahren verschaffen soll, nicht zugrunde legen können. Denn worauf es uns doch ankommt: unausgesetzt Bergleiche anzustellen zwischen dem Damals und Beute, murbe ja uns unmöglich gemacht fein. Wir wurden für die frühere Zeit nur "weltwirtschaftliche" Beziehungen einzelner der heutigen Bundes= staaten fennen, an benen uns nichts gelegen ift.

Dieje Erwägungen führen uns ichlieglich babin, den Zeitpunft, für den wir die nationale Differenziierung des deutschen Wirt= schaftsgebietes untersuchen wollen, zu verlegen: in eine Zeit nämlich, in der es schon ein einheitliches deutsches Wirtschaftsgebiet von annähernd bem Umfange bes heutigen gab, bas ift in bie Zeit nach Begründung bes beutschen Bollvereins. Uber beffen Ent= ftehung selbst weitschweifig zu berichten, ist nicht meine Absicht. Sie ist ein wesentlich politischer Vorgang und wird auch in den meisten allgemeinen Geschichtswerfen bargestellt; am ausführlichsten wohl in Treitschfes Deutscher Geschichte, wo man im Bedarfsfalle die einschlägigen Rapitel nachlesen mag. Sier interessiert uns nur die Tatfache, daß eines Tages die verschiedenen beutschen Staaten aus ihrer wirtschaftspolitischen Sjoliertheit heraustraten, die Zollschranken zwischen sich aufhoben und eine gemeinsame Zollgrenze gegen bas Ausland anerkannten. Damit war die Ginheit Deutschlands, und zwar des Deutsches Reichs (Ofterreich bleibt von nun ab beiseite und folgt ganz anderen Gesetzen der Beiterbildung), soweit sie uns hier interessiert, vollzogen, ein reichsbeutsches Wirtschaftsgebiet unterschiedlich gegen die außerbeutschen Lande konstituiert, und zwar in annähernd derselben Zusammensetzung wie wir es noch

heute finden. Von da ab lassen sich also auch Vergleiche anstellen. Dieser Zeitpunkt aber sind die Jahre 1834 bam. 1835. in benen nacheinander zu einem deutschen Rollvereine fich zusammenschlossen: Preußen, Babern, Bürttemberg, Sachsen, die beiden Beffen, Baden, Naffan, Thuringen und die Stadt Frantfurt a. M. Es fehlen freilich, wie ersichtlich, noch einige größere Gebiete, namentlich Hannover und Braunschweig, die erst in den 1840 er bzw. 1850 er Jahren (Hannover erst vom 1. Januar 1854 an) dem beutschen Zollvereine beitraten, ferner die Mecklenburgs (an denen uns jedoch wenig liegt), aber auch die beiden Sanse= ftädte Bremen und Hamburg, die zulett — erst am 1. Oftober 1888 - den Anschluß an das deutsche Zollgebiet erreichten. Tropdem will ich als Zeitpunkt für die folgenden Feststellungen die letten Sahre des vierten Sahrzehnts, also die Zeit nach eben erfolgter Bufammenichließung ber zuerft genannten Staatengruppe, mählen. Und zwar beshalb, weil nur bis in die 1840er Jahre hinein der Grundzug des deutschen Wirtschaftslebens, insbesondere aber die Beziehungen der deutschen Staaten zum Auslande in ihrer Gigenart dieselben wie im Unfang des Jahrhunderts bleiben, mahrend dann die große Wandlung eintritt, in die also die Angliederung ber norddeutschen Staaten mitten hineinfällt. Überdies find bie fehlenden Gebietsteile für den Gesamtcharafter des deutschen Birtschaftslebens zu wenig ausschlaggebend, um sie allzusehr zu vermiffen.

Die Frage ist somit die: welcher Art war die nationale Differenziierung, in die sich das Mitte der 1830 er Jahre geeinte deutsche Zollgebiet hineingezogen sah? In vulgärer Ausdrucks-weise: welches war der Charafter der deutschen Außenhandelsbeziehungen Ende der 1830 er Jahre?

Da wäre denn zunächst der Grad der Differenziierung sestzustellen, ich meine: wäre zu untersuchen, welchen quantitativen Anteil der Verkehr mit dem Auslande an dem gesamten deutschen Wirtschaftsleben gehabt habe, etwa im Vergleich zu heute. Aber eine solche Feststellung zu machen, ist außerordentlich schwierig, weil uns zur bloßen Tatsachenermittelung die notwendigen Anhaltspunkte sehlen, geschweige denn zu einem Vergleiche der Vergangensheit mit der Gegenwart. Die gemeine Meinung ist die, daß die Verslechtung Deutschlands mit dem Weltmarkte im Ansang des neunzehnten Jahrhunderts viel geringer, also der Grad der nationalen Differenziierung ein viel niedrigerer gewesen sei als heute.

Das ist natürlich richtig, wenn wir nur die absoluten Aus- und Einfuhrziffern in Betracht ziehen. Nach einer Berechnung Rausssoll der Wert der Einfuhr in die deutschen Staaten (1842) 188,67 Mill. Taler, also rund 566 Mill. Mark, der der Aussiuhr 162,9 Mill. Taler oder 488,7 Mill. Mark betragen haben. Heute überschreitet der Wert der Einfuhr die sechste Milliarde Mark, während der der Aussuhr beinahe die fünste erreicht.

Much wenn man die Werte des auswärtigen Handels auf den Kopf der Bevölkerung berechnet, ergibt sich natürlich eine enorme Steigerung: die Ausfuhr beispielsweise hat fich verzehnfacht, die Bevölferung faum verdoppelt. Aber mit allen biefen Ziffern ift die Frage, von der wir ausgingen, gar nicht berührt: ob das deutsche Wirtschaftsleben früher oder jett mit einem größeren Teile in das Ausland hineinragte. Um diese Frage zu beantworten, mußte man nämlich offenbar die Ziffern der Gesamtproduktion bam. des Gesamtverzehrs an Gütern fennen, um die Sohe des Unteils zu bemessen, den daran die Werte des Und= und Ginfuhr= handels haben. Gine folde Statiftif aber fehlt uns gumal für die Vergangenheit völlig. Die Ausfuhr hat sich verzehnfacht, aut. Aber hat sich die Gesamtproduktion an Gütern nicht etwa verzwölffacht in bemfelben Zeitraum? Dann wurde jest bie Husfuhr eine geringere Quote von der Gesamtproduktion ausmachen als früher: der Grad der nationalen Differenziierung wäre heute niedriger als ehedem. Ich jage: wir werden nicht zu entscheiden vermögen, ob dem so ist oder ob die gemeine Meinung das Richtige trifft.

Ich komme auf diese Frage in einem späteren Kapitel noch einmal zu sprechen.

Was wir dagegen mit Händen greisen können, ist der Wandel, den die qualitative Gestaltung der auswärtigen Handels=beziehungen Deutschlands in dem neunzehnten Jahrhundert ersahren hat. Ich will versuchen, einen Überblick über den Art=charafter des deutschen Handels am Ende der 1830er Jahre zu geben, und verweise auf die Darstellung des gegenwärtigen Zustandes im 14. Kapitel, die man mit der hier gegebenen Schilderung vergleichen möge.

Deutschlands Volkswirtschaft war während der ganzen ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zweisellos, verglichen mit den westeuropäischen Ländern, namentlich England, um viele Jahr-

zehnte rückständig; alles, was ich im vorigen Kapitel mitgeteilt habe, liefert dafür den Beweis: die geringe Bevölkerungsdichtiakeit, die mangelnde berufliche Differenziierung und anderes. Weiteres Beweismaterial wird das nächste Kapitel enthalten, in dem ich ein Bild von der inneren Organisation des deutschen Wirtschaftslebens Bu entwerfen versuchen werbe. Hus biefem niedrigen Stande volkswirtschaftlicher Entwicklung folgen nun aber mit Notwendiakeit einige Erscheinungen, die vor allem bestimmend für den Artcharafter des auswärtigen Sandels eines Landes find. Das find billige Bodenpreise und darum niedrige Preise der Bodenerzeugnisse: der Nahrungsmittel und Rohftoffe auf ber einen Seite, verhältnis= mäßig hohe Preise der gewerblichen Erzengnisse andrerseits, deren Herstellung in fortgeschritteneren Ländern bereits mittels einer vollkommeneren Technik, 3. B. unter Zuhilfenahme von Maschinen, erfolgt. Diese Zusammenhänge muß ich bitten als notwendige anzunehmen, ohne daß ich den Beweis dafür erbrächte. nehme man glänbig von der Existenz eines allgemeinen volkswirt= ichaftlichen Gesetzes Renntnis, wonach die Waren die Tendenz haben, fich aus einem Gebiete mit niedrigen Produftionstoften in ein folches mit hohen Preisen zu translozieren. Wenn eine Tonne Getreibe an einem Orte 100 Mf., an einem andern 150 Mf. herzustellen kostet, so werden die Konsumenten an diesem Orte eine Anziehungsfraft auf bas Getreibe ausüben, das an bem Orte erzeugt wird, wo sein Serstellungspreis nur 100 Mf. beträgt.

Ans diesen Prämissen kann nun ohne weiteres auf den Artscharakter des deutschen Außenhandels vor hundert oder vor sechzig Jahren geschlossen werden; statistische Ziffern braucht es dazu gar nicht; sie dienen höchstens dazu, die Richtigkeit der theoretischen Schlüsse zu bestätigen. Es wird, denke ich, genügen, wenn wir im solgenden unser Augenmerk richten auf diesenigen Warenwerte, die einen Überschuß der Einsuhr oder der Aussuhr darstellen; denn offendar kommt in ihnen die Eigenart der weltswirtschaftlichen Verknüpfung eines Landes am deutlichsten zum Ausdruck. Der Leser möge jett die Anlagen zum vierzehnten

Rapitel zu Rate ziehen.

Die Ziffern der Anlage 56 stellen den Durchschnitt der Jahre 1837—1839 dar. Ich beginne mit einer Übersicht über die Ausfuhr. Da ergibt sich, daß rund ein Viertel der Aussuhr von Nahrungs= mitteln und Rohstoffen gebildet wird. Speziell an Getreide konnte

das damalige Deutschland noch beträchtliche Mengen an das Ausland abgeben. Wenn wir die preußischen Verhältnisse, was angangig ift, auf die des gollgeeinten Deutschlands übertragen, jo würden nach den Berechnungen zuverläffiger Statistifer damals noch etwa ein Fünftel bis ein Viertel der gesamten Weizenernte und etwa 6%, also etwa ein Siebzehntel der Roggenernte mehr ausgeführt, alfo über den Bedarf der eigenen Bevölferung hinaus produziert worden sein: ein Zustand, der übrigens noch mehrere Jahrzehnte fast unverändert gedauert hat. An anderen Boden= erzeugnissen gab das Deutschland der 1830er Jahre noch in arokeren Mengen Solz und Holzborke (Lohe) an das Ausland ab, während es eben angefangen hatte, Holzkohle mehr ein= als aus= zuführen. Daß ein Ginfuhrüberschuß an Bieh statthat, beruht auf besonderen, hier nicht näher zu erörternden Ursachen; er wird durch den Ausfuhrüberschuß, den die Schaswolle lieferte, zur Balfte etwa ausgeglichen. Also auch Wolle wurde noch über den eigenen Bedarf hinaus produziert, ein äußerst charafteristisches Zeichen für ben Stand ber industriellen Entwicklung bes Landes. Übrigens hatte die Wollausfuhr Ende der 1830er Jahre schon ihre Blütezeit überschritten, teils weil England, der Hauptabnehmer, an= gefangen hatte, die billigeren australischen und südafrikanischen Wollen zu importieren, teils weil die Nachfrage nach Wolle im eigenen Lande stieg.

Was Deutschland am Ende der 1830er Jahre sonst an Waren dem Auslande zu bieten hatte, waren Fertigsabrikate der verschiesdenen Industrien: der Baumwolls, Wolls, Leinwands und Seidensweberei, der Kleineisenindustrie, der Holzwarens, Kurzwarens, Töpserwarenindustrie u. a. Es sind im wesentlichen solche Erzeugnisse, deren Rohstoffe in Deutschland gewonnen wurden, bei denen aber die technischen Umwälzungen die Preise noch nicht wesentlich beeinsslußt hatten, bei deren Herstellung also die billigeren Arbeitslöhne, wie sie das damalige Deutschland, verglichen mit sortgeschritteneren Ländern, naturgemäß auswies, von ausschlaggebender Bedeutung zugunsten der deutschen Industrie wurden.

Das gerade Gegenteil mußte der Fall sein bei denjenigen Industrieprodukten, die wir Halbsabrikate nennen und unter denen den Garnen und dem Roh= bzw. Schmiedeeisen eine besondere Wichtigkeit zukommt. Hier hatten die ersten Jahrzehnte des neun= zehnten Jahrhunderts, namentlich in England, eine vollständige Neugestaltung ber Berstellungsweise und damit eine mächtige Preissenfung gebracht, der Deutschland noch nicht gefolgt war. Deshalb bezog es in großen Mengen diese Halbfabrikate vom Auslande, namentlich von England: das ist ein weiteres wichtiges Charafteristifum bes damaligen Standes ber Dinge. Beinahe ein Biertel der gesamten Mehreinfuhr entfällt auf baumwollene Garne, die Halbsabritate zusammen machen ihrem Werte nach beinahe ein Drittel der gesamten Mehreinfuhr aus. Der Emanzipationstampf ber Spinnerei und ber Gifeninduftrie, ben ich in seinen einzelnen Phasen nicht schildern fann, füllt einen großen Teil der wirtschaft= lichen Entwicklung ber nächsten Jahrzehnte aus und beeinflußt auf das deutlichste die gesamte Wirtschafts-, insonderheit Bollpolitik. Denn naturgemäß erstrebten die nach Emanzipation vom Auslande trachtenden Spinner und Gifenleute vor allem Schut gegen die auswärtige Ronfurrenz, mit andern Worten Schutzölle auf Garn und Gifen. Und noch heute wird unfere zollpolitische Lage durch diese eigentümliche Situation ber genannten beiden großen Industrien, die Schritt für Schritt sich vom Auslande ben Boden haben erobern muffen, auf dem fie stehen, wesentlich beeinflußt. Bis heutigentags sind die Träger der industriellen Schutzollpolitif in Deutschland die Garn= und Gisenmänner geblieben.

Was sonst Deutschland an Waren vom Auslande bezog, waren, wie man zusammensassend sagen kann, Kolonialprodukte, unter benen damals der Zucker noch eine entscheidende Rolle spielte. Etwa ein Siebentel der gesamten Mehreinsuhr entfällt auf Zucker. Heute, werden wir sehen, liegen die Dinge wesentlich anders: der Rübenzucker hat den Rohrzucker aus dem Felde geschlagen, und Deutschland ist eines der größten Zuckerexportländer geworden. Auch diese Wandlung sindet ihren markanten Ausdruck in der beutschen Zoll= und namentlich Steuergeschichte.

Haben diese Andeutungen hingereicht, um dem Leser ein einigers maßen deutliches Bild von der Stellung des deutschen Wirtschaftsslebens zum Auslande zu geben? Ich hoffe doch. Und der weistere Verlauf unserer Unterhaltung wird, denke ich, noch manches klarer hervortreten lassen, was einstweilen nur verschwommen ersicheint. Die beiden wichtigsten Tatsachen will ich aber doch noch einmal wiederholen:

Erstens: Deutschland gewinnt aus seinem Boden noch mehr Erzeugnisse (Nahrungsmittel und Rohstoffe), als es selbst verzehrt.

. .

Zweitens: Deutschland ist in zwei der bedeutendsten Industriezweige (Garn= und Eisengewinnung) noch durchaus vom Auslande

abhängig.

Zum Schlusse will ich auch nicht unerwähnt lassen, daß man ein Land, dessen Stellung zum Auslande eine solche ist, wie sie Deutschland in den 1830er Jahren noch einnahm, dessen land-wirtschaftliche Bevölkerung einen so starken Bruchteil ausmacht, wie diesenige im damaligen Deutschland, als "Agrarstaat" zu bezeichnen pslegt. Der Ausdruck ist nicht sehr treffend, wie das bei solchen Schlagworten häusig der Fall ist. Da wir aber keinen besseren dasür haben, um den Charakter der gekennzeichneten Wirtschaftsstuse in einem Worte zu bestimmen, so mag er passieren. Andere sache trifft. Die Pointe bleibt ja, daß wir den Sachverhalt richtig ersassen. Renn' es dann, wie du willst . . .

# Drittes Kapitel

# Die innere Organisation des Wirtschaftslebens

### I. Die Agrarversassung

Was ich in diesem Kapitel schildern will, ist die innere Struftur des deutschen Wirtschaftslebens vor hundert Jahren, wie sie in dem Wirtschaftssnifteme, wie ich es nenne, zum Ausdruck kommt. Ich meine damit vor allem den Geift, der das Wirtschaftsleben beherricht, die Eigenart der Willensrichtung, der Gedanken= und Empfindungswelt der die wirtschaftlichen Verhältnisse beeinflussen= den Personen. Ich denke aber auch an alle die Tausende von Beziehungen, die sich zwischen den Angehörigen eines Staates fnüpfen, wenn sie ihre wirtschaftlichen Zwecke verfolgen, also an das, was man die Ordnung des Wirtschaftslebens nennen fann. Ich habe über alle diese Dinge in theoretischer Betrachtungsweise ausführlich in meinem Kapitalismus mich ausgelassen und muß wiederum bitten, jenes Werk gur Sand zu nehmen, wem an einer instematischen Erfassung jener Erscheinungen gelegen ift. Hier soll der Leser mit spitfindigen Erörterungen nicht gequält werden. Ich will wieder nur schlicht erzählen, wie es in der bezeichneten Richtung in Deutschland vor hundert Jahren ausjah, will bem Lefer wiederum vor allem die Anschauung von den Dingen zu verschaffen suchen.

Wollen wir einen einheitlichen Grundzug in der wirtschaft= lichen Organisation jener Zeit aussindig machen, der diese von der unserigen, wie wir sie noch kennen lernen werden, unterscheidet, so wird dies, scheint mir, die Gruppierung aller wirtschaft= lichen Vornahmen um die lebendige Persönlichkeit des bedürsenden und handelnden Menschen sein. Das Wirt=

ichaftsleben ist noch nicht ein nach sachlich-rationalen Gesichts= punkten kunstvoll aufgebauter Mechanismus, jondern im wesent= lichen ein unreflektierter Ausfluß natürlich empfindender Menschen. Was ich damit meine, wird erst verständlich werden, wenn ich nun die einzelnen Sphären des Wirtschaftslebens in ihrer eigenartigen Organisation vorüberführen werbe. Der Leser wird erstannen über die vielfach bizarren Formen, in denen sich uns das Wirtschaftsgebäude vor hundert Jahren noch darstellt. Es ist in den Grundzügen noch immer der Bau, den auf dem Lande die germanischen Stämme in der Sof- und Dorfverfassung bei ihrer Sefthaftwerdung anderthalb Jahrtausende früher aufgeführt, den dann der Fenda= lismus und in den letten Sahrhunderten die auffommende Gutswirtschaft abgeändert, ausgebaut, aber doch nicht umgestürzt hatten; in den Städten diejenige Ordnung der Dinge, die man gewöhnlich als Bunftordnung bezeichnet: auch fie in fast tausendjährigem Wachstum langfam, stückweise entstanden, ergangt, abgeandert, aber im Wesen erhalten: ein imposantes Denkmal einer starren, un= beweglichen, konservativen Epoche der Geschichte.

Ich beginne mit der Darstellung der ländlichen Berhältnisse, und zwar zunächst mit einer Schilderung der Bauernwirtschaft alten Stils. Ich bitte nicht zu erschrecken, wenn ich dabei etwas weit aushole: ich springe dann schon! Aber ein Verständnis für die Gigenart des Wirtschaftslebens vor hundert Jahren läßt sich nicht gewinnen, ohne daß man seine Wurzeln bloßlegt. Und diese Wurzeln liegen bei der Agrarversassung, wie ich schon andeutete, in der Zeit, als die germanischen Stämme seghaft wurden. dies eintrat, so mussen wir annehmen, wurden größere, mehrere Quadratmeilen umfassende Gebiete von Gruppen blutsverwandter Familien in nomadenhafter Beise gemeinschaftlich als Beide- und gelegentliches Ackerland genutt. Diese für mehrere tausend Bersonen als Unterhaltsstätte dienenden Gründe leben später als gemeine Marken ober Holzmarken fort, nachdem auf einem Teile von ihnen kleinere Berbande gur Seghaftigkeit gelangt waren. Diese zusammenbleibenden Gruppen von Familien bilden die Dorfgemeinschaften in den Gegenden, wo eine Siedelung in Dörfern erfolgt, das ift dem größten Teile von Deutschland; während an einzelnen Stellen, namentlich in Niedersachsen, die einzelnen Bauern sich isoliert niederlaffen, im sogenannten Hoffiedelungesinftem. Da aber die Eigenarten der urwüchsigen Bauernwirtschaft sich vereinigt

finden bei der dorfartigen Siedelungsweise, so werde ich diese schilbern. Man kann dann leicht selbst feststellen, welche Erscheisnungen bei einer Siedelung in Einzelhöfen wegfallen.

Also auch, nachdem sich die kleinen Gruppen von Familien in den einzelnen Dörsern verselbständigt hatten, blieb ein Zussammenhang der benachbarten Dörser untereinander insosern besitehen, als diese gemeinsam das zwischen den Dorssluren gelegene Gebiet, ursprünglich meist Heide, Moor, Sumps und Wald besaßen und nutten, als Markgenossen, Mitmärker, Consortes. Diese Tatsache ist wichtig. Sie erklärt die zahlreichen Nutungsrechte, die noch zu Ansang des neunzehnten Jahrhunderts die einzelnen Bauernsamilien vielsach auf fremdem Grund und Boden, meist Herrenland, ausübten. Denn als im Lause der Jahrhunderte die Großen das unbesiedelte Land mit Beschlag belegt hatten (das ursprünglich Eigentum der Markgenossen gewesen war), blieben die Ansprüche der ehemaligen Besitzer teilweise in Form von Rutzungsrechten (zum Holzlesen, Streuholen, Weidegang für die Kuh usw.) fortbestehen.

Innerhalb einer Mark lagen nun also die verschiedenen Dorfsiluren, deren einzelne etwa drei bis vierhundert Hektar groß war. Sie umfaßten das in Rultur genommene Gebiet und hatten im einzelnen folgende Bestandteile:

- 1. das Dorf selbst, vom "Etter" umgeben, Flüsse, Weiher, Wege;
- 2. das Ackerland;
- 3. Weide und Wald.

Die Verteilung der Dorfflur unter die einzelnen Genossen, deren es nach Meiten, dem vorzüglichsten Kenner dieser Materie, ursprünglich zehn bis dreißig gab, ersolgte nun nach einem bestimmten, für die gesamte ländliche Wirtschaftsversassung außersordentlich solgenschweren Prinzip, dem der ideellen Anteilnahme, wie sie in der Hufenversassung zum Ausdruck kommt. Die ideellen Anteile der einzelnen Bauernfamilien an sämtlichen Bestandteilen der Dorfslur hießen nämlich Husen. Sie waren ursprünglich nach Qualität und Quantität so groß bemessen, daß eine Familie darauf eine normale Bauernwirtschaft sühren und von den Erträgnissen auskömmlich leben konnte. Wir begegnen hier zum ersten Male der "Idee der Nahrung", die während des ganzen Mittelalters hindurch das Wirtschaftsleben in Stadt und

Land beherrscht und die auch zu Beginn des neunzehnten Jahrshunderts durchaus noch das regulierende Prinzip der Produktion bildet: jedem Wirtschaftssubjekt soll ein solcherart abgegrenzter Komplex wirtschaftlicher Tätigkeiten gesichert sein, daß es seine Arbeitskraft voll ausnuhen und sich und die Seinen von seiner Hähde Arbeit ernähren kann. Ursprünglich waren also die Husen alle gleich groß. Im Laufe der Jahrhunderte differenziierten sie sich in doppelt oder mehrsach so große Anteile einerseits, in halbe, drittel, viertel Husen andrerseits.

Die Bestandteile einer Sufe waren aber folgende:

- 1. Die Hofstätte, d. h. das Wohnhaus, die Ställe, Scheunen, Gärten, sogenannte Wurten, die von vornherein zu vollem Privateigentum dem einzelnen übergeben wurden;
- 2. das Ackerland im Felde. Mit diesem hatte es seine besondere Bewandtnis. Es lag nicht an einer Stelle in einer 311= sammenhängenden Fläche, sondern war nach einem sehr ingeniösen Plane über die gange Flur zerstreut. Diese wurde gleich bei ber Besiedelung in eine Anzahl gleich großer Teile, die sogenannten Bewanne ober Rampe Berlegt, Die aus Bodenftuden annähernd gleicher Qualität bestanden, in der Bahl von dreißig oder vierzig. In jedem dieser Kämpe erhielt nun die einzelne Bauernfamilie eine gleich große Parzelle angewiesen, so viel wie ein Joch Ochsen an einem Morgen pflügen konnte: daher "Morgen" genannt, in Österreich "Joch". Ursprünglich wurden diese Anteile wahr= scheinlich von Zeit zu Zeit unter die Dorfgenossen von neuem verlost: daher Ackerlose; schon früh aber entwickelte sich ein stän= diger Besitz wenigstens auf Lebzeiten, und bald blieben die einzelnen Streifen erblich zu vollem Privateigentum in einer und berselben Familie. Mit der Zeit, muffen wir uns nun denken, wurden diese Parzellen geteilt, getauscht, zusammengelegt usw. Das Ergebnis war ein unglaublich buntscheckiges Bild. Eine Dorfflur zerfiel in hunderte, ja tausende solcher Barzellen, von benen der einzelne Wirt also auch oft hunderte über die gange Flur verteilt befaß. Erinnern wir uns, was wir auf unserer Reise beobachteten: daß die Felder schachbrettartig, in winzige Streifchen zerstückelt erschienen. Die Wahrnehmung war richtig: wir haben jetzt den Grund für diese eigentümliche Erscheinung fennen gelernt.
  - 3. bestand die Hufe aus den Nutzungsrechten der einzelnen Sombart, Voltswirtschaft. 2. Aust.

Bauernwirtschaft an dem nicht aufgeteilten Areal der Dorfsgemarkung, der sogenannten Allmende. Diese wurde gebildet aus dem Walds und Weideland und blieb, wie gesagt, im Eigentum der Gemeinde, die den Genossen nur das Recht des Viehauftriebs, der Holzsese usw. gewährte.

Diese eigentümliche Gigentumsverfassung, wie sie fich fast übereinstimmend in Deutschland auf dem Lande entwickelte, hatte nun gang bestimmte Ronseguenzen für die Gestaltung des landwirtschaft= lichen Betriebes selbst. Es war natürlich unmöglich bei der Durcheinanderwürfelung der einzelnen Befitzftücke jeder Bauernfamilie, der technische Ansdruck bafür ift "Gemengelage", daß der einzelne Bauer feine Wirtschaft einrichtete, wie es ihm gutdünfte. Denn Wege gab es auf der Dorfflur noch nicht. Der Besitzer einer entfernten Barzelle konnte also nur zu ihr gelangen, wenn er über die Besithstreisen anderer wegfuhr. Also war es ausgeschlossen, daß der eine Bauer noch die Ernte auf dem Salm stehen hatte, während der andere sie einfahren wollte, daß der eine sein Feld zu bestellen anfing, während der andere schon eingesät hatte, und so fort. Mit einem Worte: es folgte aus der gekennzeichneten Situation, der jog. Gemengelage, mit Notwendigkeit eine Wirtschaft nach einheitlichem Plan, den die Altesten der Dorfgemeinde fest= itellten. Rach biefem Plane mar vorgeschrieben, mas für eine Frucht der einzelne Genoffe anbauen mußte, wann er feinen Acter zu bestellen hatte, wann er mit der Ernte fertig sein mußte; das war der sog. Flurzwang. Ferner enthielt der einheitliche Wirt= ichaftsplan Bestimmungen über den gemeinsamen Beibegang bes Biehs, d. h. den Auftrieb der zu den Dorfherden vereinigten Rühe, Schweine, Ganse usw., sei es in den Wald, auf die als ewige Weide genutte Allmende, sei es auf die Stoppel- oder Brachweide. Es lag nämlich auch in der Anlage des dorflichen Wirtschaftsplanes, daß das Ackerland von Zeit zu Zeit nicht bestellt wurde, sondern als Brache liegen blieb, um es sich wieder erholen, neue Kräfte sammeln zu lassen. Das war bei ber geringen Düngerproduktion, die wiederum eine Folge der übermäßigen Bevorzugung des Getreidebaues mar, sowie bei bem niedrigen Stande der Renntnisse von den Bedingungen des Pflanzenwachstums durchaus erforderlich, wollte man nicht Gefahr laufen, daß ber Boben sich gang und gar erschöpfte. Ich bemerke in Parenthese, daß in dieser agronomischen Konstellation ein deutliches Symptom sehr geringer Produktivität ber Landwirtschaft zutage tritt, dank eben der unentwickelten agrarischen Technif jener Zeit. Die Perioden aber, in denen bas Ackerland brach liegen mußte, waren in der Mehrzahl der Fälle dreijährige. In den beiden andern Jahren baute man auf dem Uder hintereinander Winterforn (Roggen oder Beigen) und Sommer= forn (Gerfte, Hafer, Sommerroggen ober Sommerweigen). lich mußte in einem Jahre von der gangen Flur ein Drittel mit Winterforn, ein Drittel mit Commerforn angebaut jein, während das dritte Drittel brach lag und als Weide genutt wurde. Wegen dieser räumlichen Dreiteilung des Ackerareals, oder (zeitlich) bes dreijährigen Turnus der Fruchtfolge nannte man diese Wirtschaftsweise Dreifelberwirtschaft. Es war am Beginne bes neun= zehnten Sahrhunderts, auch in den gleich zu besprechenden Guts= wirtschaften, noch durchans das in Deutschland vorherrschende Un= bausnstem, nur hie und da dadurch verbessert (daher "verbesserte Dreifelberwirtschaft"), daß man im britten Jahre, dem Brachjahre, in das Feld eine Futterpflanze, insonderheit Rlee einsäte; d. h. Die Brache besommerte. Dieses Verfahren hatte den großen Borzug, eine ausgebehntere Biehhaltung und damit vermehrte Dünger= produktion und also eine Sebung ber Bodenkräfte zu ermöglichen.

Nun deutete ich aber schon an, daß an dieser dorswirtschaftlichen Versassung Fendalismus und Gutswirtschaft mancherlei geändert hatten. Wie diese Mächte, im Lause des Mittelalters jene, beim Beginn der neuen Zeit seit dem sechzehnten Jahrhundert diese, entstanden und zur Entsaltung gelangt sind, kann ich natürlich hier nicht auch noch erzählen. Uns genügt zu wissen, daß sie beide im Effekt darauf hinansliesen, den Bauern in Abhängigkeit vom großen Grundbesißer zu bringen, ihn zu Abgaben oder Leistungen zu verpflichten und dadurch eine teilweise neue Form landwirtsschaftlichen Betriebes neben die Bauernwirtschaften zu seizen. Die Abhängigkeitsverhältnisse, in denen wir die deutschen Bauern (bis auf ganz wenig davon freigebliebene Gebiete) zu Beginn des neunszehnten Jahrhunderts finden, sind entweder sogenannte grundherrliche oder sogenannte autsherrliche.

Jene bestanden in der Verpflichtung der einzelnen Bauernwirtschaft, dem Grundherrn des Bezirks Abgaben in Geld oder Natura zu leisten. Diese grundherrlichen Lasten ändern an der Gestaltung der Agrarversassung selbst gar nichts. Sie sind deshalb auch für uns ohne weiteres Interesse. Ökonomische Bedeutung hätten sie höchstens dadurch gewonnen, daß sie die Bauernwirtschaft übermäßig gedrückt und etwa die natürliche Resproduktion des nationalen Reichtums verhindert hätten. Ganzanders diesenigen Abgaben oder richtiger Lasten, die man als gutssherrliche bezeichnet, Lasten, wie sie in einzelnen Teilen namentlich des östlichen Deutschlands eine Rolle spielten. Ihre Bedeutung liegt darin, daß sie die Unterlage für eine völlige Neuordnung der landwirtschaftlichen Produktion bildeten, sofern sich auf ihnen eine neue Wirtschaftsform: die Gutswirtschaft ausbaute.

Der Leser muß nämlich wissen, daß es bis in das neunzehnte Sahrhundert hinein in Deutschland feine Großgutswirtschaft, wie er sie vielleicht aus eigener Anschauung tennt, gegeben hat, b. h. eine Wirtschaft mit einem größeren Bestand von eigentlichen, und zwar freien Lohnarbeitern, Leuten also, beren Hauptberuf bas Arbeiten auf dem Gute eines Herrn ift und die sich diese Arbeit statt irgend einer beliebigen anderen frei gewählt haben. jolcher berufsmäßiger Landarbeiterstand fehlte in der früheren Zeit. Der Großgrundbesitzer, der sein Land angebaut seben wollte, mußte sid) also anderer Arbeitsfräfte bedienen, und dies waren eben die Bauern der benachbarten Dörfer. Diese waren — meist erst feit dem Ausgange des Mittelalters, benn feitdem batiert erft recht eine Gutswirtschaft in Deutschland - gegen ihren Willen zu Arbeiten auf dem Gutslande herangezogen worden; fei es, daß fie Amangegefindedienst auf dem Hofe zu verrichten hatten (bie Söhne und Töchter der Bauern), sei es, daß sie mit ihrem Gespann zu pflügen, die Ernte einzufahren und andere Fuhren auszuführen hatten (das waren die fog. Spanndienste), sei es endlich, daß sie ihrer Sande Arbeit auf dem Felde oder im Sofe dem Gutsherrn zur Verfügung stellen mußten (was man Sanddienste nannte). Ille Berpflichtungen aufammen hießen Frondienfte. Gelbftver= ständlich war das notwendige Korrelat einer solchen Arbeits= verfaffung eine Beschränkung der Freizugigkeit: die Bauern waren schollenpflichtig. Und der ganze Status, an dem die folcherart an die Scholle gesesselte und zu Frondiensten verpflichtete Bauernschaft fich befand, hieß man die Erbuntertanigfeit.

Albgesehen davon nun, daß die Gutswirtschaft größer war als die Bauernwirtschaft und auf Unfreiheit statt auf Freiheit ruhte, war ihr inneres Wesen kaum verschieden von dem Wesen bäuerslicher Wirtschaft.

Auch die Ideenwelt des Gutsherrn ist in den weitaus meisten Fällen von dem Gedanken erfüllt: daß seine Wirtschaft ihm den standesgemäßen Unterhalt verschaffen müsse. Sinen Untershalt groß genug, um seigneurialement zu leben, nicht üppig, nicht ausschweisend prächtig, aber doch so, daß es reicht, um im Sommer und Herbst sich den Freuden der Jagd hinzugeben, im Winter etwa in der Provinzialhauptstadt mit der Familie ein paar Monate zu verbringen, die Tochter mit einer soliben Aussteuer zu versehen und den Sohn in einem Regiment Seiner Majestät Distizier werden zu lassen. Es war die Ideenwelt, wie sie noch heute den ostelbischen Junker beherrscht, eine ins Große übertragene echt bäuersliche Ausschlaftung von Wirtschaft und Leben. Ich komme darauf zurück, wo ich von den sozialen Klassen sprechen werde.

Und ebensowenig unterschieden sich die Wirtschaftsführung selbst, die Art die Felder zu bestellen, das Vieh zu warten, auf den größeren Gütern von demjenigen, was in Bauernwirtschaften üblich war. Das ergab sich schon aus der Tatsache, daß das Gutsland nicht in einem einzigen Kompleze wohlarrondiert sich von dem Bauernland abhob, sondern mit diesem unentwirrbar verfilzt war, weil es streisenweise zwischen den Parzellen der Bauern in sämtlichen Gewannen gleichwie diese verteilt lag. Dadurch war die Gutswirtschaft in ihrem ganzen Gebaren notwendig an die Ordnung der Bauernwirtschaften gebunden, mit denen zusammen sie die noch immer einheitliche Dorswirtschaft bilbete.

Ich lasse, um das Gesagte mehr zu verdeutlichen, noch unsern besten Gewährsmann in diesen Dingen, Georg Friedrich Knapp, zu Worte kommen, der das Getriebe in einer Gutswirtschaft alten Stils wie folgt schilbert:

"Der herrschaftliche Hof ist der Mittelpunkt eines großen landwirtschaftlichen Betriebes; neben dem Haus oder Schloß, in welchem der Gutsherr — oder auch der Domänenpächter — wohnt, befinden sich weitsäufige Wirtschaftsgebäude, große Scheunen und Speicher, Stallungen sür das Nutwieh, besonders sür Nühe und Schase; was aber zu unserer Überraschung sehlt, das sind die Ställe sür das Zugvieh; höchstens sindet man einige Pserde sür den herrschaftlichen Wagen, aber der Bestand an Ackerpserden oder Zugochsen ist sehr gering oder sehlt sogar ganz. Der zugehörige Ackerbesitz sift groß, aber er bildet keine zusammenhängende Fläche; die Äcker liegen vielmehr auf der Flur zerstreut, und auf derselben

4"

Flur liegen die Acker der Bauern, die in einem nahen Dorfe wohnen; herrichaftliche Acter und Bauernäcker liegen im Gemenge; sie werden nach den Regeln der Dreifelderwirtschaft bestellt, und deshalb ist die Flur in drei örtlich sestliegende Teile — die drei Felder — geteilt, und jeder Bauer, wie auch der Gutsherr, hat Ader in jedem der drei Felder liegen. Der Wald gehört dem Gutsherrn, der Bauer hat aber gewiffe Berechtigungen zum Bezug von Bauholz und Brennholz. Noch fehlt die Separation, welche später die Gemengelage der Acker beseitigt; noch fehlt die Gemein= heitsteilung, welche den Wald von Nutzungsrechten der Bauern befreit, noch werden weitgehende Berechtigungen auf fremden Actern ausgeübt: 3. B. jo, daß ber Gutsherr auf bem Brachfelde im Frühjahr und auf den Stoppelfelbern im Berbst feine Schafherde weiden läßt, nicht etwa bloß auf feinen Ackern, sondern auf allen Adern: auch auf benen ber Bauern. Wie werden nun die gutsherrlichen Acker bestellt, da man auf dem herrschaftlichen Sofe kein Zugvieh hat? Das geschieht durch die Frondienste der Bauern. Der Inspektor — wie wir heute sagen würden — jagt den Bauern am Abend vorher an, wo fie fich mit bespanntem Pflug ober mit bespannter Egge morgen fruh einzufinden haben. Dann geht es aufs Weld hinaus, und unter Zanken und Fluchen wird ber trage Gaul und ber widerwillige Mann zu feiner verdammten Bflicht und Schuldigfeit angehalten. Kommt die Zeit ber Ernte heran, jo werden, neben den Spannbiensten, die Handbienste der fleinen Leute wichtig; es versteht sich durchaus von selbst, daß der Herren= dienst allem andern vorgeht. Im Winter muffen die kleinen Leute das Getreide ausdreschen und der Bauer muß das Getreide auf den nächsten Marktplat fahren, wieder mit seinem Gespann, viele Meilen weit. So ist alles, was an Arbeit für den Gutsherrn nötig ist, auf die Bauern verteilt ober, richtiger gesagt, auf die Einwohner des Dorfes, mogen sie eigentliche Bauern sein ober nicht, das heißt: mogen sie einen Bauernhof bewirtschaften oder nicht. Und daraus ergibt sich, daß der Gutsherr, ebenso wie er fein Zugvieh auf seinem Sofe halt, auch feine Arbeiterwohnungen in der Nähe seines Sofes braucht; denn er hat feine besondern Landarbeiter; die Arbeit wird ja von den Einwohnern seines Dorfes verrichtet, sie ift auf diese Einwohnerschaft je nach deren Rräften, sei es als Spannbienft ober als Handbienft, verteilt; fie ist vielleicht sehr drückend, aber sie ist boch in gewissem Sinne

Nebenbeschäftigung, nämlich in dem Sinne, daß weitaus die meisten Sinwohner des Dorses auch eine eigene Wirtschaft sühren, sei es als Bauern oder als Kossäten oder als Büdner, Häusler, Kätner. So sah es zur Zeit der Frondienste aus."

Gern würde ich nun auch noch einiges darüber mitteilen, wie sich denn Bauernwirtschaft und Gutswirtschaft in das Deutschland vor hundert Jahren teilten, wenn ich nur felber Genaueres darüber wünte. Natürlich fehlt eine allgemeine Eigentums= ober Betriebs= statistik für die damalige Zeit. Wir sind beshalb barauf angewiesen, aus einzelnen Überlieferungen auf die gesamte Gestaltung zu schließen. Da ergibt sich benn wohl, daß übermäßig große Beränderungen in dem Besitistande der einen oder der andern Wirtschaftsform während des neunzehnten Sahrhunderts kaum irgendivo eingetreten find. Mit Bestimmtheit läßt sich nur soviel jagen, daß der Bestand an bauerlichen Wirten sich jedenfalls im Laufe des Jahrhunderts verringert hat auf Rosten der Gutswirtschaften. Und zwar vollzieht sich diese Verschiebung wesentlich in dem Preußen öftlich der Elbe, jenem Landesteil, den man neuerdings in der Sprache der Zeitungeschreiber "Oftelbien" neunt. Denn hier allein hat die Gutswirtschaft eine größere räumliche Ausdehnung erlangt und, wie gejagt, bis heute bewahrt, wie ich später noch einmal genauer durch einige Ziffern bartun werbe. Doch handelt es sich immer nur um gang geringe Berichiebungen: nach Max Serings Berechnungen beträgt für das umschriebene Gebiet der Nettoverlust der Bauernschaft an dem Großgrundbesig von 1816 bis 1859 1,6 %. Und seitdem sind die Verluste eher geringer geworden und in neuer Zeit durch die justematische Rolonisierung der östlichen Provinzen Preugens jogar zum Teil schon wieder wett gemacht. Go daß wir getroft fagen fonnen: bas Bild ber Verteilung bes Grund und Vodens in Deutschland zwischen Bauer und Gutsherr war vor hundert Jahren annähernd das gleiche wie das heutige, das ich, wie gesagt, bei einer späteren Belegenheit ifiggieren werbe.

So etwa sah es auf dem Lande vor hundert Jahren in Deutschland aus. Nun will ich im nächsten Abschnitt die analoge Schilderung der Wirtschaftsorganisation für die Städte entwersen. Richtiger: ich will versuchen, die alte gewerbliche Versassung dem Leser ebenso in ihren Grundzügen vor Augen zu führen, wie ich ihm die wesentlichen Punkte der Agrarversassung angedeutet habe.

#### II. Das handwerf in Gewerbe und handel.

Diejenige Organisation, die das gewerbliche Leben in Deutschland zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts noch fast ausschließlich beherrschte, ist die handwerksmäßige. Sie war, wie ich schon sagte, zwar nicht in ganz so langem Wachstum wie die Dorfwirtschaft entstanden, trug aber doch eine beinahe tausendjährige Vergangenheit auf ihrem Rücken. Sie hatte ihre Blütezeit gehabt. als das deutsche Bürgertum im dreizehnten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert sich seine Selbständigkeit den fendalen Gewalten gegenüber erkämpfte, fie hatte die deutsche Kultur auf ihrem Werbegang burch die glanzvollen Zeiten ber Renaissance begleitet, hatte die Meistersänger, Meistermaler und Meisterbildhauer hervorgebracht, die den Ruhm des deutschen Wesens der Welt verfündeten. und war nun allmählich einer greisenhaften Verknöcherung und Verkümmerung verfallen. Die Ordnung, in der sich ihr Geift in ihren besten Zeiten verkörpert hatte, die Zunftverfassung, mar in einem öben Formalismus verkommen, und wo einst das Interesse der Stadtgemeinde die Normen vorgeschrieben hatte, thronte nun bas geängstigte Selbstinteresse einer privilegierten Rafte, ber gunftigen Meister. Worin aber beruhte das Wesen dieser handwerfsmäßigen Organisation und der sog. Zunftversassung?

Wenn die folgende Stizze hie und da unvollständig bleibt, so findet man näheren Aufschluß in meinem Kapitalismus, wo ich in breiter Ausführung vom Wesen der handwerksmäßigen Organissation handle.

Was seiner innersten Natur nach "ein Handwerker" sei, werden wir, scheint mir, am sichersten zum Ausdruck bringen können, wenn wir zunächst unsere Ausstage negativ dahin zusammensfassen, daß wir einen "Handwerker" (im engeren Sinne) densjenigen gewerblichen Arbeiter nennen, dem keine für die Güterserzeugung und den Güterabsat ersorderliche Bedingung sehlt, sei sie persönlicher, sei sie sachlicher Natur, in dessen Persönlichkeit somit alle Gigenschaften eines gewerblichen Produzenten einsgeschlossen sind. Da nun zur Produktion stets eine Vereinigung von Sachvermögen und persönlichen Fähigkeiten ersolgen nuß, so ergibt sich aus dem Gesagten zunächst, daß der Handwerker außer den persönlichen Tualitäten die Versügungsgewalt über alle zur Produktion ersorderlichen Sachgüter, d. h. über die Produktionss

mittel besitzt, was wir auch so ausdrücken können: im Handwerker hat noch keine Differenzierung von Personals und Sachvermögen stattgesunden; oder in anderer Wendung mit gleichem Sinne: das Sachvermögen des Handwerkers hat noch nicht die Eigenschaft des Kapitals angenommen.

Aber wovon wir ausgingen: der Handwerfer besitzt nicht nur das für die Ausübung seines Gewerbes notwendige Sachvermögen, er besitzt auch alle dazu ersorderlichen persönlichen Eigenschaften: er ist eine Art von gewerblichem "Herrn Mikrofosmos". Was später sich in zahlreichen Individuen zu besonderen Veranlagungen auswächst: das alles vereinigt der Handwerfer auf seinem "Ehrenscheitel". Selbstverständlich alles in einem en-miniature-Ausmaße. Seiner Universalität entspricht mit Notwendigkeit seine Mittelsmäßigkeit. Man kann eine handwerksmäßige Organisation auch als eine solche bezeichnen, in der die Mittelmäßigkeit das die Produktion regelnde Prinzip ist.

Der Kern des Handwerfertums ist seine Qualisifation als gewerblicher Arbeiter, in dem Sinne, daß er die technischen Fähigsteiten besitzt, die zur Herstellung eines Gebrauchsgegenstandes an einem Rohstoff vorzunehmenden Handgriffe auszusühren. Aber mit dieser, sagen wir technischen, Beranlagung vereinigt er: die etwa ersorderliche fünstlerische Konzeption, das fünstlerische Empfinden, die für die Produktion, insbesondere auch für die Tradition des produktiven Könnens erforderlichen Kenntnisse, um nicht den irreführenden Ausdruck zu gebrauchen: wissenschaftliche Qualisistation. Daneben sunktioniert er als Organisator ebensowohl wie als Leiter der Produktion. Er ist Generaldirektor, Werkmeister und Handlanger in einer Person. Er ist aber auch Kansmann. Alle Einkauss und Verkausstätigkeit, alle Absahrganisation, kurz alles, was später als spekulative Begabung sich in einigen überdurchschnittslichen Persönlichseiten absondert, umfaßt sein persönliches Verwögen.

Mir scheint, als ob es zwei Punkte vor allem seien, auf die das Streben des Handwerkers gerichtet ist: ein standessegemäßes Auskommen und Selbständigkeit. Sin standesgemäßes Auskommen strebt er an, nicht weniger, aber vor allem auch nicht mehr. Seine gewerbliche Arbeit soll ihm gerade wie dem Bauern die materielle Basis für seine Existenz: seine "Nahrung" verschaffen, das Handwerk soll seinen Mann "nähren". Das ist der Grundston, der durch alle Außerungen des Handwerks seit seinem Bestehen

hindurchklingt. Ursprünglich ist dieses Streben der Ausfluß naiven Menschentums, erst allmählich wird man sich seiner bewußt, sormusliert es theoretisch und macht es zur Basis des Handwerks, wo man dessen Wesen ausdrücken will. Dort vor allem wird es mit Entschiedenheit betont, wo feindliche Mächte diesen Grundpfeiler handwerksnäßiger Existenz, die "Nahrung" zu erschüttern drohen.

Aber der Handwerfer will sein Auskommen haben und dabei ein freier Mann sein, d. h. als selbständiger Produzent bestehen können. Diese Selbständigkeit ist es erst, die den Handwerfer im eigentlichen Sinne von ebenfalls gewerblichen Arbeitern anderen ökonomischen Charakters unterscheidet.

11m jene Zwecke zu erreichen, die dem Streben des Sandwerfers zugrunde liegen, sett er nun sein ganzes Können ein. Dieses aber ist, wie wir wissen, doch immer vorwiegend eine technische Kähigfeit: durch eigenhändige Arbeit also muß er seinen Bielen zuzustreben juchen. Bas seiner Bande Geschicklichkeit zu leisten, mas seiner Arme Spannweite zu umschließen vermag, das ist die Sphäre seines Wirkens, das also als ein unmittelbarer Musfluß feiner Berfonlichkeit erscheint. In diesem Sinne hat man das "Sandwert" jehr treffend bezeichnet als den "Ausdruck einer zum Lebensberuf ausgeprägten bestimmten Tätigkeit des Individuums, die sich sozusagen soweit ausdehnt, als die Kraft der einzelnen Hand zu herrschen und zu schaffen vermag." Diefer Ibee ber Arbeit als einer Betätigung ber Gesamtpersönlichkeit entspricht die dem handwert eigentümliche Berufsgliederung. Diese ift eine folche, daß die Individualität eines Menschen seine Kräfte über einen gemissen Kreis von Tätigkeiten erstrecken kann und joll, die durch ein geiftiges Band, durch die Idee eines Banzen gujammengehalten merden; daß eine Ausweitung Dieses Kreises seine Rräfte zersplittern muß, mährend andererseits, wenn biese Rräfte in zu engem Kreise ober wohl gar nur in einer Richtung bin betätigt werden, der Arbeiter in die Stumpfheit des rein mecha= nischen Betriebes versinkt. Bas gleichsam die qualitative Ab= grenzung der einzelnen Sandwerke charafterisiert, mährend die quantitative Zuteilung des Wirkungsfreises deutlichst unter dem Einfluß des Leitsates von der "Nahrung" stets gestanden hat. Nach beiden Richtungen hin — das wollen wir festhalten — sind also für die Abgrenzung der einzelnen Handwerfe (beren lange Reihe jedermann aus eigener Anschauung fennt) subjektive, in ber

Persönlichkeit des Handwerkers begründete Momente maßgebend gewesen.

Die der handwerksmäßigen Organisation der Produktion am innerlichsten entsprechende Form der Betriebsgestaltung ist der Individualbetrieb in allen seinen Modalitäten; als Alleinbetrieb, Familienbetrieb, Gehilsenbetrieb, also der sogenannte Kleinbetrieb. Jedoch ist eine handwerksmäßige Organisation auch in der Form des Großbetriebes gelegentlich vorgekommen.

Was wiederum ein dem Handwerk spezifischer Zug ist, ist die Art und Weise, wie die in den verschiedenen Betriebsformen zu einheitlichem Wirken zusammengesaßten Personen rechtlich und ökonomisch zueinander in ein Verhältnis gebracht werden, ist daszenige, was man die innere Gliederung des Handwerksnennen kann. Denn ihre Eigenart folgt aus dem obersten Prinzipe handwerksmäßiger Organisation, wie es in der Zwecksehung ihrer Träger zum Ausdruck gelangt.

Das Berhältnis des Leiters handwerksmäßiger Produktion des "Meisters" - zu seinen Hilfspersonen - den Gesellen, Anechten, Anappen, Anaben, Dienern, Helfern, Gehilfen, und wie die Bezeichnungen sonst noch lauten mögen, sowie den Lehrlingen und diefer zu ihm, wird man nur dann richtig verstehen, wenn man sich den familienhaften Charafter vergegenwärtigt, den alles Handwerf ursprünglich trägt: die Familiengemeinschaft ist der älteste Träger dieser Wirtschaftsform, und sie bleibt es auch dann noch, als schon fremde Personen zur Mitwirfung herangezogen werden. Geselle und Lehrling treten in den Familienverband ein mit ihrer gangen Perfonlichfeit und werden von ihm umschloffen, zunächst in der gesamten Betätigung ihres Daseins. Die Familie jamt Gefellen und Lehrlingen ift Produktions= und Saushaltungs= einheit. Alle ihre Glieder sind Schutzangehörige bes Meisters, fie bilden mit ihm ein organisches Ganzes, ebenso wie es die Kinder mit ihren Eltern tun. Wie nun aber gar nie die Borftellung auffommen kann, daß die Eltern der Kinder, oder die Kinder ber Eltern wegen da feien, ebenfo wie es toricht ware, ju benfen, baß das Herz um des Kopfes oder dieser um jenes willen da sei, so folgt auch für das Verhältnis von Meister zu Gesellen und Lehr= lingen, daß feiner der Mitwirfenden als um des andern willen wirfend gedacht werden darf, sondern daß fämtliche Personenkategorien, also auch die Hilfspersonen — Geselle und Lehrling — als Selbstzweck erscheinen, ober was dasselbe ist, als Organ im Dienste eines gemeinsamen Ganzen. Der Lehrling ist angehender Geselle, der Geselle zukünftiger Meister, der Meister ehemaliger Geselle, der Geselle ehemaliger Lehrling.

Und nun ein Wort über das, was man die Zunftordnung nennt. Sie ist, wie man sagen kann, eine Handwerkerschutzesetze gebung, deren Grundzüge durch folgende Erwägungen verständlich werden.

Ist alles Streben des Handwerkers seinem Grundgedanken nach auf die auskömmliche Nahrung und die selbständige Produszentenstellung gerichtet, so muß aller Inhalt einer Handwerkerssichutvordnung auf das Bemühen hinauslausen, Nahrung und Selbständigkeit zu sichern. Wie es denn auch in Wirklichkeit der Fall ist. Deshalb kann man den Grundgedanken aller Zunstsgestzung auch negativ dahin formulieren, daß sie eine Ausschließung der Konkurrenz um die Kundschaft anstrebte.

Zu diesem Zweck muß zunächst dafür Sorge getragen werden, daß dem Handwerk als Ganzem in einem umgrenzten Gebiet, der Stadt oder einem Landbezirk, ein genügendes Absatzebiet für seine Arbeit oder seine Erzeugnisse gesichert sei. Was man auf zweissache Weise zu erreichen trachtete. Dadurch zunächst, daß man, wo irgend möglich, den Absatz sür das Handwerk einer bestimmten Stadt, sei es in dieser Stadt selbst, sei es auf fremden Plätzen, monopolisierte, und serner dadurch, daß man, wo das Monopol nicht völlig durchgeführt werden konnte, das Eindringen Fremder in das eigene Absatzebiet tunlichst zu erschweren suchte. Daher die zahlreichen, immer wiederkehrenden scharsen Bestimmungen des Gästerechtes, der Markts und Meßvorschristen usw., wodurch den Nichtheimischen prinzipiell ungünstigere oder wenigstens doch nur gleichgünstige Bedingungen des Absatzes gewährt werden sollten.

Der Gedanke des Produktionsmonopols, der ursprünglich nur für das Handwerk als solches ohne Rücksicht auf die jeweils das Handwerk bildenden Personen gedacht war, wurde dann mit der Zeit dahin nüanciert, daß sich das Vorrecht auf eine bestimmte Anzahl von Meistern zu beschränken habe: ein Gedanke, der in der allmählich allgemeiner werdenden "Schließung" des Handwerks, wie sie in seinen letzten Stadien, also zu Ansang des neunzehnten Jahrhunderts ganz allgemein war, seinen folgerichtigen Ausdruck findet.

Und dem Streben nach einem Verwertungsmonopol entsprach das Streben nach Monopolisierung des Rohstoffbezuges. Daher die zahlreichen Bestimmungen, welche die Aussuhr der Rohstoffe oder auch der Halbabrikate aus dem "natürlichen" Bezugsgebiet eines Handwerks zu verhindern suchten.

Aber worauf es fast noch mehr ankam, als auf die Sicherung des Gesamtproduktionsgebietes für das Gesamthandwerk, war der Schutz des einzelnen Handwerkers gegen Übergriffe seiner Kollegen. Sollte das Ziel erreicht werden, daß jeder Handwerker sein gutes Auskommen durch seiner Hände Arbeit sinde, so mußte ihm das Duantum Arbeit gesichert werden, durch dessen Berwertung er seinen Unterhalt verdiente. War also die Gesamtproduktionsmenge für ein ganzes Handwerk seist umschrieben, so galt es, Fürsorge zu tressen, daß nicht der einzelne Meister soviel davon an sich risse, daß dem andern nicht genug zur Fristung seines Daseins verbliebe.

Der Erreichung dieses Zweckes bienten:

- 1. Vorschriften, die die Bedingungen des Rohstoffbezuges für alle Handwerker gleich gestalten sollten, sei es, daß sie bestimmten: fein Meister dürse anders als am Markttage, am angezeigten und bestimmten Orte und nirgends anderswo einkausen, sei es, daß die Preise des Rohstoffes amtlich sestgeset und von jedermann eingehalten werden mußten, sei es, daß das Quantum der von einer Person einzukausenden Menge beschränkt wurde, sei es, daß ganz allgemein jederart "Vorkaus" verboten wurde, sei es, daß jedem Handwerker das Recht eingeräumt wurde, an dem Einkause eines andern teilzunehmen.
- 2. Bestimmungen, in denen die Ausdehnung des Betriebes oder die Menge der Produktion Beschränkungen unterworsen wurden. Hierher gehört die fast überall wiederkehrende Festsetzung der Höchstzahl der Gesellen und Lehrlinge, die ein Meister beschäftigen durste. Sie schwankte zwar in den verschiedenen Zünsten; geht aber sehr selten über vier hinaus, unter denen meist noch ein oder zwei Lehrlinge sein mußten. Wo eine solche Beschränkung durch die Natur des Gewerbes untunlich oder sonst unaussührbar schien, hatten sich andere Mittel entwickelt, um das Produktionsquantum des einzelnen nicht zu stark werden zu sassen und die Entwicklung zum Großbetriebe zu verhindern. Oder es wurde ohne Umschweise die zulässige Produktionsmenge direkt seitgesetzt, die der einzelne während einer bestimmten Zeit erzeugen durste.

Das war namentlich dort der Fall, wo die Produkte wesentlich gleicher Art waren, also vor allem in der Weberei, dann aber auch in der Kürschnerei, Gerberei u. a.

3. Bestimmungen, die ein möglichst gleichzeitiges, wie gleichsartiges Angebot herbeizusühren bezweckten. Hierher gehören die mannigsachen Vorschriften über die Art, den Ort und die Zeit des Verkaufs, die vielen Verbote, dem Zunstgenossen dessen Aunden oder Käuser abspenstig zu machen oder ihm ein Stück Arbeit fortsaunehmen; hierher gehört auch das häusig wiederkehrende Verbot, das von einem Zunstgenossen begonnene Verk weiter zu sühren, und manches andere.

Was ich hier in wenigen Sätzen zu ftigzieren versucht habe, ift der Beift des Sandwerks und seiner alten Ordnung, der Zunft= versassung. Selbstverständlich war im Verlauf der Jahrhunderte die Entwicklung in den verschiedenen Orten, an den verschiedenen Staaten verschieden verlaufen. Sier war diese, dort jene Bestimmung hinzugetreten, beseitigt, verändert. Insbesondere war durch die Ansbildung größerer Wirtschaftsgebiete in den deutschen Territorien, durch das Emportommen einer fürstlichen Zentralgewalt vielerlei von dem weggefallen, was mährend der früheren Jahr= hunderte die Extlusivität der städtischen Politit an Vorschriften und Verboten erzeugt hatte. Aber doch, dürfen wir jagen, ftand zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts der Ban der alten Bunftverfassung noch in seiner alten Gestalt unerschüttert ba. Die aus der Idee der Nahrung folgende Monopolifierung und Regle= mentierung der gewerblichen Arbeit beherrichte durchaus noch das gesamte Gewerberecht.

In dieses Gefüge handwerksmäßiger Organisation war nun auch zu Beginn unseres Jahrhunderts noch alles eingegliedert, was Deutschland etwa an sogenannter Großindustrie besaß. Auch die von kapitalistischen Unternehmern (über deren Wesenheit ich später erst Auskunft geben kann) geleiteten Wirtschaften tragen die Gierschalen der Handwerksmäßigkeit an sich. Die Betriebe, in denen produziert wird, sind klein; Fabriken großen Stiles sehlen sast völlig. In sehr vielen Fällen ist sogar die alte handwerksmäßige Betriebsorganisation ganz unverändert geblieben, und der Unternehmer hat lediglich dassenige übernommen, was man nicht ganz genau die kaufmännische Organisation des Warenvertriebes nennt. Das trifft z. B. für einen großen Teil der Textilindustrie

zu, in der auch in der sogenannten großindustriellen Organisation die einzelnen Arbeiter noch daheim in ihrer Behausung beschäftigt werden: das ist die sogenannte hausindustrielle Organisation, von der ich später auch noch mehr erzähle. Außer der Tertilindustrie (Spinnerei und Weberei) war es eigentlich nur noch die Montansindustrie (Bergbau und Eisengewinnung), in der auf etwas größerer Stusenleiter produziert wurde. Aber überall — das wolle man bedenken! — noch mit ungefähr derselben Technik, wie sie der kleine Handwerker anwandte. Kaum eine einzige Dampsmaschine in Tätigkeit! Von modernem wissenschaftlichem Versahren noch seine Spur! Kurz: Handwerk im großen. Wehr war auch die "Industrie" noch nicht.

Und was sich von der Organisation der Gewerbe sagen läßt, gilt im wesentlichen auch von der Organisation bes Sandels: auch diese war von den Grundgedanken des Handwerks erfüllt. Um deutlichsten trat dies zutage natürlich bei den kleinen Krämern in Stadt und Land, die den Detailvertrieb an die Kundschaft besorgten. Aber auch die "Großhändler" dürfen wir uns nicht nach modernem Minster vorstellen. Auch sie waren noch von handwerksmäßigem Beifte erfüllt, und der Umfang ihrer Beschäfte aina meist über handwerksmäßigen Rahmen nicht hinaus. Gine Eigenart des Handels in früherer Zeit war feine Wanderhaftigkeit. Der Megverkehr, der sich namentlich auf die Orte Frankfurt a. D. und Frankfurt a. M., Naumburg a. S. und Leipzig konzentrierte, hatte für ben Engrosverfehr biefelbe grundlegende Bedeutung wie der Marktbesuch und die Hausiererei für den Detailhandel. Über den Umfang des Megverfehrs während der ersten Sahre des Bollvereins geben einige Tabellen Aufschluß, die man in den Anlagen 13 und 14 abgedruckt findet. Genaueres über die Organisation des alten Handels teile ich zweckmäßiger dort mit, wo ich seine Wandlungen mährend des neunzehnten Jahrhunderts stizziere: des Busammenhangs wegen. Wie benn alle bieje Schilberungen ber volkswirtschaftlichen Zustände Deutschlands vor hundert Jahren erst rechtes Leben gewinnen werden, wenn wir in dem wichtigften Buche dieses Werkes, dem dritten, die Umgestaltungen fennen lernen, die die einzelnen Wirtschaftsgebiete mahrend des verflossenen Jahr= hunderts erfahren haben.

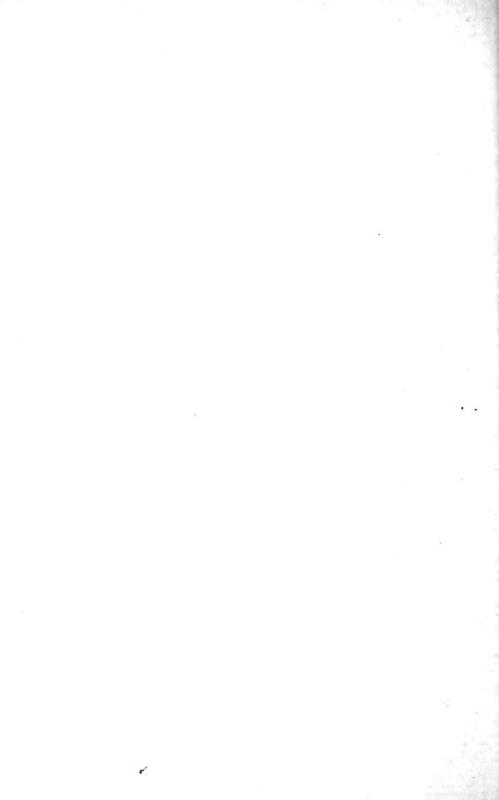

# Sweites Buch

# Die Elemente des neuen deutschen Wirtschaftslebens



### Diertes Kapitel

## Die treibenden Kräfte

I. Alte und neue Triebkräfte des Wirtschaftslebens

So - nun hoffe ich, hat der verständige Leser eine an= nähernd deutliche Vorstellung von der wirtschaftlichen Kultur Deutschlands vor hundert Jahren. Und wer auch nur einige Renntnis von den gegenwärtigen Zuständen besitzt, ja auf Grund der Anschauungen, die jeder, der offenen Anges durch die Lande geht, sich bilden fann, muß jetzt schon die Ginsicht gewonnen haben: daß sich sehr viel im letten Jahrhundert bei uns geändert hat. Mus einem mit fleinen Unfiedelungen spärlich durchsetten Lande ist ein Land reich an großen Städten geworden; wo ehedem der Pflug ging, steigen mächtige Fabrikgebäude mit gualmenden Schloten in die Sohe; auf demselben Gebiete, das vor hundert Jahren 25 Millionen Menschen fümmerlich nährte, leben jest (1900) 56 Millionen in viel größerer Wohlhäbigfeit als ihre Vorfahren von Anno dazumal; ein immer dichter gespanntes Net von Gifenbahnen und Telegraphendrähten vermittelt einen raftlofen Verfehr: wo das Posthorn durch den blühenden Sag tonte, klappert die Dreschmaschine ihr monotones Lied und wo sich ein breiter, blau durchwirfter Teppich fleiner Ackerparzellen vor dem Auge aus= breitete, dehnt sich die endlos einfarbige Fläche der Rübenfelder. Ich meine: soviel weiß ein Kind. Und ich darf also schon jett voraussetzen, daß jedermann die Mächtigkeit des Wandels vor Augen steht, den unser Wirtschaftsleben im letten Jahrhundert erfahren hat, nachdem er mit mir die Kreise der deutschen Bolks= wirtschaft im Anfang des Jahrhunderts durchschritten hat.

Was hat diesen Szenenwechsel herbeigeführt? das ist die Frage, die ich jetzt auswerfen will; welches sind die Faktoren, aus deren Wirksamkeit die wirtschaftliche Revolution (denn um

eine solche handelt es sich im eminenten Sinne), die Deutschland während des neunzehnten Jahrhunderts erlebt hat, sich ableiten läßt? Es ist die bedeutsame Frage nach den treibenden Kräften der Volkswirtschaft, die ich damit stelle und die ich hier wiederum nur soweit beantworten kann, als es für das Verständnis des wirtschaftlichen Kulturverlaufs in der von uns betrachteten Zeitspanne unerläßlich ist.

Ich weiß nicht, ob Sie, mein lieber Leser, einige Kenntnisse von der allgemeinen Geschichte der Zeit besitzen, die das Mittel= alter mit dem neunzehnten Jahrhundert verbindet. Wenn ja. bann wird Ihnen nicht unbefannt sein, daß es die Zeit war, in der das moderne Fürstentum sich gegen die lokalen und terri= torialen Gewalten zur Herrschaft durchfämpfte, in der also die modernen Staaten entstanden. In Deutschland zwar in einem en miniature Ausmaße (von Preußen etwa abgesehen); immerhin doch aber auch in Deutschland. Und Gie werden dann auch wissen, daß dieses moderne Fürstentum, um sich durchzusetzen, einen un= geheuren Apparat der kunftvollsten, bis ins kleinste das Leben regelnden Verwaltungsmaßnahmen geschaffen hat; daß es, wie man zu fagen pflegt, die Beit der staatlichen Bielregiererei mar, die zwischen dem Mittelalter und unserem Jahrhundert lag. Diese Bielregiererei erstreckte sich nun nicht zum wenigsten auf die Borgänge des wirtschaftlichen Lebens. Als eine Erbschaft der städtischen Wirtschaftspolitif übernahm das moderne Fürstentum die Auffaffung: es burfe im Lande fein Baar Stiefel angefertigt werben, ohne daß die hohe Regierung davon geziemend in Renntnis gefett jei und ihren Segen dazu gegeben habe. Und aus diefer Auffassung erwuchs mit Notwendigkeit das Bestreben, nach besten Kräften fördernd und helfend in die Vorgänge des Wirtschaftslebens einzugreifen. Mit offenem Blid für die Anforderungen der Zeit (die sich naturgemäß in der Vorstellungswelt des Fürsten und seiner Beamtenwelt mit den eigenen Interessen deckten), haben die Re= gierungen des jogenannten Polizeistaats denn auch in der Tat Diejenigen Elemente jederzeit unterftütt oder angetrieben, von benen ein wirtschaftlicher "Fortschritt" zu erwarten war. Was insbesondere an "Industrie" bis zum neunzehnten Jahrhundert in den euro= väischen Staaten sich entwickelt hatte (und in ihr ruhte boch im wesentlichen die neue wirtschaftliche Kultur), das ist ohne Zweisel 311m überwiegenden Teile dem planmäßigen Sandeln, der tat= fräftigen Initiative der Bureaufratie zu danken. Ein kompliziertes (hier nicht näher zu erörterndes) Shitem von ermunternden Maß-regeln — Prämiierungen, Privilegisierungen, Herbeiholung Frem-ber, handelspolitische Vergünstigungen und dergleichen — hat die Grundlage für eine Neugestaltung des Wirtschaftslebens nicht nur abgegeben, sondern hat auch die Triebkräfte in den interessierten Wirtschaftssubjekten erzeugt, aus denen die neuen Formen der wirtschaftlichen Tätigkeit erwuchsen.

Also, so dürsen wir vielleicht schließen, sind auch die grundstürzenden Anderungen, die das deutsche Wirtschaftsleben im neunzehnten Jahrhundert ersahren hat, auf die Initiative der Fürsten und ihrer Beamten zurückzuführen? Das ist nun keineswegs der Fall; kann nicht der Fall sein, weil sich just um die Wende des achtzehnten Jahrhunderts eine Wandlung in der Stellung der Regierungen zu den Vorgängen des Wirtschaftslebens vollzogen hat, die für die kommende Zeit, die Zeit gerade, die wir im Auge haben, einen solchen Einsluß unmöglich machte.

Was ich meine, ist das Eindringen der sogenannten liberalen Ideen, des Glaubens an die segensreichen Wirkungen einer unbehinderten Tätigkeit der privaten Wirtschaftssubjekte, sind die Grundsätz einer laissez-faire- und laissez-aller-Politik.

Nach einem jahrhundertelangen Werdeprozesse hatten sich diese Ideen furz vor Anbruch des neunzehnten Jahrhunderts in den Lehren der französischen Nationalökonomen, die man Physiokraten nennt, namentlich aber in dem volkswirtschaftlichen Syftem eines Schotten, namens Abam Smith, zu einem flar umschriebenen wirtschaftspolitischen Programm verdichtet. Danach follte es ein Ende mit der Bielregiererei haben, die Schranken, die dem wirtichaftlichen Verhalten des einzelnen gezogen waren, sollten fallen, der freien Initiative der Privaten sollte alle, aber auch alle wirt= schaftliche Aftion überlassen bleiben. Diese Auffassung, die uns heute nur noch als Karikatur in bem Glaubensbekenntnis einiger abgelegter Stadträte entgegentritt, ergriff damals mit ber gangen Sieghaftigkeit einer neuen und fortschrittlichen Idee die gesamte maggebende Welt in Sturmeseile.. Mit ber Bucht bes Dogmas sette sie fich burch, nicht zulett auch in den Regierungsstuben ber beutschen Staaten, namentlich Preugens. Wenn hier der Impuls der Boltsbewegung, der in Frankreich die liberalen Ideen zu fo raschem Siege führte, fehlte, so trat bafür an die Stelle der philo= sophische Doktrinarismus, der im Bunde mit dem bureaukratischen Schematismus eine durchaus sieghafte Macht darstellte. "Wir müssen dasselbe von oben her machen, Majestät, was die Franzosen von unten auf gemacht haben" — dieses war das Wort Hardenbergs, mit dem er das liberale Resormwerk in Preußen begründet, auf das ich noch öfters die Aufmerksamkeit werde lenken müssen.

"Wir, Friedrich Wilhelm usw. usw. tun kund und fügen hiermit zu wissen. Nach eingetretenem Frieden hat uns die Vorssorge für den gesunkenen Wohlstand Unserer getreuen Untertanen, dessen baldigste Wiederherstellung und möglichste Erhöhung vor allem beschäftigt. Wir haben hierbei erwogen, daß es bei der allsgemeinen Not die Uns zu Gebote stehenden Mittel übersteige, jedem einzelnen Hilfe zu verschaffen, ohne den Zweck erfüllen zu können, und daß es ebensowohl den unerläßlichen Forderungen der Gerechtigkeit, als den Grundsätzen einer wohlgeordneten Staatswirtschaft gemäß sei, alles zu entsernen, was den einzelnen bisher hinderte, den Wohlstand zu erlangen, den er nach dem Maße seiner Kräfte zu erreichen sähig war."

Mit diesen Worten seiteten die preußischen Bureaufraten das berühmte Edikt vom 9. Oktober 1807 ein, betreffend den ersleichterten Besitz und freien Gebrauch des Grundeigentums, sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner.

Was uns hier einstweilen interessiert, ist die Tatsache, daß in dieser Annahme der modernen, liberalen Ideen nicht mehr und nicht minder als eine Abdankung des alten, fürsorgenden Fürstenstums enthalten war, der Verzicht, fürderhin regulierend, also auch fördernd, treibend auf das Wirtschaftsleben einzuwirken. Es war wie eine Art Erbgang. Die ganze Fülle ökonomischer Initiative, die sich in den Regierungsstuben konzentriert hatte, wird gleichsam abgegeben; sie bekommt einen neuen Herren: das einzelne, private Wirtschaftssubjekt. Dem wird nun überlassen, die Karre allein weiterzuschieben, vor der bis dahin die Gäule des Bureaukratismus Vorspann geleistet hatten.

Also — so recht man daran tut, als treibende Kraft des Wirtschaftslebens vor dem neunzehnten Jahrhundert die Bureaustratie in Berücksichtigung zu ziehen, so falsch wäre es, sie für das neunzehnte Jahrhundert noch als einen die ökonomische Entwicklung wesentlich bestimmenden Faktor anzusehne. Wollen wir erfahren,

auf wessen Wirksamkeit die wirtschaftliche Neugestaltung, wie sie sich in den letzten Menschenaltern vollzogen hat, ausschließlich oder doch vornehmlich zurückzusühren ist, so werden wir vielsmehr unter den privaten Wirtschaftssubjekten Umschau halten müssen.

Da wird man benn gunächst an die unterdrückten Rlaffen. an die auf die Schattenseite des Lebens verschlagenen Glemente der Bevölferung benfen muffen. Das waren alfo etwa die Gejellen, denen die engherzige Zunftpolitik es unmöglich machte, Meister zu werden; die fron- und abgabepflichtigen Bauern und ähnliches. Aber ich glaube, man wird doch sehr bald wahrnehmen. daß in diesen Kreisen sehr wenig revolutionäre Energie und por allem gar fein Wille gu einer auf völlig neuen Fundamenten aufgebauten Wirtschaftsweise steckte. Der Deutsche hat im allgemeinen kein Talent zur Revolution, das werden wir noch öfters ivuren. Die genannten Klaffen gar erft haben fich niemals zu irgendwelchen großen Aftionen aufzuschwingen vermocht. Wäre ihr Interesse allein in Frage gekommen, so darf man also schließen. bann wäre wohl faum eine erhebliche Underung in der Gestaltung bes Wirtschaftslebens eingetreten. Aber wenn wir auch annehmen wollen, jene Klassen hatten aus eigener Kraft zu erkampfen vermocht, was ihren Interessen entsprochen hätte: Aushebung der Bunftordnung, Aufhebung ber Erbuntertänigfeit, Ablöfung ber Dienste und Abgaben usw., fo muffen wir uns doch auf ber Stelle jagen, daß damit noch fein Schritt zu der Neuordnung aller Dinge getan gewesen ware, wie sie das deutsche Wirtschaftsleben im neungehnten Sahrhundert erlebt hat. Ungufriedene, von der Meister= ichaft ausgeschloffene Gesellen erkämpfen doch höchstens eine handwerksmäßige Organisation des Gewerbes ohne Zunftzwang; hörige Bauern eine freie Bauernwirtschaft. Nun weiß doch aber jeder= mann, daß es sich um gang andere Umwälzungen handelt als die ebengenannten, die also auf andere treibende Kräfte zurückzuführen find.

Ich will des Lesers Geduld nicht länger auf die Probe stellen und lieber gleich sagen, wo ich diese treibende Kräfte erblicke: in den sogenannten kapitalistischen Interessen. Das kapitalistischen Unternehmertum ist die revolutionäre Krast, der wir das neue Deutschland verdanken. Das kapitalistische Unternehmertum, das sich bei uns zunächst in der Sphäre der Landwirtschaft zu bes

trächtlicher Stärke entwickelt, später erst in Industrie und Handel eine entscheidende Rolle spielt.

Mit der Erwähnung dieser Kategorie von Wirtschaftssubjekten, aus deren Geiste Neudeutschland geboren ist, habe ich den Leser nun aber auch den Einblick in eine Welt eröffnet, von der wir disher noch keine Kunde hatten: deshalb wird es nötig sein, wenn wir die Wirtsamkeit dieser Elemente richtig verstehen wollen, uns über ihre Beschaffenheit selber erst die nötigen Kenntnisse zu verschaffen. Damit gewinnen wir dann gleichzeitig das Verständnis für das, was neu, was revolutionär in der wirtschaftlichen Entswicklung Neudeutschlands ist. Ich gebe also erst einmal eine kurze Analyse des Begriffes Kapitalismus dzw. kapitalistische Untersnehmung, die der Träger des kapitalistischen Interesses ist.

Rapitalismus heißen wir eine Wirtschaftsweise, in der die spezifische Wirtschaftsform die fapitalistische Unternehmung ift. Lettere gilt es somit zu befinieren und in ihren Wesenheiten zu fennzeichnen. Diejes ift die Aufgabe der folgenden Darftellung. Rapitalistische Unternehmung aber nenne ich diejenige Wirtschaft3form, beren Zweck es ist, durch eine Summe von Vertragsabschlüffen über geldwerte Leiftungen und Gegenleiftungen ein Sachvermögen zu verwerten, d. h. mit einem Aufschlag (Profit) dem Eigentümer zu reproduzieren. Gin Sachvermögen, das solcherart genutt wird, heißt Rapital. Die fonstitutiven Merkmale des Begriffs unserer Wirtschaftsform finden wir zunächst in der Eigenart der Zwecksegung. Es fällt auf, daß der gesette Zweck nicht durch irgend= welche Beziehung auf eine lebendige Perfönlichkeit bestimmt wird. Vielmehr rudt ein Abstraftum: das Sachvermögen von vornherein in den Mittelpunkt der Betrachtung. Dieje Loslojung der Zwecke unserer Wirtschaftsform von der leiblich-individuellen Persönlichkeit des Wirtschaftssubjektes ist wohlbedacht. In ihr soll die Abstrakt= heit des Zweckes selbst und damit seine Unbegrenztheit sofort als das entscheidende Merkmal der kapitalistischen Unternehmung zum Ausdruck gebracht werden.

Es ist vor allem wichtig, zu erkennen, daß für jegliche in ihr entfaltete Tätigkeit nicht mehr der quantitativ und qualitativ sest umschriebene Bedarf einer Person oder einer Mehrheit von Menschen richtunggebend wirkt, daß vielmehr Quantum und Quale der Leistungen einer kapitalistischen Unternehmung nur noch unter dem unpersönslichen Gesichtspunkt einer Verwertung des Kapitales betrachtet

werden dürfen. In der Überwindung der Konfretheit der Zwecke liegt die Überwindung ihrer Beschränktheit eingeschlossen. Die Zwecke der kapitalistischen Unternehmung sind abstrakt und darum unbegrenzt. An diese elementare Einsicht ist jedes Bersständnis für kapitalistische Organisation (und damit moderne Wirtschaft) gebunden. Indem wir diese fundamenstale Eigenart der kapitalistischen Unternehmung feststellen, wird ersichtlich, daß wir sie als den vollendersten Typus einer Erwerdsswirtschaft charakterisieren.

Wie entscheidend wichtig aber die in der Zwecksetzung der kapitalistischen Unternehmung vorgenommene Verselbständigung des Sachvermögens ist, geht von vornherein aus der damit bezeichneten Tatsache hervor, daß in ihr die Möglichkeit einer Emanzipation auch von den Schranken des individuellen und damit zufälligen Könnens und Wissens überhaupt eingeschlossen liegt.

Dafern das Wirtschaftssubjekt — der kapitalistische Unternehmer — gleichsam nur der Repräsentant seines Sachvermögens ist, so ist es auch vertretbar. Nicht sein individuelles Können entscheidet notwendig über die im Rahmen der kapitalistischen Unternehmung vollzogene Tätigkeit (wie etwa im Handwerk), sondern die durch Nutzung des Sachvermögens ausgelösten Kräste und Fähigkeiten beliebiger anderer Personen. In diesem Umstande liegt die Erklärung für die ungeheure Energie, die alle kapitalistische Wirtschaft zu entsalten vermag.

Und wie das Ausmaß des Vollbringens im Rahmen der kapitalistischen Unternehmung ins schrankenlose geweitet wird, so wird auch in ihr die Energie der Zwecksehung gleichsam objektiviert, d. h. abermals von den Zufälligkeiten der Individuen unabhängig gemacht. Durch einen komplizierten psychologischen Prozeß erscheint die Verwertung des Kapitals — das ist also der Zweck seder kapitalistischen Unternehmung — schließlich dem Eigentümer eines Sachvermögens, das das dingliche Substrat einer solchen bildet, als eine sich ihm in ihrer zwingenden Gewalt ausdrängende obsiektive Notwendigkeit. Das Gewinnstreben oder der Erwerbstrieb, die gewiß ursprünglich höchst persönliche Seelenstimmungen waren, werden damit objektiviert.

Der Gigenart bes Zwecks entspricht die Gigenart der Mittel, deren sich die kapitalistische Unternehmung bedient. Stets und überall läßt sich die in ihr entsaltete Tätigkeit zurücksühren auf

eine Summe von Vertragsabschlüffen über geldwerte Leistung und Gegenleiftung, auf beren geschickte Bewerkstelligung am letten Ende die Kunft des Wirtschaftsleiters hinausläuft und deren Inhalt entscheidend ift für die Frage, ob die Zwede der Unternehmung erreicht find. Mögen Arbeitsleiftungen gegen Sachgüter oder Sachgüter gegen Sachgüter eingetauscht werden: immer fommt es darauf allein an, daß dabei am letten Ende jenes Plus an Sachvermögen in den Händen des fapitaliftischen Unternehmers zurudbleibt, um beffen Erlangung fich feine gange Tätigkeit breht. In der Beziehung auf das allgemeine Warenaquivalent, auf die Verförperung des Tauschwertes im Gelde wird aller Inhalt der Berträge über Lieferung von Waren ober Arbeitsleiftungen jeg= licher qualitativen Unterschiedlichkeit beraubt und nur noch quan= titativ vorgestellt, so daß nun eine Aufrechnung in dem gablen= mäßigen Debet und Kredit möglich ift. Daß das Soll und Haben des Hauptbuchs mit einem Saldo zugunften des kapitaliftischen Unternehmens abschließe: in diesem Effett liegen alle Erfolge wie aller Inhalt der in der fapitalistischen Organisation unternommenen Sandlungen eingeschloffen.

Daraus ergeben sich nun aber im einzelnen Wesen und Art ber Tätigfeit des fapitalistischen Unternehmers (ober seines Remplaçant). Diese ist nämlich stets wie ersichtlich eine disponierend-organisierende. Damit ist gemeint, daß sie im wesent= lichen gerichtet ist auf die Inbeziehungsetzung anderer Versonen. Dem Wesen fapitalistischer Organisation völlig fremd ist die höchst persönliche, individuell-isolierte Wertschöpfung des einsamen Urbeiters. Es ist die Eigenart fünstlerischen oder wissenschaftlichen Vollbringens, daß es die Menschen flieht. Und von diesem Bang alles Schöpferischen zur Einsamkeit hat sich ber Handwerker noch ein aut Teil bewahrt: am letten Ende beruht sein bestes Bollbringen in der Mitteilung feiner Perfonlichfeit an den toten Stoff. Während hingegen der kapitalistische Unternehmer in der Ginsam= feit notwendig verfümmern müßte, weil er vom Kommerzium lebt. In diesem Angewiesensein auf die unausgesette Verknüpfung von Menschen untereinander liegt die spezifisch gesellschaftsbildende Kraft der fapitalistischen Unternehmung. Man fann sie daher auch als Verkehrsunternehmung, die von ihr beherrschte Wirtschaftsweise füglich als Verkehrswirtschaft bezeichnen.

Die Tätigkeit des fapitalistischen Unternehmers ist aber weiter

eine kalkulatorisch-spekulative. Das Symbol dieser Wirtschaftsform ist das Hauptbuch: ihr Lebensnerv liegt in dem Gewinn= und Ver= luftkonto. Im Ronto: im Rechnen. In der Abersetung jedes Phänomens in das Ziffernmäßige, im Aufrechnen und Gegenrechnen. in der nackten Geldwertung jeder Leiftung. Die Idee einer not= wendigen Kongruenz zwischen Leistung und Gegenleistung ist damit in die Welt gefommen. Wir fonnen diese Seelenveranlagung, die jolchem Verhalten zugrunde liegt, die Rechenhaftigkeit nennen. Aber das Rechnen des kapitalistischen Unternehmers ist bei der Mannigfaltigfeit der Beziehungen, die er in feinem Geschäfts= interesse fnüpfen muß, oft genug ein Rechnen mit unbefannten Größen. Das macht seine falfulatorische Tätigkeit zu einer spekulativen. Es ist eine gang eigenartige psychologische Mischung, die durch das Nebeneinander von Kalkulation und Spekulation, von Berstandesschärfe und Phantasiefülle oft genug in einem und demselben Individuum entsteht. Der schöpferische Unternehmer ist der spekulative Ropf: der Synthetifer, der sich zum Durchschnittsunternehmer, dem blogen Kalkulator, wie der geniale Denker zum ge= lehrten Routinier verhält. Einseitige spekulative Veranlagung er= zeugt dann die John Law, Pereire und Leffeps: die Byron unter den kapitalistischen Unternehmern. Die höchste Blüte des Unternehmertypus stellen solche Persönlichkeiten bar, in benen bie Genialität der Spekulation mit der Nüchternheit des rechnerischen Sinnes die Wage halt: S. S. Meier, Alfred Krupp, Werner Siemens.

Endlich ist die Tätigkeit kapitalistischer Wirtschaftssubjekte stets eine rationalistische. Will sagen, daß ihr Handeln zu allen Zeiten ein bewußtes Handeln nach Gründen ist. Zur Begründung ihrer Handlungsweise bedürsen sie aber einer Aufbeckung der kaufalen Beziehungen, einer Ordnung der Dinge nach der Kategorie von Ursache und Wirkung. Diese Eigenart der kapitalistischen Denksweise, die in dem Wesen kapitalistischer Organisation eingeschlossen liegt, wird dann die mächtigste Förderin einer rationalistischen, insonderheit kausalen Betrachtung der Welt: die spezisisch moderne Weltauffassung, die auf dem Postusat strikter Kausalität ausgebaut ist, ist aus innerst kapitalistischem Geiste geboren.

Dieser Spiritus capitalisticus ist natürlich nicht ausschließlich beutschen Gepräges: er gehört dem westeuropäisch=amerikanischen Kulturkreise als Ganzem an. Hier mußte ich ihn zunächst einmal,

ich möchte sagen in seiner abstrakten Reinheit, ausdecken, ohne nationale und bis zu einem gewissen Grade ohne historische Färsbung. In dem nächsien Abschnitt werden wir nun seine Menschswerdung in dem Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts versfolgen: wann, wie und wo er hier seine Erdenlausbahn begann. Wir gewinnen damit zugleich einen Überblick über die Perioden der deutschen Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert; oder wenn man ein musikalisches Vild vorzieht: von deren Rhythmus.

#### II. Der Rhythmus ber fapitalistischen Entwicklung

Ein uralter Fluch lastet auf dem Menschengeschlechte: der Fluch des Goldes. Seit Menschen auf der Erde leben, so scheint es, ist ihnen eingeboren ein unerklärliches, unwiderstehliches, dämosnisches Sehnen nach dem gelben, glänzenden Metall. Man kennt die Sagen vom Argonautenzug, von Midas, von Dorado, vom Ring des Nibelungen. In ihnen allen hat jenes unheimliche Bezehren des Menschengeschlechts mit seinen surchtbar verheerenden Folgen poetischen Ausdruck gefunden. Und die Geschichte berichtet uns von den Fahrten, die die Menschen unternahmen, um in das Heimatland des Goldes zu gelangen; von den Geschlechtern von Schatzgräbern, von Goldsuchern; aber auch von jenen seltsamen Bersuchen, das Gold fünstlich zu erzeugen, von den Experimenten der Abepten, der suggestiven Gewalt jener geheimnisvollen Lehren der Alchemie.

Den Jahrhunderten, die wir die neue Zeit nennen, ist nun eine neue Form der Goldssucht eigentümlich: diejenige, die ihren Zweck — den Goldbesitz — erstrebt durch Vornahme wirtschaftlicher Handlungen. Es ist einer der wundersamsten Vorgänge im menschlichen Geiste, dessen Entstehung ich an dieser Stelle nicht näher darlegen kann, daß sich die beiden weit voneinander abliegenden Zweckreihen — jenes Verlangen nach dem Golde und die Versrichtung wirtschaftlicher Tätigkeit — zu einem einzigen verschmolzen und nun jener eigentümliche Grundzug das Virtschaftsleben zu beherrschen ansing, den ich vorhin als eines der wesentlichen Elemente kapitalistischen Geistes aufgedeckt habe: das Gewinnstreben, der Erwerdstrieb.

Es wäre eine reizvolle Aufgabe, einmal zu verfolgen, auf welche Weise diese selfame Seelenstimmung, die uns heute ja so sehr verstraut ist, allmählich Besitz von der Kulturmenschheit ergriffen hat.

Man würde dann, glaube ich, finden, daß das Vordringen des Erwerbstriebes sprungweise ersolgt. Wie auch in früheren Zeiten, als die Goldsucht noch nicht die wirtschaftliche Einfleidung ersahren hatte, die Menscheit zeitenweise von einer Art akuten Goldsiebers befallen wurde, so nehmen wir wahr, daß heutzutage ebenfalls von Zeit zu Zeit das Gewinnstreben zunächst kleinerer Kreise einen übernormalen Grad von Intensität erreicht, zur Gewinnsucht außeartet, die wie eine siebrige Krankheit rasch und reißend um sich greist. In solchen Zeiten dringt der ansteckende Stoff in weitere Volksschichten hincin, die dann dauernd von ihm behastet bleiben, bis schließlich — nach immer wiederholtem Fiederanfall — der ganze Volkskörper insiziert ist; salls nicht etwa Reaktionserscheinungen austreten, die uns aber hier nicht interessieren.

Welches aber sind in dem modernen Wirtschaftsleben die Perioden des Erwerbsparorysmus? Nan, naturgemäß diesjenigen Zeiten, in denen eine starke Möglichkeit geboten wird, schnell zu Reichtum zu gelangen. Denn dadurch wird die heutigentags latent immer vorhandene Geneigtheit zur Bereicherung erst in einzelnen besonders anfälligen Konstitutionen, dann durch den Antried der Nacheiserung, des Neides und tausend anderer Seelenstimmungen in immer mehr Individuen zur freien Entsaltung gebracht. Solche Zeiten sind aber gegeben, wenn (aus irgendeinem Grunde) rasch und anhaltend die Preise der Produkte steigen und gleichzeitig die Fonds, die dem modernen Wirtschaftsleben die ursprünglichen Mittel zur Ausübung erwerbender Tätigkeit liesern — die Edelsmetallvorräte — eine größe und konstante Vermehrung ersahren.

Steigende Preise geben einen doppelten Anreiz: zum Ankauf von Waren, mit dem Zwecke vorteilhafter Weiterveräußerung und zur Produktion von Gütern selbst. Es ist nur eine Kombination dieser beiden Bereicherungsmöglichkeiten, wenn man zu gewinnen sucht durch den Handel mit Aktien und ähnlichen Werten, die Anteilsberechtigungen an gewinnbringenden Unternehmungen sind. Es ist weiterhin klar, daß diese Betätigung im Handel mit Waren oder Effekten und Begründung neuer Produktions= oder Verkehrs= unternehmungen um so größeren Spielraum sindet, je mehr Mittel an barem Gelde dafür flüssig gemacht werden. Es werden aber solche Mittel um so reichlicher zur Verfügung stehen, je größer der Zuskuß von Edelmetall in einem Lande ist. Denn dieser wirkt aus naheliegenden Gründen (von denen ich einige noch genauer

barlegen werde) vermögenbildend, d. h. häuft in einzelnen Händen größere Summen von Barmitteln an, die nun nach Verwertung drängen. Diese plößliche Vermehrung kapitalfähiger Sachvermögen wird nun, je vollkommener die moderne Wirtschaft ihre Eigenarten ausdildet, noch um ein beträchtliches gesteigert durch die Aussweitung der Barvorräte auf dem Wege des Kredits. Der Kredit, der, wie der Name es ausdrückt, stets ein Vertrauen zur Unterlage hat, erfährt in jenen Zeiten steigender Preise ebenfalls eine starke Belebung. Reelle und siktive Aussicht auf steigende Gewinne muß selbstverständlich das Vertrauen in die Realisierung kreditierter Forderungen erhöhen.

Alle diese Vorgänge nun, die eine rasche Preissteigerung und plötzliche Vermehrung des Kapitalsonds im Gesolge haben, faßt man unter der Bezeichnung der wirtschaftlichen Hausse zussammen. Sie spielen sich, wie ich noch hinzusügen will, in wachsensdem Umfange an der Vörse, ab, die dadurch in jenen Zeiten auswärtsstrebenden Wirtschaftslebens eine besondere Bedeutung, eine erhöhte Machtstellung besommt. Sie ist es auch vor allem, die durch eine Reihe von Maßregeln, die wir noch kennen lernen werden (Ausbildung bestimmter Vörsengeschäfte, Entwicklung der Kapitalassoziation im Aktienwesen usw.) für eine Hernaziehung größerer Kreise zu den gewinnversprechenden Machenschaften des Wirtschaftslebens sorgt.

Für die Entfaltung fapitalistischen Wefens haben nun aber diefe Sauffeverioden, wie wir fie nennen, nicht nur die Bedeutung, auf die ich bisher allein hinwies: den Erwerbstrieb intensiver ju gestalten und ihn in weitere Schichten ber Bevölkerung zu übertragen. Bor allem äußert sich ihre Kraft zur Reugestaltung in der Entwicklung derjenigen Fähigkeiten in den führenden Wirtschaftssubjekten, die wir als spekulative in einem prägnanten Sinne fennen lernten. Es sind die eigentlichen schöpferischen Perioden im Ablauf der wirtschaftlichen Borgange. Neue Sandels= beziehungen werden angelnüpft, neue Gebiete der Produktion dem Unternehmungsgeiste erschlossen. Das Wirtschaftsleben bekommt einen größeren Zug, es erhält Schwung, es bekommt Fahrt. Optimismus, Schaffensfreudigkeit bemächtigen sich der weitesten Kreise. Reine Vornahme erscheint zu fühn, um nicht in Angriff genommen zu werden. An allen Eden und Enden feimen neue Unternehmungen, eine immer gewagter wie die andere, hervor. E3

find die Inrisch-dramatischen Zeiten moderner Wirtschaft. Und die führenden Geister sind die spekulativen Köpfe. Menschen mit Ideen, mit Wagemut, ohne allzuviel Strupel und Bedachtsamkeit. find die Zeiten, in denen das Wirtschaftsleben vom französischen Beiste seinen Stempel erhält. Der Glan ift ber Grundzug aller wirtschaftlichen Vornahmen. Der Typus berjenigen Männer, die in jenen spekulativen Perioden den Ton angeben, ist Saccard, der Beld in Bolas L'Argent. Wie für jo viele Gebiete unseres gefell= schaftlichen Lebens hat der große Schauer in diesem Roman auch für die Seite wirtschaftlicher Vorgange, die wir eben betrachten, Die flaffische, unübertreffliche Schilderung gegeben. Es ift alles Stumperei, was die Signatur ber großen Hausseperioden bes Wirtschaftslebens zu charakterisieren unternimmt, verglichen mit der Darftellung Bolas. Man follte nur immer wieder Bola lefen, um Nationalökonomie zu lernen. Wir alle find ja in Diefer Wiffenschaft Dilettanten, wenn wir uns mit ihm zu meffen versuchen.

Auf die Hausseiten folgten die Baisseperioden: auf die Ihrisch-dramatische die skeptisch-kritische Gemütsverfassung; auf die französischen die englischen Spochen; auf die spekulativen die kalkulativen Beiten; auf die extensiv-kapitalistische die intensiv-kapitalistische Gentwicklung; auf die Expansion die Kontraktion; auf die Fundierung die Konsolidierung; auf die laut jubelnde Verkündigung die stille Sammlung; auf den Karneval die Fastenzeit; auf die Brautnacht die Schwangerschaft.

Öfonomisch gesprochen: auf Zeiten mit steigenden Preisen und rasch wachsender Nachfrage kommen solche mit sinkenden Preisen und schwierigem Absat. Weshald, brauchen wir hier nicht zu untersuchen, wo nicht ökonomische Theorie getrieben wird. Es genügt vielmehr, die Bedeutung dieses Szenenwechsels für die Genesis kapitalistischen Wesens zu begreisen. Und da ist zu bemerken, daß in diesen nüchternen Zeiten dessen zweite Seite recht eigentlich zur Entsaltung kommt: ich meine die rechnerischskalkulative, weshalb ich auch diese Perioden mit letzterem Beiwort belegte. Jene Zeiten des Überschwangs hinterlassen als Erbschaft einen mächtig erweiterten Wirksamkeitskreis für den kapitalistischen Unternehmer: neue Gründungen, erweiterte Betriebe, vervielsachte Handelss beziehungen. Das alles soll nun unter ungünstigeren Bedingungen erhalten werden. Da gilt es zu rechnen, auf vorteilhasteste Organissation bei Tag und Nacht zu sinnen. Wo man ehedem des Talers

nicht achtete, muß man des Psennigs jetzt gedenken, um den eine Ware billiger oder teurer werden kann. Die Schwierigkeit des Marktes drängt zur Ökonomisierung aller wirtschaftlichen Vorsnahmen, zur Anwendung der vorteilhaftesten Technik. Daher diese stillen Zeiten Zeiten der inneren Vervollkommnung des kapitalistischen Wirtschaftssystems, Zeiten technischer Evolutionen in der Industrie zu sein pslegen. Den großen Eroberern solgen die stillen Ordner.

Das alles erzähle ich Ihnen, lieber Leser, nur, um Ihren Sinn zu schärfen für den Rhythmus, in dem sich das deutsche Wirtschaftsleben im neunzehnten Jahrhundert bewegt, und von dem ich nun sprechen will.

Wie das so zu geschehen pflegt: die Vorgänge des Lebens richten ihren Ablauf nicht immer streng nach den Abschnitten des gregorianischen Kalenders. Auch das Wirtschaftsleben beginnt nicht gerade im Jahre 1800 eine neue Epoche. Bielmehr bilden die ersten Jahre des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland wie allerwärts die Fortsetzung einer Wirtschaftsperiode, die einige Zeit früher einsetzt: man fann sagen im siebenten Sahrzehnt bes acht= zehnten Jahrhunderts für eine Reihe von Erscheinungen, für Deutschland insbesondere mit dem Beginne des letten Sahrzehnts jenes Jahrhunderts, d. h. mit dem Ausbruch der französischen Revo-Die entscheidenden Tatsachen, die eine neue Epoche des beutschen Wirtschaftslebens einleiten, maren zunächst die revolutionären Vorgänge in der englischen Industrie seit etwa 1750 ober 1760, wodurch eine beträchtliche Steigerung der gewerblichen Produftion und eine entsprechende Vermehrung der industriellen bzw. städtischen Bevölkerung in England, dadurch aber ein rasches Unwachsen der Nachstrage nach Rohstoffen und Nahrungsmitteln, also eine Preishausse für diese Produkte bewirkt worden war. Da England den Bedarf an Agrarerzeugnissen nicht mehr allein zu becken vermochte, entstand eine wachsende Nachfrage nach ihnen in den wirtschaftlich rückständigen Ländern, nicht zuletzt in den Rüftengebieten Deutschlands, das heißt also eine gunftige Konjunktur für das landwirtschaftliche Exportgewerbe. Gleichzeitig damit erlebt nun aber Deutschland seit dem Ausgang des achtzehnten Jahr= hunderts eine fehr beträchtliche Vermehrung feines Borrats an Ebelmetallen, wodurch abermals zunächst eine preissteigernde Wirfung erzielt werden mußte.

Jene Vermehrung war erstens die selbstverständliche Folge

r"

einer zunehmend aftiven Handelsbilanz in jenen Jahren: b. h. eines starken Überwiegens des Wertes der Aussuhr über den der Einfuhr. Sie werden wissen, daß bei einer derartigen Konstellation das Land mit der sogenannten günstigen Handelsbilanz Bargeld als Bezahlung für seine Mehraussuhr vom Auslande erhält.

Zweitens war es die Steigerung der Silberproduktion in Deutschland selbst, wodurch der Vorrat an Edelmetallen in jenem Zeitraum eine Vermehrung ersuhr. So betrug beispielsweise die Silbergewinnung von 1767—1771 in den Gruben bei Freiberg 131 205 Silber-Mark (zu etwa 40 Mark heutiger Währung), in allen übrigen sächzischen Gruben 21624 Mark; dagegen von 1796—1801 die erstere 241297 Mark, die letztere 36397 Mark.

Drittens traf eine Reihe von Umständen zusammen, die auf direktem Wege die Zuführung erheblicher Geldsummen nach Deutschsland bewirkten.

Just wie ein paar Menschenalter später, ist es großenteils französisches Geld gewesen, mit dem Deutschlands Volkswirtschaft belebt wurde. Erst sind es die Emigranten, die in Scharen nach Deutschland strömten und die, wie man weiß, nicht mit leeren Händen famen. In Hamburg ließen sich acht- dis zehntausend Franzosen, in Altona viertausend Franzosen, nieder. Ihnen gesellten sich dann zahlreiche reiche Holländer zu. Nach Beendigung der Kriege kommen beträchtliche Summen, die als Kriegsentschädigung von Frankreich zu zahlen sind, nach Deutschland. Preußen empfing 1815 allein hundert Millionen Franken, einen Betrag also, der sür das damalige Wirtschaftsleben sast dassselbe bedeutete wie die Milliorden 1871.

Aber auch auf andern Wegen erhielten die deutschen Lande direkte Zufuhr von Sdelmetallen. Ich erinnere an die Gelder, die beispielsweise im Jahre 1796 die englischen Truppen und deren Verbündete in Niedersachsen ließen und ähnliche Anlässe. Endlich aber müssen wir der Subsidien gedenken, die verschiedene deutsche Staaten während der ganzen zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrshunderts vom Auslande bezogen. Ein guter Kenner (Gustav von Gülich) berechnet, daß seit der Mitte des achtzehnten Jahrshunderts als Subsidien und Bestechungsgelder von Frankreich an deutsche Fürsten, deutsche Staatsmänner und Gelehrte 187226152 Livres, von England als Subsidien 46696576 & gezahlt worden seinen. Das wäre in unserm heutigen Gelde mehr als eine Milliarde

Mark; ein für die damalige Zeit enormer Betrag, dessen relative Höhe wir aus dem Umstande zu ermessen vermögen, daß er (nach Ansicht desselben Gewährsmannes) nicht erheblich hinter dem Werte des gesamten Exports zurückstand. So daß wir dem Urteil Gülichs werden zustmmen müssen: "überhaupt nahmen die Geldmassen in Norddeutschland ungeheuer zu."

Gleichen Schritt mit dieser Vermehrung der Edelmetalle hielt nun aber die Bildung größerer Vermögen. Daß jene Emigrantensfamilien schon mit erheblichen Vermögen in Deutschland erschienen, erwähnte ich bereits. Aber auch in den Händen deutscher Besitzer sammelten sich große Vermögen an, die teils der Kriegslieferung, teils der Bewerkstelligung von Finanzoperationen, teils der Handelstätigkeit, die infolge der durch die Kriegswirren und namentlich die Kontinentalsperre geschaffenen Monopolstellung der deutschen Seeplätze äußerst lukrativ geworden war, teils den Gewinnen aus der Landwirtschaft, die für den Export arbeitete, ihre rasche Entstehung verdankten.

Es erwachte nun in den Trägern jener Bermögen angesichts ber allgemeinen gunftigen Konjunktur die Luft am Gewinn, bas Streben, ihre Gelder burch glückliche Spekulation zu vergrößern. Wir beobachten seit den Zeiten der Fugger zum ersten Male wieder in Deutschland ein Haften und Drängen nach Erwerb auf kapita= lijtischem Wege. Aber wir können doch auch ganz deutlich die Eigenart diefer erften - fagen wir einmal - Bründerperiode erkennen, die fie von allen späteren spekulativen Zeiten mahrend bes neunzehnten Jahrhunderts unterscheibet. Es ist wie eine Art Vorfrühling. Wie die erften warmen Tage im Marz, wenn noch nicht der Frühling, sondern erft noch eine recht empfindliche Nachwinterperiode folgt. Es war der Boden noch nicht bereitet, in bem jene nach Verwertung strebenden Vermögen hätten Wurzel schlagen können. Unbildlich: es bot sich — außer dem Handel mit Staatspapieren, der allerdings recht fehr blühte - noch keine andere gewinnversprechende Anlagemöglichkeit dar als der Ankauf von Grund und Boden. Bu industriellen Unternehmungen fehlten noch wesentliche Vorbedingungen: vor allem die nötigen Arbeit&= fräfte und der entsprechende Markt. Denn dieser war (wie ich an anderer Stelle ichon zeigte) für alle kapitalistische Industrie vorwiegend noch das Ausland. Und dieses erwies sich in der damaligen Beit für Erzeugnisse des deutschen Gewerbefleiges eher ablehnend. Was wir also als hauptsächliche Wirtung der raschen Geldsakkumulation und der aufsteigenden Preisbewegung im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland wahrnehmen, ist eine starke Spekulation in landwirtschaftlich genutzten Grundstücken. Die Grundstückspreise schnellen in die Höhe, sei es infolge schon gesteigerten Ertrages, sei es erst in Erwartung eines solchen, und dann natürlich wirken die gesteigerten Güterpreise auf eine weitere Steigerung der Intensität des Bodenanbaus hin.

Daß durch die Kriege, die über die deutschen Lande hereinsbrachen, in dieser Spekulationss und Haussestimmung häusig unliebssame Unterbrechungen bewirft wurden, bedarf erst feiner besonderen Hervorfehrung. Im allgemeinen hielt doch aber die Auswärdsbewegung während der ganzen Napoleonschen Spoche an und erlebte, wie ich schon erwähnte, insolge der nach Deutschland sließenden Kriegsentschädigungsgelder nach 1815 sogar noch eine Nachblüte, die dis zum Jahre 1819 währte. Dann erlebte Deutschland den ersten großen "Krach" im neunzehnten Jahrhundert, der der ganzen Bewegung entsprechend im wesentlichen im Gebiete der Landwirtsschaft sich abspielte, weshalb man auch von einer Agrarfriss während der 1820er Jahre spricht.

Fragen wir, was für die Entfaltung kapitalistischen Wesens von dieser ersten spekulativen Spoche in Deutschland an dauernden Wirkungen zurückblieb, so muß, wie ich schon sagte, die Antwort lauten: wenig. An ständigen Einrichtungen wären etwa die Organisationen für den Hypothekenkredit zu nennen, deren mehrere während der Zeit von 1770—1820 ins Leben traten. Die Landwirtsichaft hatte die ersten Anläuse zu einer Modernisierung der Technik und der Betriebsorganisation genommen, von denen ich später noch ausssührlich berichten werde.

Vor allem bedeutsam scheint mir aber, daß ein Hauch echt kapitalistischen Spekulationsgeistes zum ersten Male seit jahrhunsdertelanger Ruhe Deutschland wieder gestreist hatte und gerade von Kreisen gespürt war, die modernem Geschäftsgeist am fernsten standen: von den größeren Grundbesitzern.

Aber im großen ganzen verwehte doch dieser Hauch bald wieder. Es waren nur ganz vereinzelte Schichten in einzelnen Teilen Norddeutschlands gewesen, die überhaupt von der Bewegung ersaßt wurden. Im Beginne der 1820er Jahre war an der Gessamtstruktur der deutschen Volkswirtschaft kaum etwas Wesentliches

geändert; sie war dieselbe noch wie sie 1750 oder 1800 gewesen war, deren Grundzüge ich im ersten Buche gezeichnet habe.

Das Menschengeschlecht, das zwischen dem Ende der Napoleonischen Ara und der Mitte des Jahrhunderts in Deutschland lebte, hat zur unmittelbaren Entfaltung fapitalistischen Beistes wenig beigetragen. Freilich: es bereitete die fapitalistische Entwickelung, die mit den Reaftionsjahren einsetzt, vor, dadurch, daß mährend jener Zeit wesentliche Bedingungen dieser Entwickelung erfüllt wurden - es entstand der Zollverein und eine mächtige Überschuß= bevölkerung — aber die Generation selbst blieb doch von dem Hauche kapitalistischen Wesens jo gut wie unberührt. Es war eine Zeit schleppender Wirtschaftsführung, eine müde Zeit. Preise fast aller Artikel sanken oder hielten sich doch höchstens auf ihrem früheren Niveau, wie aus den Breistabellen ersichtlich ist, die ich in der Anlage mitteile. Allenthalben hörte man über Geldmangel flagen. Die Edelmetallvorräte strömten wieder aus Deutschland fort: die Handelsbilang murde paffin, da die Ausfuhr von Agrarerzeugnissen, wie wir schon saben, abnahm, die Industrie aber ebenfalls ihre Märkte hart bedroht sah durch die vericharite frangofische und englische Konkurrenz, die nach dem Ende ber Kriege mit aller Energie einjett. Dafür überflutete England die deutschen Lande, die bis in die 1840er Jahre hinein eines einheitlichen hinreichenden Zollschutzes entbehrten, mit seinen eigenen Waren, für die es sich in barem Gelde bezahlen ließ. Besonderen Ginfluß auf die Gestaltung des Geldmarktes übte die Wiederaufnahme der Barzahlungen englischer Banken aus. Ullein in den Jahren 1821/22 führte die Bank von England aus dem europäischen Festlande 30 Millionen & Bargeld aus. Alfo förmliche Blutentziehungen! Co verfiel benn die deutsche Bolks= wirtschaft begreiflicherweise in einen Zustand von Unämie.

Daraus nun besteiten sie die großen welthistorischen Ereig= nisse des Jahres 1848. Durch ein wunderbares Zusammen= treffen sielen in dieses eine benkwürdige Jahr drei Entdeckungen, die bestimmt sein sollten, eine neue Spoche der Weltgeschichte ein= zuleiten: die Entdeckung der reichen Goldsschätze in den Gebirgen Kalisorniens und in Australien, sowie die Entdeckung der ergiebig= sten Quecksilberminen in Mexiko, was einer entsprechenden Hebung der Silberproduktion gleichkam.

Die gewaltigen Mengen von Sbelmetallen, die dadurch bem

1848 85

Weltmarkte zugeführt wurden, strömten zunächst nach den Vereinigten Staaten und England ab; von hier gelangten fie bann auf dem Wege des Handels - aus einer Reihe von Gründen, beren Erörterung hier nicht hergehört, überftiegen die Husfuhrwerte bes deutschen Handels diejenige der Einfuhr in den Sahren 1848 bis 1850 um ein beträchtliches - zu uns. Zunächst noch ohne genutt zu werden. Bielmehr forgte das Mißtrauen, das als Folge der politischen Wirren der vergangenen Jahre noch in der Geschäftswelt zurückgeblieben war, dafür, daß fie in Rellern und Truben eingeschlossen wurden. Sie wagten sich anfangs jogar noch nicht einmal in die Banken. Erst im Jahre 1851 begannen sie diesen zuzuströmen, dann freilich so plöglich, daß sie die Tresors der Banken förmlich überfluteten. Allein bei der preugischen Bank stiegen die freiwilligen Privatdepositen von Januar bis August 1851 von 43/4 auf 91/3 Millionen Taler, so daß die Bank, die nicht wußte, was fie mit dem Gelde anfangen jollte, fich am 1. Oftober 1851 zu der im Bantgeschäft beisviellosen Magregel gezwungen sah, die bereits längere Zeit bei ihr enhenden Privatdepositen zu kündigen. Die Metallvorräte der preußischen Bank aber betrugen am 1. Januar 1851 10,8 Millionen Taler, am 31. Oftober desselben Jahres jedoch 23,7 Millionen Taler.

Endlich war die Zeit wieder gekommen für das Erwachen des Erwerdsstrebens, der Gewinnsucht, des Unternehmungsgeistes. In einer Weise, wie noch nie, ergriff der Taumel die gesamte Kulturwelt Europas. Was die Furcht vor politischen Unruhen an kapitalistischer Energie während der letzten Jahre zurückgehalten hatte, brach jetzt mit einem mächtigen Getöse hervor, seit insbesons dere durch den Staatsstreich Napoleons und den Sieg der Reaktion in Deutschland die Gewähr für ein ungestörtes Erwerdsleben im Innern auf Jahre hinaus geschaffen worden war.

Die ersten Jahre nach großen politischen Ereignissen, die ein Volk fesseln, sind häufig an und für sich Zeiten flotten Erwerbs-lebens. Ausgaben werden gemacht, die lange zurückgehalten wurden; dadurch belebt sich der Markt, das große Schwungrad der Waren-zirkulation kommt in Bewegung, die Preise steigen, die Möglichkeit rascher Gewinne wird eröffnet. Aber auch die Neigung dazu ist besonders rege. Der politischen Interessiertheit solgt die Frende am materiellen Wohlleben, die wiederum den Wunsch erzeugt, recht reich mit den Gütern dieser Welt gesegnet zu sein. Daher die Hausse

perioden im europäischen speziell dem deutschen Wirtschaftsleben nach der französischen Revolution, nach den Napoleonischen Kriegen, nach der Intrevolution (in Frankreich), nach den Unruhen des Jahres 1848, nach dem Deutsch-Französischen Kriege (in Deutschland). Kommt nun noch eine rasche Vermehrung der Selemetalle dieser allgemeinen gewinnsrohen Stimmung zu Hilfe, so ist das Ergebnis dann eine solche lebendige Zeit, wie die der 1850er Jahre, in der die Lust zu erwerben die weitesten Volkskreise ersaßte, in der die Spekulation mit einer früher nie gekannten Mächtigkeit die deutsche Geschäftswelt ergriff und nun erst recht eigentlich mit dem echten und unverfälschten kapitalistischen Geiste nicht vorübergehend, sondern für alle künstige Zeit ersüllte. In diese politisch ruhigen Jahre sällt die Geburtsstunde des neuen Deutschlands.

Was der Zeit nach 1851 den Stempel aufdrückt und ihr einen schon völlig modernen Charakter im Vergleich zu der Hausse-periode im Ansang des Jahrhunderts verleiht, ist der Umstand, daß sich die Spekulationswut — die Gewinnsucht — ein neues Jeld der Betätigung sucht: die Gründung gewinnversprechender Unternehmungen. Damit wird recht eigentlich erst das kapitaslistische Interesse gefördert. Denn ein großer Teil wenigstens der in den spekulativen Zeiten ins Leben gerusenen Gründungen besteht ja dauernd weiter als Organisationen kapitalistischen Wesens, dem sie damit zur Ausbreitung verhelsen.

Gine rechte "Gründerzeit" find alfo die 1850 er Jahre. Gegründet werden vor allem Bankinstitute, dann aber auch industrielle Stabliffements, Bergwerke und — nicht zulett! — Eisenbahn= unternehmungen. Dabei tam eine neue Form ber Rapitalbeschaffung zu allgemeiner Anerkenntnis: die Aftiengesellschaft und ihr verwandte Gebilde. Das Prinzip der Aftiengesellschaft beruht, wie jedermann weiß, auf der Zusammenfügung fleinerer Geldbeträge zu größeren Vermögen in der Weise, daß die Besither der einzelnen Unteile lediglich in der Höhe ihres eingeschoffenen Betrages an der Unternehmung beteiligt, also auch für etwaige Verpflichtungen haftbar sind. Die Aftiengesellschaften sind nun recht eigentlich das Mittel, kapitalistisches Wesen allgemein zu machen. bedeuten eine Demofratifierung und endgültige Stabilifierung bes Kapitalismus, nicht etwa, wie man irrtumlich annimmt, beffen Überwindung. Denn mit Silfe des Aftienanteils, den im Notfall auch der mäßig wohlhabende Mann erwerben fann, ziehe ich die

breiten Massen in das Getriebe der kapitalistischen Wirtschaft hinein, sessele sie an das Interesse kapitalistischer Organisation, verbreite vor allem jene Grundstimmung, die ich als kapitalistischen Geist bezeichne, über die Zeiten der Extase hinaus dauernd in alle Poren des Volkskörpers.

Die spekulative Periode der 1850er Jahre führte aber noch eine andere Neuerung als dauernde Institution in das deutsche Wirt= schaftsleben ein, deren Existenz für die Entsaltung fapitalistischen Wesens ebenfalls von entscheidender Bedeutung geworden ist: bas ift die Rombinierung bankahnlicher und industrieller Unternehmungen, anders ausgedrückt: die Finanziierung von Broduftions= ober Verfehrsunternehmungen durch Banfinftitute. Um was es sich dabei handelt, ist dieses: es werden bestimmte Unternehmungen in der Form von Attiengesellschaften ins Leben gerufen, beren 3med es ift, lediglich bie Mittel gusammengubringen zur Begründung oder Unterstützung anderer schon bestehender oder selbst erst zu schaffender gewinnbringender Unternehmungen irgend= welcher Art. Es liegt darin also, wie man es zutreffend genannt hat, eine Spekulation auf die Spekulation. Derartige Institute bedeuten eine ungeheure Steigerung der kapitalistischen Energie. Denn da fie von der unausgesetzten Neubelebung irgendwelcher produktiven Tätigkeit ihr eigenes Dasein fristen, fo liegt es in ihrem Befen begründet, daß sie steis treiben, stimulieren, drängen. Sie sind gleichsam eine Gründungsmaschinerie; eine permanente Einrichtung zur Unftachelung bes Unternehmungsgeistes. Es ift baher auch begreiflich, wenn sie ihre erste und bedeutsamste Ent= wicklung in dem spekulativen Bolke par excellence, bei den Fran-Bofen, gefunden haben. Jenes Riefenunternehmen, deffen Gründung Bola in dem schon erwähnten Romane als das Werk Saccards schilbert, ist der Crédit mobilier, der 1852 ins Leben trat und vorbildlich für alle späteren Geschäfte mit ähnlichen Tendenzen wurde. Die Zwecke dieser großartigen Anstalt waren: Unterstützung bestehender und Gründung neuer Unternehmungen durch Rredit= gewährung, Kreditvermittlung, Kreation von Aftien= und Kom= manditbeteiligung, Sandel mit Rententiteln und Aftien, Unterstützung der Haussespekulation durch Reportierungen. Um eine Borftellung von der schon vor einem halben Sahrhundert ge= waltigen Tätigkeit dieses Riesenunternehmens zu geben, registriere ich die Vornahmen des Crédit mobilier in den Jahren 1854 und 1855 (nach Max Wirth): Der Crédit mobilier unternahm in dem einzigen Jahre 1854 die Fusion der Gas- und der Omnibusgesellschaften in Baris; die Bildung der Gisenbahngesellschaft St. Rambert-Grenoble; ein Anlehen an die Gifenbahngefellschaft der Ardennen; die Konzession zu einer Verlängerung der Gifenbahn Baris-Soissons bis an die belgische Grenze, um die dortigen reichen Kohlengruben aufzuschließen; die Teilnahme an pprenäischen Gisenbahnnetz und der Schweizer West- und Bentralbahn; die Kanalisation des Ebro von Saragossa bis zur Mündung: die Errichtung der Compagnie maritime, die Submiffion der transatlantischen Pafetbootlinie und namentlich die Bildung der Gesellschaft ber öfterreichischen Staatsbahnen, beren Uftien bald bedeutend in die Sohe gingen und sich trot der Ungunft der Zeit. verhältnismäßig hoch erhielten. Außer der Gründung der Gesell= schaft der Hotels und der Immobilien der Rivolistraße in Paris, der Batronisierung der West= und Süd= und der Franz=Josefsbahn. jowie der Gründung der spanischen Rreditanstalt hat die Gesell= schaft im Jahre 1855 allein noch folgende Geldoverationen ge= leitet: Vor allem die Nationalanleihe von 780 Millionen Franken; die Gesellschaft subskribierte im ganzen für eigene und fremde Rechnung 625 Millionen Franken, erhielt jedoch infolge der Reduktion für eigene Rechnung nur 1280920 Franken; jodann den Austausch der Obligationen der alten Gesellschaften, welche sich zu der neuen Gesellschaft ber Westbahn fusionierten, gegen die neuen, der Crédit mobilier erwarb felbst 65000 Obligationen, welche 18 Millionen repräsentierten; die Unterbringung einer Anleihe von 28 Millionen Franken seitens der Gesellschaft der Eisenbahnen des Südens; Vorschüffe der Aftionare der Gisenbahnen von Baris-Caen, Paris-Cherbourg, der Ditbahn und anderer Bahnen; die Emission der Prioritätsanleihe der österreichischen Staats : Eisenbahn-Gesellschaft, in 300000 Obligationen à 275 Franken geteilt und eine Summe von 82 500 000 Fraufen barftellend. In ber Tat: es mutet uns an, als ob wir einen Jahresbericht der Deutschen Bank aus der allerneuesten Zeit lesen!

In Deutschland war basjenige Institut, das zuerst seiner ganzen Anlage nach dem Crédit mobilier am nächsten kam, die 1853 gegründete Bank für Handel und Industrie zu Darmstadt, die noch heute mit dem Sit in Berlin und einem Kapital von 105 Micslionen Mark als mächtige Zentrale kapitalistischen Unternehmertums

weiter besteht. Aber die 1850 er Jahre erlebten noch gahlreiche andere Gründungen ähnlicher Art, denen fich reine Bankinstitute in großer Menge anichloffen. Das gefamte moberne Bantwefen ift in Deutschland ebenfalls in dem ereignisreichen sechsten Sahrzehnte geschaffen worden und damit die Grundlage für eine hoch kapita= listische Organisation der Volkswirtschaft überhaupt. Alle diese Stappen im einzelnen zu schildern, muß ich mir wiederum verjagen. Soweit es sich um die innere Neubildung unserer wirtschaftlichen Organisation und die endgültige Ctablierung der fapitalistischen Wirtschaftsweise handelt, komme ich in anderem Zusammenhange auf diese Dinge zurud. Hier wollte ich ja nur einen Ginblick geben in den Werdegang des fapitaliftischen Geistes, beffen Unsbreitung wir an den geschilderten Symptomen glaubten verfolgen zu können. Ich fasse beshalb noch einmal zusammen: die 1850 er Sahre find die wichtigste spekulative Periode, die Deutschland bisher erlebt hat. In ihnen wird ber moderne Kapitalismus befinitiv zur Grundlage der Bolfswirtschaft gemacht. Dies geschieht durch eine allgemeine Befruchtung aller Wirtschaftsgebiete mit Kapital, bas sich durch die plötliche Vermehrung der Edelmetallvorräte und die damit im Zusammenhang stehende Preishausse rasch in den Händen einzelner Personen ansammelt, noch rascher aber durch die Ent= wicklung des Aftienwesens und der Bankorganisation sich zu größeren Summen zusammenballt, die nunmehr nach intensiver Verwertung streben. Damit ift ein Fonds von kapitalistischer Energie geschaffen und gleichsam objektiviert, der sich aus sich selbst immersort er= neuernd und vermehrend zu einer ungeheuren Triebkraft von revolutionärer Wirfung wird.

Sich eine quantitativ bestimmte Vorstellung von der schöpse rischen Leistung jener Jahre zu bilden, ist unmöglich. Nur an einigen Symptomen vermögen wir die enorme Zeugungskraft jener Zeit zu ermessen. Vor allem an den uns bekannten Zissern der neu angelegten Aftienkapitalien. Im Königreich Bayern beispielse weise wurden in dem Jahrzehnt von 1837—1848 insgesamt 6 Aftiengesellschaften mit einem Kapital von nicht ganz 4 Mill. Mark (3,99) gegründet; im solgenden Jahrzehnt (1849—1858) dagegen deren 44 mit einem Kapital von mehr als 145 Mill. Mark. Im Bergbau und Hüttenbetriebe des Königsreichs Preußen betrug die Zahl der gegründeten Aftiengesellschaften in den achte zehn Jahren von 1834—1851 14, ihr Kapital 23,29 Mill.

Taler; dagegen in den jechs Jahren von 1852—1857 die Bahl 59, das Kapital 70,69 Millionen Taler. Nach den Angaben Max Wirths bezifferte sich für gang Deutschland bas Aktienkapital ber von 1853-1857 neu begründeten Banken allein auf 200 Mill. Taler, das auf neue Gisenbahnen eingezahlte Aktienkapital in dem= jelben Zeitraum betrug über 140 Mill. Taler, mahrend die verschiedenen von Eisenbahnen und anderen industriellen Gesellschaften in dem Zeitraum von zehn Jahren aufgenommenen Prioritäts=Un= leihen 206 Mill. Taler überschritten. Von 50 Versicherungsgesell= schaften mit einem Rapital von mehr als 60 Mill. Taler und von 259 Bergwerf-, Hütten-, Dampfichiffahrt- und Maschinenbau-Gesellschaften, von Zuckersiedereien und Spinnereien mit einem Ravital von mehr als 260 Mill. Taler ist die größere Hälfte in jenen Jahren entstanden. In Breugen wurden im Jahre 1856 allein für etwa 150 Mill. Taler neue Gesellschaften konzessioniert, während Siterreich in diesem einzigen Jahre für mehr als 100 Millionen neue Gisenbahnen unternahm. Aber ich fürchte, die Geduld des Lesers mit diesen Zahlenangaben schon über Gebühr in Anspruch ge= nommen zu haben, jo daß ich einstweilen darauf verzichte, etwa noch die Ziffern anzuführen, die die Produktionssteigerung während jenes Reitraums zum Ausdruck bringen und die ebenfalls von immptomatischer Bedeutung für die Stärke favitalistischer Erpansion sind. Bielleicht bietet sich noch einmal eine Gelegenheit, barauf zurückzufommen. Was über die späteren Epochen des deutschen Wirtichaftslebens und ihre Bedeutung für die Entfaltung des fapi= talistischen Geistes zu jagen ist, kann in weniger Worten geschehen. Denn es handelt sich von nun ab nur um Wiederholungen bereits befannter Vorgänge.

Junächst die Jahre vom Ende des sechsten Jahrzehnts bis nach dem Deutsch=Französischen Kriege sind Jahre ruhiger Sammlung, stiller Beschaulichkeit, emsiger Arbeit, in denen das gesestigt wird, was die stürmischen letzten Jahre geschaffen hatten. Es sind die 1850 er und 1860 er Jahre die Zeit, in der sich die moderne rationelle Landwirtschaft ihre Stellung in Deutschland erobert, in der die großen Standardindustrien: Montans und Textilsindustrie ebenfalls ihren modernen Charakter annehmen, in der endlich das Gisenbahnnet in Deutschland in seinen Hauptlinien wenigstens ausgebaut wird.

Dann kommen die Jubeljahre nach den siegreichen

Kriegen mit ihrem Gründerransche als einer Folge der enormen Zuslüssen von Bargeld aus Frankreich, des "Milliardensegens". Es wiederholen sich genau dieselben Erscheinungen, nur große artiger, mächtiger wie in den 1850 er Jahren: Friedensstimmung, Preishausse, rasche Vermögensbildung, Entsachung der Gewinnssucht, Herischen eines Spekulationse und Gründungssieders: heißen doch die Jahre von 1872-1874 im Volksmunde die "Gründerjahre" schlechthin. Zu welchen Dimensionen sich die Gründertätigkeit in jenen Jahren auswuchs, zeigen die solgensden Zissen: während in dem zwanzigjährigen Zeitraume von 1851-1870 (1. Hälfte) 295 Altiengesellschaften mit einem Kapital von 2404 Mill. Mark gegründet worden waren, traten deren neu ins Leben von 1870 (2. Hälfte) bis 1874 857 mit 3306 Mill. Mark Kapital.

Dann fommt eine lange Periode der Ernüchterung, die für alle Zweige des deutschen Wirtschaftslebens zu einer rechten Prüfungszeit wird: die beiden Jahrzehnte von Mitte der 1870 er bis Mitte ber 1890er Jahre, die mit Ausnahme einiger Monate während der Jahre 1889 und 1890 ohne Enthusiasmus, ohne lyrischen Schwung, ohne einen spekulativen Rausch verlaufen, in benen aber wiederum um jo mehr gerechnet und gearbeitet wird und in benen die Technik die größte Bervollkommnung erfährt. Bon den Leiftungen auf den verschiedenen Gebieten, in Landwirtschaft und Industrie, Berkehr und Handel ergähle ich dann. Sier nur die Feststellung, daß in den genannten beiden Sahrzehnten das kapitalistische Wirtschaftssystem zu allgemeinster Verbreitung in Deutschland gelangt und namentlich auch Gebiete erobert, die bis in die 1870 er Jahre der handwerksmäßigen Organisation so aut wie ausschließlich verblieben waren. Es ist die Zeit, in der sich auch auf bem Gebiete der Produktion ein großkapitalistisches Unternehmertum entwickelt, das vordem überwiegend nur im Handel und als Hochfinanz existiert hatte.

Aber das Jahrhundert sollte nicht zu Ende gehen, ohne noch einmal eine Periode stärkster spekulativer Färbung erlebt zu haben. Das letzte Jahrfünft bringt auch und gerade für Deutschland zu guter Letzt eine Zeit blühender Hausse auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens, ausgenommen die Landwirtschaft, die an der allgemeinen Jubelstimmung aus Gründen, die wir noch kennen lernen werden, nicht teilzunehmen vermag.

Seit Beginn der 1890 er Jahre beginnt die Goldproduktion stark zu steigen. 1890 hatte sie noch 464 Millionen Mark bestragen, das heißt nicht mehr oder sogar weniger als all die Jahre hindurch seit der Mitte des Jahrhunderts. Im Durchschnitt der Jahrfünste seit 1851 hatte sich die Goldproduktion der Erde besissert auf 557, 564, 516, 544, 485, 481, 404, 447 Millionen Mark. Nun aber schnellte sie, dank vor allem der Erschließung neuer Goldselder in Transvaal und Kanada, aber auch infolge gesteigerter Produktion in Australien, plöplich in die Höhe. Sie belief sich

1891 auf 521 Millionen Mark 1892 " 581 " " 1893 " 632 " " 1894 " 720 " "

Gerade wie in den Jahren 1848—1851 sammelte sich das frisch gewonnene Gold zunächst, ohne zu neuen Taten anzuregen, in den Tresors der europäischen Banken an. Die Goldzufuhr wurde noch gesteigert durch eine Reihe zufälliger Umstände. So fand im Beginn der 1890 er Jahre ein ununterbrochener Goldabfluß aus den Bereinigten Staaten ftatt, als Folge teilweise ber starfen Silberanfäuse bes amerikanischen Staatsschatzes und ber entsprechenden Ausgabe von Silberzertifikaten, welche das Gold aus der Zirkulation verdrängten, teilweise hervorgerufen durch das wachsende Mißtrauen in die amerikanische Währung, das zu großen Rücksendungen amerikanischer Papiere führte. Die Mehrausfuhr von Gold aus den Vereinigten Staaten betrug 1891 68 Millionen \$, 1893 gar 87 Millionen \$. So stieg in den Kammern der Deutschen Reichsbank der Goldvorrat von Jahr zu Jahr beträchtlich. War er im Durchschnitt des Jahres 1890 auf 519 Millionen Mark gesunken, so übertraf er bereits im Jahre 1892 mit 616 Millionen Mark den höchsten bisherigen durchschnittlichen Stand (im Jahre 1888) und nach einem vorübergehenden Ruckgang im Jahre 1893 stieg er bis auf 705 Millionen Mark im Durchschnitt des Jahres 1895. Seinen höchsten Stand erreichte der Goldvorrat der Reichsbank am 7. Februar 1895 mit 799,6 Millionen Mark, während der gesamte Barvorrat am 15. Februar 1895 seinen höchsten Stand mit 1148 Millionen Mark erklomm. Diese Geldplethora fand natürlich in einer entsprechenden "Geldfluffigfeit", daß heißt in einem niedrigen Distontsate ihren Husdruck. Der Durchschnitt des offiziellen Diskontsates der Reichsbank ging von  $4.52\,^{\circ}/_{o}$  im Jahre 1890 auf  $3.12\,^{\circ}/_{o}$  im Jahre 1894 und  $3.14\,^{\circ}/_{o}$  im Jahre 1895 zurück. Aber weit unter diesem offiziellen Sate hielt sich der "Privatdiskont" der Reichsbank, in dem ja der Stand des Geldmarktes erst zum richtigen Ausdruck kommt. Das Jahr 1894 hatte an 346 Tagen Privatdiskont, dessen durch= schnittliche Höhe  $2.064\,^{\circ}/_{o}$  war: der niedrigste Stand während des Bestehens der Reichsbank. Diese exorbitante Niedrigkeit des Diskontssates hielt dann bis zur Mitte des Jahres 1895 an: noch bis August schwankte der Warktdiskont in Berlin zwischen  $1^{1}/_{o}$  und  $1^{5}/_{s}\,^{\circ}/_{o}$  und die Reichsbank diskontierte während des ganzen Wonats zu einem Privatsate von  $2^{\circ}/_{o}$ .

So war alles vorbereitet, um bei dem leisesten Anstoße den zurückgedämmten Unternehmungsgeist zu machtvollem Hervordrechen zu bringen. Der Anstoß ging aus von den Wandlungen auf dem Gebiete der Elektrotechnik: durch Übergang zu elektrischem Antried in den Fabriken, zu elektrischer Beleuchtung und elektrischen Straßensdahnen in den Städten entstand eine rasch steigende Nachstrage nach Artikeln der elektrischen Industrie, die bald ihre Kreise in die Waschinens und Montanindustrie hinüberzog, um von hier auß das ganze Wirtschaftsleben in Bewegung zu seizen. Der Hausse zu Hitzeln der Goldproduktion. Diese betrug

| 1895 |  | 817  | Millionen | Mark |
|------|--|------|-----------|------|
| 1896 |  | 836  | "         | "    |
| 1897 |  | 985  | "         | "    |
| 1898 |  | 1140 | ,,        | "    |
| 1899 |  | 1225 | "         | "    |

Wenn trothdem sich die Kammern der großen Zentralbanken leerten (der Barvorrat der Reichsbank erreichte seinen tiessten Stand mit 718 Millionen Mark am 30. September 1899) und troth erheblicher Steigerung des Notenumlaufs (von 1000,4 Millionen Mark im Jahre 1894 auf 1141,8 Millionen Mark im Jahre 1899) der Diskont eine nie dagewesene Höhe erseichte (der Privatdiskont an der Berliner Börse betrug im Durchschnitt der Jahre 1896 3,038, 1897 3,084, 1898 3,548, 1899 4,450, stieg aber in den letzten drei Monaten des Jahres 1899 auf bzw.  $5^1/_4$ , 6,  $6^3/_8$   $^0/_0$ , während die Reichsbank ihren Diskont am 19. Dezember 1899 auf  $7^0/_0$  erhöhte, einen Sat, der

seit dem Kriegsjahre 1870 nicht erreicht worden war), so beweist dies nur die ungeheure Ausweitung und Anspannung, die die Unternehmungsluft in diesem für das deutsche Wirtschaftsleben einzig bedeutsamen Sahrfünft erfuhr. Dafür reden wiederum eine beutliche Sprache die folgenden Gründungsziffern. Während im Jahre 1894 nur 92 Uftiengesellschaften mit einem Rapital von 88 Millionen Mark ins Leben traten, wurden gegründet: 1895 161, 1896 182, 1897 254, 1898 329, 1899 364. Während bas in diesen Neugrundungen investierte Aftienkapital sich in den genannten fünf Jahren belief auf bzw. 251, 269, 380, 464 und 544 Millionen Mark, in allen fünf Jahren zusammen also auf 1908 Millionen Mark. Die Emission von Industrieaktien überhaupt (durch die Gründung neuer und die Kapitalvermehrung bestehender Gesellschaften) wird nach ihrem Kurswert veranschlagt auf 79 Millionen Mark für 1894, auf 861 Millionen Mark für Und während dieser ganzen Zeit beobachteten die Preise der wichtigsten Industrieartifel, namentlich der Montanindustrie eine stark steigende Tendenz. Deutsches Giegereiroheisen kostete pro 1000 kg ab Werf in Breslan 1894 50,3 Mark, 1899 75.5. desgleichen Puddeleisen bzw. 49,3 und 72,1 Mark, Beffemer Roheisen in Dortmund bzw. 52,0 und 65,4 Mark; Zink pro dz 1894 29,9, 1899 48,1; Steinfohlen, pro 1000 kg, in den verschiedenen Sorten bzw. 12,6 und 13,7, 9,0 und 10,0, 9,0 und 9,8, 6,9 und 9,0, 9,7 und 10,5, 8,2 und 9,7.

Überall sind es im wesentlichen wiederum dieselben Erscheinungen, nur abermals dimensional vergrößert, die uns in den 1850er und 1870er Jahren entgegentreten. An neuen Formen, die sich der Kapitalismus schafft, um sich auszuleben, hat uns die Ausschwungsperiode die Industriesartelle hinterlassen, die freilich schon in der voraufgehenden Spoche sich zu entwickeln begonnen hatten, wenn sie auch in den letzten Jahren erst zu voller Entfaltung gesommen sind.

So — damit hätte ich einen ungefähren Überblick über die Etappen gegeben, iu denen der Kapitalismus während des neunszehnten Jahrhunderts Deutschlands Wirtschaftsleben erobert. Viel G'scheidtes weiß der unbefangene Leser damit noch nicht. Es wird ihm vieles einstweilen nur verschwommen vor Augen stehen,

was nun durch die folgende Darstellung erst greifbare Gestalt annehmen soll.

Was wir bisher einigermaßen genau fennen, ist der Baumeister, der den Bau des neudeutschen Wirtschaftslebens entworsen hat, und ist sein Plan.

Da es in meiner Absicht liegt, das Werden des Baues selber — das Herauswachsen der kapitalistischen Wirtschaft aus der vor= fapitalistischen Organisation - zu schildern, den Leser gleichsam erleben zu laffen, so möchte ich ihm jett erft, um fein Berftandnis für die Eigenart des neuen Werkes noch mehr zu weden, zunächst einmal eine Ginsicht verschaffen in die Baumaterialien, mit denen das Gebäude aufgeführt ift. Unbildlich gesprochen: wir wollen die Frage nach den Bedingungen aufwerfen, deren Erfüllung die not= wendige Boransjetung für das sieghafte Bordringen fapitalistischer Wirtschaft war; anders ausgedrückt: wir wollen nach den Faktoren Umschau halten, die außer dem Zweckstreben kapitalistischer Unternehmer zusammenwirken mußten, um die Umgestaltung der deutschen Volkswirtschaft im neunzehnten Sahrhundert herbeizuführen. Dabei werden wir offenbar gang von felbst zwei Gesichtspunkte im Auge behalten muffen: den der Allgemeinheit und den der Besonderheit. Ich meine: wir werden stets zu fragen haben: was war es, das der kapitalistischen Entwicklung auch in Deutschland jum Durch= bruch verhalf, und was hinwiederum, das dieser Entwicklung in Deutschland eigentümliche Züge aufprägte.

Ich will solcher Entwicklungsbedingungen vier verschiedene Gruppen unterscheiden, ohne mich damit gerade einer übermäßig korrekten Spstematik zu befleißigen; nur weil sich der Stoff so am nettesten ordnen läßt; das sind: Land, Leute, Recht, Technik.

## fünftes Kapitel Das Cand

Das Landgebiet des Deutschen Reichs in seiner Bedeutung für Deutschlands wirtschaftlichen, sagen wir einmal Aufschwung im neunzehnten Jahrhundert darzustellen, ist keine so ganz leichte Aufsgabe. Denn was sich dem ausmerksamen Beobachter zunächst dars bietet, wenn er seinen Blick über die Landkarte schweisen läßt oder wenn ihn seine Reisen oder sein Wohnsitz in die verschiedenen Teile des großen Reiches verschlagen, ist die außerordentliche Mannigsfaltigkeit der geographischen Gestaltung unseres Vaterlands.

Vor allem ist es der große Gegensatz von Niederland und Hochland, der Deutschland vor allen Ländern auszeichnet. feinem andern Bölfer= und Staatengebiete Europas, bemerkt darüber ein jo ausgezeichneter Renner des deutschen Landes wie Rugen mit Recht, findet eine jo eigentümliche jenkrechte Gliederung statt, in feinem ein jolcher Gegensatz massenhafter Trennung und massen= haften Nebeneinanderliegens einer fast völlig flachen und einer fast durchgängig mit Gebirgen und Hochebenen gefüllten Hälfte. Rußland mit Polen besteht aus einer einzigen ungeheuren Ebene von . Keldern, Wäldern und Steppen, die im Innern an mehreren Stellen nur durch einige Sügelreihen und Landrücken eine Unterbrechung erleidet und erst an den weit entlegenen Grenzen teil= weise von hohen Gebirgszügen umschlossen wird. Auch in dem ichachbrettartig gegliederten Frankreich hat die Ebene wenigstens einiges Übergewicht, obwohl es an Gebirgslandschaften nicht fehlt; aber nur eine (die der Cevennen) befindet sich in seinem Innern, die übrigen liegen gegen die Grenzen bin. In Spanien herricht das von Gebirgsketten durchzogene und umrandete Hochland, das für weite Cbenen fast feinen Raum läßt. Die Balkanhalbinfel ift von mächtigen Gebirgen erfüllt, die mit viel größeren und fleineren

Urmen nach allen Seiten ausgreifen und badurch ein Gitterwerk gahllofer fleiner Gebirge und Ebenen gestalten. Chenso durchzieht Italien der lange Gebirgszug der Apenninen, links und rechts viele Uste aussendend, die sich wiederum vielfach verzweigen, und nur im Norden weitet es sich zu einer größeren Cbene. Die gewaltige, vielfach zerklüftete Felsmaffe von Standinavien ift gebirgig im Norden wie im Guben, mit wenig Spielraum für umfaffende Ebenen. Und endlich England hat zwar im Westen weit mehr bas Gepräge eines Gebirgslandes als in dem öftlichen Teile, aber auch dieser ist fast durchweg Hügelland. Die Vergleichung Deutschlands mit den übrigen Ländern Europas belehrt uns zugleich, daß in allen diesen mehr oder weniger eine gewisse Naturform ber Oberflächenbildung, in Deutschland bagegen die größte Mannigfaltigfeit Wir treffen hier einen reichen Wechsel harmonisch ge= ordneter Hochgebirgsländer, Hochflächen und Stufenländer mit ben verschiedenartigften Stromneten, ferner Mittelgebirge aller Art und weite Flach= und Tieflander. Wir finden hier das Tiefland bes flawischen Ditens, den eigentümlichen Wechsel zwischen Bergland und welliger Ebene der britischen Infeln, die überraschende Mannigfaltigkeit der griechischen, die Regelmäßigkeit der italienischen und die Sochlandbildung ber spanischen Salbinfel. Deutschland ift also vor allen übrigen Ländern mit dem Charafter Europas überhaupt ausgestattet, welches nicht wie andere Erdteile eine bestimmte herrschende Eigenart in sich trägt, sondern eine Vereinigung aller Oberflächenformen und diese in der größten Mannigfaltigfeit auf feinem Raume barbietet.

Aber man wird boch, um Deutschland vollständig zu charafterisieren, hinzusügen müssen: allerdings enthält es von allem etwas; aber alles in einem bescheidenen Mittelmaße. Man wird das zusgeben können, ohne darum aufzuhören, das Land als Heimat zu lieben. Der Samojede liebt seinen von Eis und Kieseln bedeckten Erdrücken, auf dem er Lieb und Leid ersahren, auf dem er seine Brut großgezogen hat, nicht weniger, ja vielleicht noch wärmer und inniger als der Schweizer seine schönen Berge oder der Campane sein Liristal. Aber, es bleibt doch zu Recht bestehen, wenn es sich um so dürstige Strecken Landes handelt, wie sie das Deutsche Reich umspannt: man muß dort geboren sein, um sie lieben zu können. Es sehlt das volle Schöne nicht minder wie das grandios Öde oder Schreckliche in unsern Landen. Nichts von der mono-

tonen Endlosigkeit der russischen Steppen, über denen Sommer und Winter ein gleich starres Despotenregiment führen; nichts von der Majestät nordländischer Fjorde; nichts von der Sonnigkeit und dem warmen Duft französischer Lande; nichts von der Mannigfaltigkeit und der meist unbeschreiblichen Anmut der österreichischen Kronländer; nichts von der satten, ruhigen Schönheit des blauen Südens. Nur wo das Meer braust, auf den endlosen Dünen und im Abendscheine auf der blühenden Heide steigt ein Zug von Großartigkeit in unser Vaterland hernieder: aber dies macht doch nicht bessen Eigenart aus.

Und wie das Land, fo die Luft, die darin weht. Alle Dariteller ber klimatischen Verhältnisse Deutschlands kommen darüber überein, daß auch sein Klima sich auszeichne durch eine gesunde Mittelmäßigkeit, die sich fern hält von allerhand Extremen nordischer Winter= ober füblicher Sommerlaunen. Gin "Mittelflima", um ben Ausdruck Rugens zu gebrauchen, deffen Eigenarten bem Lefer ia nicht unbekannt sein werden. Biffern mitzuteilen über Durchschnitts= temperaturen. Niederschlagsmengen und dergleichen hat wenig Zweck. Denn was nütt es einem, wenn er weiß, daß die durchschnittliche Jahrestemperatur in Breslau 8,3 und in Frankfurt a. M. 9,7 Grad Celfius, oder daß die mittlere Januartemperatur in Dresden - 0.2 Grad, die mittlere Julitemperatur dagegen ebenda 18 Grad beträgt. Halte man fest, daß es auch in Deutschland im allgemeinen im Winter falter ift wie im Sommer, im Norden falter wie im Süben, und daß die Abstände zwischen den Temperaturertremen um so größer sind, je weiter der Ort vom Meere entfernt ist. Auch Biffern über die Sonnenscheindauer nüten wenig. Dber fann man etwas damit anfangen, wenn ich feststelle, daß in Marggrabowa die Sonne im Jahre 1742 Stunden, dagegen in Poppelsborf bei Bonn nur 1618 Stunden scheint. Etwas mehr bedeuten wohl schon die Verhältnisziffern: jene 1742 Stunden sind 39 von 100, diefe 1618 dagegen 36 von 100 Stunden möglichen Sonnenscheins. Nirgends in Deutschland scheint uns die Sonne auch nur die Sälfte der Zeit, während der fie am Simmel fteht; in den meiften Gegenden nur den dritten Teil diefer Zeit. Alfo meistens gran erscheint dem Deutschen die Welt; voller Wolfen und Nebel. Und dazu der Regen, der sich ja bei uns ebenfalls über das ganze Jahr verteilt; mit Bevorzugung jedoch des Sommers: im Juli regnet es in fast allen Gegenden Deutschlands doppelt und

400

dreisach so viel wie in den Winter=, Frühjahrs= oder Herbst= monaten.

Alber, so wird man vielleicht fragen: was hat dieses alles mit dem wirtschaftlichen Leben eines Landes zu tun? Mehr doch, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Land schaft und Klima sind zunächst dadurch bedeutsam, daß sie von bestimmendem Einfluß auf die Gestaltung der ökonomischen Energie, wie man es nennen könnte, sind.

Das rauhe Klima erzeugt den Bedarf nach einer größeren Menge wirtschaftlicher Güter und damit die Notwendigfeit, sich um ihre Beschaffung zu mühen. Den göttlichen Lazzaroni, der, in ein paar Lumpen gehüllt, fich auf den Steinplatten der Chiaia behaglich sonnt, und bessen Tagesration eine Handvoll Kastanien. eine Zwiebel, eine Melone find, ficht natürlich der bittere Kampf ums Dasein viel weniger an, als ben Nordlandssohn, der für warme Kleidung, wetterfeste Wohnung und fompaktere Nahrung Sorge tragen muß. Der trubfelige Gedanke, daß der Mensch arbeiten, schuften muffe, ja daß er zu nichts anderem auf der Welt fei, sett sich unendlich viel schwerer in dem Hirn eines sorglosen Südländers als in dem eines von Sorgen um das tägliche Brot schwer geplagten Hyperboräers fest. Aber diesem wird es auch viel leichter gemacht als jenem, sich in das Joch der Arbeit zu gewöhnen. Was foll man benn ben größten Teil bes Jahres in einem Lande wie Deutschland anfangen, wenn man nicht arbeitet? Die Natur zwingt einen ja förmlich bazu, sich mit irgend etwas zu beschäftigen. Während im lachenden Suden die Sonne unaufhörlich gum fußen Nichtstun lockt. Nur wo der Himmel blant, gibt es ein dolce far Beiter: der gemäßigte Norden wirft energiesteigernd niente. badurch, daß er die ununterbrochene Tätigkeit leichter macht. Und auf dieser ruht ein großer Teil des wirtschaftlichen Erfolges: allzu große Kälte ebenso wie allzu große Hitze bilden ein schwer zu überwindendes Hindernis für einen stetigen Arbeitsprozeß. Aber das Klima bestimmt die Vorgange des Wirtschaftslebens noch viel unmittelbarer durch feine Schranken fetende Rraft. Es bezirkt, wie jedermann weiß, den Kreis von Produkten, den namentlich die Landwirtschaft erzeugen kann, und wird damit natürlich wieder= um beftimmend für das Ausmaß ebenso wie für die Eigenart der Ernährungsmöglichkeit einer Bewohnerschaft.

Neben dem Alima fommt hierfur bie Beschaffenheit bes

Bodens in Betracht. Auch fie ift nun fast nirgends eine folche in Dentschland, daß man fagen konnte, das Mittelmaß fei erheblich überschritten. Rein Wein-, Gemufe- und Obstland, das fich über gange Provinzen erstreckte, wie in Frankreich oder Italien, sondern nur fleine Endchen davon im Rheintal und einigen Teilen Gudwestbeutschlands; fein Wiesenland in erheblicher Musdehnung mit feuchtem Klima, das der Biehzucht leichten Stand gewährte denn die Marschen im Nordwesten Deutschlands mit ihren ins= gesamt 81 Quadratmeilen sind doch nicht zu vergleichen mit den entsprechenden Gebieten Frankreichs oder Englands; feine unabsehbaren Strecken fruchtbaren Schwemmlandes, das in üppiger Külle Getreide zu tragen vermöchte, wie etwa die Schwarzerbegebiete Ruflands. Dafür aber einen Poften fterilen Ton- und Sandbodens von folder Ausdehnung, daß er genügt, die natürliche Durchschnittsergiebigkeit der deutschen Landwirtschaft unter diejenige der meisten Rulturstaaten zu senken. Zumal gilt dies von demjenigen deutschen Bundesstaate, der den größten Teil von Norddeutschland umfaßt: dem Königreich Preußen. Etwas günftiger mag das Gesamtbild des ganzen Deutschen Reiches sich gestalten; viel günstiger auch wohl kaum. Für Preußen aber haben wir die gemiffenhaften Zusammenftellungen Auguft Meitens und feiner Mit= arbeiter in dem großen Werke: Der Boden und die landwirtschaft= lichen Berhältniffe bes preußischen Staats. Danach betrug in bem Breugen alten Bestandes (vor der Eroberung Hannovers, Beffen-Naffaus und Schleswig-Holfteins) der Anteil fterilen Bodens an der Gesamtfläche über zwei Fünftel; die "ungünstigen Tonböden und Sand= und Moorboden" machten 42,9% aus. "gefegneten" Rheinland fogar 46,6 %, beinahe foviel wie in der Proving Brandenburg, wo über die Halfte des Bodens (52,6 %) der gekennzeichneten Kategorie minderwertigen Landes angehörte. Ein Drittel etwa (34,4%) des Kulturbobens in der preußischen Monarchie wurde als Mittelboden ("gemischte sandige Lehm= und lehmige Sandböden") charakterisiert, und nur ein Fünftel galt als guter Boden ("gunftige Lehm= und Tonboden"). Teilt man aber das ganze Ackerland in acht Klaffen ein nach dem Reinertrag, den es liefert, so ergibt sich, daß beinahe die Hälfte (46,1%) bes gesamten Kulturbodens (und zwar in der preußischen Monarchie heutigen Bestandes) den beiden letten Alassen angehört, d. h. weniger als 3 Mf. Reinertrag vom Morgen abwirft und fast brei Biertel

(78,8%) den drei letten Klassen (weniger als 6 Mt. Reinertrag) zuzurechnen sind. Unterscheidet man die einzelnen Bodenkategorien des preußischen Staats nach ihrer für den Fruchtbarkeitsgrad bedeutsamen geologischen Natur, so sindet man, daß "Vorland" und Marschen, also im wesentlichen das Alluvialland noch nicht ein Zehntel der Gesamtsläche ausmachen (7,5%), daß ein knappes Viertel (24,4%), Gebirgsland ist, etwas mehr als ein Viertel (27,9%) diluviale Hügellandschaft, dagegen zwei Fünstel (40,2%) aus Sandebenen und Moor bestehen. Man denke: zwei Fünstel bes ganzen Landes!

Wenn in solchem armen Lande nun die Bevölkerung anwächst - und wir werden noch sehen, daß die Raffen, die Deutschland bewohnen, eine recht gesegnete Fruchtbarkeit ausweisen - so bleibt außer einer Berbefferung der landwirtschaftlichen Technik nichts anderes übrig, falls das Bolt seine Heimat nicht verlassen und fremde Länder kolonisieren will (was ja allerdings die Deutschen in großem Magitabe getan haben), als einen wachsenden Teil ber nationalen Produktivkraft so zu verwenden, daß jene Mängel der natürlichen Ausstattung einigermaßen ausgeglichen werben. Das geschieht aber durch eine entsprechende Ausbildung der gewerblichen, d. h. stoffverarbeitenden Tätigkeit, durch die man die fehlenden Erzeugnisse des Bodens entweder entbehrlich macht oder von andern Ländern bezieht. Meift hat man nur diefe Eventualität, und zwar in der Regel nur in der Gestalt des Warenaustausches im Auge; man hat das Wort geprägt: Deutschland muß entweder Menschen ober Waren ausführen. Das ist zu eng gefaßt! Land kann zunächst auch aus fremden Ländern Erzeugnisse beziehen ohne Waren borthin zu fenden: indem es fich biefe Länder auf irgendeine Weise, heute wesentlich mittels Areditgewährung, tribut= pflichtig macht. Ein Land kann aber auch seinen Mangel an natürlicher Fruchtbarkeit zum Teil wenigstens dadurch erseben, daß es, wo bieses angängig ift, seinen Bedarf an Gutern beckt, ohne an die Freigebigkeit der Natur, soweit sie sich in der Hervor= bringung von Pflanzen äußert, zu appellieren. Wie das durch eine entsprechende Entwicklung der Technik möglich ist, werde ich später noch genauer auseinanderseten. Sch verdeutliche hier einst= weilen, was ich meine, an einigen Beispielen: wenn ich statt Pferdebahnen elektrische Bahnen einrichte, so spare ich Pferde, kann also das Land. das ihre Aufzucht und ihre Erhaltung ermöglichte, anders (zur Hervorbringung von Nahrungsmitteln) verwenden; das gleiche gilt, wenn ich eiserne Schiffe statt hölzerne baue, wenn ich zur Herstellung von Farben Teer statt Pflanzen verwende usw.

Es fragt fich nun: Ift Deutschland feiner natürlichen Be= schaffenheit nach gunftig oder ungunftig bedingt, um eine Entwicklung in der angedeuteten Richtung - jagen wir also der Berlegung des Schwergewichts seiner produktiven Tätigkeit auf das gewerbliche Gebiet - zu vollziehen? Die Antwort muß lauten: gunftig. Die Natur, die es so stiefmütterlich mit Boden= und Klimagaben bedacht hat, hat ihm dafür in der Tat eine Reihe von Borzügen anderer Art verliehen, die für die Gegenwart und die nächste Bufunft ihm reichen Ersatz für die Dürftigkeit seiner Landschaft zu bieten vermögen. Solange nämlich als die gewerbliche Technik (wie es heute der Kall ist) auf der Verwendung von Rohle und Eisen ihre spezifische Leistungsfähigkeit bafiert, b. h. also in einer Periode, in der der Dampf die beliebteste motorische Kraft und das Gifen das praktikabelste Baumaterial ift. In diese feit einem halben Jahrhundert laufende Zeitepoche muß Deutschlands wirt= schaftliche Hochblüte fallen, die ihr Ende erreichen würde, wenn etwa die Clektrizität sich ähnlich wie jest der Dampf eine herrschende Stellung erränge und damit diejenigen Länder in ben Vordergrund der Bolferbühne treten wurden, die die meiften und stärksten natürlichen Wasserfräfte haben, wie etwa Schweden. Aber das steht einstweilen noch nicht in Frage. Unfer Zeitalter ift das Zeitalter der Rohle und des Eisens, und jedenfalls mar es diejenige Periode deutschen Lebens, die wir hier überblicken. Und für diese Zeit also weist Deutschland natürliche Bedingungen auf, die es andern Ländern gegenüber bevorzugen.

Was ich meine, sind natürlich vor allem die reichen Schätze an Steinkohlen und Eisenerzen, die Deutschlands Boden in seinem Schöße birgt und von denen sich eine Flut von Reichtum während des letzten Menschenalters über uns ergossen hat. Ich will den Leser nicht mit einer detaillierten Aufzählung und Besichreibung der einzelnen Lagerstätten langweilen; nur soviel muß er wissen, daß die wichtigsten Kohlengebiete Deutschlands folgende sind:

1. das oberschlesische, hervorragend durch die Mächtigkeit (bis zu 15 m) seiner dicht beieinander liegenden Flötze und sehr reich an Flötzen;

\*

2. das rheinisch-westfälische oder Ruhrgebiet, das zurzeit

ausgiebigfte; es liefert etwa die Salfte der in Deutschland produzierten Steinkohle;

4. das Saargebiet.

Die übrigen Gewinnungsorte — es wird Steinfohle noch gefördert in der Umgegend von Nachen, im Königreich Sachsen, im Waldenburger Gebirge und an einigen anderen Orten — stehen den drei erstgenannten an Bedeutung nach.

Ich brauche nun wohl nicht des näheren auseinanderzusehen, weshalb diese natürliche geologische Konstellation, wie sie sich in mehreren Gebieten Deutschlands findet, diesem Lande von ungeheurem Vorteil für die Entfaltung der Industrie werden muß. Nicht nur, daß es überhaupt Kohle und Sisen produziert: es kommt naturgemäß auch billiger in ihren Besit als ein Land wie etwa Italien, das diese wichtigen Roh- und Hilfsstoffe moderner Industrie für teures Geld von weither herbeischleppen muß.

In den Kohlen= und Sisenlägern Deutschlands liegt also die Erklärung, weshalb die deutsche Volkswirtschaft eine so entschiedene Schwenkung zur gewerblichen Tätigkeit während des letzten halben Jahrhunderts unternommen hat, nicht minder aber auch für die Intensität seiner kapitalistischen Entwicklung. Denn die Montan= industrie ist recht eigentlich, ich möchte sagen, die Brut= oder Pflanzstätte des modernen Kapitalismus, der aus ihr seine größten Kräfte zieht. Sin Land, das diese mächtige Standardindustrie nicht oder nur fümmerlich zu entwickeln vermag, wird im ganzen viel langsamer auf der Bahn des Kapitalismus voranschreiten.

Außer mit Kohle= und Gisenerzlagern ist aber Deutschlands Boden noch mit anderen Mineralien gesegnet, auf denen sich gesade im neunzehnten Jahrhundert zahlreiche wichtige Versahrungssweisen aufgebaut haben. So wurde 1852 in dem pommerschen Septarienton, der zu beiden Seiten der Oder lagert, ein zur Portsland Zements-Fabrifation sehr geeignetes Material entdeckt, das gegenwärtig 140 Zementsabriken mit einer Jahresproduktion von 30 Millionen Fässern den Rohstoff liefert. Nicht minder wichtig sind die reichen Kalisalzlagerstätten bei Staßfurt, von denen noch die Rede sein wird (val. Kapitel 8).

Nun sind aber die im Schöße der Erde ausgespeicherten Schätze nicht das einzige, womit die Natur über die Qualifikation eines Landes zum Industrialismus entscheidet; nicht minder wichtig ist eine andere Seite seiner natürlichen Gestaltung: was man zu-

sammenfassend seine Wegsamkeit nennen kann. Denn offenbar: Entwicklung der Industrie hat zur notwendigen Voraussetzung erst berustliche, dann meist auch territoriale und nationale Differenziiezung des Wirtschaftslebens. Es fragt sich: wie hat die Natur hierfür Deutschland ausgestattet?

Die Antwort wird verschieden ausfallen, je nachdem wir an eine territoriale oder nationale Differenziierung denken. Die Vorsbedingungen für die erstere erfüllt das deutsche Land in recht beträchtlichem Maße. Zumal wiederum seit Eindürgerung der Dampstechnik (in das Verkehrswesen durch die Gisenbahn) ist Deutschland, zumal der Norden mit seinem vorwaltenden Flachslandscharakter, geradezu das Muster eines wohlqualifizierten Verskehrsgebietes geworden. Wenn in den letzten Menschenaltern mehr und mehr der Schwerpunkt des deutschen Wirtschaftslebens aus dem Süden nach dem Norden verlegt wird, so hat dessen deale Wegsamkeit ihr gut Teil daran. Aber auch die natürlichen Verskehrsstraßen, wie sie die Flüsse darbieten, sind nicht ungünstig in Deutschland gestaltet und lassen sich zu einem idealen Systeme durch eine künstliche Duerverbindung ausbauen.

Berglichen mit Italien, Frankreich, England ist Deutschland dank seiner reichen Stromentfaltung von der Natur viel eher als Binnenland gedacht. Darauf weift auch feine geringe Ruftenentwicklung hin. Dieje im Berein mit ber für die Schiffahrt gang besonders ungunftigen Ruftenformation (Doppelfuste! fast gar feine guten Häfen!) machen Deutschland zum seegewandten Verfehr denkbar ungeeignet. Bon der Natur hingewiesen scheint dagegen Deutschland auf einen Landverfehr mit ben übrigen europäischen Staaten: Deutschlands Bufunft liegt auf bem Lande! Man hat es nicht ohne Berechtigung das Reich der Mitte genannt. Denn in der Tat bildet es geographisch eine Art von Herz des europäischen Länderkompleges, durch das der natürliche Weg aller Waren- und Menschenströme zwischen den verschiedenen Ländern hindurchführen muß. Db man eine Linie von Stockholm nach Rom ober von London nach Konstantinopel ober von Petersburg nach Paris oder Madrid zieht: alle schneiden sie das Deutsche Reich, das dadurch noch einmal — dieses Mal aber in einem weniger herabstimmenden Sinne — seine "Wittelmäßigkeit" zu erkennen gibt.

Also die landgewandte Wegsamkeit entschädigt reichlich für die

Unwegsamkeit seiner Küstenseite, obwohl ja auch diese, wie man weiß, die rege Entwicklung eines Seeverkehrs in unserer Zeit feines= wegs zu verhindern vermocht hat. Diese Erwägung wird, wie so manche andere, denke ich, die Überzeugung in uns wachrufen: daß die natürlichen Bedingungen eines Landes doch nur in beschränftem Umfange beffen Bolfswirtschaft zu beeinfluffen vermögen, daß vielmehr andere, wichtigere Faktoren als die recht eigentlich bestimmenden anzusprechen seien. Ift es denn nicht in der Tat erstaunlich, daß aus solchem armseligen Lande, wie es unfere liebe Heimat trotz der paar Rohlen=, Gisen= und Ralijalzlager doch bleibt, ein so mächtiger Staat entstanden ift, bessen Stellung im Rate ber Nationen angesehen, bessen Reichtumsentfaltung während ber letten Menschenalter beneidet ist? Dag inmitten jener Sandwuste, von ber wir schon mehrere Proben bekommen haben, sich eine Stadt erhebt, die zwar nicht an Schönheit und Kultur, aber doch an Reichtum und Lebendigfeit die alten Großstädte Europas ju verbunkeln beginnt? Es hat etwas Ergreifendes, jo Mächtiges aus jo unvollkommener Natur erstehen zu sehen. 2013 Symbol dieses neuen, fraftvollen Deutschlands und seiner Entfaltung möchte ich das bekannte Blafat betrachten, das Sütterlin für die Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 1896 entworsen hat: die nervige Riesenfaust, die aus der Sandwüste hervorbricht und den titanischen Hammer gen Himmel schwingt. Alfo die Menschenfaust ift es, die gleichsam aus dem Nichts ein großes Reich geschaffen hat: die vom Menschengeist geleitete Fauft, wollen wir hinzufügen. Das führt uns aber zu ber Frage: welches denn die Gigenarten der Menschen sind, die Deutschland bewohnen, und inwieweit dessen volkliche Beschaffenheit von bestimmendem Einfluß auf den Gang seines Wirtschaftslebens im neunzehnten Sahrhundert geworben ist. Damit werbe ich auch einige Gebankengange erst recht zu Ende führen können, die ich in diesem Kapitel nur gerade angedeutet hatte. Ich meine die Zusammenhänge, die zwischen der Natur eines Landes und der Eigenart seiner Bewohner bestehen.

## Sechstes Kapitel

## Das Volf

Wenn ich in diesem Kapitel die Beziehungen zwischen Deutschslands Wirtschaftsleben und seinem Bolke wenigstens in ihren Grundlinien aufzudecken unternehme, so wird es doch nötig sein, einige orientierende Bemerkungen allgemeinen Inhalts voraufzusichiesen.

Zunächst die Frage: was denn eigentlich aus bestimmten Eigen= arten des Volkscharakters erklärt werden soll? Denn der Beariff "Wirtschaftsleben" ist doch allzu unbestimmt, um ihn zum Mittel= puntt dieser Betrachtungen zu mählen. Da mußte man benn die Aufaabe wohl genauer dahin umschreiben: daß wir prufen sollen, welchen Anteil die volkliche Beschaffenheit der Deutschen an dem raschen wirtschaftlichen Ausschwung, das heißt also an der bedeutenden Entfaltung produktiver Kräfte des Landes mährend des neunzehnten Jahrhunderts hat. Alls welche Aufgabe fich aber alsobald in einer noch größeren Bestimmtheit darstellt, sobald wir in Rücksicht ziehen, daß diese Entfaltung der produktiven Kräfte doch im Rahmen eines gang bestimmten Wirtschaftsspftemes, des kapitalistischen, sich vollzogen hat. Alsbann nämlich löft sich unsere Frage in die andere auf: in welchem Umfange erfüllt das deutsche Bolkstum Die Bedingungen, Die bas fapitaliftische Wirtschaftsinftem ftellt? Da dieses nun aber als eine hervorstechende Eigenart die scharfe Trennung in eine Alasse leitender Wirtschaftssubjekte, der Unternehmer, und eine Rlaffe abhängiger Personen, ber Lohnarbeiter ausweist, so wird sich unser Problem in die zwei Fragen auflösen: genügt das Volkstum — und wenn ja, in welchem Umfange, und wodurch - den Anforderungen, die an ein kapitalistisches Unter= nehmertum und benjenigen, die an eine in beffen Dienst tretende Lohnarbeiterschaft gestellt werden müssen?

Ein anderer Punkt, über den wir uns Klarheit verschaffen muffen, ift die Tatfache, daß die Bedingungen, die das deutsche Bolf durch seine Eigenart erfüllt, damit sein Wirtschaftsleben einen beftimmten Verlauf nähme, dem deutschen Volke mehr oder weniger eigentümliche sind. Denn offenbar spielen sich gewisse wirtschaft= liche Vorgänge in Deutschland in einer bestimmten Form ab (ent= wickelt sich 3. B. Kapitalismus), weil die Deutschen Europäer und feine Drientalen sind: hier sind also Gigenarten entscheidend, die allen europäischen Bölfern gemeinsam sind. In anderen Fällen teilt das beutsche Bolf wichtige Züge, die von Ginfluß auf die Gestaltung des Wirtschaftslebens find, mit allen Nord= und Dit= europäern, Germanen, Relten und Slawen; in noch anderen Fällen erweist sich die spezifische Gigenart als ein gemeinsames Erbteil nur der germanischen Rassen im engeren Verstande; und endlich laffen fich charafteriftische Eigenschaften feststellen, die auf das deutsche Volk beschränkt find.

Diese Erwägungen führen uns nun aber zu ber Ginsicht: daß die Gründe der volflichen Gigenarten außerordentlich mannigfaltige sein mussen, daß man sich vor allem hüten muß, allzu ausschließ= lich mit der Rategorie des Raffenmerkmals zu operieren. Welchen Unteil an einem bestimmten Buge des Volkscharafters die ursprünglich physiologische Rassenveranlagung, welchen das Alima, welchen Die gemeinsamen Schicksale in historischer Zeit haben, bas find fo unendlich komplizierte und bis heute noch jo wenig geflärte Fragen, daß wir gut tun werden, sie in diesem Zusammenhange nur gang gelegentlich in den Kreis unserer Betrachtungen zu ziehen. genügt ja auch für unsere Zwecke vollständig, wenn wir uns einen Überblick über diejenigen Gigenarten des deutschen Bolfstums verschaffen, die wir als bestimmende für das Wirtschaftsleben in der letten hiftorischen Vergangenheit zu erkennen vermögen. Bielleicht daß diese Zusammenstellung selbst dann wieder Unregung bietet für die Bolferpsychologen, auf den Bahnen weiter zu schreiten, die jo geistvolle Männer wie Taine, Brandes, Sehn, Gobineau, Ferrero, Blondel, Chamberlain gerade im letten Menschenalter mit schönem Erfolge betreten haben.

Gemeinsam mit allen Europäern haben die Deutschen jene Veranlagung, die man als Fähigkeit zum Kapitalismus bezeichnen könnte. Will sagen die Fähigkeit, die schrankenlose Bahn des Gelderwerbes zu betreten, die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Beschränktheit als einer bloßen Magregel zur Fristung bes Daseins zu entkleiden, den sicheren Frieden handwerkerhaften Wirtschaftens zu verlassen, und die aufreibende und prefare Lage des spekulativen Unternehmers bafür einzutauschen, das Wirtschaftsleben selbst in einen rationell eingerichteten Geschäfts= mechanismus umzuwandeln: furz eben sich mit jenem Beiste zu erfüllen, den wir als den spezifisch kapitalistischen kennen gelernt haben und ben wir vergebens in Kulturen wie der altindischen, der altamerifanischen, ja wohl auch der chinesischen oder der türkischen, soweit wir sie kennen, suchen würden. Den Bolkern jedoch, die seit einigen Jahrtausenden Europa bewohnen, eignet er durchgehends. Und es ist sicher falsch, wie man wohl behauptet hat, zu fagen: ber moderne Rapitalismus fei eine Schöpfung nur der germanischen Rasse und sei von den Romanen nur übernommen. Eine solche Behauptung tann man nur aufstellen, wenn man ben modernen Rapitalismus im achtzehnten Jahrhundert in England anfangen läßt, während er tatfächlich sechshundert Sahre früher in Italien zur Welt gefommen ift, wie Sie, verehrte Freundin, ausführlich in meinem Ihnen bekannten Werke nachlesen können. Will man schon in der Genesis des modernen Kapitalismus die Rollen zwischen Norden und Guben verteilen, jo wird man fagen muffen: die Romanen haben ihn geschaffen, die Germanen haben ihn von diefen übernommen und zu höheren Formen weitergebildet, haben dabei freilich ihre ehemaligen Lehrmeister um ein Beträcht= liches überholt. Daß fie dieses konnten, dazu mußten fie allerdings wohl Eigenschaften entwickeln, die die Romanen nicht besaßen oder doch nicht in gleichem Maße. Welche waren dies?

Alle nordischen Nationen, Germanen wie Slawen, bei denen sich offenbar der Napitalismus jett ebenfalls in einem raschen Tempo auszudehnen beginnt, sind nun den südländischen, also wesentlich romanischen Nasseu bedeutend überlegen an physioslogischer Frische. Und auf diesen Umstand glaube ich, müssen wir in der Tat ein gut Teil des wirtschaftlichen Ausschwungs zurücksühren, dessen ethnischen Ursachen wir in Deutschland nachspüren.

Diese größere phhsiologische Frische bringt zunächst eine größere körperliche Leistungsfähigkeit mit sich. Der Deutsche wird hierin etwa die Mitte halten zwischen Angelsachsen und Slawen, sicher aber die romanischen Rassen namentlich an Ausdauer

übertreffen. Wie wichtig gerade die Ausdaner für die erfolgreiche Tätigkeit ist, sosen sie die Stetigkeit des Arbeitsprozesses verbürgt, erkannten wir schon, als wir die Bedeutung des Klimas für die Gestaltung des Wirtschaftslebens würdigten. Daß übrigens diese Vis durans, die schon Tacitus den Germanen seiner Zeit zusschreibt, auch mit der psychischen Veranlagung unserer Rasse im Zusammenhange steht, werden wir noch zu beobachten Gelegensheit haben. Ist nun aber ein Volk förperlich seistungsfähiger als ein anderes, so unterliegt es wohl keinem Zweisel, daß unter sonst gleichen Bedingungen es rascher zu Reichtum gelangen wird als jenes.

Bedeutsamer insonderheit für die modern-kapitalistische Entwicklung ift nun aber ein weiteres Moment, bas aus ber größeren physiologischen Frische einer Nation wie der deutschen folgt: der stärkere Fruchtbarkeitsgrad. Deutschland hat von jeber zu ben finderreichen Ländern gehört. Schon ber alte Sebaftian Franck machte im sechzehnten Jahrhundert die Beobachtung: "es ist nichts benn Rind über Rind in Deutschland, sonderlich in Schmaben; Schwäbinnen kommen zweimal im Jahre nieder." Und dabei ist es bis heute geblieben. Nächst Rugland ift in Deutschland der Kindersegen am größten. Auf 10000 Bewohner entfallen bei uns jährlich 363 Lebendgeborene, dagegen in Frankreich beispielsweise nur 226. Daber benn auch die Bevölferungszunahme in Deutschland eine entsprechend große ist. Während des neunzehnten Sahrhunderts hat sich, wie wir schon wissen, die Bevölkerung auf dem heutigen Reichsgebiet weit mehr als verdoppelt, trot der ganz erheblichen Mengen Deutscher, die mahrend diefer Zeit ausgewandert sind. Im Jahre 1816 lebten im Gebiet des heutigen Deutschen Reichs 24,8 Millionen Menschen, heute (1900) 56,3 Millionen, was einem jährlichen Zuwachs von burchschnittlich 10/0 entspricht, während etwa 5 Millionen Deutsche mährend bes neunzehnten Sahrhunderts aus ihrer Heimat ausgewandert sind. Um recht eigentlich zu ermessen, was diese Ziffern besagen, muß man fie mit den entsprechen= den eines Landes vergleichen wie Frankreich, das jett in seiner Bevölkerung wesentlich stabil ift. Noch in der Mitte des Sahr= hunderts lebten in Frankreich ebensoviel Menschen wie in Deutsch= land: 1845/46 in Deutschland 34,4, in Frankreich 34,5 Millionen (während 1820 in Frankreich noch beinahe 4 Millionen mehr als in Deutschland gelebt hatten!). Heute dahingegen ift die französische

Bevölkerung auf nur 35,5 Millionen gestiegen, ist also hinter der deutschen um mehr als 20 Millionen zurückgeblieben.

Zweisellos besteht nun aber in unserer Zeit ein enger Zussammenhang zwischen intensiver Bevölkerungszunahme und intensiver Entfaltung kapitalistischen Wesens in einem Lande.

Wenn man einen großen Teil des wirtschaftlichen Aufschwungs Deutschlands im letten Menschenalter auf feine ftarte Musmande= rung zurudgeführt hat (bas ift zum Beispiel die Meinung eines so ausgezeichneten Kenners beutscher Wirtschaftsverhältnisse wie Georges Blondels), jo liegt dem sicherlich ein richtiger Gedante qu= Gang gewiß bedeutet zunächst jeder Answanderer einen Berluft für ein Land und insbesondere für den Kapitalismus: aber es ist gewiß richtig beobachtet, daß im Laufe der Zeit aus den Auswanderern Runden für die Exportwaren des Heimatlandes werden, und daß dadurch fich unter Umständen rascher die Aussuhr eines Landes entwickelt, als fie es ohne den Stützpunkt vermocht hatte, den ihr die über den Erdball verstreuten früheren Landeskinder gewähren. Und sofern jede Ausdehnung des Marktes - ob im Inlande oder im Auslande — belebend auf die kapitalistische Industrie einwirkt, kann man wohl sagen, daß die Auswanderung ein Beförderungsmittel fapitalistischer Entwicklung wird. Aber ich möchte doch diesem Momente keine übermäßig große Bedeutung Erstens beshalb nicht, weil die ausgewanderten Sohne keineswegs immer sichere Ubnehmer der Waren ihres Mutterlandes werden, häufig genug sich vielmehr in erbitterte Konfurrenten ber einheimischen Industrie oder Landwirtschaft verwandeln; zweitens darum nicht, weil, wie mir scheint, die anreizende Wirkung der Bevölferungsüberschüffe, die einem Lande durch Auswanderung verloren geben, noch viel größer gewesen sein würde, wenn sie in ber Heimat verblieben wären und hier ihren Erwerb gefucht hätten.

Nein, was die rasche Bevölkerungszunahme zu einem so mächtigen Besörberungsmittel des Kapitalismus werden läßt, ist vielmehr solgendes: Sie bewirkt zunächst, daß in den wohls habenden Schichten der Bevölkerung die Neigung zum Erwerd und die wirtschaftliche Spannkrast rege erhalten werden, und nicht ein sattes Kentnertum an die Stelle eines tatkräftigen Untersnehmerstandes tritt. Sie liesert also einen unausgesetzen Kachswuchs an gewinnstrebenden, wagenden Persönlichkeiten, Schöpfern, mit anderen Worten, kapitalistischer Organisation. Denn es ist

flar, daß die Sohne eines reichen Mannes gang anders bem Erwerbsleben gegenüberstehen, wenn sie viele als wenn sie wenige find. Bei gleichem Bermögen entfällt auf den einzelnen im erfteren Falle eine fleinere Portion, und die Nötigung für ihn, selbst wieder durch wirtschaftliche Tätigkeit sich auf dem sozialen Niveau seiner Eltern gu erhalten, wird größer, als wenn bies Erbe nur auf einen oder zwei sich verteilt. Es wird durch den stärkeren Nachwuchs auch schon eine gang andere Stimmung selbst bei wohlhabenden Eltern ihren Kindern gegenüber erzeugt. Sie werden es vielmehr darauf absehen, ihre Kinder "etwas Tüchtiges lernen zu laffen", als fie in den untätigen Befitz einer großen Rente gu setzen. Es scheint mir nicht unberechtigt, wenn man zwischen Frankreich und Deutschland diesen Unterschied gemacht hat: das höchste Streben der frangofischen Eltern sei, ihren Rindern eine sorgenfreie Existenz zu schaffen, der deutschen, sie für den Rampf ums Dasein möglichst gut auszuruften. Daher jene für ihre Kinder soviel als möglich sparen, diese ihnen eine gute Ausbildung zuteil werden lassen. Das soziale Ideal aller südlichen Nationen - spielt hier der Klimaunterschied wieder hinein? - ift ein behagliches Rentnertum, nötigenfalls auch in gang bescheibenen Grenzen; das der Nordländer vielmehr, die eigene Stellung und die der Kinder durch raftlosen Erwerb zu verbessern. Der Gud= länder will etwas sein oder bleiben; der Nordländer etwas werden. Und daß dieser Unterschied zum großen Teil sich aus dem reicheren Kindersegen dieser Bölfer erklärt, durfte nicht zweifelhaft fein.

Alber nicht nur die Subjekte kapitalistischer Unternehmungen schafft die raschere Bevölkerungszunahme: vor allem auch sorgt sie für das, was man die Objekte kapitalistischer Organisation nennen kann. Ich meine sür das Vorhandensein solcher Personen, die von dem Unternehmer in seinen Dienst genommen werden können, und an deren Existenz kapitalistische Wirtschaft nicht minder geknüpst ist als an das Vorhandensein einer geeigneten Unternehmerklasse. Denn man dars nie vergessen, daß es so lange keinen Kapitalismus geben kann, als jedermann im Lande Untersunft sindet in der Stellung eines selbständigen Produzenten (eines Bauern oder Handwerkers) oder eines Krämers oder eines Besamten oder eines Rentners oder was sonst noch den Mann zu ernähren vermag. Erst muß es besitzlose Massen, die unter

jeder Bedingung Unterhalt annehmen, wo sie ihn finden, also auch als unselbständige Lohnarbeiter, ehe Kapitalismus möglich ift.

Mun werden aber solche Massen — ich nenne sie die Über= ichugbevölferung - um fo eher entstehen, je rascher die Bevölkerung anwächst. Den nächstliegenden Fall bildet die bäuerliche Bevölferung. Wenn diese in einem Tempo wie in Frankreich -Zweifindersustem! - sich vermehrt, so wird sie sich als solche Generationen hindurch erhalten fonnen, ohne einen einzigen Kandidaten für den Kapitalismus zu liefern. Die vorhandenen bäuerlichen Nahrungen werden genügen, um den gesamten Nachwuchs aufzunehmen und wieder Bauern werden zu lassen. Sat aber eine Banernfamilie statt zwei durchschnittlich vier oder fünf Rinder, so ift erfichtlich, daß mit der Zeit ein immer größerer Prozentsat dieses Nachwuchses vor die Notwendigkeit gestellt wird, sich außer= halb bes Rahmens bäuerlicher Wirtschaften fein Brot zu suchen. Findet er nun nicht in der Fremde eine neue Bauernstelle, kann er nicht Handwerker oder Beamter werden, jo bleibt ihm schließlich nichts übrig, als einem kapitalistischen Unternehmer seine Dienste anzubieten: sei es als höherer Funktionar, als Ingenieur ober Chemifer, als Kontorift ober Werkmeister, wenn seine Eltern noch genug besaßen, ihn etwas lernen zu lassen; sei es als ge= wöhnlicher Lohnarbeiter, wenn er gar feine höhere Ausbildung erfahren hat. Es ist nun aber ferner auch klar, daß die hierdurch für den Unternehmer geschaffene günstige Konstellation für diesen sich um fo beffer gestaltet, je stärker der Nachwuchs ift. Denn um so größer ift die Konfurreng der Stellensuchenden untereinander; um so mehr wird der Preis der Arbeitsfraft gedrückt; um fo größere Gewinnchancen erwachsen für den Unternehmer, oder aber Möglichfeiten, durch niedrige Preise seine Produfte einzuführen; beides wirft natürlich gleichzeitig als Anreiz für die Ausdehnung des Rapitalismus, der somit gleichsam wie von selbst aus einem starten Bevölkerungsüberschuß herauswächst.

Soviel über die Bedeutung der Bevölkerungsquantitäten für die Entfaltung des Kapitalismus. Und nun noch ein Wort über die qualitative Seite des Bevölkerungsproblems. Ich wies schon darauf hin, daß offenbar alle Europäer im Gegensatz zu anderen Rassen eine Generalqualifikation zum Kapitalismus besitzen. Unsweiselhaft aber haben einige der europäischen Nationen diese Qualissifation in höherem Maße als andre. Und unter diesen ragt

wiederum das deutsche Volk hervor. Woher kommt das, müssen wir fragen. Was macht uns so ganz besonders geeignet, gerade während der Herrschaft des kapitalistischen Wirtschaftsshiftems zu Macht und Reichtum zu gelangen? Was begründet mit andern Worten unser spezifisches Talent zum Kapitalismus?

Es ist, soviel ich sehe, vor allem ein Grundzug unseres Volkscharakters, von dem ich nicht entscheiden will, ob er allen Nordländern eigentümlich ist — sei es wiederum aus Gründen ihrer
größern Jugend, ihrer engeren Rassenzusammengehörigkeit oder ihres
unmöglichen Klimas — der sich aber jedensalls in besonderer
Prägnanz bei den germanischen Rassen sinden, den ich daher auch
nur umschreiben kann. Was ich meine, ist der ausgesprochene
Mangel an sinnlich-künstlerischer Veranlagung, der das
deutsche Volk so deutlich kennzeichnet und von allen romanischen
Nationen so scharf unterscheidet. Wie bedeutsam diese Charaktereigenschaft für den Gang der wirtschaftlichen Entwicklung ist,
ist nicht schwer zu zeigen, wenn man die einzelnen Symptome
untersucht, in denen jenes spezisisch unkünstlerische Wesen zutage tritt.

Da ist zunächst die starke ethische Veranlagung, die gleichsam der ins Positive übersette Mangel an Afthetismus ift. Der fünftlerisch veranlagte Mensch sieht die Welt unter dem Gesichtspunkt bes schönen Scheins, ber harmonischen Gestaltung, bes Infichselbst= ruhens aller Dinge; ber untunftlerische Mensch unter bem Gesichts= puntt der Zwecke. Für jenen ist jede Erscheinung der Außenwelt wie des Inneulebens Selbstzweck, für diesen Mittel zum Zweck. Jener kennt daher als höchstes Ziel nur ein Sichselbstgenügen, diefer ein Aufgeben in Strebungen, eine Singabe an Aufgaben. Jener lebt ber Person, dieser ber Sache. Mittelpunkt aller Intereffen ift für jenen bas Biacere, ein Begriff, für ben wir nicht einmal ein Wort haben, benn "Bergnügen" ober "Luft" (wie man den Titel des befannten Romans D'Annungios gang verfehrt überjett hat), jagen feineswegs dasjelbe; für diefen die Pflicht, ein Wort, das wiederum der Romane nicht übersetzen fann; devoir, dovere treffen nicht ben Sinn dieses spigen, eindringlichen Wortes "Pflicht" mit den sechs befehlenden Konsonanten, die das dunne "i" wie einen scharfen Pfeil in die Weite senden. Woher wir Deutschen dieses ftarke Pflichtbemugtsein haben? Wer vermöchte es zu sagen? Bielleicht stedt in der Sypothese Ferreros ein richtiger Kern: weil wir feine Erotifer wie die Südländer und barum weniger sensitiv, weniger ablentbar von äußeren Sinnenreizen sind. Bielleicht hat auch wieder das Klima seinen Unteil. Ich deutete früher einmal schon darauf hin. Wenn Madame Girardin in bitterem Hohne von ihren Landsleuten gesaat hat: en France, on a toujours mieux à faire que son devoir, so muß man doch entschuldigend hinzufügen: das sei kein Bunder in einem so schönen Lande ober gar in Italien ober im Suben von Spanien. Bei uns Hyperboreern, wo den größten Teil des Jahres die Nebel branen, wo es regnet, wenn es warm ift, und falt ift, wenn es nicht regnet; in einem solchen Lande hat man, weiß Gott, nichts besseres zu tun als seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Aber wie gesagt: ich will dem Ursprung des kategorischen Smpe= rativs, der bezeichnenderweise in Königsberg (!) liegt — man vergleiche die Perfönlichkeit des Mannes, der dieses Schlagwort geprägt hat, etwa mit einem Leonardo da Binci, und man wird den Unterschied amischen Norden und Guden zum Greifen deutlich vor sich seben! nicht nachspüren. Genug: er ist da, und beherrscht unser Volkstum. Nun ift es auch flar, daß er auf die Gestaltung des Wirtschafts= lebens um jo größeren Ginfluß ausüben muß, je strengere Formen, möchte ich sagen, dieses annimmt. Jett geht es an ein Schäbel-Die Zeiten des behaglichen, gesicherten Sandwerkertums, in benen sich gesättigte Existenzen unbehindert ausleben konnten, find auf Nimmerwiedersehen vorüber. In dem harten Rampfe ums Dasein, den unser heutiges Wirtschaftsleben darstellt, bedeutet es aber für ein Bolf offenbar einen ungeheuren Borzug, wenn feine Angehörigen in ihrer großen Mehrzahl gelernt haben, eine Sache ernst zu nehmen, sich einer Aufgabe, sie mag klein ober groß sein, gang und gar hingugeben. Dem Gudlander, der die Gebiete nordischer und insonderheit deutscher Kultur bereist, fällt nichts so fehr auf, wie diese unverdroffene Pflichterfüllung in allen Schichten der Bevölkerung, dieses selbstwerständliche Abarbeiten des vorge= schriebenen Bensums, diese Tüchtigfeit zu allen und in allen Dingen, diese durch nichts von ihrem Ziele abzubringende Gewissenhaftigkeit: die Coscienziosità, die den größten Unternehmer wie den letten Tagelöhner in gleichem Mage erfüllt und die vielleicht ihren prägnantesten Ausbruck gerade in Deutschland in seinem Beamtentum findet.

Wenn man darum vielleicht mit Recht sagen kann: wir sind geborene Beamte - die Menschen sind entweder Künstler oder Beamte —, so gewinnt diese Bezeichnung noch einen tieferen Sinn, wenn wir ein anderes Merkmal unjeres Volkscharafters, das ebenfalls aus unferm Mangel an fünftlerischer Beranlagung entspringt, auch noch in Betracht ziehen. Das ist bas, was ich bas Talent jum Teilmenichen, jum Spezialiftentum nennen will, ein Talent, das dem Südländer völlig abgeht. Diefer mit feiner finnlichfünstlerisch-unethischen Natur hat die Tendenz, die Welt um sich, um seine Versönlichkeit zu gruppieren und darum diese als Bangheit sich zu erhalten. Wir dagegen losen die Individualität auf in eine Angahl Teile, die wir den objektiven Zwecken anpassen und unterordnen. Da wir nur geringen Sinn für die Form haben. fo auch nur wenig Empfinden für das Organische einer lebendigen, in sich ruhenden Persönlichkeit: äußerlich nicht, aber auch nicht innerlich. Und damit erlangen wir die wichtige Fähigfeit, uns beliebig in nur einer Richtung zu betätigen, Partikelchen unseres Wefens allein zur Entfaltung zu bringen und unterftutt von ber schon erwähnten Perseveranza uns zu virtuofen Teilmenschen zu entwickeln. Das zeigt sich ganz besonders deutlich an unserer Stellung zur Wiffenschaft. Go lange es biefe aus bem Richts zu gestalten galt, mittels schöpferischer Intuition, genialer Rombination: so lange waren uns die romanischen Nationen auf allen Gebieten, wenn nicht überlegen, so doch jum mindesten ebenbürtig: unter den großen Begründern der Naturwiffenschaften sind ebensoviel Romanen wie Germanen zu finden. Heute dagegen, wo es gilt, auf der einmal gelegten Basis sustematisch, "methodisch" weiterzubauen, wo den Sieg ein fleißiges und gewiffenhaftes Spezialistentum, ein gelehrtes Forschertum davontragt: heute ift die Zeit für deutsches oder überhaupt germanisches Wesen erfüllt, und wir sind die "führenden" Nationen in vielen Wissenschaften geworden. Dieje überragende Stellung namentlich in den Natur= wissenschaften und den damit verwandten technologischen Fächern hat nun aber wiederum einen äugerst fordersamen Ginflug auf die Gestaltung des Wirtschaftslebens ausgeübt. Wir haben heute die besten Chemifer, die besten Ingenieure, mas ersichtlich uns einen gewaltigen Vorsprung auf industriellem Gebiete verschafft. Wenn heute die glücklichste deutsche Industrie die chemische ist, mit der wir den Weltmarft beherrschen wie mit feiner andern,

so ist das sicherlich überwiegend der hohen Vollendung zu danken, die unsere wissenschaftliche Chemie und chemische Technologie sich errungen haben.

Und wie uns auf wissenschaftlichem Gebiete unser geniales Teilmenschentum zum Siege verholfen hat, so bewährt es seine überwindende Kraft auch auf eigentlich sozialem Gebiete: bem wissenschaftlichen Teilmenschen steht ein sozialer Teilmensch als Inpus beutschen Wesens zur Seite. Dabei benke ich an unsere Kähigfeit, uns in ein großes Ganze, eine mächtige Organisation so einzuordnen, daß wir wie ein Rädchen in einem Mechanismus funftionieren, und daß aus dem Zusammenwirken vieler eine gewaltige Steigerung bes Krafteffestes entspringt. Man könnte biese Kähiakeit auch als Talent zur Kooperation (diese in einem weiteren Sinne gefaßt) bezeichnen. Bu ihr gehört, genauer zugesehen, vor allem wieder ein Verzicht auf Perfönlichkeit, auf Ganzheit und Eigenartigkeit der Individualität, gehört wiederum die Singabe an einen objektiven Zweck, die wir hier, ich möchte sagen, von ihrer mehr äußerlichen, physiologischen Seite ber fennen lernen. Das Pflichtgefühl erscheint hier als Disziplin. Zur Disziplin aber gehört nicht minder die Runft jum Befehlen, wie die Runft zum Gehorchen; die Runft zum Ordnen nicht minder, wie die Runft des Sichunterordnens. Und beide Seiten enthält der deutsche Bolfscharafter in sich. Darum sind wir die besten Schulmeister und die besten Heeresorganisatoren der Welt geworden, haben aber auch das geordnetste Staatswesen und die beste Armee der Welt.

Es ist nun aber wiederum mit Händen zu greifen, welche ungeheure Bedeutung eine solche Beranlagung heutzutage für die Entwicklung des Wirtschaftslebens haben muß, zu einer Zeit, da diese sich in immer klomplizierteren Organisationsformen vollzieht. Jede größere kapitalistische Unternehmung ist ein wahres Wunder-wert von Beziehungen unter- und übergeordneter Menschen unter- einander, jedes Berkehrsunternehmen, jede Fabrik ein kunstvolles Gebilde aus Teilmenschen, die zu einem großen einheitlichen Ganzen durch das Kommandowort eines Direktors zusammen- geschlossen sind. Und wenn auch schließlich die Not den Arbeiter eines südlichen Volkes dazu zwingt, seine Persönlichkeit in einem solchen Mechanismus zu Grabe zu tragen: schwer wird's ihm und recht lernt er's nie, nie so recht von Grund auf, wie der Nord- länder, den die Natur schon zum Teilmenschen geschaffen hat.

Liegt hier einer der Gründe, weshalb wir germanischen Nationen den Kapitalismus so viel rascher ausgebildet haben, in der Eigensart unseres Arbeitermaterials, so kommt doch derselbe Zug uns auch zugute, wo er sich in den Unternehmern äußert, und zwar nicht nur, soweit diese herrschen, sondern auch wo sie sich einmal unterordnen müssen. Man hat mit Necht darauf hingewiesen, daß die rasche Ausdehnung des Kartellwesens in den Ländern mit germanischer Kultur gewiß auch in der größern Diszipsin unseres Unternehmertums mitbegründet sei.

Wenn aber gerade wir Deutsche so Hervorragendes auf dem Gebiete der industriellen Disziplin leisten, so möchte ich schließlich doch auch noch daran erinnern, daß wir dazu in einem langen Werdegange künstlich erzogen sind durch die Sigenart unserer staatslichen Verhältnisse, die zumal in Preußen seit Jahrhunderten auf eine strenge Zucht des einzelnen hingewirft haben. Insonderheit ist es der militärische Drill, der uns in Fleisch und Blut übergegangen ist und der sich nun — seltsame Ironie der Weltzgeschichte! — als industriesördernder Faktor erweist! Damit habe ich aber schon meine Aussührungen auf ein Feld hinübergespielt, wo uns neue Perspektiven eröffnet werden. Denn offenbar: mit dem letzten Gedanken habe ich schon der Sinwirkung gedacht, die die gemeinsame Geschichte eines Volkes auf dessen Charafter (und damit indirekt wieder auf die Gestaltung des Wirtschaftslebens) ausübt.

Fragen wir, wodurch ein Staat Einfluß auf die Eigenart der in seinen Grenzen lebenden Bevölkerung gewinnen kann, so muß die erste Antwort lauten: durch die bloße Tatsache, daß er sie einschließt und zu einer Einheit zusammenfügt. Denn da heute fast überall auf der Erde ein buntes Gemisch der verschiedensten Rassen oder doch wenigstens Areuzungen von Unterarten derselben Rasse durcheinander wohnen, so ergibt sich bei der beliebigen Abstedung staatlicher Grenzen, wie sie der blinde Zusall im Laufe der Jahrtausende bewirkt hat, eine ganz bestimmte Zusammensetzung der verschiedensten ethnischen Elemente. Ein historisches Staatszgebilde stellt also gleichsam ein Rezept dar: rec. so und so viel Germanen, Slawen, Kelten, Juden usw. Und ich brauche die verehrte Leserin nur daran zu erinnern, wie schon ganz kleine Veränderungen in der Quantität und Qualität der einzelnen Ingredienzien einer Speise zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen

führen können, hier zu einem Plumpndding und dort zu einem deutschen Rosinenkuchen, um ihr den nötigen Respekt vor der Besteutung historischer Rassenkomposita zu verschaffen.

Gerade Deutschlands Bevölkerung stellt nun aber ein außersordentlich kompliziertes Gemisch von allerhand Bölkern dar, und mir scheint, daß in der glücklichen volklichen Mischung, wie sie durch die Abgrenzung des Zollvereins und danach des Deutschen Reichs herbeigesührt ist, eine wesentliche Erklärung für sein rasches wirtschaftliches Emporblühen im neunzehnten Jahrshundert zu sinden ist.

Zunächst ist, wie bekannt, in keinem Lande eine so starke Bermischung von Germanen, Kelten und Slawen, also der drei verwandten indoeuropäischen Stäume ersolgt, wie in Deutschsland. Und das war gut. Denn soviel wir zu erkennen vermögen, ist keiner der drei Stämme in seiner Reinheit so entwicklungsfähig, wie eine richtige Mischung der drei. Speziell für das moderne Wirtschaftsleben wiederum bedeuten die volklichen Gegensäße, wie sie das heutige Deutschland enthält, eine wesentliche Förderung. Schwaben und Sachsen stellen gleichsam die beiden Seiten der kapitalistischen Organisation: Spekulation und Kalkulation, Initiative und Aussührung, Synthese und Analhse dar.

Nun dürste es aber wohl keinem Zweisel unterliegen, daß die genannten Stämme, wenn auch Kelten und Slawen in etwas geringerem Maße als die Germanen, wo sie rein auftreten, also wie etwa in den Niederungsgebieten zwischen Weser und Elbe, im Lause der Jahrhunderte eine Völkermasse geworden sind, die der rechten Beweglichkeit entbehrt. Um das besiebte Bild zu gebrauchen: Mehl ohne Sauerteig. Damit ein recht schöner Kuchen daraus werde, bedarf es solchen volklichen Sauerteigs. Und es scheint mir nun abermals eine wichtige Eigenart des deutschen Volkstums, daß es diesen während der letzten Jahrhunderte im rechten Mengensverhältnis erhalten hat.

Was in früherer Zeit zur Heranbildung eines intelligenten, umsichtigen, industriellen Unternehmertums, dessen wir uns im neunzehnten Jahrhundert zu ersreuen hatten, gewiß mit beigetragen hat, scieint mir das französische Emigrantentum zu sein. Es ist bekannt, daß viele der tüchtigsten Fabrikanten Frankreich aus religiösen Gründen verlassen mußten, und daß ein großer Teil davon in deutschen Landen sich angesiedelt hat. Von der Industrie

ber Rheinprovinz, Berlins und anderer Gebiete geht ein nicht unsbeträchtlicher Prozentsat auf französsischen Ursprung zurück. Und ich glaube, es heißt nicht zuviel behaupten, wenn man seststellt, daß Frankreichs Bolkswirtschaft noch heute den Verlust jener Elite von Unternehmern empfindlich verspürt.

Aber diese Einsprengung romanischer Elemente in die ger= manisch-keltisch-slawische Bevölkerung Deutschlands tritt boch an Bedeutung für den Gang der wirtschaftlichen Entwicklung gang erheblich zuruck, wenn wir sie in Bergleich stellen mit einem andern Einschlag eines lebendigeren Volksstammes, der wie mir scheint einen Einfluß von gang ungeheurer Tragweite auf die Geftal= tung unseres Wirtschaftslebens ausgeübt hat: ich meine natürlich ben Ginichlag jubischer Clemente. Wenn man auch in ber Abschätzung dieses Einflusses nicht so weit zu geben braucht, wie einer der größten Juden, die das neunzehnte Sahrhundert hervorgebracht hat, Karl Marr, der schlechthin meint, daß "der praktische Indengeist zum praftischen Geist ber christlichen Bölfer geworden" sei und "die Juden sich insoweit emanzipiert haben, als die Christen zu Juden geworden find", daß "das reale Wefen des Juden fich in der bürgerlichen Gesellschaft verwirklicht", daß mit anderen Worten moderne, favitalistische und jüdische Wirtschaft identische Begriffe seien, so wird man doch zugeben muffen, daß unser Wirtschaftsleben, wie es sich im neunzehnten Sahrhundert gestaltet hat, gang undentbar ware ohne die Mitwirfung der Juden. Stellt man sich auf den Standpunkt der neuzeitlichen Entwicklung des Wirtschaftslebens, betrachtet man die Entfaltung fapitalistischen Wesens und damit die Freisetzung starker produktiver Kräfte als einen Fortschritt, legt man Wert auf ben Rang, ben ein Land heute auf bem Weltmarkte einnimmt, fo kann man gar nicht umbin, die Existenz judischer Wirtschaftssubjette als einen der größten Vorzüge anzuerkennen, über die dieses Land in ethnischer Hinsicht verfügt: si le juif n'existait pas, il faudrait l'inventer. werde ich wohl, umstritten wie diese wichtige Frage ist, etwas ein= gehender begründen muffen, fo schwer es halt, in völlig einwand= freier Beise bier die Zusammenhänge flarzustellen.

Ist es schon in jedem Falle ein gewagtes Beginnen, von einem Bolke oder einer Rasse bestimmte Eigenschaften auszusagen, so ersicheint dies bei dem jüdischen Bolke ganz besonders bedenklich. Denn kein Bolk ist so voller Gegensätze wie diese wundersame

Raffe in ihrer bunten Mischung aus allerhand disparaten Elementen. Immerhin wird man doch, denke ich, wenn man (um wieder mit Marr zu reden) nicht ben "Sabbatjuden", sondern ben "wirklichen, weltlichen Juden, den Alltagsjuden" betrachtet, wie er doch allein für die wirtschaftlichen Verhältniffe in Betracht kommt, einige typische Charafterzüge feststellen können, die in ihrer Bedeutung für das Wirtschaftsleben leicht zu ermessen sind. Wiederum scheint mir die Zeichnung des jüdischen Nationalcharakters, wie sie ber eigene große Stammesgenosse vornimmt, nicht völlig getreu, wenn er schreibt: "Welches ist ber weltliche Zug des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Gigennutz. Welches ift der welt= liche Kultus der Juden? Der Schacher. Welches ift fein welt= licher Gott? Das Geld." Aber ich denke doch, daß wesentliche Seiten des judischen Besens, wenn auch ftark ftilifiert, in diesen Sätzen richtig bestimmt sind. Ich möchte in etwas anderer Fassung drei Seiten des jüdischen Nationalcharafters als besonders bedeutsam für die Rolle betrachten, die die Juden im modernen Wirtschafts= leben spielen: das Vorwalten des Willens, den Gigennut und die Abstraktheit ihrer Geistesbeschaffenheit.

Daß in der judischen Rasse die hervorstechende Eigenschaft ein durch nichts von seinem Ziele abzubringender Wille ift, barin stimmen alle aufmertsamen Beobachter überein. Die Bähigfeit, mit der der Jude einen Vorsatz ausführt, befähigt ihn aber in eminentem Mage dazu, im Wirtschaftsleben, ich möchte fagen, eine große dynamische Wirfung auszuüben: Schritt für Schritt, unentwegt zieht er seine Strage; aus meift fleinsten Anfängen, wie wir alle miffen, burch alle Stufen ber wirtichaftlichen Tätigkeiten bin= durch, sie alle einzeln durchmessend, vom Nächstliegenden zum Naheliegenden schreitend, ohne sich durch noch so viele Widerwärtig= feiten irremachen oder abschrecken zu lassen, die kleinsten Vorteile wahrnehmend, klettert er in die Höhe. So oft ihn Miggeschick ereilt, immer wieder rappelt er sich auf; wie die Rate fällt er immer auf die Beine. Der ftarte Familienfun, die große Nüchternheit der Lebensführung (folange er noch nicht am Ziele ift) be= fördern seine Strebungen: was er selbst nicht erreicht hat, wird der Sohn, wird der Enkel erreichen. Immer unverdroffen weiter! Immer betriebsam! Immer treibend! Gin rechter Sauerteig!

Eng im Zusammenhange mit diesem starken Willen steht die unzweifelhafte Veranlagung der jüdischen Rasse zum Gigennut,

oder wie es Marx nennt, jum praktischen Bedürfnis. Wenn wir jo viel Juden mit gerade entgegengesetzter Denkweise finden, mit einem, fast tann man fagen, überspannt altruiftischen Ginne, einer rigorofen Gelbitlofigfeit und einem zelotischen Gifer gegen alles eigenfüchtige Wesen, jo dürfen wir gerade aus diesen Reaftionserscheinungen auf die Existenz des gekennzeichneten Na= tionalcharafterzuges schließen. Man hat oft und mit Recht her= vorgehoben, wie gerade das wahrhaft hervische Prophetentum, das einzelne Angehörige der judischen Rasse auszeichnet, eine volkliche Veranlagung voraussett, die in ganz besonders hohem Grade das Bußepredigen herausfordern mußte. Hier intereffiert uns nur ber Zusammenhang zwischen biefem eigennützigen Grund= zuge und der Bedeutung der Juden für das Wirtschaftsleben. In bem Maße, wie in diesem die reine Geschäftsmoral zur ausschließ= lichen Geltung gelangt, der Grundsatz als felbstverständlich anerkannt wird, daß man alles darf, was man kann (innerhalb der manchmal fehr behnbaren strafrechtlichen Schranken) — und bas gilt im wesentlichen heute — mussen, das ist wiederum klar, sich Vorteile für eine Rasse ergeben, die in besonders hohem Grade eigennütziger Gefinnung fähig ift. Hiermit hängt wohl auch bas zusammen, was man als Strupellofigfeit im judischen Wefen bezeichnet. Der Sude pflegt weniger peinlich in der Wahl der Mittel zu sein, die ihn zum Ziele führen. Daher ift er auch ein Birtuofe der Reflame. Auf deren richtiger und ausgiebiger Unwendung beruht nun aber wiederum heutigentags ein großer Teil des wirtschaft= lichen Erfolges, weil eine Hauptkunst barin besteht, die Rundschaft zu sich heranzuziehen.

Das alles aber würde noch nicht genügen, um die gewichtige Rolle zu erklären, die der Jude im modernen Wirtschaftsleben spielt. Was vielmehr noch in besonders hohem Maße ihm zu dieser Führerrolle besähigt, ist die genannte dritte Eigenschaft: seine abstrafte Veranlagung. Daß diese ihn in der Tat auszeichnet, ist niemals bestritten worden; die jüdische Religion ist der schlagende Beweis dasür. Diese abstrafte Denkart, die gleichbedeutend ist mit Indifferenz gegenüber Qualitätswerten, mit der Unfähigkeit, das Konfrete, Individuelle, Persönliche, Lebendige zu würdigen, mußte in ihrer Anwendung auf die Welt der materiellen Kultur wie von selbst ihr Symbol in dem Gelde sinden. Im Gelde sind alle Qualitäten der Gebrauchsgüter ausgelöscht; in ihm erscheinen sie nur

noch in quantitativer Bestimmtheit. Nicht welchen persönlichen Wert ein Ding besitzt, mas es wert ift, sondern wieviel es wert ift, fommt in dem Gelde zum Ausdruck. Es ist daher mehr als historischer Zufall (der selbstverständlich stark mitgespielt hat, sofern durch eigenartige joziale Verhältnisse die Juden jahrhundertelang auf Geldgeschäfte beschräntt waren), wenn wir in jüdischen Kreisen noch heute eine ftarte Überwertung gerade des Geldes und seines Besitzes finden. Es fommt darin eben (um noch einmal in der bildlichen Sprache zu reden, deren sich Mary bedient) das Bekennt= nis zu dem der jüdischen Art adägnaten weltlichen Gott zum prägnanten Ausdruck. Andre Umstände haben diese Geldidolatrie noch befördert. Ich nannte schon die zwangsweise Beschränkung auf Geldhandel, der die Juden mährend vieler Jahrhunderte durch die Gesetzgebung unterworfen waren. Sand in Sand damit ging ihre Burücksebung in rechtlicher Beziehung, ihre Ausschließung von Umtern und Würden der chriftlichen Gesellschaft, ihre Ausschließung Da lernten sie benn im Gelbe ein Mittel vom Grundbesitz. tennen, das ihnen zum großen Teil erjette, was sie durch Macht= ipruch der Gesetzgebung entbehren mußten: Geltung und Unsehen. Und daraus ergab sich natürlich abermals eine gefteigerte Wertung dieses Stillers aller Schmerzen, Dieses Beilers aller Wunden, Dieses wundersamen Trösters in allen Leiden: des Geldes.

Die rastlose Energie der jüdischen Rasse, ihre nie ruhende Betriebsamkeit: fie fand nun also das natürliche Feld ihrer Betätigung in dem Streben nach Geldbesitz. Und der schon ge= schilderte praftische Sinn verlegte biefes Streben alsobald in die Sphäre wirtschaftlicher Tätigfeit: bas Streben nach Gelbbesitz wird zum intensiven Gewinnstreben, zum Erwerbstrieb, der zwar feines= wegs eine auf die judische Raffe beschränkte Gemutsverfassung ift, der aber doch in ihr aus den angeführten Gründen begreiflicher= weise zu stärkster Entfaltung kommen mußte. Run ist aber wohl auch schon ersichtlich, was es bewirkt, daß die Juden gerade in unserer Zeit eine so große Bedeutung für das Wirtschaftsleben erlangt haben. Dieses wird ja, wie wir wissen, in der modernen fapitalistischen Organisation gang und gar auf den Gelderwerb ausgerichtet. Alle wirtschaftlichen Funktionen werden ihrer qualitativen Konfretheit entkleidet, um nur noch in ihrer Beziehung auf das Geld, d. h. also in abstrakt-quantitativer Bestimmtheit zu erscheinen. Wirtschaften wird zu einem Erwerben; alle ökonomischen Vornahmen

werden zum Geschäft. Ich verwies auch schon barauf, wie alle Sphären wirtschaftlicher Tätigkeit von rationalistischem Geiste durchstränkt werden, wie das eminent Praktische, das schlechthin Zwecksmäßige entscheidend über den wirtschaftlichen Ersolg wird. Sind das alles nicht Borgänge, Wandlungen in Anschauungen und Praktiken, die dem spezisisch jüdischen Geiste zugute kommen, die ihm ein immer weiteres Feld der Betätigung einräumen müssen?

Wie sehr gerade diese spezifisch kapitalistischen Züge des Wirtschaftslebens dem jüdischen Charafter adaquat sind, vermögen wir am beutlichsten an der Tatsache zu ermessen, daß wir am meisten bie Juden in benjenigen Sphären wirtschaftlicher Tätigfeit gu Hause finden, in denen das reine, qualitätslose, abstrafte Geld= verhältnis am ausschließlichsten herrscht: das sind der Geld= und nach ihm der Warenhandel, und zwar in diesem wiederum der Amischen= oder der Detailhandel, mährend in der Produktion3= iphäre, zumal in der Landwirtschaft, längst die Beteiligung der Juden nicht in gleichem Mage stattfindet. Von 10000 erwerbs= tätigen Juden in Preußen entfallen nur 106 auf die Landwirt= schaft (gegenüber 3411 Evangelischen und 3929 Katholischen), 2119 auf die Industrie (davon aber 885 allein auf Bekleidung und Reinigung, d. h. wesentlich auf die halb zum Sandelsgeschäft gewordene Konsektionsindustrie) - gegenüber 3524 bzw. 3762 der anderen Konfessionen -, dagegen 5205 (gegenüber bam. 522 und 377 Christen!) auf das Handelsgewerbe! Und das tropbem ihnen seit mehreren Menschenaltern die Wirksamfeit auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens völlig freigegeben ift. Aber es ist ersichtlich. daß in Landwirtschaft und Industrie, auch wo sie schon kapitalistisch organisiert sind, doch noch in weiterem Umfange eine Beziehung zu den konfreten Gütern, die erzeugt werden sowie zu den lebendigen Menschen, die sie erzeugen, bestehen bleibt, mährend im Geldhandel ausschließlich, aber auch im Warenhandel diese konfrete Bestimmtheit entfällt. Ich jagte: was letteren angeht, namentlich im Zwischenhandel, der von Sändler zu Sändler die Waren umsetzt oder im Detailhandel. Während beispielsweise im Ginfuhrhandel, sofern er die Erzeugnisse der fremden Länder direft herbeischafft, wieder= um eine stärkere konfrete Farbung der Beziehungen zu den eigen= artig gestalteten Rulturen ber Bezugsgebiete stattfindet: weshalb wir in diesen Branchen des Handels abermals eine geringere Beteiligung der Juden finden.

Je reiner also kapitalistisches Wesen im Wirtschaftsleben sich durchsett, besto mehr Spielraum erhält die jüdische Eigenart. man bann auch so ausbrücken fann: je mehr fich judisches Wefen durchsett, desto ausschlieglicher fommt die kapitalistische Organi= sation zur Anwendung. Und nun wird niemand länger im un= flaren sein, worin die eminente Bedeutung des Judentums für die modernen Volkswirtschaften liegt: es beschleunigt deren Umbildung in die kapitalistische Organisation, die heute wirtschaftlich die schlechthin vollkommene ift. Gang besonders deutlich kommt diefe judische Mission - den Übergang zum Kapitalismus zu befördern - dort zum Ausdruck, wo es gilt, die heute noch konservierten Reste vorkapitalistischer Organisation aus der Welt zu schaffen: in der Zersetzung der letten Handwerke und der hand= werksmäßigen Krämerei. Man fann getroft sagen, daß beispiels= weise Schneiderei, Schuhmacherei, Tischlerei, Bauhandwerk zum großen Teile der raftlosen Tätigkeit judischer Geschäftsmänner ihren Untergang verdanken. Weshalb benn sich gerade in jenen Areisen des sinkenden Handwerks ein durchaus naturwüchsiger Antisemi= tismus entwickelt hat, der sich, wie es solchen blinden Volks= bewegungen eigen zu sein pflegt, an die greifbare Form (das Juden= tum) statt an den inneren Kern (ben Kapitalismus) hält.

Erinnere man sich nun, bitte, was den Anlaß zu diesen Ausseinandersetzungen über die ökonomische Verantagung des Judenstums und seiner Funktion im modernen Wirtschaftslebens gegeben hatte: es war die Feststellung gewesen, daß Deutschland seinen wirtschaftlichen Ausschwung während des neunzehnten Jahrhunderts (soweit er durch die Eigenart seiner Bevölkerung bedingt ist) unter anderem dem Vorhandensein seiner jüdischen Einwohner verdankt. Um die Richtigkeit dieser Behauptung zu erweisen, wird es nun aber noch einiger ergänzender Bemerkungen bedürsen. Zunächst der Konstatierung, in welchem Verhältnis jüdische Elemente in unsern Volkskörper eingestreut sind.

In Deutschland sind von zehntausend Einwohnern hundert und elf jüdischer Konsession. Mit dieser Ziffer wird natürlich der Prozentsat der Bevölkerung jüdischer Rasse nicht vollständig außsgedrückt, aber die Statistik kennt keine andere Ziffer als die der Konsessionen, wir müssen uns also mit diesen begnügen. Sie genügen aber auch für unsere Zwecke. Für diese kommt es nur darauf an, sestzustellen, in welchem Berhältnis sich Juden im

Deutschen Reiche aufhalten im Vergleich zu anderen Ländern, von denen wir ebenfalls nur die Konfessionsziffer fennen. Da ergibt sich benn, daß gerade so groß wie in Deutschland ber Anteil ber jüdischen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Amerika ift. Ift es da voreilig zu sagen: daß wir gerade im richtigen Berhältnis mit Juden durchsett find, in folchem Berhältnis, wie es für den wirtschaftlichen Aufschwung, der in den beiden ge= nannten Ländern während des letten Menschenalters am größten ift, am fördersamsten erscheint? Und daß Standinavien, Italien, Spanien, Frankreich, ja selbst Großbritannien hinter uns und den Bereinigten Staaten auch deshalb zurückbleiben, weil sie zu wenig Juden haben? In Großbritannien sind von 10000 Einwohnern 20 Juden, in Italien nur 15, in Frankreich 14, in Schweden 7, in Spanien noch nicht 1. Während umgekehrt Länder, in benen die Juden allzu zahlreich sind, in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung aus naheliegenden Gründen aufgehalten werden. Gin Beisviel dafür ist Rumänien, wo auf 10000 Einwohner 450 Juden ent= fallen. Für Deutschlands Juden kommt aber noch ein anderer Umstand in Betracht, der ihnen für unser Wirtschaftsleben eine ganz besondere Bedeutung verleiht: ich meine ihre immer erst halb durchgeführte Gleichberechtigung im Staatsleben. Es ist eine befannte Tatjache, daß der Jude heute bei uns noch immer auf Schranken bei ber Wahl seines Berufes stößt: Urmee und Ber= waltung find ihnen gänzlich verschlossen, der Lehrerstand, die Justiz und andere Berufssphären noch feineswegs völlig freigegeben. Dadurch wird bewirft, daß viele gerade der intelligentesten Juden im Wirtschaftsleben festgehalten werden. Während beispielsweife die wenigen Juden, die Frankreich hat, im Staatsdienst, in der Urmee und Zivilverwaltung größtenteils aufgegangen find, so daß nun das Mehl der französischen Bolkswirtschaft doppelt empfind= lichen Mangel an dem Sauerteige leidet, den Die judischen Elemente mit ihren geschilberten aufreizenden Gigenschaften heutigentags darstellen.

Dadurch, daß ein Staat ein bestimmtes Mischungsverhältnis seiner Bevölkerungselemente herbeiführt, wirkt er auf die Eigenart seiner Bewohner durch die bloße Tatsache seiner Existenz. Ich möchte nun noch die Ausmerksamkeit auf diesenige Wirkung lenken, die im Gegensatz zu der ersteren gerade durch das umgekehrte Vershältnis erzielt wird: dadurch nämlich, und zwar einzig und allein

dadurch, daß der Staat nicht da ist. Genauer ausgedrückt: es schnein mir die wirtschaftliche Entwickelung Deutschlands im neunschnten Jahrhundert, insonderheit wiederum sosern es sich um den raschen ökonomischen Ausschwung handelt, ihre Begründung zum Teil in der Tatsache zu sinden, daß sich ein machtvolles Staatswesen, das seinen Angehörigen Rüchalt und Selbstbewußtsein verzichasst, erst während des letzten Drittels des Jahrhunderts entwickelt hat. Gerade wie das deutsche Volk die schönsten Blüten seiner geistigen Kultur, die wertvollsten Seiten seines Nationalcharakters der jahrhundertelangen Staatenlosigkeit verdankt: so auch zum großen Teil die Sigenschaften, die es am Ende des neunzehnten Jahrhunderts zu einem der mächtigsten und reichsten Wirtschastsgebiete der Erde gemacht haben.

Bu diesen rechne ich in erster Linie die Anpassungsfähigsteit, durch die wir uns vor allem unsere Stellung auf dem Weltsmarkte erobert haben, die uns aber auch in der Entwicklung unserer nationalen Volkswirtschaft von vielsach großem Nutzen gewesen ist. Weil wir keinen Staat hatten, der uns mit Stolz zu erfüllen versmocht hätte, weil das "eivis germanus sum" mit dem Stigma der Lächerlichseit behaftet war, lernten wir Demut und Bescheidensheit, sernten wir Verständnis und Empfänglichseit für fremde Sigensart, waren wir ohne Mühe bereit, die eigene Art den Bedürsnissen anderer anzupassen. Ich weiß nicht, ob die Sprachen anderer großer Völker auch so reich an Denksprüchen sind, die zur Besicheidenheit und Unterwürfigkeit mahnen, wie die unsrige?

"Gebückt, gebückt mit dem Hut in der Hand, Kommt man bequem durchs ganze Land"; "Schick dich in die Welt hinein, Denn dein Kopf ist viel zu klein, Daß sich schieft die Welt hinein." —

Ich erinnere mich, daß diese und ähnliche Lehren und Weisungen die Grundstimmung abgaben, auf die die Erziehungskunst meines Vaters abgestimmt war.

Heute mögen wir uns empören über solchen Stlavensinn; aber vergessen sollen wir nicht, daß er uns in wirtschaftlicher Hinsicht viel genützt hat. Wenn wir jetzt die Engländer auf dem Weltmarkte, ja sogar im eigenen Lande, aus dem Felde schlagen, so ist daran nicht zuletzt jene Unterwürfigkeit schuld, die uns zur Ausgabe unserer Eigenart brachte, während der Engländer immer

gr"

nur bestrebt gewesen ist, seine Art den andern aufzuzwingen. Solange er der übermächtige Altestgeborene unter den Europäern war, glückte ihm das meist. Jest muß er ersahren, wie wir ihm burch unfere größere Unpaffungsfähigkeit an Wünsche und Gigenarten fremder Nationen bas Waffer abgraben. Blondel hat in seinem lesenswerten Buche über ben wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands eine Reihe von Fällen zusammengestellt, in denen ienes Talent der Deutschen, dem Bedarf eines fremden Bolfes sich beffer zu affommodieren, deutlich zum Ausdruck fommt. Beispiel: In Brafilien kauft man nicht gern Waren, an benen etwas Schwarzes ift. Die Engländer exportieren in dieses Land vorzügliche Nähnadeln, aber sie waren verpackt in schwarzes Papier. Sachfische Fabrifanten erhalten von der Marotte der Brafilianer Runde, schicken viel schlechtere Nähnadeln hinüber, aber verpacken sie in roja Papier und erobern auf diese Weise den Markt. Dber: nach Trinidad lieferten die Engländer Schuhwert; da die Gin= geborenen jedoch Plattfuße haben, so paßten ihnen die englischen Fassons nicht. Die englischen Importeure bestanden tropdem darauf, diese dort einzuführen. Da kamen die Deutschen und beeilten sich, möglichst den Fußformen der Ginheimischen konformes Schuhzeug gu liefern, und bald verfauften bie Englander feine Soche mehr nach brüben. Gewiß handelt es sich in allen diefen Källen um Kleinigkeiten; aber sie scheinen mir trothem außerordentlich lehr= reich durch ihre symptomatische Bedeutung.

Alber die Staatenlosigfeit hat uns noch mehr Borteile verschafft. Nicht nur daß fie in uns jene Leichtigkeit, anderer Buniche zu befriedigen, jenen Mangel an Nationalftolz ober wenn man will Nationaldunkel erzeugte: sie zwang uns auch dazu, unsere Energie ftarfer anzuspannen, unsere ökonomischen Talente fräftiger zu entfalten. Die hohe Schule war wieder der Welt= markt. Gine Nation, die im Auslande eine fraftvolle Vertretung hat, wird diese leicht dazu benuten fonnen, ihre Kaufleute mit dem Nachdruck, den die brutale Gewalt verleiht, bei fremden Bölfern einzuführen. Zumal wenn sie fich im Besitze ausgedehnter Kolo= nien befindet, fo fann fie fur ben Bezug ausländischer Baren ebenso wie für den Vertrieb der eigenen meift andere Empfehlung3= mittel ins Feld führen als die rein wirtschaftliche Überlegenheit. Während die Kaufleute und Industriellen eines Volkes, denen diese äußere ökonomische Unterstützung nicht zuteil wird, allein durch Anspannung ihrer ökonomischen Kräfte sich einen "Plat an der Sonne" zu verschaffen vermögen. Ich glaube, es ist kein Parasdozon, wenn man sagt: das große englische Kolonialreich habe dazu gedient, die englischen Unternehmer bequem und — einseitig zu machen. Das rächt sich jett. Während uns prachtvolle Resultate jett jene Energie zeitigt, die wir notgedrungen im Konkurrenzskampse mit den politisch mächtigeren Nationen erzeugen mußten, ehe wir ein kraftvoll im Ausland vertretenes Reich waren. Daß uns heute des Reiches Macht und Ansehen Vorteile gewähren, die uns jene in der Zeit der politischen Zersplitterung angesammelten wirtschaftlichen Kräfte mit noch größerem Ersolge ausnutzen lassen, steht mit jener Tatsache in keinerlei Widerspruch.

Und noch ein Lettes, was mir hierher zu gehören scheint.

Die Gigenart unferes Bolfstums ift nicht zum wenigsten bestimmt durch die innerpolitische Berfassung, in der sich die deutsche Nation heute befindet. Wir find noch heute ein halb absolut regiertes Land. Es gibt bei uns zumal für die bürger= lichen Kreise noch immer nicht das, was konstitutionelle Länder haben: eine politische Laufbahn. Dadurch ift, soviel ich sehe, abermals ein für das Wirtschaftsleben günstiger Effett erzielt worden. Es findet nämlich bei uns nicht wie in andern Ländern eine starke Ablentung leiftungsfähiger Clemente durch die Politik statt. Weder werden die reichen Leute bürgerlicher Herfunft in irgendwie beträchtlichem Mage dem Wirtschaftsleben entfremdet dadurch, daß sie sich der Politik widmen, noch, was besonders wichtig ist, die talentvollen Persönlichkeiten. Lettere bleiben also frei, ihre Fähig= feiten als Direktoren, Ingenieure, Chemifer usw. in den Dienst bes Wirtschaftslebens zu stellen. Ich glaube bestimmt, so wenig sich so etwas ziffermäßig nachweisen läßt, daß beispielsweise in Frankreich und Italien eine andere Berteilung der geistigen Elite zwischen Wirtschaft und Politik stattfindet als bei uns. Dort wird sicher ein großer Teil der Intelligenzen durch die politische Karriere absorbiert, der in Deutschland der Industrie und dem Sandel nutbar gemacht wird. Mag nun auch dieser Umstand für den ökono= mischen Gesamterfolg nicht allzu schwer ins Gewicht fallen: erwähnen mußte ich ihn der Vollständigkeit halber doch.

Damit aber sei es genug der Feststellung solcher Zusammen= hänge zwischen volklicher Eigenart und wirtschaftlicher Entwicklung, benen immer ein Zug der Willfür anhastet. Denn naturgemäß ist hierbei dem persönlichen Empfinden des einzelnen ein besonders weiter Spielraum gelassen und eine zwingende Beweissührung erscheint ausgeschlossen. Immerhin, wenn der Leser auch manche meiner Ausführungen mit einem Fragezeichen versehen hat: in einigen Punkten hoffe ich doch seine Zustimmung zu sinden.

Leichter verständigen werden wir uns über diejenigen Zujammenhänge, die ich nun im folgenden festzustellen versuchen will: unmittelbare Zusammenhänge zwischen dem Gang des Wirtschaftslebens und den positiven Staatseinrichtungen, wie sie in Gesetzgebung und Verwaltung in die Erscheinung treten.

## Siebentes Kapitel

## Das Recht

Ich beginne dieses Rapitel mit einer Warnung: man möchte sich davor hüten, wie es fast immer geschieht, den Ginfluß zu überschätzen, den Gesetzgebung und Berwaltung auf das Wirtschafts= leben auszuüben imftande sind und speziell im neunzehnten Jahr= Wenn man unsere Kompendien der hundert ausgeübt haben. Marar=, Gewerbe= oder Handelsgeschichte durchliest, so gewinnt es den Anschein, als ob es ebensoviele Stappen in der wirtschaftlichen Entwicklung, ebensoviel entscheidend wichtige Ereignisse für deren Gestaltung gabe, als neue Gesetze oder Verordnungen erlassen worden find. Während in Wirklichkeit der jeweilige Rechtszustand in einem Lande für außerordentlich viele Gebiete des Wirtschafts= lebens ganz und gar belanglos, für andere nur von sekundärer Wichtigkeit ist. Ob beispielsweise in einem der deutschen Staaten während des neunzehnten Sahrhunderts die Zunftordnung früher oder später formell aufgehoben worden ist, hat für den Fortschritt bes gewerblichen Rapitalismus, wie ich ziffermäßig in meinem Hauptwerfe nachgewiesen habe, nur verhältnismäßig geringe Bedeutung gehabt.

Man wird also gut tun, wenn man die Wandlungen in Gesetzgebung und Verwaltung in ihrem Einfluß auf das Wirtsschaftsleben zu würdigen unternimmt, nicht wahllos die einzelnen legislatorischen Daten einsach zu registrieren, sondern vor allem zu unterscheiden zwischen Bedeutungsvollem und mehr oder weniger

Belanglosem.

Wenden wir nun aber dieses fritische Versahren auf die deutschen Verhältnisse an während des neunzehnten Jahrhunderts, so scheinen mir zwei Reihen von Magnahmen hervorzuragen, die

von wahrhaft grundlegender Bedeutung, von einschneidens der Wirfung auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältsnisse gewesen sind. Die eine davon haben wir schon kennen gesternt: es ist die Beseitigung der Vinnenzollschranken durch die Begründung des Zollvereins. Die andere Reihe von Maßnahmen, die ich im Sinne habe, wird unter der Bezeichnung der Agrarsresorm zusammengesaßt und betrifft die Herauslösung der eins zelnen ländlichen Wirtschaft aus dem alten Gutss oder Dorss verbande.

Was die Schaffung eines großen deutschen Wirtschafts= gebiets für die Ausgestaltung unserer Bolkswirtschaft bedeuten mußte, liegt auf der Hand. Friedrich Lift verglich die Binnenzollschranken Bandern, die die einzelnen Glieder eines lebendigen Organismus umschnürten und die freie Blutzirkulation hemmten. Das Bild ift sehr glücklich gewählt. Denn in der Tat fam die Beseitigung jener Schranken der Herstellung normaler Lebensbebingungen für einen Organismus gleich. Es wurde nun erft in weiterem Umfange möglich, nachdem ein entsprechend großer Markt gesichert war, die territoriale und berufliche Differenziierung der einzelnen wirtschaftlichen Funktionen durchzuführen. Das bedeutet aber natürlich eine mächtige Förderung aller Lebensfräfte des wirtschaftlichen Körpers, bedeutet die Möglichkeit zur Durchführung großer fapitalistischer Organisationen auf dem Gebiete der Industrie, des Handels und des Verkehrs. Nun erst waren die Bedingungen für eine großzügige Entwicklung des dentschen Wirtschaftslebens geschaffen, was wiederum auch auf die gesamte Auffassung von den Aufgaben wirtschaftlicher Tätigkeit seine belebende, aufrüttelnde Wirfung ausüben mußte.

So einsach und leichtverständlich die eben geschilderte Maßregel: Herstellung eines einheitlichen deutschen Verfehrsgebiets durch Aufhebung der Binnenzollschranken erscheint, so verschlungen ist jener andere Komplex legissativer und administrativer Maßnahmen, bessen ich eingangs Erwähnung tat: die sogenannte Agrarresorm. Wollte ich diese anch nur in den Grundzügen darstellen und nur für die wichtigsten deutschen Bundesstaaten (denn in jedem einzelnen nimmt das Resormwerf naturgemäß einen verschiedenen Verlauf, insosern die "einschlägigen" Gesetze und Verordnungen ein anderes Datum tragen, bald in Paragraphen, bald in Artikel eingeteilt sind, und was dergleichen Abweichungen mehr sein fönnen), so müßte ich ein eigenes Buch schreiben, das nicht einmal den Vorzug hätte; furzweilig zu sein. Aber Gott sei Dank ist wiederum einmal für das Verständnis der großen, prinzipiellen wirtschaftlichen Zusammenhänge (und darum ist uns doch hier allein zu tun) eine eingehende Kenntnis jener Dinge eher nachsteilig als fördersam. Der Leser weiß deshalb vollkommen genügend Bescheid und vermag zu erkennen, um was es sich im Grunde handelt, wenn ich ihm einen kurzen Abriß der einzelnen in Frage kommenden Maßregeln gebe und dazu in diskreter Weise einige Hauptgeseskaten mitteile.

Üblicher= und füglicherweise unterscheidet man innerhalb der jogenannten Agrarresormen zwei Gruppen von Maßnahmen; die eine faßt man unter dem Namen der Regulierungs= oder Ab=lösungsgesetzung zusammen, während man die andere als Landesfulturgesetzung bezeichnet.

Abgelöft werden die Laften und Abgaben, die aus der Grund= herrlichkeit oder dem Lehnsverbande her auf den einzelnen nament= lich bäuerlichen Besitzungen ruhten, Abgaben in Naturalien ober in Abgelöst werden sodann, was uns hier vornehmlich intereffiert, die Dienste oder Fronden, zu denen die bäuerlichen Wirtschaften, wie wir faben, bank ihrer Gutsuntertänigkeit verpflichtet Gleichzeitig werden die Bauern aus diesem guts= oder erbuntertänigen Verhältnis befreit, fie hören auf, "schollenpflichtig" zu sein, und erhalten das Recht der Freizugigkeit, weshalb man auch von dem "Befreiungswerke" spricht. Die Ablösung erfolgte nur in seltenen Fällen ohne Entgelt, meist ließen sich die "be= rechtiaten "Grund- oder Gutsherrn recht ansehnliche Entschädigungen, sei es in Geld, sei es in Getreide ober Land, dafür gahlen, daß fie den Bauern die Freiheit zurückgaben, die diefen ihre Vorfahren vor ein paar hundert Jahren "ohne Entgelt" geraubt hatten. Der bedeutsamste Effekt, der durch diese sogenannte Regulierungsgeset= gebung erzielt wurde, war die Schaffung eines neuen Arbeits= verhältnisses auf den großen Bütern: an Stelle unfreier, fronpflichtiger Bauern treten rechtlich freie Lohnarbeiter, von denen ich gelegentlich noch mehr erzählen werde.

Ganz andere Ziele waren der Landeskulturgesetzgebung gesteckt worden. Sie sollte auch ein "Befreiungswerk" vollbringen, aber nicht die Befreiung der Bauern von grund= oder gutsherr= lichen Lasten bewirken, sondern die Befreiung aller ländlichen

Wirtschaften, der bäuerlichen wie der Gutswirtschaften aus dem Dorfverbande, in dem wir fie im Unfang des Jahrhunderts noch eingegliedert fanden. Ilm Dieses Biel zu erreichen, mußte zweierlei geleistet werben: erstens mußten alle Gemeineigentumsverhältnisse gelöft, zweitens mußten die einzelnen Uder aus ber Gemengelage, die den Flurzwang im Gefolge hatte, genommen und zu beffer arrondierten Kompleren "zusammengelegt" werden. Gemeineigentumsverhältnisse bestanden, wie wir und erinnern, an Weide und Wald, den sogenannten Almenden. Diese wurden jest, wenigstens in vielen Gegenden Deutschlands, namentlich in Nordbeutschland, "aufgeteilt", d. h. den Unteilsberechtigten wurden die entsprechenden Duoten des Gemeindebesites ju Privateigentum überliefert; wo nur Nutungsrechte bestanden, wurden diese ebenfalls abgelöst, also daß ein möglichst unbelastetes, "reines" Eigentumsverhältnis für jeden einzelnen Befitzer sich ergab. Wie man in dem andern Falle versuhr, wo es galt, die Gemengelage zu beseitigen, deutete ich schon an: man ermittelte nach Größe und Gute, was der einzelne in der Flur an zerstreuten Parzellen besaß und wies ihm ein entsprechendes Areal an einer anderen Stelle an: was er in Sunderten von Streifen über die gange Feldmart gerftreut befeffen hatte, erhielt er nun in brei ober vier größeren Studen gurud. Gleichzeitig forgte man für die Anlage von Wegen, die den feparaten Zugang zu jeder einzelnen Besitzung ermöglichten. Das ganze Berfahren nennt man Zusammenlegung ober Separation oder Verkoppelung oder Flurbereinigung; die Namen wechseln je nach den Landesteilen. Was es bewirfte, ist ersichtlich: es schuf flare Gigentumsverhältnisse und auf sich gestellte, voneinander unabhängige Wirtschaften.

Diese Resormen sind nun wie gesagt in allen deutschen Landen, hier früher, dort später, hier radikaler, dort weniger durchgreisend während des neunzehnten Jahrhunderts durchgesührt worden, so zwar, daß allerdings die meisten Gesetze und Verordnungen, die die Umgestaltung der agrarischen Rechtsverhältnisse vorschreiben, aus den ersten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts datieren, die endgültige Aussührung aber meist erst in die zweite Hälfte des Jahrhunderts fällt, nachdem in der 1848 er Bewegung die Beschren der Massen deutlicher zum Ausdruck gekommen waren, vor allem aber die wirtschaftliche Entwicklung die Beseitigung der alten Schranken gebieterischer sorderte.

Vorbildlich ist in vieler Sinsicht Preußens Gesetgebung geworden. Hier wurde in den Zeiten der tiefsten Erniedrigung, von 1807—1821 unter der Führung einer Anzahl fortschrittlich, ja man darf sagen teilweise radikal gesinnter Bureaufraten, in einer Reihe durchgreifender Gesetze die alte Agrarverfassung von Grund auf — wenn auch noch nicht beseitigt, so doch — zu beseitigen versucht. Die Magnahmen sind unter dem nicht völlig genauen Sammelbegriff der Stein-Bardenbergichen Reformen befannt. Der Widerstand der Junker verhinderte dann die Durchführung des geplanten Werfes, das erst im Jahre 1850 wieder energisch gefördert und jum Abichlug gebracht wurde. Die berühmten Gbifte, in denen die Reformen zuerst angefündigt wurden, sind das schon erwähnte Sdift vom 7. Oftober 1807, betreffend den erleichterten Besitz und freien Gebrauch des Grundeigentums, sowie die personlichen Verhältnisse der Landbewohner: es hob die Erbuntertänigkeit auf. Ferner zwei Sbifte vom 14. September 1811: bas jogenannte Regulierungsedift und das Landesfulturedift. Endlich die Gemeinheitsteilungsordnung vom 7. Juli 1821. Während dasjenige Gefet, das das ins Stoden geratene Reformwert von neuem in Gang brachte, das Gejeg vom 2. März 1850 betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse ift.

Damit habe ich eigentlich schon zu viel Daten gebracht. Denn jedes Eingehen auf die positive Gesetzgebung in diesem Zusammenshange läßt sosort die komplette Unzulänglichkeit derartiger Erörterungen handgreislich werden. Was nützen diese paar Angaben, was würden selbst noch ein paar mehr nützen? Einblick in die verweikelten Vorgänge gewährt auch eine dreis oder viermal so genaue Darstellung, wie ich sie gegeben habe, nicht. Also ziehe ich es vor, auf die Fachliteratur zu verweisen — am besten vrientiert man sich in Schönbergs Handbuch der politischen Ökonomie, im zweiten Bande, wo die einschlägigen Kapitel von der Meisterhand August Meitzens behandelt sind — und beschränke mich auf die wenigen Hinweise.

Ein Wort gestatte ich mir aber noch zur Erläuterung, weshalb ich unter all den zahlreichen gesetzlichen Maßnahmen des neunzehnten Jahrhunderts gerade dem eben besprochenen Agrarresormwert neben der Gründung des Zollvereins so hohe Bebeutung beilege. Um dieses zu verstehen, genügt es, sich die

Wirkungen zu vergegenwärtigen, die die Agrarreformen im Gefolge haben mußten. Gie allein find es offenbar, die die Entstehung ber modernen rationellen Landwirtschaft ermöglicht haben. So lange der landwirtschaftliche Betrieb noch auf der Arbeit unfreier Bauern ruhte und die einzelne Wirtschaft in den Dorfverband eingeschlossen war, standen ber Ginführung einer intensiven Betriebsweise, vollkommenerer Fruchtfolgen usw., wie wir sie im Verlaufe des neunzehnten Jahrhunderts sich entwickeln sehen werden, unübersteigbare Sindernisse im Wege, Sindernisse, die auch nicht durch eine lare Handhabung der Gesetzgebung (wie Bum Beispiel auf bem Gebiete ber gewerblichen Produktion) be= seitigt werden konnten. Die Zunftordnung konnte man einfach umgehen, und gewerbliche Unternehmungen auf fapitaliftischer Basis fonnten sich sehr wohl neben den alten zünftigen Handwerten ent= wickeln. Gine gleiche Möglichkeit bestand für die landwirtschaft= liche Unternehmung nicht, so lange nur fronpflichtige Bauern das einzige Arbeitermaterial bildeten und die Acker im Gemenge Wir sahen, daß diese Gemengelage für sämtliche Dorfbewohner die Verpflichtung zu gleicher Wirtschaftsweise mit sich brachte, daß die primitive Dreifelderwirtschaft die fast unvermeid= liche Bewirtschaftungsweise darstellte: wie sollte also der streb= same Unternehmer im Rahmen einer solchen Zwangsorganisation, die auf das Mittelmaß bäuerlicher Intelligenzen zugeschnitten war, Reformen im Betriebe durchführen?

Aber die Bedeutung der Agrarresorm ist damit, daß sie die Möglichkeit moderner Landwirtschast begründet, noch nicht ersichöpst. Sie hatte vielmehr noch eine andere Wirkung im Gessolge, die zwar von den Gesetzgebern keineswegs in ihrer ganzen Tragweite vorausgesehen worden ist, die aber darum doch auf ihr Konto gesetzt werden muß. Sowohl die Regulierung der gutsherrlichsbäuerlichen Verhältnisse wie auch die Landeskultursgesetzgebung hat in hohem Maße dazu beigetragen, die ländliche Bevölkerung wie man es ausdrücken kann, zu entwurzeln und dadurch zu mobilisieren. Bei der "Regulierung" ist es geschehen, daß sast alle nur handdienstpsslichtigen Bauern ausschörten, selbständige Landwirte zu sein, daß sie zu besitzlosen Lohnsarbeitern wurden: das war ein erster Schritt, sie dem Lande vollständig zu entfremden, sie zu Proselhten des Städtetums und der Industrie zu machen und dadurch die grundlegende Umgestaltung

unserer Siebelungsverhältnisse einzuleiten, von der ich Leser später eine genaue Vorstellung verschaffen werbe. Gleiche Wirkung übten alle jene Magregeln ber Gesetgebung aus, die ben alten Dorfverband gertrummerten, die Rugungsrechte (Weidegang, Holzleserecht und dgl.), namentlich der kleineren Land= und Bieh= wirte beseitigten und die Almende auflösten. Dadurch ist abermals — wie ich in meinem Kapitalismus ausführlich dargetan habe vielen schwachen Existenzen, die als kleine selbständige Wirte weniaftens ihr Dasein auf dem Lande gefriftet haben, der Lebensodem ausgeblasen worden. Und endlich ist auch die Großbauernwirtschaft, die wir noch im Anfang des Jahrhunderts als wesent= lich auf sich gestellten autonomen Wirtschaftsorganismus tennen lernten, durch die Agrarreform in ihrem Bestande erschüttert worden, insoweit die Verpflichtung zur Zahlung der Ablösungs= summen die Notwendigkeit im Gefolge hatte, mehr als bisher für den Markt zu produzieren, die gewerbliche Produktion für den Eigenbedarf einzuschränken, mas abermals eine starte Abstohung ländlicher Arbeitsfräfte naturgemäß herbeiführen mußte. So fann man getroft fagen, ohne fich ber Ubertreibung schuldig zu machen, daß die Abwanderung der Bevölkerung vom Lande, die eines der bedeutungsvollsten Ereignisse des neunzehnten Sahrhunderts ift. zwar nicht durch die Agrarreform ausschließlich bewirkt (vielmehr hat die Ausbildung der modernen Landwirtschaft ebenfalls das ihrige dazu beigetragen), aber doch ftark befördert und durchgehends vorbereitet worden ift.

Die übrigen Maßregeln auf dem Gebiete der Gesetzgebung und Verwaltung, die das Wirtschaftsleben während des neunzehnten Jahrhunderts auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt haben, kann ich kürzer erledigen, teils weil sie allgemein bekannt sind, teils weil ich (wie bereits ausgesührt) ihre Bedeutung geringer einschätze. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß sie ohne sede Besetutung für den Verlauf des Wirtschaftslebens seien. Vielmehr hat selbstverständlich sede einzelne Maßnahme das ihrige dazu beigetragen, diesem seine bestimmte Richtung zu geben, das heißt also wesentlich die Entsaltung des Kapitalismus zu befördern. Ich will nur sagen, daß keiner von ihnen sene grundlegende Besetutung wie den beiden geschilderten Komplexen von Resormen zustommt.

Was wir zunächst ins Auge zu sassen haben, sind Maßregeln, die bezwecken, ein auch formell einheitliches deutsches Verkehrsgebiet herzustellen. Dahin gehören also die Resormen des öffentlichen Rechts und der Verwaltung, die ein einheitliches Münz-, Maß- und Gewichtssystem, sowie ein einheitliches Verkehrsrecht für das Gebiet des Deutschen Reiches schaffen.

Bur Berbeiführung eines einheitlichen Dag-, Dungund Gewichtsinstems waren schon im Zollvereinsvertrag vom 22. März 1833 die ersten Schritte getan worden, sofern nach Art. 14 dieses Bertrages die beteiligten Regierungen bahin wirken jollten, daß in ihren Ländern ein solches in Unwendung fomme, und bald darauf auch die erforderlichen Verhandlungen eingeleitet wurden. Gine durchgreifende Reform tam jedoch erft nach Begrundung des Norddeutschen Bundes bzw. des Deutschen Reiches zustande: am 17. August 1868 wurde eine Maß= und Gewichtsordnung er= laffen, die das metrische Syftem sofort fakultativ und vom 1. Januar 1872 an obligatorisch einführte. Das Bundesgesetz wurde nachher auf fämtliche Staaten, zulett durch Gefet vom 19. Dezember 1874 auf Eljaß-Lothringen ausgedehnt. Ebenjo hat erft die politische Einigung Deutschlands uns ein einheitliches Müngsnftem durch die Gesetze vom 4. Dezember 1871 und 9. Juli 1873 gebracht. Durch diese Gesetze sind der Martsuß und (im Prinzip) die Goldwährung bei uns eingeführt worden. Bald darauf (durch Gefet vom 14. März 1875) wurde das Zettelbankwesen für das Reichsgebiet einheitlich geordnet und in der Reichsbant ein mustergültiges Zentralfredit= institut geschaffen.

Auch auf anderen Gebieten des Verkehrswesens brachte erst die politische Einigung Deutschlands die völlige Rechts- und Ver- waltungseinheit, wohlgemerkt: sosern diese, was in mehrsacher Hinssicht der Fall, nicht auch heute noch auf sich warten läßt. Was für die Post die Franksurter Reichsverfassung vorgesehen hatte: der Zentralgewalt die Oberaufsicht über das Postwesen und die Besugnis zuzuerkennen, das deutsche Postwesen sür Rechnung des Reichs vorbehaltlich der Berechtigten zu übernehmen, ging erst mit der Begründung des Norddeutschen Bundes hzw. des Deutschen Reichs in Erfüllung. Im Norddeutschen Bunde ist die Post vom 1. Januar 1868 ab als einheitliche Staatsverkehrsanstalt eingerichtet und verwaltet worden, während im Gebiet des Deutschen

Reichs Bahern und Württemberg von der nachmaligen Reichspostverwaltung ausgeschlossen blieben. Doch hat diese Sonderstellung
der beiden süddeutschen Staaten die Vereinheitlichung des Postwesens in den für den Verkehr entscheidenden Punkten des Tariswesens und des Postrechts nicht hintanzuhalten verwocht. Durch
das Geseh über das Postwesen des Deutschen Reichs vom
28. Oktober 1871 ist für das ganze Reich ein die wichtigken
Verhältnisse der Post umfassendes einheitliches Postrecht und
durch Geseh vom 28. Oktober 1871 und die dazu ergangenen
Novellen von 1873 und 1874 auf dem Gebiete des Posttaxwesens in den wesentlichen Punkten Einheitliches geschaffen
worden.

Nicht ein gleich günstiges Schicksal wie die Post (und die seit 1875 mit ihr vereinigte Telegraphie) haben die Gisenbahnen gehabt. Sie find bis heute (ausgenommen die Bahnen Elsaß= Lothringens) in einzelstaatlicher Berwaltung geblieben. Doch hat die Reichsverfassung in Art. 41 und folgenden eine Reihe von Bestimmungen getroffen, die auch für die Gisenbahnen innerhalb des Deutschen Reichs ein gewisses Maß von einheitlicher Gestaltung verbürgen: jo bezüglich der Bahnpolizei, bezüglich des durchgehenden Berkehrs, der einheitlichen Anlage des Netes, der übereinstimmenden Formen der Betriebsmittel usw. Während auf dem wichtigen Gebiete der Tarispolitik bis heute die Bielgestaltigkeit erhalten ge= blieben ist. Erwähnt mag bei dieser Gelegenheit werden, daß innerhalb der einzelnen Bundesstaaten die Gifenbahnen zum bei weitem größten Teile vom Staate betrieben werden. Bahrend bei ber Unlage ber Bahnen Privat- und Staatsbetrieb miteinander wechselten, so daß noch 1875  $44^{1/2}$  o/o der damaligen Eisenbahn= lange in Privatverwaltung sich befand, ift feitbem die Berstaatlichung wie gesagt fast allgemein durchgeführt worden. Heute sind von den vollspurigen Gisenbahnen Deutschlands nur noch etwa 7 % Privatbahnen, von den Hauptlinien sogar nur noch  $4^{-0}/_{0}$ .

Endlich muß von den Zweigen des öffentlichen Rechts, die erst spät einer einheitlichen Regelung unterzogen worden, das Gewerberecht im engeren Sinne genannt werden. Dies blieb ganz buntgestaltet — hier zünftig, dort gewerbefreiheitslich — in den verschiedenen deutschen Staaten, bis die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 die Rechtseinheit für den ges

jamten Umfang des Norddeutschen Bundes bzw. des Deutschen Reichs herstellte.

Auf dem Gebiete des Privatrechts interessierte die kapitalistische nach Einheit strebende Welt im wesentlichen nur das Handelsrecht, das denn auch längst vor Gründung des Deutschen Reichs eine einheitliche Fassung erhielt. Im Jahre 1847 wurde die Allgemeine Deutsche Wechselordnung erlassen, zu der die ergänzenden und modisizierenden sogenannten Kürnberger Novellen 1861 hinzutraten; 1857—1861 wurde das Allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch versaßt und zunächst landesstaatlich eingesührt. Jum Bundes- bzw. Neichsrecht erhoben es die Gesetze vom 5. Juni und 12. Juni 1869, während die einheitliche Gestaltung des bürgerlichen Rechtes erst den letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts vorbehalten geblieben ist.

Damit genug der trockenen Aufzählung von Gesetesdaten, die leider nicht völlig zu vermeiden war. Worauf ich nun noch mit ein paar Worten zu sprechen komme, betrifft die innerliche Bandlung, die bas Rechtsinftem mahrend des neun= zehnten Sahrhunderts erfahren hat. Denn offenbar allen Neuerungen, wie fie Gesetzgebung und Berwaltung herbeigeführt haben, ein einheitlicher Gedanke zugrunde gelegen, der recht eigentlich das Leitmotiv der neueren Zeit geworden ist: der Gebanke ber "freien Konkurrenz" oder einer wie man auch jagt individualistischen Wirtschaftsordnung. In der Tat: wenn wir von den paar großen Verkehrsinstituten, der Bost und der Gifenbahn absehen, jo ist geradezu die Mission des neunzehnten Sahr= hunderts es gewesen, die Rechtsordnung jo zu gestalten, daß ber Initiative des einzelnen Wirtschaftssubjektes möglichster Spiel= raum gelassen werbe. Das wenigstens ist ber Grundzug, ist bas Pringip der Gesetgereformen gewesen, Die der Zeit ihren Stempel aufdrücken.

Das moderne Wirtschaftsrecht stellt, wie ich es an anderer Stelle ausgedrückt habe, ein Spstem individueller Freiheits=rechte dar, womit gesagt sein soll, daß es die das willkürliche Verhalten, den freien Entschluß der einzelnen Wirtschaftssubjekte einengenden und beschränkenden Normen an die änßerste Peripherie der individuellen Interessensphäre gesetzt hat. Im wesentlichen können diese sich dis an die Grenzen ausdehnen, die das Straf=recht zieht. In dieser Anerkennung eines umfassenden Selbst=

bestimmungsrechts der Wirtschaftssubjekte liegen nun im einzelnen folgende "Freiheitsrechte" eingeschlossen:

- 1. Die Freiheit des Erwerbes; auch als "Gewerbefreiheit" im engeren Sinne bezeichnet. Jedermann darf grundsählich frei darüber entscheiden, wie, wo, wann er seine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben wolle. Den strikten Gegensatzu diesem Zustande bildet das System des Gewerbemonopols, die Zunftordnung, die mittelsalterliche Gesetzgebung über das Stapels, Straßens, Weilens, Vorskaufsrecht usw.
- 2. Die Freiheit kontraktlicher Vereinbarung, auch als Vertragsfreiheit bezeichnet. Sie besagt, daß jedes Wirtschaftssubjekt in freier Willenseinigung mit einem andern die Bedingungen der Überlassung von Gütern oder Diensten selbstherrisch festsetzen kann. Dieses Freiheitsrecht enthält somit die Gewährleistung des freien Kauss und Verkauss, des freien Miet-, Pacht-, Leihvertrages, sowie vor allem auch des freien Lohnvertrages. Den Gegensat bilden: Taxordnungen, Beschränkungen in der Zahl von Hilfspersonen, die ein Arbeitgeber beschäftigen darf, Erbuntertänigkeit usw.
- 3. Die Freiheit bes Eigentums, sei es an Konsumtionsgütern, sei es an Produktionsmitteln, sei es an Mobilien, sei es an Fm-mobilien. Den schroffsten Gegensatz würde eine sozialistische Wirtsschaftsordnung bilden; aber auch die vorkapitalistische Rechtsordnung mit ihrer "Bindung" des Eigentums, der Anerkenntnis einer "Amtsqualität" des Eigentums fußte auf einer grundsählich versichiedenen Basis. Die Freiheit des Eigentums enthält aber im einzelnen solgende Freiheitsrechte:
- a) die Freiheit der Verwendung des Eigentums, die dem Sigentümer einer Sache die Ermächtigung gibt, diese so zu nützen, wie es seinen Wünschen entspricht; das Sigentum ist mit keinerlei Pssichten belastet. Das bedeutet also im Leben vor allem, daß der Sigentümer einer Sache diese nach Belieben als Konsumtionsgut oder als Produktionsmittel anwenden kann: daß ein Grundbesitzer sein Land als Park oder Rennplat oder Jagdrevier statt als Ackersland verwenden dars, daß der Inhaber von städtischem Bauterrain nicht gezwungen werden kann, seinen Grundbesitz der Bedauung zu überlassen usw.;
  - b) die Freiheit der Beräußerung;
  - c) die Freiheit der Verschuldung.

Diese beiden Freiheitsrechte sind von besonderer Bedeutung, wie wir sehen werden, für die Entwicklung des Immobilieneigenstums geworden.

- 4. Die Freiheit der Vererbung. Die Verfügungsgewalt des Eigentümers erstreckt sich über seinen Tod hinaus: damit wird die Kontinuität der Individualinteressen gewährleistet, die höchstpersönliche Natur der Rechtsordnung recht eigentlich erst zum vollen Ausdruck gebracht, die dann ihre letzte Weihe ershält durch
- 5. den Schutz der "wohlerworbenen" Privatrechte immerdar. Hiermit wird das Reich der individuellen Wirtschaftsinteressen gleichsam verewigt: dem persönlichen Interesse wird die Unsterdslichkeit zugesichert; die Überlegenheit des Ginzelwillens über den Willen der Gesamtheit ist endgültig anerkannt.
- Gi ist bekannt, daß von den Grundsätzen dieses "individuas listischen "liberalen" oder wie sonst immer benannten freiwirtsschaftlichen Systems schon ein beträchtlicher Teil in den letzen Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts namentlich auf dem Gebiete des Arbeitsrechts außer Geltung gekommen ist. Diese Beobachtung darf uns aber nicht hindern, zunächst einmal den prinzipiellen Gedankeninhalt des neuen Wirtschaftsrechts in seiner Reinheit zu erfassen. Nur dann gewinnen wir den klaren Blick sür das, was Reaktion oder Weiterbildung ist.
- So und nun will ich biefen Abschnitt, der von den Glementen "Staat und Recht" handelte, schließen, so furz er ist und obwohl sich noch manches Wörtlein zu dem Thema jagen ließe. Ich könnte vor allem noch von den positiv fördernden Magnahmen erzählen, die der Staat im Interesse "wirtschaftlichen Fortschritte" doch auch noch in einer prinzipiell "individualistischen" Wirt= schaftsordnung zu ergreifen pflegt. Aber wohin fame ich ba? Wenn ich vom gewerblichen Bildungswesen und staatlichen Körordnungen, von Zollpolitif und Ausfuhrprämien, von Land= wirtschafts-, Gewerbe- und Handelstammern, vom Ausstellungsund Konsulatswesen, vom Marken-, Patent- und Musterschutz und tausend ähnlichen Dingen auch nur andeutungsweise berichten wollte. Es würde Bogen über Bogen füllen, der Lefer würde sich sträflich langweilen, und es hatte boch keinen Zweck. Er wurde badurch für die wesentlichen Büge des deutschen Wirtschaftslebens kein tieferes Berftandnis befommen; im Gegenteil. Gein Blick murbe

sich im Vielerlei, im bunten Kleinfram verlieren. Deshalb ist es besser, ich verzichte überhanpt auf ein Eingehen in die Details und begnüge mich mit dem summarischen Überblick über die Hauptsereignisse, den ich in diesen paar Bemerkungen zu geben versucht habe. Zu verschiedenen Malen wird sich übrigens im weiteren Verlauf der Darstellung noch die Gelegenheit ergeben, etwas Genaueres über diese oder jene Rechtsgestaltung, diese oder jene Verswaltungseinrichtung auszusagen.

## 21 chtes Rapitel

## Die Technif

I. Die Prinzipien der modernen öfonomischen Technit

Das ist ein großes Kapitel, das wir heute beginnen, ein ebenso reizvolles wie schwieriges Thema: die Darstellung der technischen Errungenschaften, ober gleich in richtiger Abgrenzung: bes Ent= wicklungsganges der ökonomischen Technik im neunzehnten Jahr= hundert und ihrer Bedeutung für das deutsche Wirtschaftsleben. Denn wenn man auch nicht so weit zu gehen braucht wie manche Schriftsteller, namentlich natürlich die Vertreter der technischen Wissen= ichaften, die ohne weiteres technische und wirtschaftliche Entwicklung gleichsetzen, jo wird man doch nicht verkennen dürfen, daß die öfo= nomische Revolution, die sich während des vergangenen Jahrhun= derts vollzogen hat, nicht zulett technischen Veränderungen ihr Dasein verdankt. Und man braucht fein blinder Verherrlicher des technischen Fortschritts zu sein, kann sehr wohl einsehen, daß Technik und innere Kultur ober gar Menschenglück nur wenig miteinander zu tun haben, daß die Menschheit inmitten unermeßlicher technischer Leistungen in völlige Barbarei zurücksinken und in ihren einzelnen Individuen elender denn je sein kann: bewundern wird man die gewaltigen Leistungen immer müssen, die der Menschengeist in unserm Jahrhundert auf technischem Gebiete vollbracht hat. ist unerhört in der Weltgeschichte. Niemals ist auch nur an= nähernd in gleicher Zeit die Herrschaft des Menschen über die äußere Natur dermaßen erweitert worden; niemals, joviel wir wissen, sind in so wenigen Menschenaltern die Grundlagen, auf denen das technische Vollbringen ruhte, jo vollständig umgestürzt worden. Und wer irgend eine Erscheinung des gesellschaftlichen Lebens in Europa während des neunzehnten Jahrhunderts, es jei welche es

wolle, verstehen lernen will, wird seinen Geist mit Andacht versenken müssen in diese Welt von tausend und abertausend Erssindungen und Entdeckungen, aus denen die moderne Technik aufserbaut ist.

Alles dies braucht man ja heutigentags niemand mehr in langatmiger Auseinandersetzung zu beweisen; es ist Gemeingut aller Gebildeten. Aber wenn auch damit die rechte Stimmung für die Wertung der Technik erzeugt ist, so ist diese Wertung selbst feineswegs ichon vollbracht. Und wer wie ich hier in knappen Worten sagen soll, worin denn nun die Bedeutung der Technik für die Wandlungen des Wirtschaftslebens in unserm Jahrhundert tatfächlich begründet sei, der fühlt sich in nicht geringe Verlegen= heit versent. Um einfachsten wäre es ja für ihn, wenn er einen Überblick über die technischen Errungenschaften auf allen in Frage fommenden Gebieten geben könnte. Aber es ist offensichtlich, daß er diesen Ausweg nicht beschreiten kann. Er schriebe dann ein "Buch der Erfindungen" — ab, das in konzisester Fassung 729 enggebruckte Seiten Lexikonsormat Text beansprucht, während ihm im Rahmen seines Gesamtwerkes höchstens der zwanzigste Raum= teil gur Berfügung steht. Go fann er sich, wird man meinen, dadurch helfen, daß er eine passende Auswahl trifft, d. h. die "wichtigften" Entdeckungen und Neuerungen feinem Lefer gur Letture darbietet. Das ist die übliche Methode, sie findet sich fast in allen den hundertundein Übersichten angewandt, die jest am Jahrhundertschluß erschienen sind. Aber ich halte bieses Berfahren schlechterdings für gefährlich. Es verführt dazu, an ein= zelnen Bunkten haften zu bleiben, einzelne Erfindungen in ihrer Traaweite zu überschätzen und dadurch das Urteil über den Ge= samteffett ber Technif zu trüben. Worauf es vor allem ankommt, ift die Ginficht in den notwendigen Zusammenhang famt= licher, fleiner wie großer, Erfindungen und Entbedungen. Und dieser Einsicht versperre ich den Weg, wenn ich etwa die Einführung der Dampffraft ober die Erfindung der Spinn= maschine oder die Anwendung der Elektrizität oder die Eisen= bahnen ober sonst etwas aus der Gesamtheit der technischen Neuerungen herausgreife. Gang abgesehen davon, daß jede folche Auswahl willfürlich ist. Gerade die am meisten in die Augen ipringenden Erfindungen find feineswegs immer auch die "wichtigften", wenn man schon diesen Begriff anwenden will. Mir erscheint beispielsweise die Begründung der modernen maschinellen Eisensbearbeitung durch Maudslay, von der man selten etwas in den Übersichten ersährt, ebenso wichtig wie die Ersindung des mechanissichen Spinnstuhls; die Verwendung fünstlichen Düngers erachte ich sür epochaler als die Benutzung der Dampstrast; den Ersindungen von Cort, Bessemer und Thomas möchte ich mindestens die gleiche praktische Bedeutung beimessen wie denen der Fulton und Stephensson; die Endeckung Runges ist vielleicht von prinzipiell größerer Tragweite als die Ersindung der Reis und Bell. Und so fort ins Unendliche. Das einzige, was wir mit Sicherheit auszusgagen versmögen, ist nur dieses: daß seine der abertausend Entdeckungen annähernd die gleiche Bedeutung für die Praxis hätte, die ihr zustommt, wenn sie nicht von allen übrigen Ersindungen und Entsdeckungen begleitet gewesen wäre. Womit wir denn wieder bei der Erkenntnis des innerlichen Zusammenhangs aller Erscheinungen der modernen Technik angelangt wären, von der wir ausgingen. Damit aber auch wieder bei der Notwendigkeit, alle auszuzählen, die für uns sich als Unmöglichkeit erwies.

Aus diesem Widerspruch vermögen wir uns nur auf eine Weise zu befreien: wenn es uns nämlich gelingt, das unterschiedliche Prinzip zu entdecken, das allen technischen Errungensichaften der neueren Zeit gleichermaßen zugrunde liegt, und wenn wir aus diesem Prinzip mit einiger Zuverlässigkeit die Sieghaftigkeit der modernen Technik abzuleiten vermögen. Mit dieser Problemstellung tue ich einen Schritt hinaus auch über meine eigenen früheren Bearbeitungen des Gegenstandes, die nan zusammengesaßt in meinem Kapitalismus findet: ich versuche damit den letzten Rest von Kasuistik zu beseitigen, der in meinen disherigen Darstellungen zurückgeblieben war, und glaube nun erst in den Grundzügen eine einwandsreie Prinzipienlehre der modernen Technik bieten zu können. Indem ich die Behandlung solcherart vertiese, erfährt die Darstellung, wie das nicht anders zu erswarten ist, eine erhebliche Bereinsachung.

Das erste Prinzip, auf dem die moderne Technik aufgebaut ist, ist formaler Natur: es beruht in der Anwendung der Naturwissenschaften auf die Technik und die dadurch bewirkte Umwandlung des empirischen in das wissenschaftsliche oder rationelle Versahren. Alle frühere Technik, so Wunderbares sie auch geleistet hatte, war empirisch gewesen,

b. h. hatte auf der persönlichen Erfahrung beruht, die von Meister zu Meister, von Geschlecht zu Geschlecht durch die ebenso persönliche Lehre übertragen worden war. Bon den Göttern, so glaubte man, mar die als ein wunderbares Geheimnis erscheinende Runft den ersten Menschen überliefert worden, die sie nun als kostbares Vermächtnis ihren Söhnen weitergaben. Dankbar nahm man hin, was die Natur in unerforschlichem Wirken den arbeitenden Menschen darbot; in ihre Mysterien einzudringen, lag allen früheren Kulturen fern. Man wußte, welche Handgriffe man anzuwenden hatte, um die Wolle zu verspinnen, die Bruden zu bauen, das Eisenerz zu schmelzen; damit begnügte man sich. Alls besondere glückliche Fügung, als Segnung des Himmels pries man es, wenn jemandem der Zufall ein Berfahren wies, das rafcher und vollkommener zum Ziele führte. Man nahm es hin und hütete es und gab es dem Nachkommen weiter, wie man einen Schatz vererbt, den man bei Lebzeiten geschenkt erhalten hat. Danach konnte auch alle Lehre nur eine Regellehre fein: Nachweis der Handgriffe, die anzuwenden seien, um einen be= stimmten Erfolg zu erzielen, einen bestimmten technischen Zweck zu erreichen.

In dieses Halbdunkel frommen Wirkens fällt nun der grelle Schein naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Das fühn heraus= fordernde: "ich weiß" tritt an die Stelle des bescheiden-stolzen: "ich fann". Sch weiß, warum die hölzernen Brückenpfeiler nicht faulen, wenn sie im Wasser stehen; ich weiß, warum das Wasser bem Kolben einer Bumpe folgt; ich weiß, weshalb das Gifen ichmilgt, wenn ich ihm Luft zuführe; ich weiß, weshalb die Pflanze beffer wächst, wenn ich den Acker dünge: ich weiß, ich weiß, ich weiß: das ist die Devise der neuen Zeit, mit der sie das technische Verfahren von Grund aus ändert. Nun wird nichts mehr voll= bracht, weil ein Meister sich im Besitze eines persönlichen Könnens befindet, sondern weil jedermann, der sich mit dem Gegenstande beschäftigt, die Gesetze kennt, die dem technischen Vorgana qu= grunde liegen und deren forrefte Befolgung auch jedermann ben Erfolg verbürgt. War früher gearbeitet worden nach Regeln, so vollzieht sich jett die Tätigkeit nach Gesetzen, deren Er= gründung und Anwendung als die eigentliche Aufgabe des ratio= nellen Versahrens erscheint. Die Technif tritt damit in eine bedingungsloje Abhängigkeit von den theoretischen Naturwiffen=

schaften, deren Fortschritte allein noch über das Ausmaß ihrer eigenen Leistungsfähigkeit entscheiden. Man kann deshalb auch dentlich wahrnehmen, wie die Etappen der modernen Technik bestimmt werden durch die großen epochemachenden Greignisse im Gebiete der naturwissenschaftlichen Erfenntnis. Die erste Station bilden die Gesetze der Mechanik, die durch Newton ihre vorläufig definitive Feststellung ersahren; dann möchte ich einen zweiten Markstein seken in die 1780 er Jahre, in welchen Lavoisier die Theorie der Berbrennung begründet; das dritte große Ereignis, das für die Entwicklung der Technik bestimmend wird, fällt in das Jahr 1828 (Syntheje des Harnstoffs durch Wöhler); während endlich die lette besonders jruchtbare Epoche der modernen Technik eingeleitet wird durch die Aufstellung des Gesetzes von der Erhal= tung der Energie durch Robert Mayer im Jahre 1841. Beshalb gerade diese Entdeckungen epochemachend für die Technik geworden find, werden erft die folgenden Auseinandersetzungen deutlich erfennen laisen.

Hier wollen wir uns erst noch einmal vergegenwärtigen, daß der Zeitpunkt, seit dem die Naturwissenschaften die Technik zu beeinflussen beginnen, nicht viel srüher als in die letzen Jahrzehnte des achtzehnten Jahrhunderts zu verlegen ist, daß es also in der Tat wesentlich das neunzehnte Jahrhundert ist, in dem das wissenschaftliche Versahren in die technische Prazis eindringt. Das zeigt sich in Deutschland, das uns hier allein interessiert, ganz besonders deutlich.

Die Ersindung der Dampsmaschine, die ja unzweiselhaft schon ein Kind naturwissenschaftlichen Denkens ist, gehört allersdings ganz dem achtzehnten Jahrhundert an. Aber wir dürsen nicht vergessen, daß, wenn auch die Idee der Dampsmaschine, die aus naturwissenschaftlichsmodernem Geiste geboren war, im achtzehnten Jahrhundert sich entsaltet, ihre Verwirklichung doch noch dis tief in das neunzehnte Jahrhundert hinein an die Schranken der alten empirischen Technik gebunden blieb, und das waren sehr enge Schranken: mit Meißel, Hammer und ganz einssachen Vorvorrichtungen wurde im Ansang des neunzehnten Jahrshunderts der Maschinenbau betrieben; noch hatte der Zimmermann mehr dabei zu tun als der Schlosser, denn das Sisen ward ebensfalls noch in überkommener, altsränksischer Weise gewonnen und war nicht in beliebigen Mengen versügbar. So daß wir wohl mit

Recht sagen können: auch die Ara der Dampsmaschine beginnt erst im neunzehnten Jahrhundert, zumal in Deutschland. Was aber für die Dampsmaschine und ihre Herstellung gilt, gilt nicht minder für alle Arbeitsmaschinen: auch sie sind so lange nicht als zur modernen Technik gehörig anzusehen, als ihre Anfertigung noch in rein empirischem Geiste ersolgt, wie es im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts noch allerorten der Fall war.

Derselbe Geist beherrschte aber die gesamte übrige Technik noch. In der Eisenindustrie hatte zwar die Einführung des Puddelversahrens (seit Ende der 1780 er Jahre) einen bedeutenden Fortschritt dargestellt; gleichwohl blieb das ganze Versahren rein empirisch. Von den Vorgängen im Hochosen oder im Puddelosen, die es bewirken, daß Roheisen oder Schmiedeeisen entsteht, hatte man noch keine wissenschaftlich begründete Kenntnis. Noch Huntsmann und Friedrich Krupp, die Ersinder des Gußstahls, waren reine Empiriker, die nichts von der chemischen Zusammensehung ihres Erzeugnisses wußten.

Die Landwirte, die nach der Thaerschen Methode wirtschafteten, nannten sich zwar rationelle Landwirte. Sie waren es doch aber höchstens im öfonomischen Sinne: die Technik der landwirtsichaftlichen Produktion war noch durchaus empirisch. Die sogenannte Humustheorie Thaers, auf der er die Fruchtsolge ausgebaut wissen wollte, ruhte auf keiner naturwissenschaftlichen Basis und wurde in dem Augenblicke zerstört, als durch Liebig zum erstenmal die Gesche des Pflanzenwachstums wissenschaftlich begründet wurden. Und so sort auf allen Gebieten.

Was in aller Welt ist es denn nun aber, was der Anwensung des naturwissenschaftlich fundierten Versahrens ihre grundstürzende Bedeutung für die Technik verleiht? Auf diese Frage werden wir am ehesten Antwort erhalten, wenn wir zuvörderst einmal uns klar machen, worauf denn das völlig neue Prinzip der modernen Naturwissenschaften beruht. Denn offenbar werden wir über die Sigenart der Wirkungen, die diese ausüben, dann seichter Ausschluß erhalten, wenn wir den Geist erkannt haben, der sie selbst beherricht.

Was die moderne Naturwissenschaft anstrebt, so wird man sagen dürsen, ist die lückenlose Ersetzung der Qualität durch die Quantität, die in einer mathematischen Formel ihren letzten und vollkommensten Ausdruck sindet. Erst dann, wenn sich für

irgend einen Vorgang in der Natur eine mathematische Formel aufstellen läßt, so hat uns Kant belehrt, haben wir das Recht, von naturgesetzlicher Erfenntnis zu sprechen. Worauf alles aussgeht, so kann man es auch ausdrücken, ist die Entseelung der Natur. Wo ehedem lebendige Wesen, lebendiges Wirken angenommen wurde —

Diese Höhen stüllten Oreaden, Gine Drhas lebt in jedem Baum, Aus den Urnen lieblicher Najaden Sprang der Ströme Silberschaum; Durch die Schöpfung sloß da Lebenssülle, Und was nie empfinden wird, empfand, —

ba soll jett - so fordert die strenge Gedankenfügung naturwissen= schaftlichen Denkens bis zur Gegenwart — ein Wechselspiel toter Rörper herrschen. Es ist reizvoll zu beobachten, wie es recht eigentlich die Aufgabe der fortschreitenden Naturerkenntnis ift, die lebendige Seele aus den Dingen weg zu argumentieren, wie die Fortschritte der Naturwissenschaften sich am deutlichsten mahr= nehmen laffen an der schrittweisen Zuruckbrängung, sagen wir einmal in moderner Terminologie, vitalistischer Anschauungen. Noch Galilei erflärte das Phänomen, daß das Waffer dem Rolben folat. aus einem horror vacui der Natur, d. h. doch einem rein ver= menschlichten Abscheu vor dem luftleeren Raume, der allen Natur= îtoffen innewohnen sollte. Da erfand (1643) Toricelli das Barometer, und damit konnte die Schwere der Luft nachgewiesen werden. Das Phlogiston der Stahlichen Verbrennungstheorie, das in allen Körpern haust und mit der Flamme aus ihnen entweicht: was ift es benn weiter, als eine Art von Feuerseelchen, die man in die stoffliche Welt hineingeheimnist hatte? Die Berbrennungs= theorie Lavoisiers vollbrachte doch wiederum im Grunde nichts anderes, als daß sie die in einer mathematischen Formel ausgedrückte Quantitätsporstellung an die Stelle der phantafievollen Qualitätsbestimmung sest. Wie benn gerade Lavoisier von besonberer Bedeutung für die Begründung des modernen naturwiffen= schaftlichen Denkens geworden ist, dadurch, daß er der mathemati= schen Formel, der Quantitätsbestimmung, die bis dahin nur die äußere Bewegung ber Körper beherrscht hatte, gleichsam auch bas Innenleben der Rörper, die Beziehungen ihrer Bestandteile unter= einander erschloß. In der chemisch-historischen Ausstellung auf dem Pariser Weltjahrmarkt im Jahre 1900 konnte man eine plumpe, alterkümliche Wage bemerken: die Wage Lavoisiers: sie ist recht eigentlich das Symbol modernen Geistes geworden.

Und wie in den genannten Fällen, so ist es zu Tausenden von Malen immer das, was man die Entseelung eines Naturvorganges nennen kann, worauf der Fortschritt wissenschaftlicher Naturerkenntnis hinausläuft. Ich erinnere nur noch an den besonders eklatanten Fall: die Zerstörung der Theorie von der Lebenskraft, der vis vivendi durch die seit 1828 beginnende Synthese
organischer Körper: womit die Psyche aus ihrem letzten Schlupswinkel, der organisserten Materie, desinitiv vertrieben war: ich
meine desinitiv für die Naturwissenschaften des neunzehnten Jahrhunderts, um die es uns hier allein zu tun ist.

Aber alle diese Betrachtungen haben für uns doch nur infoweit eine Bedeutung, als sie uns lehren, welche Konsequenzen aus dieser Neugestaltung der Naturwissenschaften für die Technik sich ergeben. Das festzustellen, wird uns leichter werden, wenn wir den Wandel uns vergegenwärtigen, den unter dem Ginfluß fortschreitender Naturerfenntnis (im Sinne der modernen "eraften" Naturwissenschaften) die gesamte Weltauffassung, das Weltbild, die Kosmologie durchgemacht haben. Die Früheren waren ganz von selbst von ihrer beseelenden Naturbetrachtung aus zu einem lebendigen Gotte, einem Schöpfer Himmels und der Erde gelangt. Der alte Gott war nichts anderes gewesen, als ein großer Künstler, ein voll= kommener Handwerker, der die Welt aus seinem höchstpersönlichen, empirischen Können beraus geschaffen hatte. Nach seinem Bilde formt er den Menschen. Und in seinem Werfe lebt seine Seele fort. Er ichafft mit der ganzen unmittelbaren Interessiertheit des Handwerkers, dem das Gelingen seines Wirkens der höchste Lohn ift. Und Gott jah, daß es gut war. Ja, in dem jüdischen Schöpfungsmythos tritt die echte Handwerkernatur des Weltenerschaffers so durch= sichtig zutage, daß Gott sogar sein Werk in der normalen Arbeits= zeit jedes Handwerkers, in den sechs Wochentagen, zu Ende bringt.

In der Natur, wie sie unsere Chemiker und Physiker denken, ist für einen Gotthandwerker kein Raum mehr.

"Fühllos jelbst für ihres Künstlers Ehre, Gleich dem toten Schlag der Pendeluhr, Folgt sie fnechtisch dem Gesetz der Schwere Die entgötterte Natur."

r

Der Schöpfer wird von seinem Werk getrennt. Er mag vielsleicht als der große Organisator gedacht werden, der die Elemente zusammensügt. Diese aber vollbringen dann aus eigener "Kraft" die Verbindungen, die zu der Welt der Körper sühren. Die Weltsproduktion, wenn wir so sagen wollen, ist ein rationalistisch gestalteter Prozeß geworden, der sich nach mathematisch ausdrücksbaren "Gesehen" vollzieht, Gesehen, deren Wirksamkeit der Produzent selber unterworsen ist, die er nur mit peinlicher Sorgsalt besolgen muß, um den vorbedachten Ersolg zu erzielen.

Mit dieser Betrachtung haben wir nun aber auch schon eingesehen, worin die grundstürzende Wirkung der modernen Naturmiffenschaften auf die Technik fich äußern muß. Dffenbar darin, daß in Anwendung ihrer Lehren die technischen Vornahmen, statt wie bisher als Aussluß einer lebendig wirkenden Perfönlichkeit (des Handwerkers), nun begriffen werden als ein selbsttätig sich abspielender Bewegungsprozeß toter Körper. Was die naturwijsenschaftliche Erkenntnis für die Technik damit leistet, ist also die Emanzipation von der Bedingtheit durch organisches Leben, hier zunächst des Menschen. Aber babei bleibt bas Eman= zipationswerf — denn um ein jolches handelt es sich — nicht stehen. Wir sahen, daß die Naturwissenschaften im neunzehnten Jahrhundert als besondere Leistung die Entseelung auch der organisierten Materie aufzuweisen haben. Das bedeutet aber in der übertragung auf die Braris, d. h. also für die Technik, die Emanzipation vom tierischen und pflanzlichen Organismus als notwendigen Vermittler bei der Erzeugung oder Verarbeitung von Bütern: eine Erscheinung, von der wir bereits empirisch Kenntnis genommen haben und beren ungeheure Bedeutung für die Ge= staltung der wirtschaftlichen Güterwelt ich noch eingehend auseinandersetzen werde. Zunächst möchte ich diese allgemeinen Er= örterungen über Beist und Sinn der modernen technischen Entwicklung zusammenfassend mit der Feststellung schließen: daß wir an der Hand der bisherigen Beweisführung nunmehr als das materiale Grundpringip ber modernen Technif, auf bas sich also (wie zu zeigen sein wird) alle epochemachenden Errungen= schaften auf technischem Gebiete während bes neunzehnten Jahr= hunderts guruckführen laffen, die Tendeng gur praftischen Emanzipation von den Schranken bes Organischen: bes Menschen, des Tieres, der Pflanze anzusprechen haben. Was sich

auch so ausdrücken läßt: ebenso wie die naturwissenschaftliche Theorie auf einer Entseelung der Natur beruht, so läßt sich alles, was die Praxis in der modernen Zeit an charafteristischen Erscheinungen ausweist, auf eine Entseelung der Technik zurücksühren.

Emanzipation von den Schranken des Organischen: das bebeutet in etwas anderer Fassung soviel, wie Ersatz der Natur durch die Kunst, der lebendigen durch die tote Natur, des Persönslichen durch das Sachliche, der Qualität durch die Quantität. Und zwar läßt sich diese Wandlung versolgen in allen Elementen der Technik: Kräfte, Stosse, Versahrungsweisen sind ihr gleichermaßen anheimgefallen.

Zwar nutte die Menschheit vor dem neunzehnten Sahrhundert auch schon Wasser und Wind neben den tierischen und mensch= lichen Organismen als treibende Rräfte. Aber ganz abgesehen bavon, daß sie weit zurücktraten an Bedeutung hinter ben organi= sierten Kraftspendern: was fie diesen ähnlich erscheinen ließ, war ihre Gebundenheit an Ort und Zeit. Die Launen der Nirlein und des Windgottes entschieden allein, ob und in welcher Richtung und wann die Menschen des Wassers und des Windes Kraft nuten Erst seit die Spannung des Wasserdampses und bes sollten. eleftrischen Stromes in ihrer Berwendbarkeit für die Technik erkannt war, erschloß sich der Menschheit in der toten Natur eine Kräfte= quelle, über die sie nach Quantität und Qualität beliebig verfügen Der Übergang zu Dampf und Cleftrizität als treibenden Aräften ist also recht eigentlich ein Aft der Emanzipation, der ganz besonders deutlich auf die Eigenart modern-naturwissenschaft= licher Betrachtung sich zurücksühren läßt.

Und wie die mechanische Kraft, so beherrscht der anorganische Stoff die neue Zeit: das Eisen, der künstliche Dünger, die Anilinfarbe usw.

Aber was nun das Wichtigste ist: auch die modernen Verschrungsweisen, die Arbeitsmethoden atmen denselben Geist. Auch sie drängen nach Besreiung von den Schranken der organischen Welt. Deutlich tritt diese Tendenz zutage in allen chemischen Industrien, die ja doch recht eigentlich auf dem Gedanken einer künstlichen Synthese nüglicher Stoffe aufgebaut sind. Was ehedem das geheimnisvolle Weben des Waldes, die Blüte der Pflanze, der Organismus des Tieres zutage sörderten, das entsteht jetzt auf Kommando in der Retorte oder der Muffel des Chemikers: Wohls

gerüche und Wohlgeschmäcke, Farben und Faserstoffe, Düngemittel und Beleuchtungsmaterial.

Fit das chemische Versahren vornehmlich dazu bestimmt, tierische und pflanzliche Organismen bei der Erzengung von Gestrauchsgütern entbehrlich zu machen, so läuft das maschinelle Versahren in seiner Grundidee darauf hinaus, die Güterherstellung von der Mitwirfung des lebendigen Menschen zu befreien. Das ökonomische Prinzip der Maschine, über das ich in meinem Kapistalismus ausstührlich gesprochen habe, beruht in der Arbeitsersetzung. Die Maschine ist eine Vorrichtung zum Zweck, irgendeine Arbeit auszusühren, die ohne sie der Mensch ausstühren müßte. Das Ideal einer vollkommenen Maschine ist der automatisch wirkende Mechasnismus, den der Mensch nur noch zu bedienen hat.

Freilich ist nun die Maschine keineswegs eine Errungenschaft des neunzehnten Jahrhunderts; vielmehr ist sie so alt wie die Menschheit selbst. Dennoch erscheint es statthaft, bas Maschinen= prinzip als ein modernes Prinzip der Technif anzusprechen, und zwar aus zwei Gründen. Zunächst beshalb, weil noch zu keiner Zeit, soviel wir wissen, die Unwendung des maschi= nellen Verfahrens auf allen Gebieten bewußt erstrebt worden ift wie heute. Chedem war auch die Maschine ein Zufälliges, bas man hinnahm ohne besondere Gedanken wie irgendein Wertzeug. Heute will man die Maschine. Der Technifer denkt in der Richtung der Maschine. Der Geist der Maschine beherrscht die gesamte Technif, soweit sie sich nicht des chemischen Verfahrens bedient. Dieser auf Maschinentechnik in seinem innersten Wesen gerichtete Beift der Zeit findet seinen Musdruck in der Tatsache, daß man das maschinelle Verfahren bewußt in den Dienst der Erzeugung wiederum von Maschinen gestellt hat: diese (wie noch genauer zu zeigen sein wird) erst dem neunzehnten Sahrhundert angehörige maschinenmäßige Maschinenproduktion ist der zweite Grund, der es rechtfertigt, das Maschinenprinzip als charakteristisches Merkmal für die Technif des neunzehnten Jahrhunderts in Anspruch zu nehmen.

Um die praktische Tragweite dieser neuen Technik richtig zu ermessen, wird man unterscheiden mussen die Bedeutung, die die Anwendung der wissenschaftlichen Methode als solche besitzt, von den Wirkungen, die der übergang von der organischen zur ansorganischen Natur bei den technischen Vornahmen im Gesolge hat.

e"

Über die Zusammenhänge zwischen dem wissenschaftlichen Versfahren und den großen Leistungen der modernen Technik wird solgendes auszusagen sein.

Bunachst erfährt eine gangliche Umgestaltung basjenige, was ich die Art des Besitzes des technischen Ronnens nennen möchte. Dieses wird durch die Einbürgerung des rationellen Verfahrens gleichsam objektiviert. Wir sahen früher: jedes Runft= verfahren ruht in der Persönlichkeit des "Meisters" eingeschloffen; es lebt mit ihm, es stirbt mit ihm. Nur was der Lernende ihm abgelauscht und abgeschaut hat, das dauert über seinen Tod hinaus, schlägt Burgel abermals in einer Verfönlichkeit, um mit dieser wiederum zugrunde zu gehen. Das rationelle Verfahren steht dem= gegenüber verselbständigt, objektiviert, als ein für jedermann beliebig faßbares und erreichbares Wiffen außerhalb jeder ausführenden Berjönlichkeit. Einmal durch Wort und Schrift festgelegt, ift es ein unvergängliches Eigentum aller fünftigen Geschlechter. Damit ift es aber in doppelter Sinficht von der Zufälligkeit des rein Bersönlichen befreit: sofern seinem ganglichen Verluste vorgebeugt ist, sobann aber es nicht notwendig eines bestimmten, an Ort und Zeit gebundenen Individuums bedarf, um das betreffende Berfahren anzuwenden: solange die gewerbliche Tätigkeit, auch schon' die moderne fapitalistische Industrie, noch im Stadium der Empirie sich befand, konnten neue Industriezweige in einem Lande nur begonnen werden, wenn man Menschen dahin verpflanzte, die das Geheimnis mit sich trugen: die Berufung der Humiliatenmönche durch gahlreiche Städte im Mittelalter, die Bereinziehung brabantischer Tuchmacher nach England, italienischer Seibenspinner und -weber nach Frankreich, die ganze Emigrantenpolitik der Hohen= zollern reden eine deutliche Sprache dafür, daß in damaliger Zeit die technische Kunft noch an den Künftler gebunden war. Dann bleibt sie eine Zeitlang an die Produfte gebunden: dann sorgt ein Land etwa dafür, daß bestimmte Maschinen nicht ins Ausland fommen: England im Anfang des vorigen Jahrhunderts. heute braucht eine Nation ihre jungen Ingenieure und Techniker nur an die deutschen Hochschulen zu senden, um alle Weisheit im Rern sich zu beliebiger Verwendung im eigenen Lande zu verschaffen. Und wie die Ausübung und Erhaltung der technischen Runft durch das rationelle Verfahren von der Zufälligkeit des Individuellen befreit werden, so in noch viel höherem Maße auch

die Vermehrung des technischen Könnens. An Stelle des versuchsweisen Tastens, das, wie wir sahen, aller Empirie eigentümlich ist,
tritt beim rationellen Versahren das planmäßige und methodische
Suchen auf Grund der Kenntnis von den Zusammenhängen der
bisherigen Versahrungsweisen; an Stelle des Probierens tritt das
Experiment, aus dem Finder wird der Ersinder und das Ersinden
selhst aus einer gelegentlich geübten dilettantischen Beschäftigung
geistvoller Pfarrer und ingeniöser Varbiere zu der berufsmäßigen
Tätigkeit gelehrter Fachmänner. Man ermesse, wie sie das Tempo
der Neuerungen in einem aller Empirie unbekannten und unerreichs
baren Maße zu steigern imstande sein mußte.

Aber nicht nur werden die Zufälligkeiten des Bestandes und der Vermehrung technischen Könnens durch die Nutbarmachung der Wiffenschaft beseitigt: es verschwinden auch die Bufällig= feiten der Ausführung mehr und mehr. Das technische Rönnen wird sicherer, kontrollierbarer, egakter. Begreiflicherweise. Denn nun, da alle Zusammenhänge des Produktionsprozesses begriffen werden, ift es erst möglich, Schädlichkeiten planmäßig zu vermeiben ober auszumerzen, Lücken dort auszufüllen, wo das Verfahren solche aufweist. Ganze Industriezweige sind erft zu rechter Blüte gelangt, nachdem die Chemie und neuerdings die Bafteriologie Mittel an die Hand gaben, mit Stetigkeit unter Meibung aller vorher unkontrollierbaren Störungen die Produktion zu vollziehen. Man denke an die Brauerei. Zahlreiche Megwerkzeuge spezieller Art und Dimenfionierung, eigentümliche Kontrollvorgänge, präzife Indikatoren, Registrierapparate, chemische Proben, physikalische Hilisvorrichtungen, wie 3. B. Polarisationsinstrumente, Spettrostope, Manometer, Bremsdynamometer usw. stehen der modernen Technif gegenwärtig zur Verfügung, um jene Sicherheit in ber Ausführung der Produktion zu erreichen.

Diese letzte Bemerkung sührt uns schon hinüber zu der andern Frage: der Bedeutung, welche das neue materiale Prinzip der modernen Technik für die Praxis hat. Denn offenbar äußert sich in der eben besprochenen Bervollkommnung der Meßund Wägemethoden bereits jene Tendenz, die wir als eine der Technik unserer Tage eigentümliche erkannten: der Tendenz, sich von allem Organischen zu emanzipieren, das in diesem Falle der Mensch ist. Alle frühere Zeit war zur Beurteilung bestimmter Uggregat- oder Wärmezustände, zur Messung und Vägung im

wesentlichen auf die menschlichen Fähigkeiten, zu fühlen, zu schmecken, zu riechen, zu schen, angewiesen. Jetzt tritt an Stelle dieser subsięttiv zufälligen die objektiv erakte Ermittelung der Schwere, Länge, Wärme, Dicke, Dauer durch wissenschaftlich genau konstruierte Meßennd Wiegeapparate. Das Emanzipatorische äußert sich hier in doppelter Hinsicht: die Technik wird frei von der zufälligen Versanlagung bestimmter Persönlichkeiten mit besonders seiner Junge, empfindsamen Nerven, klaren Lugen und offenen Ohren und ebenso von der naturveranlagken Zufälligkeit der Lussührung, die solange bestehen bleibt, als lebendige Menschen, durch deren Abern warmes Blut fließt, die Funktionen ausüben.

Damit haben wir auch schon den Punkt getroffen, in dem sich die prinzipielle Bedeutung aller vervollkommneten Maschinerie äußert: sie vermag den Bollzug irgendeiner Bornahme zu einer Exaktheit zu entwickeln, deren der Mensch niemals jähig ist. Auch das seinste Werkzeug, der delikateste Griffel oder Meißel in der Hand des Arbeiters kann doch nie etwas anderes leisten, als manuelle Fähigkeiten unterstüßen: die Arbeitsmaschine dagegen kennt diese Schranke nicht. Sie braucht nicht mehr den Kontakt zwischen Auge und Hand, auf dem alle Verseinerung manueller Geschicklichkeit beruht: sie kann so sein schneiden, so sicher und regelmäßig eine Verrichtung wiederholen, wie niemals die menschliche Hand es verwöchte: sie ersetzt eben in vollkommener Form die Arbeit des Arbeiters.

Rann man in diesem Falle sagen, daß die mechanische Technik den Arbeitsprozeß von der qualitativen Beschränktheit alles Orgasnischen emanzipiert, so beobachten wir in andern Fällen, wie es die von der organischen Natur in dem körperlichen Ausmaß ihrer Individualitäten gezogenen Schranken der quantitativen Leistungsind, die die moderne Technik durchbricht. Darin liegt doch wohl die prinzipielle Bedentung der Verwendung mechanischer Kräfte, daß sie eine beliebige Häufung von Energie und deren unbehinderte Konzentration auf einen Punkt zulassen, während der menschliche und tierische Organismus nur immer über eine beschränkte Menge von Kraft verfügt, die sich auch schwer durch ein Zusammenwirken mehrerer Organismen vergrößern läßt. Es ist selbstverständlich, daß erst die Arbeitsverrichtung selbst einer (Arbeitsz) Waschine übertragen sein muß, ehe eine so hohe Kraftentsaltung, wie sie beispielsweise in der Spannung des Wasserdampses erzielt

werden kann, eine praktische Verwendung sinden kann: erst mußte die Spinnmaschine den Spinnprozeß von den menschlichen Organen auf ein System toter Körper übertragen haben, ehe eine Kraft Nußen bringen konnte, die dreitausend Spindeln anzutreiben vermag. Worin die spezisisch befreiende Virkung des Dampses als treibende Kraft — verglichen mit Wind und Wasser — sich äußert, wurde bereits ausgeführt.

Des weiteren aber ist es eine großartige Emanzipation von Raum und Zeit, die ein Bergicht auf die Mitwirkung organisierter Materie im Gefolge hat. Vom Raum, den aller Pflanzenwuchs beansprucht und der nun entbehrlich wird, wenn aus mineralischen ober sonstigen anorganischen Stoffen Gebrauchsgüter hergestellt werden, die benselben Dienst verrichten wie ehedem das Holz, das im Walde sich ausbreitete, oder das Tier, das zu seiner Fütterung ein Stück Erdoberfläche bedurfte. Man fann etwa folgende Rechnung anstellen: Im Königreich Preußen wurden am 1. Dezember 1900 2 913 003 Pferde gezählt. Bon der Acker= fläche in Preußen waren 1900 2 697 572,8 ha mit Hafer bestanden, das ist annähernd ein Sechstel. Die Lokomotiven, die in Deutschland fahren, repräsentieren mehr als 8 Millionen lebendige Pferdekräfte; rechnen wir davon 5 Millionen auf Preußen, fo müßte (um sie zu ernähren) das Haferland fast verdoppelt werden (wenn wir einmal von der Heufütterung gang absehen), das heißt mindestens ein Biertel der gesamten Ackerfläche, die jest anders genutt werden fann, mußte zur Erhaltung des Pferdebeftandes hergegeben werben. Wo aber sollte alles das Holz wachsen, das etwa das heute verbrauchte Eisen zu ersetzen hätte? Alle Wälder der Erde müßten abgeholzt werden und würden doch noch nicht hinreichen, ben Bedarf zu becken. Gang abgesehen davon, daß ökonomisch eine enorme Verteuerung des Materials eintreten mußte, die schon längst vor der physischen Erschöpfung der Verwendung Einhalt tun wurde. Im Rahmen unserer heutigen Rechtsordnung würde die Grundrente eine solche Höhe erreichen, wenn die Technik nicht bis zu einem gewissen Grade emanzipierte, daß eine wirt= schaftliche Entwicklung, wie sie das neunzehnte Sahrhundert erlebt hat, gang undenkbar wäre.

In Rücksicht auf die Zeit wirkt die moderne Technik emanzispatorisch, insofern sie zunächst, was wir schon feststellen konnten, die organischen Schranken des tierischen oder menschlichen Organiss

mus durch Erzielung größerer Geschwindigkeiten bei der Gütererzeugung oder im Transport durchbricht. Aber auch überall dort
äußert sich die nämliche zeitersparende Wirfung, wo das natürliche Wachstum der Pslanze oder des Tieres entbehrlich gemacht wird,
also wiederum im Ersat pslanzlicher oder tierischer Organismen
durch anorganische Gebilde. Um abermals das wichtige Beispiel
des Sisens heranzuziehen: der Tragbalken oder der Schiffsmast
auß Eisen oder Stahl werden in wenigen Wochen hergestellt, während
der Holzstamm Jahrzehnte gebraucht hätte, um die ersorderliche
Dicke zu erreichen. Die Pferde, die zur Bespannung der Straßenbahn=
wagen Verwendung sinden sollen, bedürsen mindestens drei= bis
vierjähriger Pslege, während der elektrische Motorwagen in eben=
soviel Monaten sertiagestellt wird.

Endlich aber — und das ist vielleicht die wichtigste praktische Konsequenz des modernen naturwissenschaftlich begründeten Verfahrens - wird durch seine Anwendung die Basis für das gesamte technische Ronnen in einer ungeahnten Beise verbreitert. Wie wir wissen, betrachtet die moderne Technologie den Produttionsprozeß gleichsam losgelöst von dem ausführenden Organe, dem Menschen. Dadurch vermag sie ihn berart in seine Elemente aufzulösen, daß nicht die Rücksicht auf die schaffende Hand, sondern lediglich auf eine zweckmäßige Kausalfolge der ein= zelnen Vorgänge dabei den Aussichlag gibt. Das arbeitzerlegende Berjahren wird damit erst methodisch anwendbar. Und die Wissenschaft sorgt dann weiter dafür, indem sie funstvolle, machinale Vorrichtungen ersinnt, daß die betreffende Teilverrichtung im Produftionsprozeß, die sich bei der rationalen Auflösung ergeben hat, nun auch exakt ausführbar wird, tropbem sie gar nicht mehr der natürlichen Betätigung der menschlichen Organe entspricht. die Stelle der durch die lebendige Perfonlichkeit notwendig gebundenen organischen Gliederung der Produktionsprozesse tritt die nur im Hinblick auf den gewollten Erfolg zweckmäßig mechanisch ein= gerichtete Gliedbildung, wie es Reuleaux ausgedrückt hat. begreifen wir auch erst, warum die Entwicklung der Maschinerie in unserem Jahrhundert eine jo rapide sein konnte. Sie ist einer eigentümlichen und richtigen Wendung in der Auffassung des Maschinenersinders zuzuschreiben, welche darin besteht, daß nicht mehr die Maschine die Handarbeit oder gar die Natur nachzuahmen sucht, sondern bestrebt ift, die Aufgabe mit ihren eigenen,

von den natürlichen oft völlig verschiedenen Mitteln zu lösen. Ift aber einmal erft die Schranke bes Gebundenfeins an die Naturbeschaffenheit ber menschlichen Organe gefallen, so eröffnen sich dem technischen Können nnermegliche Weiten. Und darin liegt vor allem die epochale Bedeutung, die wir dem Eintritt der Wiffenschaft in den Dienft der Technik zuschreiben muffen. Die Produktion wird jest eine Synthese beliebiger Stoffe und Kräfte, wie sie für menschliche Zwecke geeignet sich darbieten. Die Neuerschaffung der Erde nimmt damit ihren Anfang; und dieselbe Wiffenschaft, die uns von dem lange innegehabten Berricherthrone herabgestoßen und in unserer ganzen Nichtigkeit geoffenbart hat, sie hat uns gleichzeitig die Wege gewiesen, wie wir von neuem Die Welt (freisich immer nur die Welt des angeren Scheines!) erobern, wie wir die eingebildete und verlorene Herrenschaft ver= schmerzen können dadurch, daß wir uns eine wirkliche Herrschaft (freilich immer nur über die Welt des äußeren Scheines!) nen erringen.

Wenn ich es nun im folgendem unternehme, diesen einstweilen nur in seinen Grundzügen erfagten Prozeg: bas Gindringen ber Wiffenschaft und damit die Emanzipation von den Schranten des Organischen, wie er sich auf allen Gebieten ber modernen Technik nachweisen läßt, in seiner tatsächlichen Gestaltung in einigen besonders wichtigen Sphären des Wirtschaftslebens zu verfolgen, so muffen wir uns unferer umgrenzten Aufgabe bewußt bleiben: Die Bedeutung der technischen Neuerungen für das deutsche Wirtschaftsleben des neunzehnten Jahrhunderts zu schildern. Es wird sich also weniger um eine Darstellung ber vielen Erfindungen und Entdeckungen handeln, die durch das Zusammenwirken aller Kultur= nationen die moderne Technik begründet haben, als vielmehr um eine Hervorkehrung ber entscheidenden Entwicklungsmomente, sowie ber Anwendung, die die Errungenschaften der Technik gerade in Deutschland erfahren haben. Wobei denn ein besonderes Augenmerk zu richten sein wird auf den Anteil, den deutsche Manner an den Erfindungen der Neuzeit haben, soweit dadurch die wirt= schaftlichen Berhältniffe Deutschlands in besonders hervorragendem Mage beeinflußt worden find.

II. Die Stappen der technischen Entwicklung im neun= 3ehnten Jahrhundert.

Ich beginne meine Übersicht mit der Landwirtschaft. Richt nur weil in der landwirtschaftlichen Produktion technisch der An= fang alles Wirtschaftens ruht; sondern vor allem auch deshalb, weil die landwirtschaftliche Produktionstechnik während des neunzehnten Jahrhunderts eine Neuerung erlebt hat von solcher grund= stürzender Bedeutung wie fein anderes Gebiet der öfonomischen Technif. Und es ist sogar ein Deutscher, dem die revolutionäre Tat gelang, die Landwirtschaft auf eine völlig neue Grundlage zu itellen: Juftus von Liebig, der Begründer der modernen Pflanzen= physiologie und damit der modernen Düngertheorie. Ich darf wohl die wissenschaftlichen Leiftungen Liebigs als bekannt voraus= jegen. Jedenfalls wird der Leser so viel wissen, daß er die Wachs= tumsvorgänge der Pflanzen chemisch untersuchte und in ihre Elemente auflöste. Die praftisch bedeutsamste Erkenntnis, die dabei zutage gefordert wurde, war die, daß die Pflanze burch ihr Bachstum bem Boden bestimmt nachweisbare Mengen mineralischer Stoffe entzieht, die dem Boden in Form des Düngers in gleicher Qualität und mindestens gleicher Quantität zurückgegeben werben muffen, foll der Fruchtbarkeitsgrad unverändert bleiben. Mit diefer Feststellung war aber auch schon ausgesprochen, daß die Wieder= erjegung ber bem Boden entzogenen Krafte und Stoffe mittels chemisch herstellbarer Verbindungen, d. h. also durch Verwendung von fünstlichen Düngern ebensogut ober besser als vermittelft bes bisher allein gebräuchlichen Stalldungers bewerfstelligt werden Diejenigen Stoffe aber, auf beren Erfat vor allem ber Landwirt jein Augenmerk zu richten hat, weil ihr Borhanden= sein im Boben entscheidend für das Wachstum der Pflanze ift, die Natur felbst aber für ihre Erneuerung feine genügende Sorge trägt, find Phosphorfäure und Rali. Erftere in der Form von phosphorjaurem Kalt, der erst aufgeschlossen werden mußte, ent= bectte man in ben an Chiles regenlosen Ruften zu riefigen Bergen angehäuften Bogelerfrementen, dem Guano, der deshalb und weil er gudem viel Stickstoff enthält, bald zu einem beliebten Dunge= mittel wurde. Heute jedoch sind die Guanofelber an den Rusten Chiles fast abgebaut, jo daß andere Phosphate die Stelle des Guano ersetzt haben. Unter diesen ragte das Mehl der Thomasschlacken

hervor, des Absallproduktes bei der Entphosphorung des Gisens im basischen Bessemer- und Siemens Martinprozeß, das seit 1888 verwandt und in Teutschland selbst (aus Gründen, die ich später noch erörtere) in besonders hervorragenden Mengen erzeugt wird. Von dem jährlichen Phosphorsäure-Bedars, den Teutschland in Höhe von etwa 640000 t hat, werden heute beinahe drei Viertel (450000 t) durch Thomasphosphat gedeckt.

Ebenjo bedeutjam für Deutschlands Volkswirtschaft ist aber der Umstand geworden, daß, wie ich an anderer Stelle schon erwähnte, der Boden Deutschlands nicht nur die reichsten, sondern auf der ganzen Erde die einzigen Schätze an Kalisalzen, also dem zweiten Hauptdüngemittel, birgt. Die Staßfurter Salzlager haben zum ersten Male im Jahre 1861 kleine Mengen von Kalisalzen (2400 t im Werte von 42000 Mark) geliesert. Seitdem ist die Menge der gesörderten Kalisalze von Jahr zu Jahr beständig gesitiegen. 1870 betrug die Ausbeute 375300 t im Werte von 3358000 Mark, 1880 665900 t im Werte von 6783000 Mark, 1890 1274900 t im Werte von 16505000 Mark, während 1900 sast die deutsche Tonnenzahl geliesert wurde, nämlich 3050600 t im Werte von 39111000 Mark. Diese Mengen bleiben zum größten Teile in Deutschland: 1900 betrug die Aussinhr an Absraumsalzen 468277 t.

Das stickstoffhaltige Material, besseht die Fruchtsbarkeit des Bodens beträchtlich erhöht, bezieht die deutsche Landswirtschaft im eigenen Lande, soweit als solches schweselsaurer Ammosniaf verwendet wird. Dagegen werden große Mengen in salpetriger Form vom Auslande bezogen, in Gestalt des Chilesalpeters, von dem 1878 erst 50918 t, 1900 dagegen 484544 t im Werte von 77527000 Mark nach Deutschland importiert wurden. Volkswirtschaftlich besonders bedeutsam ist die Entdeckung abermals zweier Deutscher, des Praktikers Schulz-Lupitz und des Theoretikers Hellriegel, daß der Stickstoff im Boden auch ohne Düngerzusuhr durch Andau und Unterpslügung bestimmter Pflanzen (wie der Lupine) vermehrt werden könne.

Berglichen mit der Revolutionierung, die die landwirtschaftsliche Technif durch die Liebigschen Theorien ersahren hat, treten die übrigen Beränderungen an Bedeutung weit zurück. Immerhin darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Entwicklung der Arbeits maschinerie auch in der Landwirtschaft Fortschritte gemacht, und

daß die Dampffraft ebenfalls in der landwirtschaftlichen Technik eine Rolle zu spielen begonnen hat.

In der deutschen Landwirtschaft wurden benutt:

|                                    | 1882          | 1895   |
|------------------------------------|---------------|--------|
| Gewöhnliche Dreschmaschinen 268367 |               | 596869 |
| Dampfdreschmaschinen               | <b>75</b> 690 | 259364 |
| Drillmaschinen vgl.                | Säemaschinen  | 140792 |
| Mähmaschinen                       | 19634         | 35084  |
| Säemaschinen                       | (63842)       | 28673  |
| Düngerstreumaschinen               | _             | 18649  |
| Dampfpflüge                        | 836           | 1696   |

Die Abnahme bei den Säemaschinen erklärt sich daraus, daß an ihrer Stelle Drillmaschinen in Gebrauch genommen wurden. Die steigende Verwendung der Dampstraft in der Land= wirtschaft kommt in solgenden Ziffern zum Ausdruck. Es betrug von den feststehenden und beweglichen Dampsmaschinen in Land= und Forstwirtschaft, Weinban und Gärtnerei

|      | die Zahl      | die Leistungsfähigkeit |
|------|---------------|------------------------|
| 1879 | 2731          | 24310  PS              |
| 1897 | <b>1</b> 2856 | 132805 "               |

Aber das eigentliche Element der Maschine, sowie insonderheit der Dampsmaschine ist die Landwirtschaft nicht. Vielmehr führt uns die eben mitgeteilte Statistif wie von selbst zur Betrach=tung der anderen großen Produktionssphäre hinüber, der ge = werblichen, deren technische Revolutionierung gar nicht besser veranschaulicht werden kann, als wenn wir uns einen Überblick verschaffen über die Entwicklung, die hier das Maschinenwesen ge= nommen hat.

Die Dampfmaschine ist für Deutschland, wie ich an anderer Stelle schon bemerkt habe, eine Errungenschaft des neunzehnten Jahrhunderts; ja man ist versucht, einschränkend hinzuzufügen: der zweiten Hälfte. Allerdings kamen die ersten "Feuermaschinen" schon während der letten Regierungsjahre Friedrichs II. nach Preußen; ja, im Jahre 1785 erbaute man sogar schon die erste Dampsmaschine in deutschen Werkstätten! Aber es handelte sich doch erst um ganz vereinzelte Ausnahmeerscheinungen; fast immer nur um Basserhaltungsmaschinen für die Bergwerke. Die erste

Dampfmaschine, die zu andern Zwecken verwendet wurde, war wohl die 1822 in der Berliner Königlichen Porzellan-Manufaktur Bur Aufstellung gelangte. Und wenn wir den Stand ber Dampftechnik um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland uns vor Hugen führen, bemerken wir, daß die Entwicklung immer erst noch in den allerersten Anfängen war. Die Bahl der Dampfmaschinen für gewerbliche und landwirtschaftliche Zwecke betrug 1846 im Königreich Sachsen 197 mit zusammen 2446 Pferdestärken. In gang Preugen wurden 1837 erft 421, 1846 1139 stehende Dampsmaschinen mit bzw. 7507 und 21716 PS gezählt; die sich auf die einzelnen Industriezweige im Jahre 1846 also verteilten: Spinnerei, Weberei, Walkerei 237 mit 3236, Maschinen= und metallische Fabriken 208 mit 48571/2, Mühlen 144 mit 16991/2, Bergbau 273 mit 9508, verschiedene Fabrifen 277 mit 2415 PS. Das damalige Berlin hatte (1849) nicht mehr Dampffraft für seine Maschinen zur Verfügung, als heute etwa jedes größere Bergwerk für seinen Betrieb gebraucht: 1265 PS in 113 Dampfmaschinen. Breslaus Industrie wies im Jahre 1846 nicht mehr als 10 Dampfmaschinen mit zusammen 28 Pferdeftärten auf.

Im Laufe des letten halben Jahrhunderts hat fich nun die Menge der in den Dampfmaschinen gebundenen Kraft weit mehr als verhundertsacht, und das Tempo der Bermehrung ist ein immer rascheres geworden. Im Jahre 1879 betrug die Bahl der fest= stehenden Dampsmaschinen in Breugen 29895, die eine Leistungs= fähigkeit von 887784 PS hatten, 1901 (am 1. April) gab es bagegen beren 75958 mit einer Leistungsfähigfeit von nicht weniger als 3709662 PS. Die Leiftungsfähigkeit hat sich also in ben 22 Jahren von 1879-1901 noch einmal verdreifacht, während die durchschnittliche Größe einer Dampfmaschine (die 1837 baw. 1846 je 18 und 19 PS betrug) von 30 auf 49 PS angewachsen ift. In den letten 6 Jahren von 1895-1901 dagegen ift die Bahl ber Pferdestärke allein um mehr als die Balfte gestiegen, nämlich von 2358175 PS auf die obengenannte Ziffer. ganzen Deutschen Reiche waren am Ende des neunzehnten Sahr= hunderts mehr als 5 Millionen Pferdestärfen in feststehenden Dampfmaschinen tätig.

Fragen wir, wie sich die Nutung der Dampfkraft auf die einzelnen Gewerbearten verteilt, so gibt uns die Gewerbezählung

von 1895 den gewünschten Ausschluß. Danach entsällt der Löwensanteil noch immer auf den Bergbau und das Hüttenwesen. Hier wurden von insgesamt 2721218 PS gewerblich genutzter Dampsmaschinen 969039 PS, also mehr als ein Drittel verbraucht. Dann folgt die Textilindustrie, die 446886 PS in Anspruch nimmt, davon die Spinnerei 217536, die Weberei 149373. Hier hat also die Dampstechnif und was gleichbedeutend ist, der mechanische Betrieb im letzen halben Jahrhundert ein riesiges Gebiet erobert: wurden doch, wie wir sahen in Spinnerei, Weberei und Walkerei im preußischen Staate in den 1840er Jahren erst 237 Maschinen mit nur 3236 PS ermittelt.

Nächst der Textilindustrie sind es einige Zweige der Nahrungsmittelindustrie, in denen eine starke Verwendung der Dampstraft
stattsindet: die Rübenzuckerindustrie mit 112368 PS, Brauerei
und Brennerei mit 124717 und die Getreidemüllerei mit 96195.
Wehr als 50000 PS werden serner noch benutzt in der Ziegelei
und Tonröhrensabrikation (89961), dei der Holzzurichtung, inssondere in den Sägemühlen (85256), in der Papierindustrie
(85163) und der Maschinensabrikation (79653). In diesen der
Dampstechnik vornehmlich versallenen Industriezweigen betrug die
Zahl der genutzten Pferdestärken zusammen 2089235, also etwa
drei Viertel der Gesamtzahl.

Oft genug ist ausgeführt worden, daß die nutbringende Verwendung der Dampfmaschine fo lange ausgeschlossen bleibt, bis die entsprechende Arbeitsmaschinerie erfunden worden ist, die von der Dampffraft in Bewegung gesetzt werden soll. Entwicklung der Dampstechnik in der Produktionssphäre ist also gleichbedeutend mit Entwicklung ber Arbeitsmaschinerie. Leider läßt fich nun aber diese nicht ebenso in einigen summarischen Biffern zur Unschauung bringen wie jene. Ich muß deshalb auch — will ich nicht Gefahr laufen, mich zu verlieren - barauf verzichten, die Ausbildung der Arbeitsmaschinerie in den verschiedenen Gewerbezweigen zu verfolgen. Statt beffen mahle ich ben Ausweg, die Aufmerksamkeit auf den Entwicklungsgang einiger Industrien zu lenken, die gleichsam das Fundamentum der modernen gewerb= lichen Technif abgeben, an benen man (in einem andern Bilde gesprochen) wie an einem Gradmesser beren Evolution zu erfennen vermag.

Schon öfters habe ich darauf hingewiesen, von welcher

grundlegenden Bedeutung für die gesamte Maschinentechnik unserer Beit die Ermöglichung des maschinellen Maschinenbaus, also die Maidinenindustrie, wie wir heute zu sagen pflegen, geworden ift. Bas hätten alle Erfindungen von neuen Kraft- und Arbeitsmaschinen genutt, wenn man ihre Herstellung nie anders hatte bewerkstelligen können, als mittels Meißel und hammer, den Werkzeugen, die im Anfang des Jahrhunderts neben einigen unbeholfenen Bohrern den Maschinenbauern allein zur Verfügung standen. Nicht nur hätte die Anfertigung so lange Zeit in Anspruch genommen, daß sie meistens den Aufwand nicht gelohnt haben würden: auch die Ausmaße der Maschinen waren immer beschräntte geblieben, und die Eraftheit ihres Funktionierens hätte ewig zu wünschen übrig gelassen. Erst als es gelang, hier Borrichtungen zu schaffen, die wie der Dampfhammer die Kraft der Muskeln um ein Taufend= faches zu überbieten vermochten, oder wie die modernen Meg- und Wägeinstrumente die Schärfe des Auges, die Empfindungsfeinheit der Nerven verhundertsachten - heute ist der Maschinenbau jo eraft, daß gute Fabrifen bei den Abmessungen runder Raliber= bolzen und Ringe, die zum Messen dienen, auf 1/500 Millimeter Genauigkeit garantieren — erst da war die Bahn für das Nun fletterten Maschinenwesen der Gegenwart frei geworden. Maschine und Maschinenbau aneinander rasch in die Höhe: konnten auf maschinellem Wege größere oder eraktere Dampf= und Arbeits= maschinen hergestellt werden, so gewährleisteten diese selbst wiederum einen um so vollkommeneren Maschinenbau und so fort.

Ich mag nicht die einzelnen Erfindungen aufzählen, die im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts die moderne Maschinenindustrie geschaffen haben. Es liegt um so weniger Grund dazu vor, als sie meist nicht von Deutschen herstammen. Nur an einige der wichtigsten Etappen will ich erinnern: Auf die Erfindung der versvollsommneten Metalldrehbank durch Henry Mandslah folgt (1803) die der vertikalen Zylinderbohrmaschine durch Billingsley, sowie die der horizontalen durch Breithaupt in Kassel (1807). Dann sind vor allem die Jahrzehnte von 1830—1860 reich an wichtigen Erfindungen, unter denen an epochaler Bedeutung die Ersindung des Dampshammers durch Nasmyth im Jahre 1838 hervorragt. Ihm gesellt sich im Jahre 1841 die Ersindung der hydraulischen Schmiedepresse hinzu, die heute den Dampshammer vielsach aus seiner vorherrschenden Stellung verdrängt hat.

Welche Rolle heutigentags die maschinelle Maschinenerzeugung für die Technik spielt, läßt deutlich der Umsang erkennen, den die Maschinenindustrie unter den Gewerben einnimmt. In Deutschsland, das sich jest eine sührende Stellung auf dem Gebiete der Maschinenindustrie errungen und sich im Maschinenbau fast völlig vom Auslande emanzipiert hat (von den 1901 im Königreich Preußen ermittelten Dampsmaschinen waren 84,9 v. H. deutsches Fabrikat), wurden (1895) 269036 in der Maschinenindustrie beschäftigte Personen gezählt, dagegen erst 173298 im Jahre 1882. Es hat sich also die Besetzung dieses Industriezweiges in den dreizehn Jahren um mehr als 50 % gesteigert, während die Bevölkerung in demselben Zeitraum nur um 15 % angeswachsen sist.

War feine Entwicklung des Maschinenwesens ohne Entwicklung bes Maschinenbaues möglich, so wären beide zur Rümmerlichkeit verdammt gewesen, wenn ihnen die Gisenindustrie mit ihren ge= waltigen Fortschritten während des neunzehnten Jahrhunderts nicht ein so gutes und billiges Material geliefert hatte. Man muß die verzweifelten Schilderungen der Ingenieure aus der zweiten Sälfte des achtzehnten und den ersten Jahrzehnten des folgenden Jahr= hunderts lesen, als selbst in England, von dem die übrige Welt einen großen Teil ihres Gifens und Stahls bezog, die gesamte Ausbeute an Robeisen nicht mehr betrug als heute diejenige eines einzigen Hochofens (1796 wurden in gang England erft 125079 t Robeisen gewonnen), als die Stahlerzengung noch jo sehr vom Rufall abhing, daß man jeden Metallflumpen erft barauf prüfen mußte, ob er sich beffer zu Schmiedeeisen ober zu Stahl eigne: um zu begreifen, wie recht eigentlich erst die Fortschritte in der Gifen- und Stahlbereitung die moderne Maschinenara ermoalicht haben.

Die Umwälzungen, die die Technif auf dem Gebiete der Gisenindustrie während des letzten Jahrhunderts ersahren hat, lassen besonders deutlich erfennen, wie es die Anwendung der naturwissenschaftlichen Erfenntnis und die in ihrem Gesolge sich einstellende Emanzipation vom Organischen ist, was die quantitative und qualitative Steigerung der Leistungen hervorgerusen hat.

Die theoretische Grundlage der modernen Gisenindustrie bildet die Verbrennungstheorie Lavoisiers, die die Vorgänge im Hoch-

ofen und im Frischseuer erst verständlich machte. Auf ihr baute C. J. B. Carstens weiter, der (1814) den Ginflug des chemisch gebundenen und ungebundenen Kohlenftoffes im Gifen entdeckte. Der erste große Fortschritt von praktisch entscheidender Bedeutung aber war die Emanzipation von der Holzfohle, deren Preissteige= rung bei wachsendem Bedarf an Gifen dieses ungebührlich verteuerte. Gie erfolgte für die Robeisengewinnung durch die Erfindung des Rofeshochofens, für die weitere Berarbeitung des Robeisens zu Schmiedeeisen und Stahl durch die Erfindung des Buddelverfahrens (1784), das an Stelle des Herdfrischens trat und nicht nur Solztohle, sondern auch Menschenarbeit in weitem Umfange entbehrlich machte. Der erste Rokeshochofen in Deutsch= land wurde 1796 in Oberschlesien errichtet, während im Ruhrgebiet dieses Ereignis erst in das Jahr 1847 fällt. Das Buddel= verfahren fand im Bereich der deutschen Industrie zuerst im Jahre 1825 auf der Hütte Resselstein bei Neuwied Anwendung. Bis in die Mitte des Jahrhunderts dominieren jedoch Holzkohle= hochofen und Frischverfahren. Nach den Angaben Wachlers waren noch 1846 in Oberschlessen neben 52 Holzkohlehochöfen erst 9 Kokeshochöfen, neben 240 Frischseuern erst 9 Puddlingswerke im Betriebe. Im Jahre 1847, als der erste Kokeshochofen im Ruhr= gebiet errichtet wurde, betrug nach Jacobi die Produktion des Siegener Landes an Holzkohle-Frischeisen und Frischstahl noch 57500 Zentner, diejenige an Pudbeleisen erst 25000 Zentner. 1847 hatten nach Beter Mischler von den 227 in Betrieb stehen= ben Hochöfen Preußens erft 14%, also 32 Steinkohlenfeuerung, alle übrigen verwendeten Holzfohle oder ein Gemenge von Holz= toble und Rofes. Hente ist das Holzkohleverfahren sowohl in der Eisengewinnung wie bei der Eisenverarbeitung verschwunden. Nur an ein paar Stellen in Deutschland, fern vom Getriebe der großen Industrie, haben sich meines Wissens einige Holzfohlehoch= öfen und einige Frischfeuer erhalten.

Während sich die Hochofenindustrie nun während des letzten Jahrhunderts zwar ungemein vervollkommnete, aber doch im wesentlichen auf denselben Prinzipien weiterbaute, hat die Sisensverarbeitung eine Reihe von Verbesserungen ersahren, die auf völlig neuen, für die Praxis ungemein wichtigen Methoden sich aufbauten. Sie sind ja jedermann bekannt: die eine knüpft sich an den Namen Bessemer und beruht daraus, die zur Verbrennung

des Rohlenstoffs nötige Luft mit großer Gewalt durch das ge= schmolzene Gifen zu blasen, so daß sie binnen furzer Zeit allen Eisenteilchen zugeführt wurde. Bessemers Erfindung machte bie mühsame und langwierige Arbeit bes Buddlers überflüssig, fürzte dadurch den Prozeß der Gisenverarbeitung zu Stahl bzw. Schmiede= eisen von anderthalben Tagen auf zwanzig Minuten ab und bewirkte, daß die Stahl= und Schmiedeeisenbereitung von der Sand= fertigkeit des Arbeiters unabhängig wurde und der Frischprozeß nur noch der Einsicht des Leiters unterworfen blieb: Emanzibation vom menschlichen Organismus! Trot der augenfälligen Vorzüge, die das Beffemer= und Siemens=Martinverfahren gegenüber bem Buddelversahren aufweisen, bewahrt sich letteres doch immer noch ein gewiffes Ansehen, weil das aus ihm gewonnene Schmiedeeisen Vorzüge aufweisen soll, die dem Flußeisen bzw. Flußstahl abgeben. Freilich: die gewaltige Zunahme der Gifen- und Stahlproduktion ber letten Jahrzehnte fommt wesentlich auf Rechnung des Flußeisens, während bas Schweißeisen seit einigen Jahren jogar eine nicht unbeträchtliche Verringerung feiner Produktionsmenge aufweist. Während im Jahre 1890 in Deutschland im' Schweißeisenbetrieb noch 2194200 t gegenüber 2921000 t im Flußeisenbetrieb verarbeitet wurden, fant jene Biffer bis jum Sahre 1900 auf 1347700 t, während diese auf 8372500 t stieg. (Stat. Nahrb.)

War die Erfindung Bessemers, die die Welt mit Flußstahl überströmte, von ausschlaggebender Bedeutung für die Industrie aller Rulturländer, jo jollte die zweite große Erfindung auf dem Gebiete der Gijenverarbeitung (1878), die zwei andere Engländer, Thomas und Gilchrift, zu Bätern hat, fich gang besonders für die deutsche Sisenindustrie und damit in hervorragendem Mage für die deutsche Volkswirtschaft als von entscheidender Wichtigkeit erweisen. Das Thomas-Gilchriftsche Verfahren beruht, wie wiederum jeder Gebildete weiß, auf einer nicht sauren, sondern basischen Schlackenbildung, die man durch Ausfüttern des Konverters mit gebrannten Dolomitsteinen erzielte. Dieses Verfahren - bas ift die Pointe — ermöglichte es, auch stark phosphorhaltiges Roheisen im Konverter zu gutem Schmiedeeisen und Stahl zu verarbeiten. Die Bedeutung der neuen Methode für Deutschland ift nun aber in der Tatjache begründet, daß die deutsche Gifener3= förderung stark phosphorhaltig ift und daher vor der Entphos=

phorung durch das Thomasverfahren zur Stahlbereitung schwer brauchbar war. Jest dagegen ist gerade der hohe Phosphoraehalt ber beutschen Gifenerze zu einem Segen für bas Land geworben, benn wie wir an anderer Stelle fahen, find die beim Thomasverfahren gebildeten Schlacken ein außerordentlich nütliches Nebenproduft, das als fünftlicher Dünger Verwendung findet. Es ist beshalb wohl nicht zuviel gesagt, wenn man die beherrichende Stellung, die am Ende des neunzehnten Jahrhunderts die deutsche Eiseninduftrie einnimmt, zu einem guten Teile auf die Segnungen zurückführt, die ihr aus der Erfindung des basischen Flugeisen= prozesses erwachsen sind. Sie hat es bewirft, daß Deutschland heute auf dem Wege des Bessemer-, sowie des Martin-Siemensprozesses, der ebenfalls auf der Verwendung basischen Kutters beruht, mehr als alle übrigen Länder der Erde Flugeisen aus phosphorhaltigem Robeisen gewinnt. Für alle Ginzelheiten muß ich auf die technischen Werke verweisen, unter denen sich das neue "Buch der Erfindungen in einem Bande" zum Studium auch für Laien vortrefflich eignet. Ihm verdanke ich auch die konzise Formulierung der einzelnen technischen Vorgänge, von denen im vor= stehenden die Rede war.

Was nun die Eisenindustrie geleistet hat, nachdem sie sich auf dem bezeichneten Wege in entscheidenden Bunkten von der Gebundenheit an das Organische befreit hatte, grenzt an das Fabelhafte. Ich verweise auf die Anlage 31, aus ber die gewaltige Bunahme der Gifen= und Stahl= produktion noch und gerade in den letten beiden Sahr= zehnten des verflossenen Jahrhunderts ersichtlich wird. besondere interessiert uns dabei die steigende Anteilnahme Deutschlands an der gesamten Produktion der Erde, deffen Eisenindustrie in einem wahrhaft amerikanischen Tempo fortgeschritten ift. Die Steigerung der beutschen Stahlproduktion übertrifft selbst die der amerikanischen: sie hat sich in den letten zwanzig Sahren verzehnfacht: dank im wesentlichen den geschilderten Wendungen in der Technik. Deutschland ist damit als stahl= produzierendes Land an die zweite Stelle gerückt: es überflügelt Großbritannien, das ihm noch 1895 überlegen war, im Jahre 1900 um ein Beträchtliches. Will man sich in einer Ziffer vergegen= wärtigen, mas das Ende des neunzehnten Jahrhunderts von seinem Anfang in materieller Hinsicht trennt, so muß man die Anlage

31 mit der oben angeführten Ziffer der englischen Gisenproduktion im Jahre 1796 vergleichen: damals wurden in ganz England 125000 t erzeugt, noch nicht halb joviel wie heute Spanien an Gisen produziert, der siebenzigste Teil der heutigen Produktion Deutschlands! Denn biese Biffern drucken ja nicht nur die Fort= schritte aus, die das Maschinenwesen während unseres Jahrhunderts gemacht hat. Gie zeigen vielmehr an, daß bas Gifen heute weit über die ursprünglich engen Grenzen seiner Berwendung hinaus zu einem unentbehrlichen Gebrauchsgute geworden ift. Wenn wir — um noch eine andere Ziffer zum Vergleich heranzuziehen erfahren, daß im deutschen Zollvereinsgebiet 1834/35 5,8 kg Eisen auf den Ropf der Bevölkerung verbraucht wurden, 1870 schon 38,8 kg, 1900 jedoch 162,5 kg, so wissen wir, daß diese unge= heuren Mengen Gisen nicht nur in den eisernen Gehilfen des Menschen — den Maschinen — verkörpert sind, sondern daß alle Sphären ber modernen Kultur einen eifernen Boden erhalten haben. Damit aber ist wiederum an einem besonders markanten Falle verdeutlicht, worin die Eigenart unserer technischen Ent= wicklung beruht: denn das Gifen hat doch überall, wo es hin= gebrungen ist, organisierte Materie, namentlich Holz, aber auch Leder, Sanf und andere Stoffe verdrängt. Der Hausbau, ber Brückenbau, der Wagenbau, der Schiffsbau - um nur die wichtiaften Gebiete zu nennen, auf benen das Gifen eine herrschende Stellung fich erobert hat - ruben beute ebenjo auf einer anorganischen Basis, wie sie vor hundert Jahren ber Mitwirfung ber organisierenden Natur im Pflanzenwachstum, sowie in der Mithilfe bes lebendigen Menschen nicht entraten konnten. Die Rultur ist aus einer hölzernen und ledernen eine steinerne und eiserne geworden.

Das große Ereignis, das über die Entwicklungsfähigkeit der Eisenindustrie entschied, war, wie wir sahen, die Einsührung des Kokes als Schmelzmaterials an Stelle der Holzkohle. Damit war aber der Grund zu einer neuen mächtigen Industrie gelegt, in deren Gesolge sich ganz unerwartete, durch und durch revolutionäre Beränderungen auf den verschiedensten Gebieten der Technik einsstellten: zum Kohlens, namentlich Steinkohlenbergbau und seinen Hilfsindustrien. Auch das Steinkohlenzeitalter kann man unser verslossenschaft aber Residen Residen prachtvoller Erdepochen aus den

Tiefen der Erde hervorgeholt und hat mit ihrem Stand und ihrem Ruß ganze Länder überschüttet. Vermischt mit den seuchtkalten Nebeln der nordischen Breiten zu einem glitschigen, schmutzigen Brei, der auf Hänsern und Bergen sich niederlegt, wird dann der Kohlenstaub recht eigentlich zu dem spezifischen Kolorit unserer ganzen Kulturepoche. Nach den Berechnungen Juraschefs wurden im Jahre 1800 auf der ganzen Erde erst 12 Millionen Tonnen Kohle zutage gefördert: der neunte Teil von dem, was heute Deutschsland allein an Steinkohlen produziert (1900 = 109,22 Millionen Tonnen). Dann hält sich die Zunahme bis in die Mitte des Jahrhunderts noch in bescheidenen Grenzen: 1850 beträgt die Förderung 82,6 Millionen, davon entfällt die Hälfte auf England. 1897 jedoch ist die geförderte Menge auf 649,9 Millionen und am Ausgang des Jahrhunderts sicher auf annähernd 800 Millionen Tonnen gestiegen.

Deutschland hat einen reichlichen Anteil an dieser Entwicklung. Seine Rohlenproduftion hat sich während bes neunzehnten Jahr= hunderts verhundertsacht. 1824 wurden im prengischen Staate erft 1,2 Millionen Tonnen, 1843 = 3,1 Millionen Tonnen Steintohle gefördert, 1900 dagegen 101,90 Millionen Tonnen, im ganzen Deutschen Reich 109,22 Millionen Tonnen, wozu noch etwa 39 Millionen Tonnen Braunfohle fommen. Wir wissen, wo die wichtigsten Fundorte dieser jogenannten schwarzen oder braunen Diamanten in Deutschland sind. Bon der gesamten Steinkohlenproduktion entfällt der Löwenanteil in Höhe von 60,1 Millionen Tonnen auf das Ruhrbecken, 24,8 Millionen Tonnen liefert Ober= schlesien, 11,1 Millionen das Saarbecken, Niederschlesien 4,8 Milli= onen, das Nachener Revier 1,8 Millionen. Braunkohlenproduzent ift por allem die preußische Proving Sachsen (zwei Drittel der preußischen Fördermenge, die 33,70 Millionen Tonnen im Jahre 1900 betrug).

Die Anregung namentlich zur Ausbehnung des Steinkohlen-

bergbaus lieferte die Gisenindustrie.

Als sich jedoch die Technik des Bergbaus vervollkommnete (dank wiederum der Entwicklung der Maschinerie), blieb man nicht bei der Berwendung zur Eisenerschmelzung stehen, sondern nutte die Kohle vor allem immer mehr zu Heizzwecken. Vergessen wir nicht, daß die erste Maschine in Teutschland noch mit Holz geheizt wurde, daß Holz, wie wir sahen, noch das selbstverständliche

Fenerungsmaterial in den Privathaushalten war. Nun wurde die organisierte Materie auch auf diesem Gebiete verdrängt und damit war abermals eine Bedingung für die grenzenlose Ausschinnen dehnung der Industrie geschaffen: alle Ausbildung der Maschinenstechnik, alle Bervollkommunng der Sisens und Stahlbereitung hätten wiederum nichts genut, wäre in der Kohle nicht ein Ersatz des immer knapper werdenden Holzes als Heizstoff gefunden worden. Wir sinden es begreislich, wenn ein so vorzüglicher Sachkenner, wie Peter Mischler, um die Mitte des Jahrhunderts klagend aussruft: "die meisten Sisenwerke haben bis jetzt noch die (enge!) Grenze ihrer Ausdehnung in dem Besitz und der Ertragsfähigkeit der Wälder, in dem verfügbaren Holzvorrat, in den Holzs und (Holzs)Kohlenpreisen!"

Aber die Roble lieferte nicht nur diesen neuen und wirksamen Beigftoff: fie lieferte bei ihrer Berarbeitung zu Rofes dem neun= zehnten Jahrhundert auch einen billigen, weil anorganischen Be= leuchtungsftoff und als besonders reizvolle Zugabe obendrein auch noch eine Reihe anorganischer Farbstoffe. Die Beleuchtungs= technif war bis zum Beginn des neunzehnten Sahrhunderts eben= falls in die engen Schranken der organischen Welt gebannt ge= wesen. Ursprünglich waren Olivenöl und andere Pflanzenöle im Süben, der Rienspan im Norden die einzigen Lichtspender gewesen. Dann war die Kerze aus Wachs, Talg, Unschlitt dazugetreten: ein entweder fehr fostbares oder aber sehr primitives Beleuchtungs= mittel. Die Rultur bis Goethe einschließlich ist im besten Falle bei Rerzen erwachsen, die unaufhörlich schnäuzten. Und es entspricht nur dem stolzen Bildungsbewußtsein unserer jo fehr fortgeschrittenen Beit, wenn sie das Goethesche Sehnen nach "Mehr Licht" auf dieselbe Gemütsverfassung als Quelle gurückführt, in ber er ein anderes Mal die schönen Berse dichtete:

> "Büßt' nicht, was sie Besseres erfinden könnten, Als wenn die Lichter ohne Pupen brennten."

Hätte er nur zwei Jahre noch gelebt, so würde er das Wunder mit eigenen Augen geschaut haben: 1834 ersand Cambacère den geslochtenen Docht, der in der Flamme das Verkohlen und Rußen, die Ursache des ewigen "Schnäuzens", verhinderte. Etwa gleichseitig sernte man, dank den Ersindungen Chevreuls und De Millysfeste Kerzen, die Stearins oder Paraffinkerzen ansertigen und

schuf auch für die Kerzenfabrikation die Möglichkeit, in starker Beimischung zu den tierischen Fetten anorganische Stoffe zu verswenden.

Aber alle diese Erfindungen verblassen doch gegenüber der Tat Murdochs, der im Jahre 1792 in seinem Hause die erste Gasflamme zu Beleuchtungszwecken anzündete. 1798 Gasbeleuchtung in der Fabrik von Boulton und Watt in Coho; 1810 Gründung der ersten Gasgesellschaft in London durch Winsor und erste öffentliche Straßenbeleuchtung im Londoner Kirchspiel S. Margaret. 1826 erste Gasbeleuchtung auf dem Kontinente in Hannover. Von da an rasche Verbreitung auch in Deutschland: 1828 Berlin, bald barauf Frankfurt, Dresben, Wien. Erinnern wir uns schon an dieser Stelle, daß seit 1859 das in unerschöpf= lichen Mengen aus ber Erbe quellende Betroleum, bank ben Fortschritten der chemischen Industrie zu Beleuchtungszwecken Berwendung finden kounte und daß uns seit einigen Jahren in ver= ichwenderischer Fülle das Licht des eleftrischen Funkens er= strahlt, so werden wir uns beeilen, den Ehrentitel eines Jahrhunderts ber Aufflärung bem achtzehnten Jahrhundert zu nehmen, das noch unter bem Zeichen der Lichtputen stand — man denke: Boltaire mußte unaufhörlich die Lichte puten! — und ihn dem soeben rühm= lich abgeschlossenen neunzehnten Sahrhundert zu verleihen. Wichtig Bu beachten: Die Fortschritte ber Beleuchtungstechnif emangipieren uns auch in ihren Wirfungen von ben Schranken der lebendigen Natur: diesmal freilich nur von dem Gebundensein an die licht= ipendenden Sonnenstrahlen.

Seltsam: aus dem gräßlichen Geruß der Steinkohlen ist uns nicht nur eine Fülle von Licht entsprungen; es hat uns auch mit glänzenden Farben reich beschenkt. Mit der Entdeckung der Anilinsfarben im Steinkohlenteer durch Runge (1834) ist unserer Färbetechnik eine neue Welt erschlossen: an Stelle der teuren organischen Farbstoffe treten die anorganischen Farben, deren Darstellung im großen durch die Ersindungen A. W. Hosmanns (seit 1858: Isolierung des Benzols, des Ausgangsprodukts für Anilin und Nitrosbenzols) ermöglicht worden ist.

Damit sind wir aber schon in ein Gebiet der modernen Technif vorgedrungen, das in seinem ganzen Umsange von uns gewürdigt werden muß, weil die auf ihm erzielten Leistungen wiederum von prinzipieller Bedeutung für den Gang unserer tech= nischen Entwicklung geworden sind. In der Gas- und Farbenproduktion verschlingt sich die für unsere Zeit charakteristische Sisenindustrie zu einheitlichem Wirken mit ihrer großen Schwesterindustrie, der chemischen Industrie.

Im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gab es in Deutschland überhaupt noch feine chemische Industrie, weil ein Bedarf an "Chemikalien" so gut wie nicht vorhanden war. Apothefer — und das waren die einzigen "Konsumenten", die in Betracht kamen - an Ingredienzien für ihre Medikamente gebranchten, stellten sie entweder selbst her oder bezogen sie, wie den Allaun und den Salpeter, durch große Handelshäuser vom Aus-Seitdem hat sich in dem Mage, wie der Chemie die Syn= these organischer Stoffe ober die Berstellung gleichwertiger Surrogate gelang, eine Reihe von Industriezweigen entwickelt, die man als "chemische Industrie" zusammenzufassen pflegt. Man sollte aber nicht vergessen, daß sich in dieser sogenannten chemischen Industrie der Gegenwart feineswegs die Bedeutung erschöpft, die die Chemie und das chemische Versahren für die moderne Technik heute besitzen. Wir haben gesehen, wie sehr die Gisenindustrie von den Fortschritten der Chemie profitiert hat; ebenso sind eine Menge anderer Industrien gar nicht denkbar ohne die Leiftungen auf chemisch= wissenschaftlichem Gebiete, wie sie das neunzehnte Sahrhundert erlebt hat. Vor allem ftuten beute alle fogenannten Barungsindustrien, also die meisten Zweige der Nahrungsmittelindustrie, ihr Verfahren auf die Grundfate der wissenschaftlichen Chemie und verehren als ihren eigentlichen Begründer Pafteur. auch alle jene Produktionszweige, die unsere Statistik unter dem Sammelnamen ber "Industrie ber Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Dle" Busammenfagt, unter benen die Licht= und Seifenfabrifation, sowie die Verfertigung von Firnissen und Kitten hervorragen, sind recht eigentlich "chemische Industrien", ohne daß sie als solche bezeichnet werden. Ihre Technifen in ihren Wandlungen während des neun= zehnten Sahrhunderts im einzelnen zu verfolgen, geht nicht an. Es genügt, an sie erinnert zu haben.

Was die Statistif dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend heute ausdrücklich "chemische Industrie" nennt, sind (von den Apotheken abgesehen) die Industrien zur Erzeugung von chemischen Präparaten, die Farbematerialienfabriken, die Industrien zur Herstellung von Explosivstoffen und Zündwaren, von Abfällen und

fünstlichen Düngstoffen, sowie die sehr ungenau als "chemische Großindustrie" bezeichneten Gewerbezweige. In allen diesen Industrien, deren Gesamtproduktion im Jahre 1897 83112781 Doppelzentner im Werte von 947902570 Mark betrug, waren (1895) 115231 Personen beschäftigt: am Ende des Jahrhunderts schon rund 150000.

Da ich über die Genefis der Dungstoff= und Farbeindustrien schon gesprochen habe, erübrigt ein kurzer Blick auf die fogenannte chemische Großindustrie, unter ber man im wesentlichen bie Induftrie der Sauren und Alkalien versteht. Gie verdankt ihre Entstehung dem Streben, auf fünftlichem Bege in den Besit von Mtalien zu gelangen, die ehebem nur aus natürlichem Vorkommen oder aus Pflanzenasche in beschränkten Mengen und unrein beschafft wurden. Durch die Erfindung Leblancs (1785) gelang es. die Soda auf fünstlichem Wege aus dem Rochsalz zu gewinnen, und auf ihr baute die moderne "chemische Großindustrie" auf. Da Soda durch Erhitzung von Rochfalz mit Schwefelfäure entsteht, fo machte die Sodafabrikation eine Schwefelfäurefabrikation notwendig. So entstanden die beiden chemischen Grundinduftrien, an die fich bann zahlreiche Neben- und Hilfsindustrien angeschloffen haben. Heute ift in Deutschland dem Leblancschen Berfahren ein gefähr= licher Konkurrent in dem Ammoniafsodaversahren erstanden, nach dem heute 80% ber gesamten Sodafabrifation betrieben wird. Und interessiert wiederum vor allem die Tatsache, daß das Lebens= element der modernen chemischen Industrie — ob so oder so betrieben — ebenfalls (wie nicht anders zu erwarten war) eine Technik ift, die den Organisierungsprozeg der Natur durch fünft= liche Vornahmen ersett, und daß ihre Erzeugniffe die Stelle organisierter Materie im wirtschaftlichen Prozeß einzunehmen imstande find.

\* \*

Von den Wandlungen, die die Technif im Gebiete des Verkehrswesens ersahren hat, weiß man meistens mehr als von den produktions-technischen Neuerungen: sie drängen sich durch die Erfahrungen des täglichen Lebens auch dem Laien auf. Ich kann mich deshalb hier mit einigen Andeutungen begnügen.

Natürlich steht im Vordergrunde des Interesses die Erfindung

der Dampfeisenbahn durch George Stephenson (1825). Sie beruht auf der Kombination zweier schon längere Zeit nebeneinsander bestehenden Einrichtungen: des Schienenweges, der seine Herkunft aus den deutschen Bergwerfen herleitet, wo er schon im fünfzehnten Jahrhundert unter Berwendung hölzerner Schienen genutzt wurde, und des Dampswagens, den zuerst Eugnot (1769) erbaut hatte. Deutschland folgte in der Anwendung der neuen Technif verhältnismäßig bald den westeuropäischen Länsdern nach, wie aus dem elsten Kapitel und aus der Anlage 22 ersichtlich ist.

Mit der Ausdehnung des Eisenbahnbaues ist eine fortgesetzte Bervollkommnung der Eisenbahntechnik gleichen Schritt gegangen: auch hier haben sich die Fortschritte der Eisenindustrie als ein wichtiger Faktor der Verbesserung erwiesen: der Unterdau ist durch Einführung der eisernen Schwellen, der stärkeren Stahlschienen solider geworden. Größe und Zugkraft der Lokomotiven sind ebenso wie ihre Geschwindigkeit unausgesetzt gewachsen: die ersten Maschinen hatten eine Leistungssähigkeit von 20—30 PS, heute prästieren die großen Schnellzugslokomotiven 300 PS.

Aber während solchermaßen sich eine neue Technif in den Eisenbahnen Bahn brach, sind die übrigen Transportmittel von der Technif nicht etwa vernachlässigt worden. Gerade erst in der Ara der Eisenbahnen haben sich der Straßenbau, die Flußforrektion und der Kanalbau zu hoher Leistungsfähigkeit entwickelt.

Gewaltiges hat die Strombautechnik im verslossenen Jahrhundert geleistet: der Schleusenbau, die Schiffshebevorrichtungen, die Baggerei und viele Gebiete, die hier nicht einmal genannt werden können, haben in dieser Zeit eine große Vervollkommnung ersahren, wobei sich denn immer wieder der befruchtende Einfluß, den die Fortschritte in der Produktionstechnik (Maschinenbau! Eisenindustrie!) ausüben, mit Deutlichkeit versolgen läßt. Wenn sich als Wirkung der Leistungen in diesen Gebieten der Technik abermals ergibt: die Emanzipation von den gegebenen Bedingungen der natürlichen Flußläuse, so kommt darin, wie wir wissen, nur das allgemeine Entwicklungsprinzip der modernen Technik zum Kusdruck.

Für den Transport auf den solcherart verbesserten Binnen= wasserstraßen hat die Technif den Damps ebenfalls nutbar ge= macht: das erste Dampsichiff, das überhaupt dem Verkehr übersgeben wurde, war ein Flußdampser, der "Clermont" Robert Fultons im Jahre 1807; ebenso das erste Dampsschiff, das in deutschen Gewässern suhr: wiederum (seit 1818) auf der Weser, wo 111 Jahre vorher die sinnige Idee eines phantasiereichen Kopses der brutalen Gewalt gemeiner Interessen zum Opser gessallen war. Seine Wirksamkeit ist dann noch durch die Ersindung der Kette, wie sie in Elbe und Rhein liegt, gesteigert worden.

Welche ungeheure Umwälzungen endlich der Seefchiffsbau durch die technischen Neuerungen unseres Jahrhunderts erfahren hat, weiß heute der größere Teil der Gebildeten. Das wichtigste Ereianis ist auch hier das Eindringen der Wijsenschaft. Schiffsbau wird heute neben der Gleftrotechnif, dem Maschinenbau und anderen Zweigen der modernen Technif als ein felbständiges Wissensgebiet an den technischen Hochschulen gelehrt und ist damit der Empirie, die ihn bis in die Mitte des Jahrhunderts ausschließlich beherrschte, endgültig entrissen worden. Die materialen Neuerungen, die die Schiffsbautechnif in den letten hundert Jahren erlebt hat, sind feine andern, als wir sie von der Produktions= technif her schon kennen. Als die wichtigften erscheinen: die schon erwähnte Erjetzung des Holzes als Baumaterial durch Gifen und Stahl; die Ginführung eines immer mehr maschinellen Betriebes an Stelle der Sandarbeit: hierher gehört die Erfindung der Patent= Ankerwinde durch Pow und Fawcus, die maschinelle Steuerung, die maschinelle Beladung und Entladung vermittest Winden mit Übersetzung, Kränen usw., die Bumpmaschinen, die maschinelle Bedienung der Segel auf Schiffen mit Patentragen und anderes mehr, jowie - nicht zulett - ber Übergang vom Segelschiff zum Dampfichiff, und bei biesem vom Rad= zum Schrauben= Die Dampfschiffahrt selbst hat dann wiederum eine unausgesette Förderung durch die Bervollkommnung des Maschinenbaues erfahren, die insbesondere ihr Augenmert auf die Berminderung des Rohlenverbrauchs zu richten hat. In den Compound= maschinen (seit 1860) wurde dieser von 1,5-1,6 kg pro indizierte Pferdefraft und Stunde auf .1-1,1 kg, durch die Triple-Expansionsmaschine (seit 1882) auf 0,65—0,75 kg heruntergebracht. Diese Vervollfommnung der Schiffsmaschinerie hatte gleichzeitig eine erhebliche Beschleunigung der Fahrt im Gefolge (und damit abermals eine Verringerung des Kohlenbedarfs, auf die alles

Sinnen der Schiffsbautechniker gerichtet sein mußte). Die Schnellsdampfer neuester Konstruktion erzielen eine Geschwindigkeit von 23—24 Seemeilen, das sind 40—45 km in der Stunde, während noch in der Mitte des Jahrhunderts die Hälfte dieser Leistung als etwas Unerhörtes angesehen wurde.

Mit der Erwähnung des letten großen Ereignisses aber, das die Technik mährend des neunzehnten Sahrhunderts erlebt hat, schließe ich gleichsam den Kreis unserer turzen Betrachtung: denn es führt uns gurud in die Studierftube des beutschen Gelehrten, von der aus wir unsere Wanderung auch begonnen hatten. meine natürlich die Erfindungen der Professoren Gauß und Weber, die im Jahre 1833 zum ersten Male den elektrischen Funken den Rupferdraht entlang schickten, um sich zwischen ihren beiden Instituten in Göttingen, ohne einander zu sehen oder sich mit der Stimme erreichen zu können, doch zu verständigen: das höchste Maß von Emanzipation aus den Tesseln der organischen Welt, dessen die Menschen bis jett fähig geworden sind. Mit Telegraphie und der von dem deutschen Lehrer Reiß theoretisch, dem Engländer Bell praftisch erfundenen Telephonie ist die Stimme des Menschen in ihrer Wirkung nicht nur unabhängig geworden von der Leistungsfraft des Rufenden, sondern auch von jedem Draanismus, ber bis dahin immer den Vermittler fpielen mußte. Die Schnellig= feit der Taube, ja des Windes konnte damit in der Nachrichten= beförderung überboten werden: In durchschnittlich wenig mehr als drei Stunden durcheilt das Wort auf den Schwingen des elektrischen Funkens die 22000 Kilometer lange Strecke von London nach Abelaide. Und die größten Grobheiten fann man einander in unmittelbarer Verständigung per Telephon an den Ropf werfen, auch wenn der eine der Freunde in Berlin, sie aber in Wien die Sonne erschaut.

Aber man weiß, daß die Elektrizität noch in mehrsach anderer Richtung während der letzten Jahrzehnte uns zu dienen gezwungen worden ist: sie erseuchtet unsere Städte, bewegt unsere Straßensbahnen, und beginnt hie und da den Dampf in der Industrie zu ersehen. Man weiß auch, daß Deutsche unter den bahnbrechenden Entdeckern und Erfindern mit den glänzendsten Namen vertreten sind, daß vor allem Robert Mayers Theorie die wissenschaftliche Grundlage abgegeben hat, auf der die Elektrotechnik ihren Wundersbau aufzusühren beginnt.

Wenn ich gleichwohl mich hier mit diesem kurzen Hinweis auf die Leistungen der neuesten Technik begnüge, so geschieht es aus der Erwägung heraus, daß (abgesehen von der Nutung des elektrischen Funkens als Nachrichtenvermittlers) die Elektrizität mit ihren Wirkungen nicht mehr dem neunzehnten, sondern dem zwanzigsten Jahrhundert angehört. Und ich möchte doch meinem Nachfolger, jenem armen Manne, der im Jahre 2000 im Schweiße seines Angesichts die wichtigsten Ereignisse zu seiner Geschichte der deutschen Volkswirtschaft im zwanzigsten Jahrhundert zusammenstellt, nicht vorgreisen. Wöchte ihm vielmehr seine Arbeit erleichtern, indem ich ihm ein Endchen Faden übergebe, an das er füglich die unvermeibliche Übersicht über die Etappen der technischen Entwickslung in seinem Jahrhundert anzuknüpsen vermag.

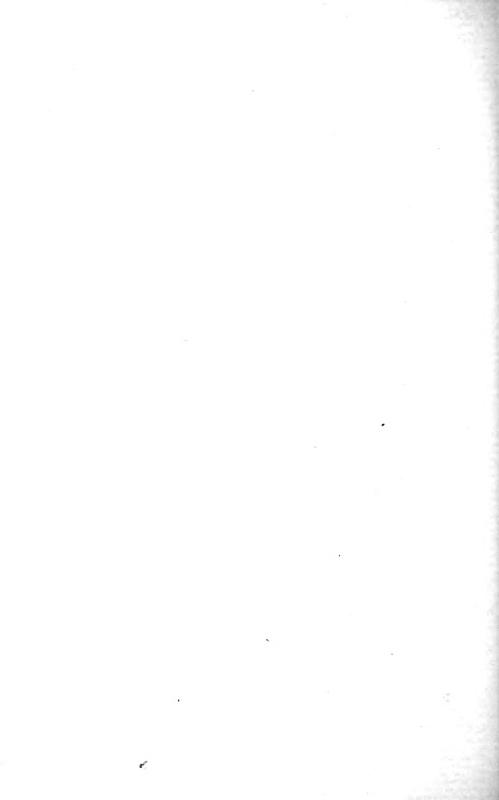

## Drittes Buch

# Die Genesis der modernen Volkswirtschaft



#### Meuntes Kapitel

### Banken und Börsen

#### I. Die Banken

Dem Wanderer, der durch die Straßen der Friedrichsstadt in Berlin ausmerksamen Blicks seine Schritte lenkt, wird eine Reihe mächtiger, ganze Viertel einnehmender Gebäude in die Augen fallen, die dort zumal im letzten Jahrzehnte großen Festungen gleich emporgewachsen sind. Auf riesigen Quadern ruht der gewaltige Bau, zu dem breite Sandsteintreppen hinaufsühren. Die Hallen glänzen in buntem Marmor und goldenen Verzierungen. Ganze Fluchten von Kontors füllen die Stockwerke, in deren Mitten elegante Situngssäle und vornehm ausgestattete Empfangsräume die Auserwählten ausnehmen. Auf den Korridoren begegnen sich die höchsten Würdenträger des Staates; aber sie haben in diesen Käumen nichts zu besehlen, in denen Könige antichambrieren, um sich den Entscheid über Leben oder Sterben zu holen. Das sind die neuen Mittelpuntte der Welt: Neu-Sanssouci, Neu-Versailles.

Die modernen Größbanken. Die Zwingburgen des Kapitalismus, der in ihnen nicht als altersschwacher Greis, sondern als machtstroßender Jüngling für Generationen und aber Generationen die Herrschaft über uns alle angetreten hat, die wir arme Hascherln sind mit unsern paar Ideen und unsern paar "unpraktischen" Kenntnissen. Wer nun aber etwas aussagen wollte über den Gang des Wirtschaftslebens im neunzehnten Jahrhundert und würde nicht an den Ansang seiner Darstellung diese Gebilde stellen, in denen sich gleichsam der Geist der neuen Wirtschaft rein verförpert, von allem vorkapitalistischem Beiwerk gereinigt, der dürste von vornherein gezeigt haben, daß er von der Eigenart seiner Aufgabe wenig begriffen hat. Nicht nur, daß die Organisation des Kredits in den Banken reiner als irgendein anderes Gebiet des Wirtschafts=

lebens jelbst von kapitalistischem Wesen ergriffen ist, so daß schon deshalb die Voranstellung gerechtsertigt erscheint: es sind auch die Vorgänge in den andern Sphären modern-wirtschaftlicher Tätigkeit so sehr bedingt durch die Gestaltung der Kreditverhältnisse, daß beren Erörterung notwendig der Schilderung des Handels, des Gewerbes und der Landwirtschaft voraufgehen muß. Gie enthält gleichsam das Allgemeine, das auf alle Einzelerscheinungen des Wirtschaftslebens, wie sie im Warenumsatz und in der Warenproduktion zutage treten, als auf die besonderen Teile gleichermaßen Bezug hat. Der Kreditverkehr in den modernen Banken ift Requlator und Gradmesser des Wirtschaftslebens zugleich. Und in den Bureaus der großen Bankhäuser fällt nicht nur der Entscheid über Arieg und Frieden, über Freundschaft und Feindschaft großer Reiche — man denke an die Alliance franco-russe, die ein reines Bankiergebilde ist! — sondern auch am letten Ende über das Schickfal des fleinen Krämers an der polnischen Grenze jo gut wie über den Fortbestand des mächtigften Hüttenwerks.

Diese Zusammenhänge hier von Grund aus zu erörtern, ist nicht der Platz: sie werden dem aufmerksamen Leser sich von selbst erkennbar machen. Auch mit subtilen Begriffsbestimmungen wollen wir uns nicht plagen. Es genügt, was wir wissen, daß die Banken in ihrer modernen Gestalt zunächst Institute zum Zweck der Kreditvermittelung sind — die geistvollste Definition der modernen Bank sindet sich in Tolstois "Macht der Finsternis" — und daß sie deshalb so viele Formen annehmen können, als der Kredit selber Erscheinungsweisen hat. Weil aber diese recht heterogener Art sind, so werden wir den Ausgangspunkt für unsere Betrachtung besser von den hauptsächlichen Kreditgeschäften nehmen, um dann erst nach deren Vermittler, der betreffenden Bankart Umschau zu halten.

Eine ganz eigenartige Rolle im Wirtschaftsleben spielt das Areditgeschäft, das die Ausgabe von Geldsurrogaten — Banknoten — zum Inhalt hat und wegen seiner Wichtigkeit sast immer als ein Privilegium einzelnen wenigen Banken vom Staate erteilt wird, die danach den Namen Noten- oder Zettelbanken tragen.

Will man die Entwicklung des deutschen Banknoten= wesens während des neunzehnten Jahrhunderts in ihren charakte= ristischen Stadien verfolgen, so wird man je ein Drittel des Jahr= hunderts ungefähr als unterschiedliche Periode betrachten können. Die erste Periode, die also bis in die Mitte der 1830er Jahre reicht, zeichnet sich durch einen noch sast vollständigen Mangel an Banknoten aus. Die zweite (bis zur Begründung des Nordsdeutschen Bundes bzw. des Deutschen Reiches) wird durch die beträchtliche Zunahme des Notenumlaufs dei gleichzeitiger Versmehrung der Ausgabestellen (also starker Zersplitterung des Notenswesens) gekennzeichnet und zersällt selbst wiederum in zwei deutlich unterschiedene Perioden: die Zeit dis um die Mitte des Jahrehunderts (geringe Entwicklung) und die 1850er und 1860er Jahre (rasche Ausdehnung); während die letzte Spoche vornehmlich von einer Tendenz zur Vereinheitlichung des Notenwesens beherrscht wird. Während ich bei der Darstellung dieser letzten Entwicklungssituse etwas aussührlicher verweilen werde, muß ich die beiden anderen mit einigen ganz allgemeinen Angaben zu beschreiben trachten.

Im Ansang des neunzehnten Jahrhunderts war die einzige Anstalt, die sich mit der Ausgabe von Banknoten besaßte, die 1765 von Friedrich dem Großen begründete Königliche Bank in Berlin. Aber auch sie stellte 1806 die Ausgabe eigentlicher Banknoten ein und gab an ihrer Statt seit 1820 nur sogenannte Bankfassenicheine, das heißt Depotscheine in runden Beträgen von wenigstens 100 Talern aus. Solcher Depotscheine waren dis zum Jahre 1836 sür 4514300 Taler in Umlauf geseßt, als durch Kabinettsorder vom 5. Dezember 1836 auch deren Sinziehung verstügt wurde. Dasselbe Schicksalt traf die Noten der zweiten Ausgabestelle jener frühen Zeit, der 1824 begründeten Ritterschaftlichen Privatbank zu Stettin, die mit einem Notenausgaberecht dis zu einer Million Taler ausgestattet worden war. So daß um die Mitte der 1830er Jahre nur noch die 1820 begründete Lübecker Privatbank Noten ausgab.

Um diese Zeit sehen wir an vereinzelten Stellen neues Leben sprossen: 1834 ersolgt die Gründung der Bayerischen Hypothekenund Wechselbank in München mit einem Notenemissionsrecht von 8, später 12 Millionen Gulben; 1839 die Gründung der Leipziger Bank und wenige Jahre später (1846) die bedeutsame Gründung der in ihrer eigenartigen Organisation noch zu würdigenden Preußischen Bank, die von vornherein zur Ausgabe von Banknoten im Betrage von 21 Millionen Taler ermächtigt wurde.

Dann aber beginnt erst die neue Epoche: in den 1850er

Jahren sprießt unter dem befruchtenden Goldregen, der den deutschen Kapitalismus zum Reimen brachte, ein Notenbankinstitut nach dem andern hervor, so daß Deutschlands Notenwesen bald so bunt aussah wie bessen Landkarte. (Bgl. Anlage 1.) Bon den 33 Banken, die im Jahre 1875 ein Notenprivilegium bejagen, sind 27 nach bem Jahre 1848, 19 in den 1850er Jahren begründet worden. Was diese Fülle für die Entwicklung des deutschen Banknoten= wesens bedeuten mußte, ist klar. Zunächst eine lästige Vermehrung ber Banknotenarten. Betrug doch 1873 die Zahl der verschiedenen Papierwertzeichen (Banknoten und Papiergeld) in Deutschland mehr als 140. Sobann aber auch die erwünschte Steigerung bes Noten-Während man den Betrag der im Anfang der 1850er umlaufs. Jahre durchschnittlich in gang Deutschland in Umlauf befindlichen Banknoten auf höchstens 120 Millionen Mark bemeffen darf (wovon höchstens 25 Millionen ungedeckt), war die Summe der in Birfulation befindlichen Banknoten bis Ende 1873 auf den zehnfachen Betrag angewachsen, nämlich 1352 Millionen Mark (nach Soetbeet), wovon ein Drittel etwa ungedeckt.

Was die Folgezeit bringen mußte, war also nicht so sehr eine weitere Ausdehnung als vielmehr eine Vereinheitlichung des Notenswesens und bessen Stabilierung auf einer völlig gesicherten Grundslage. Diese Ziele sind es, die in der schon erwähnten neudeutschen Banks und Münzgesetzgebung der 1860er und 1870er Jahre erstrebt wurden und die auch — soweit es im Vereiche der praktischen Aussührbarkeit lag — während der solgenden Jahrzehnte erreicht worden sind.

Der Grundgedanke der neuen Bankgesetzgebung war der, das Notenprivilegium allmählich zu monopolisieren dadurch, daß man die Privatnotenbanken von der Notenausgabe auf andere Geschäftszweige, namentlich den Depositenverkehr hinwies und ihnen den freiwilligen Verzicht auf ihr Notenrecht nahelegte. Die Beträge der von ihnen aufgegebenen Noten sollten dann der neuen Zentralsbank, der Erbin der Preußischen Bank: der Neichsbank zuwachsen. Diese Absicht des Gesetzgebers ist in der Tat zum großen Teil verwirklicht worden. Von den 32 Notenbanken, die, wie wir sahen, im Ansang der 1870 er Jahre neben der Preußischen Bank bestanden, hatten bis 1900 25 auf ihr Notenrecht verzichtet, so daß jetzt nur noch solgende Privatnotenbanken neben der Reichsbank weiter bestehen: die Franksurter Bank, die Bayerische Notenbank, die Sächs

e"

sijche Bank zu Dresden, die Württembergische Notenbank, die Badische Bank, die Bank für Süddeutschland und die Braunschweigische Bank. Ihr Notenumlauf fällt jedoch neben demjenigen der Neichsbank kaum noch ins Gewicht; während letztere im Jahre 1900 durchschnittlich 1138 Millionen Mark Noten umlausen ließ, betrug der Umlauf aller sieben Privatnotenbanken zusammen nur 175 Millionen Mark. Somit ist die Geschichte des deutschen Banknotenwesens seit Begründung des Reichs die Geschichte der Neichsbank, deren hervorragender Bedeutung sür das deutsche Wirtschaftsleben es wohl entspricht, wenn wir ihrer eigentümlichen Organisation und ihrem sruchtbaren Wirken während der letzten 25 Jahre eine etwas näher eingehende Betrachtung widmen.

Es wurde ichon erwähnt, daß die Reichsbant die Erbin der Preußischen Bank gewesen ist. Man kann noch mehr sagen: sie ift beren Tochter. Denn fie ift in ihrer ganzen Wesenheit ihr nach= gebildet. Vor allem hat fie den eigenartigen Grundgedanken ihrer Dragnisation von ihrer Vorgängerin übernommen: die Kombination einer privaten Aftiengesellschaft mit einer Staatsanstalt. Grundfavital der Reichsbank befindet sich, wie man weiß, in den Banden privater Anteilseigner, die ihren Ginflug in einem "Bentralausichuß" jur Geltung bringen tonnen. Bermaltet wird bas Institut von dem Reichsbankbirektorium, deffen Mitglieder vom Raiser ernannte Reichsbeamte sind. Gine gang wunderbar ingeniose Einrichtung. So recht der Inp deutscher Wirtschaft überhaupt: die Kreuzung kapitalistischen Unternehmertums mit altpreußischer Korrektheit. Gin von einem geschickten Reiter gebändigtes Bollblut. Bismarck hat einmal gesagt: ben preußischen Leutnant mache uns feine Nation nach. Man könnte mit noch viel größerem Rechte jagen: den Wirklichen Geheimen Rat mit dem Titel Erzellenz, der als anerkannte Autorität einem Gremium von Vertretern aller= größter Bankhäuser mit europäischem Rufe vorsitt. Man muß nur einmal die Mitgliederliste des "Zentralausschusses der Anteils= eigner" durchsehen, um sich einen Begriff von der faufmännischen Boteng zu machen, die hinter der Reichsbank steht. Da finden wir eine Reihe der glanzendsten Namen: von Sansemann, Frei= herr von Oppenheim, Bleichröder, Freiherr von Rothschild, von Mendelssohn=Bartholdy, Woermann, Frengel, Frit Friedländer, von Siemens und ähnliche, deren jeder einzelne mehr als ein Urmeekorps an Machtfülle unichließt. Und doch haben — joviel

man weiß — die Drs. Koch und Gallenkamp ihnen gegenüber noch immer ihre Autorität voll zu wahren gewußt. Wahrhaftig ein Zustand, den man erst ganz begreifen kann, wenn man ein paar Wochen lang seinen Morgenspaziergang rund um das Bornstädter Feld bei Sanssouci gemacht hat.

Bei dieser eigenartigen Organisation ist es begreislich, daß der Grundzug in der Geschäftsführung der Reichsbank die Solisdität ist. Im Jahresdurchschnitt 1876—1900 hat die Reichsbank an jeder Million angekaufter Wechsel einen Verlust von 31,2 Mark gehabt, bei den Lombarddarlehen sind gar nur 2,96 Mark von jeder Million erteilter Darlehen als Verlust abgeschrieben worden! Gleichwohl aber wird man sagen müssen, hat die Reichsbank nicht nur ihre Aufgaben als deutsche Zentralnotenbank und Hiterin der Reichswährung musterhaft erfüllt: sie hat darüber hinaus eine Kreditorganisation großen Stiles geschaffen, deren Vorhandensein eine notwendige Voraussehung des wirtschaftlichen Aufschwungs war, den Deutschland im letzten Menschenalter erlebt hat.

In der Ausgabe von Banknoten ift die Reichsbank durch den Gesetzgeber in einer kaum zu rechtfertigenden Weise beschränkt worden durch die Einführung des jogenannten indirekten Kontin= gentierungszwanges. Danach ist von demjenigen Betrag Noten, der über ein bestimmtes Kontingent hinaus "ungedeckt", d. h. ohne vollständige Metalldeckung, zur Ausgabe gelangt, an die Reichstaffe eine Notensteuer von 5%, zu entrichten. Der Maximalbetrag bes stenerfreien Notenumlaufs ist nach dem Bankgesetz von 1875, das bis 1900 in Geltung war, für sämtliche Notenbanken auf 385 Millionen Mark festgesetzt worden, wovon auf die Reichsbank einschließlich der ihr im Laufe der 25 Jahre zugewachsenen Beträge der eingegangenen Privatbanken 293,4 Millionen Mark entfallen. Es ist ersichtlich, daß infolge dieser Bestimmung die Ausgabe "ungebeckter" Noten nur in Zeiten außergewöhnlich hochgespannter Diskontfätze überhaupt möglich ift. Solche Zeiten find eigentlich zum ersten Male in längerer Daner mährend der Hauffeperiode ber letten Jahre eingetreten. Erst seit 1896 und 1898 beginnen die Kontingentsüberschreitungen eine Rolle zu spielen. In dem Jahrfünft von 1896-1900 haben sie (an 71 Tagen) die Sohe von 8184274 Mark erreicht, während sie in den voraufgehenden Sahrfünften nur bzw. 92795, 585771 und 253598 Mark betrugen. Bas aber auf der einen Seite eine empfindliche Freiheitsbeschränkung der gewiß behutsamen Reichsbankverwaltung bebeutet, hat auf der anderen Seite eine jegensreiche Wirfung auf unfere gesamten Geldverhältniffe ausgeübt. Wenn nämlich die Reichsbank trot der hemmenden Vorschriften des Bankgesetes den wachsenden Anforderungen des Verkehrs durch eine stetige Steige= rung der Notenausgabe gerecht werden wollte — und tatjächlich ist der Notenumlauf von 684,9 Millionen Mark im Durchschnitt des Jahres 1876 auf 1141,8 und 1138,6 Millionen Mark im Durchschnitt der Jahre 1899 und 1900 geftiegen — so blieb ihr fein anderes Ausfunftsmittel übrig, als ihren Metallvorrat beständig zu erhöhen, im wesentlichen also Gold aus dem Auslande herbeizuziehen. Das hat sie denn auch in umfassendem Mage getan. Und wenn der gemünzte Goldbestand Deutschlands von etwa 1300 Millionen Mark im Jahre 1876 auf 2800 Millionen Mark im Jahre 1900 gestiegen und damit unsere Währung erhalten und gesestigt und den Bedürfnissen des wachsenden Verfehrs nach Umlaufmitteln Rechnung getragen ist, jo dürfen wir diesen Erfolg im wesentlichen der Reichsbank zugute halten. Der Gesamtbetrag der Goldankäuse der Reichsbank von 1876-1900 stellt sich auf 2629 Millionen Mark, davon sind 2317 Millionen Mark auf Rechnung der Reichsbank in deutscher Währung ausgezahlt worden. Bon diesem Betrage ist aber nur ein fleiner Teil in den Schatfammern der Reichsbank verblieben. Ihr eigener Goldbestand hat sich vermehrt von 341 Millionen Mark beim Beginn des Jahres 1876 auf 501 Millionen Mark am Ende des Jahres 1900. Der Rest ist also dem Verkehr übergeben worden, jo daß man fehr niedrig rechnet, wenn man, wie oben geschehen, 1500 Millionen Mark als benjenigen Betrag ansett, um ben die umlaufenden Goldmünzen mährend der letten 25 Jahre vermehrt worden sind.

Ist die Regelung des Geldumlauss eine Funktion, die heute in Deutschland die Reichsbank fast allein ausübt, so bedient sie sich doch dazu solcher Geschäftsoperationen, die auch den übrigen Banken nicht fremd sind, wie sie denn auch mit ihrer Einführung und Ausgestaltung von Bargeld ersparenden Zahlungsmethoden sich mit zahlreichen Privatbanken berührt. Weil aber Wechseldisstontierung und Lombardierung, Giros und Abrechnungsverkehr, um die es sich, wie ersichtlich, handelt, Sache aller oder wenigstens sehr vieler Banken sind, so wird es sich empsehlen, ehe wir die Entsaltung dieser Einrichtungen im neunzehnten Jahrhundert vers

folgen, einen Blick auch auf die Entwicklung der nicht privi= legierten Banken, d. h. also des gesamten übrigen Bankwesens und Bankiertums in Deutschland zu werfen.

Was sich zunächst mit ziemlicher Sicherheit an allgemeinen Entwicklungstendenzen, denen die Organisation der Kreditvermittelung im verflossenen Jahrhundert untersstanden hat, nachweisen läßt, ist dreierlei: Erstens die starke Versmehrung der von der Kreditvermittlung lebenden erwerdstätigen Personen, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung beständig wächst; zweitens die zunehmende Bedeutung der Großstädte, vor allem Berlins sür den Kreditversehr und drittens die beträchtliche, ebensfalls anhaltende Vergrößerung der einzelnen Bankgeschäfte, namentslich wiederum in den Großstädten, vor allem aber in Berlin. Und zwar ist die Wirksamseit dieser Tendenzen, wie sich leicht denken läßt, vor allem im letzten Menschenalter stark und nachhaltig.

Im Königreich Prenßen alten Bestandes beträgt die Zahl der in Geld= und Kredithandel erwerbstätigen Personen im Jahre 1846 insgesamt — d. h. Selbständige und Gehilsen — nur 1100, selbst 1858 (nach den Zeiten des Ausschwungs) erst 1774, dagegen 1895 in demselben Gebiet 17896. Sie hat sich also in diesen vierzig Jahren verzehnsacht, während die Bevölkerung in demselben Zeitraum noch nicht um die Hälfte sich vermehrt hat. Der Löwenanteil dieser Junahme entfällt sogar auf die letzten Jahrzehnte. Im ganzen Deutschen Reich stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Geld= und Kredithandel bloß von 1882 bis 1895 von 22673 auf 36175, also um 13502 Personen, das sind annähernd 60%, während die Bevölkerung sich unterdessen nur um 14% vermehrte.

Ganz besonders markant ist die Zunahme natürlich in den größten Städten, die sich immer mehr zu Zentren des Kredit= verkehrs entwickeln. Gab es doch beispielsweise in Berlin am Ende der 1850 er Jahre erst 384 Personen, die sich mit Geld= und Kredithandel besaßten, während 1895 deren 8547 ermittelt wurden, das ist weit mehr als die zwanzigsache Zahl. Daß alle diese Zissern bis zum Jahre 1900 noch ganz beträchtlich gewachsen sind, vielleicht um ebensoviel wie zwischen 1882 und 1895, dafür spricht die gewaltige Ausdehnung der Banktätigkeit in diesem Jahrsfünst, sür die ich weiter unten noch einige Zahlenangaben mache. Und daß die Zunahme ein Symptom gesteigerten Kreditverkehrs

r"

ist und somit zunehmenden Nationalreichtums, bedarf wohl erst keiner besonderen Hervorhebung.

Run gewinnen aber die angeführten Ziffern erft ihre volle Bedeutung, wenn wir die Bahl ber Erwerbstätigen nach Gelb= ftändigen und Abhängigen, also Unternehmern und Angestellten, baw. Gehilfen, unterscheiben. Dann tritt nämlich die obenerwähnte Tendeng gur Bergrößerung der Unternehmungen in die Erscheinung und damit die Tatsache, daß die Rapitalfraft, die Leistungsfähigkeit des einzelnen Bankgeschäfts fich noch um viel mehr gesteigert hat, als die bloße Zunahme der Erwerbstätigen erkennen läßt. Auf welche rührend kleinen Berhältniffe bürfen wir schließen, wenn wir hören, daß jene 1100 Personen, die 1846 im Geld= und Rredithandel im preußischen Staat be= schäftigt waren, sich auf 442 Handlungen verteilen, also 442 Prinzipalen nur 658 Gehilfen aller Art gegenüberstanden! Und auch 1858 lagen die Dinge noch nicht wesentlich anders, wenn auch eine fleine Konzentrationstendenz sich nachweisen läßt: in 602 Beschäften waren 1172 Hilfspersonen tätig, also durchschnittlich doch schon annähernd zwei. Dagegen verteilten sich die 17896 Perssonen des Jahres 1895 auf nur 2763 Geschäfte, in denen also 15133 Gehilfen aller Art gezählt wurden, das find also fünf bis sechs Hilfspersonen burchschnittlich in einem Bankhause. And, für die Zeit von 1882-1895 läßt sich noch eine Konzentration nachweisen. Zunächst nehmen die gang kleinen Geschäfte, in benen gar feine Hilfspersonen beschäftigt werden, zwar noch nicht absolut, aber doch verhältnismäßig ab. Im ganzen find sie heute eine Quantité négligeable: von 1000 Personen entsallen auf sie im Jahre 1895 nur noch 44 (gegen 55 im Jahre 1882). Dann aber - das ist besonders charakteristisch - wachsen die gang großen auf Roften der großen und mittleren Geschäfte. Banken mit einem Personal von 50 und mehr Personen gab es 1882 im Deutschen Reich erft 28 mit einer Gehilfenschaft von 2697, dreizehn Jahre später jedoch schon 66 mit 7802 Gehilfen. Die in ihnen beschäf= tigten Personen haben asso um 189,3% jugenommen, dagegen die in Betrieben mit weniger als 5 Gehilfen tätigen Personen nur um 59,9, die in Betrieben mit 6—50 Personen beschäftigten Personen nur um 34,5 %. Im Jahre 1882 befand sich daher erst etwas mehr als ein Zehntel (11,9%) sämtlicher Erwerbs= tätigen in gang großen Bankhäusern, 1895 (lette Zählung) mehr als ein Fünftel (21,6%), während am Schluffe des Jahrhunderts es gewiß schon ein Viertel ober gar ein Drittel war. Wir durfen das schließen aus den Angaben, die manche der Aftienbanken über die Bahl ihrer Angestellten machen und aus denen die rapide Steigerung mahrend bes letten Sahrfünfts, in benen sich fünfzig Jahre wirtschaftlicher Entwicklung zusammendrängen, ersichtlich ist. So stieg beispielsweise die Zahl der Angestellten der Deutschen Bank von 1625 im Jahre 1895 auf 1862 im Jahre 1899, 2063 (1900), 2398 (1901). Die Dresdener Bank hatte 1901 1346 gegen 1272 Angestellte ein Jahr früher nim. Die in biesen Bahlen der Gewerbestatistit zum Ausdruck gelangende Konzentrationstenbeng bes Bantfavitals murbe nun aber noch viel markanter in die Erscheinung treten, wenn sie nicht durch das Filialeninstem ber großen Banken verschleiert murbe. Die großen Berliner Banken belieben im allgemeinen diese Form der Ausdehnung nicht: nur die Deutsche Bank hat 7 Filialen, und natürlich verfügt die Reichsbant über ein wohlgeordnetes Spftem von Zweiganstalten, fie vermehrten sich von 206 im Jahre 1876 auf 330 im Jahre 1900. Dagegen finden wir um so entwickelter das Filialwesen bei ben großen Provinzialbanten. So hat die Bergisch = Märkische Bank 9 Filialen, die Dresdeuer Bank hat deren 13, die Effener Rredit= anstalt 7, die Oberrheinische Bank 9, die Pfälzische Bank 15, ber Schlesische Bankverein 7 usw. Nun ist ersichtlich, daß die Filialen als ebensoviel selbständige "Betriebe" an ben Orten, wo sie sich befinden, gezählt werden, während sie doch selbstverständ= lich alle zusammen erst die Wirtschaftseinheit — die Unter= nehmung - ausmachen. Gine Bank alfo, die am Zentralfit fage 48 Angestellte und in ihren sage 7 Filialen beren 53 hat, er= scheint in der Statistif in 8 Betrieben, von je 48, 20, 10, 8, 5 usw. Angestellten, mahrend sie ein Ganzes mit mehr als 100 Hilfspersonen bilbet. Ebenso ift die Reichsbank eine Wirt= schaftseinheit mit 2322 Teilnehmern, "Beamten", während fie in der Gewerbestatistif in 331 Betriebe mit je 664 (Hauptbank) und  $\frac{1000}{330}$ , asso durchschuittlich je 5 Personen, aufgelöst erscheint. Die Deutsche Bank beschäftigte (1895) in Berlin 1008 Personen, in den Filialen 617 usw.

Man wird deshalb gut tun, neben der Gewerbestatistik noch nach anderen Wahrzeichen Aussichau zu halten, an denen sich der

geschilderte Konzentrationsprozeß in seiner vollen Stärke erkennen läßt. Alls folches bietet fich gleich die Umwandlung gahlreicher Brivatbanten in Aftiengesellschaften bar, wie fie fich namentlich im letten Jahrzehnt häufig vollzogen hat, ohne daß wir imstande wären, sie giffermäßig zu erfassen. Chensowenig läßt sich statistisch nachweisen, in welchem Umfange eine Konzentration auf bem Wege ber Fusionierung und Rommanditierung stattaefunden hat. Und doch weiß jedermann, der nur etwas mit ben Dingen vertraut ift, daß diefer Weg gerade im letten Jahr= zehnt außerordentlich häufig begangen ist. Ich führe nur ein paar Beisviele an und verweise im übrigen auf die lehrreiche Zusammen= stellung H. Fleischhammers in Schmollers Jahrbuch, Band 25. So hat die Bergisch-Märkische Bank sich fusioniert mit R. Jacobi in Köln, J. H. Brinf & Co. in Elberfeld. Salomon Philipp in Ruhrort, der Remscheider Bank; sie ist als Kommanditistin beteiligt bei Schwarzer, Fischer & Co. (jett Barmer Handelsbant). D. Fleck & Schauer in Duffelborf, Hufer & Co. in Solingen, Herm. Gerson in Samm i. W., A. & C. Sohmann in Elberfeld (mit 1520000 Mart). Hinwiederum befindet sich das Aftien= tapital der Bergisch-Märkischen Bank zum großen Teil in Sänden der Deutschen Bank. Lettere besitt aber außerdem auch den größten Teil der Aftien des Schlesischen Bantvereins, der feinerseits kommanditbeteiligt bei Georg Fromberg & Co. in Berlin (2000000 Mark), Richard Bogt & Co. in Frankenstein ift. Außer an ben beiden genannten Banken ift bann die Deutsche Bank mit mehr oder weniger Aftienkapital beteiligt an der Deutschen Überjeeischen Bank, der Deutschen Treuhand-Gesellschaft, der Hannoverschen Bank ("welche ihrerseits in rege Beziehungen zur Silbesheimer und Denabruder Bank getreten ift") und ber Oberrheinischen Bank. Die Deutsche Bank beherrscht somit nicht weniger als acht Banken, beren jede wiederum aus ber Auffaugung mehrerer früher selbständiger Unternehmungen entstanden ift.

Endlich kommt uns aber auch die Statistif mit einer Reihe zuverlässiger Ziffern zu Hilfe. Das sind die Angaben über die Höhe des Aktienkapitals und der Reserven der sormell noch selbständigen Banken. Diese sind, wie sich leicht nachweisen läßt, während der letzten Jahre im Durchschnitt auf die einzelne Bank unausgesetz gestiegen. Ich teile in den Anlagen 4 und 5 die zwei Übersichten mit, die diese Entwicklung zum Ausdruck bringen.

Die Durchschnittsgröße des werbenden Kapitals (Aftienfapital + Reserven) habe ich nach den Angaben des Deutschen Ökonomisten berechnet. Danach ergibt sich, daß von sämtlichen deutschen Attienbanken jede einzelne im Jahre 1883 ein durchschnittliches Kapital von  $12^{1}/_{2}$  Millionen Mark, im Jahre 1900 dagegen von  $20^{1}/_{2}$  Millionen Mark besaß, während die entsprechende Zahl bei den deutschen "Kreditbanken" von 11,2 Millionen Mark auf 19,9 Millionen Mark gestiegen ist. In welchem beträchtlichen Umsange die Banken an den Gründungen des letzten Jahrzehuts beteiligt sind, vermag der Leser aus den Zissern der Anlage 11 leicht zu ersehen.

Und nun noch ein paar Angaben, aus denen sich genauer bas mächtige Emporfteigen ber führenden Großbanken, die ihren Sit fämtlich in Berlin haben, ersehen läßt. Allen voran schreitet die Deutsche Bank. Sie wurde im Jahre 1870 mit dem bescheidenen Kapitälchen von 15 Millionen Mark gegründet; im Sahre 1880 waren Rapital und Reserven bereits auf ben fast vierfachen Betrag (54 Millionen Mark) angewachsen; 1890 be= trugen sie 103 Millionen Mark, am Schlusse bes Jahrhunderts 199.3 Millionen Mark, und das erfte Sahr des neuen Sahr= hunderts fah den Anbruch des dritten Hundert Millionen (200.6). Mein Nachfolger im Jahre 2000 wird wohl eine auffallende Übereinstimmung zwischen Sahreszahl und Kapitalvermögen der Deutschen (ober bann ber Europäischen?) Bank zu konstatieren vermögen. Die Diskontogesellschaft fing (1856) gleich mit 37,2 Millionen Mark an, um es bis zum Ende bes Sahrhunderts auf 168,4 Millionen Mark zu bringen. Die Darmstädter Bank wurde 1853 mit einem Kapital von 6,8 Millionen Mark gegründet, heute verfügt sie (Bank für Handel und Industrie) über ein solches von 127,9 Millionen Mark. Die Dresdener Bank vermehrte ihr Kapital von 9,6 Millionen Mark (1873) auf 164 Millionen Mark im Jahre 1900. Die Berliner Haubelsgesellschaft beginnt 1857 mit 9.9 Millionen Mark und erreicht 1900 eine Kapitalhöhe von 114,8 Millionen Mark. Schließlich ist noch der Schaffhausensche Bankverein zu nennen, der Ende der 1880er Jahre erst mit 36 Millionen Mark "arbeitete", 1900 bagegen auch schon zu ben "Großen" (über 100 Millionen Mark Aktienkapital und Reserven) aufgerückt mar (120 Millionen Mark). Die übrigen Banken erreichten bis zum Ende des Jahrhunderts noch nicht das erfte Hundert Millionen.

Wie schon hervorgehoben wurde, sind es vor allem die Groß=
jtädte, in denen sich immer mehr der Areditversehr zusammenzieht
(1882 lebten von den in den Bankgeschäften tätigen Personen
59% in den Städten über 100000 Einwohner, 1895 dagegen
63%) und in denen seine Vermittler, die Banken, eine besonders
starke Tendenz zur Vergrößerung der Geschäfte ausweisen. Um
ein Bild von dem kompletten Szenenwechsel zu geben, der sich
auf dem Gebiete des Bankwesens innerhalb der letzten vierzig
Tahre vollzogen hat, stelle ich in einer Tabelle die Zissern sür
zehn deutsche Großstädte zusammen, aus denen sich die beträcht=
liche Vergrößerung selbst des Durchschnitts eines Geschäftsumfangs
ersehen läßt (Unlage 3). Natürlich ist die Erhöhung des Durchschnitts meist durch die Vergrößerung der großen Banken bewirkt.

Unter ben Grofftabten ift es wiederum Berlin, bas als Reichshauptstadt immer mehr der anerkannte Git zumal der Großfinanz wird. Das äußert sich in ber Tatsache, daß während der letten Jahrzehnte eine Reihe bedeutender Provinzialbanken ihren Sit nach Berlin verlegt haben (wie die Darmitädter Bank, ber Al. Schaffhausensche Bankverein), und findet jeinen giffermäßigen Ausdruck in dem wachsenden Anteil, den die in den Banfgeschäften Berlins beschäftigten Personen von der Gesamtheit ausmachen; das waren 1882 21,8%, 1895 dagegen 23,7%. Hente sicher erheblich mehr. Über die Größenverhältnisse gibt uns die Gewerbestatistif von 1895 folgende Aufschlüsse: die größere Hälfte aller in Berlin im Bantfach beschäftigten Versonen - nämlich 4390 von 8547 - ift in (27) Betrieben mit mehr als 50 Personen und etwa ein Viertel (2186) in (4) Betrieben mit mehr als 200 Personen, ein fnappes drittes Biertel bagegen (1815) in solchen mit 11-50 Personen tätig. Die großen Banken dominieren also schon durch die Ziffern ihres Personals. Im Jahre 1882 gab es erst einen Betrieb mit mehr als 200 Perjonen (die Reichsbant) und 14 Betriebe mit mehr als 50 Personen, dagegen 186 mit 11-50 Personen gegen nur noch 100 dreizehn Jahre später.

Die überragende Bedeutung der Berliner Groß= finanz (soweit sie sich zissernmäßig ersassen läßt) macht die Gegenüberstellung der solgenden Zahlen deutlich. Bankbetriebe mit mehr als 50 Personen gab es 1895 in Berlin, wie wir sahen, 27, im ganzen übrigen Deutschland 37; in letzteren waren 3412 Per= sonen beschäftigt, gegen 4390 in Berlin. Betriebe mit mehr als 200 Personen hatte Berlin 4, das übrige Deutschland 1; in den 4 Berliner Betrieben waren 2186, in dem 1 Provinzialbetriebe 263 Personen beschäftigt. Um Jahrhundertschluß wird Berlins Vorrang noch viel größer sein.

Nicht minder aber wie die äußere Struktur hat sich die innere Organisation des Bankwesens während des verflossenen Jahrshunderts von Grund aus verwandelt.

Sehen wir von den Notenbanken ab, von denen schon die Rede war, jo beschränften sich die "Bankgeschäfte" der meisten Banfiers bis um die Mitte des Jahrhunderts, ja bei den fleineren und mittleren bis in die 1860er Jahre hinein wesentlich auf den Geldhandel. Es waren (Geld=), Wechfelbanken" im gang primi= tiven Sinne, die großenteils von der Bunticheckigfeit des deutschen Münzwesens ihren Nuten zogen. Ein Banfier, ber die 1860er Sahre schon mit Bewußtsein durchlebt hat, schilderte mir den fehr niederschlagenden Eindruck, den der Übergang zur einheitlichen Reichswährung auf weite Kreise bes Bankiertums gemacht habe: man sei der Überzeugung gewesen, daß damit den Bankiers der Lebensnerv unterbunden worden sei. In der Tat — wie wir noch sehen werden — war für die heute im Vordergrunde stehen= den Banfiergeschäfte bis in die Mitte des Jahrhunderts noch fein Boden vorhanden: das Diskontierenlassen der Wechsel war noch jehr wenig in Ibung, der Effettenmartt war beschränkt, der Depositen= und Kontoforrentverkehr lag bei dem niedrigen Reichtums= niveau noch in den Windeln.

So sinden wir es sehr begreislich, wenn wir hören, daß in der ersten Hälfte des Jahrhunderts das Bankiergewerbe häufig mit andern Berufszweigen verbunden war. Im Jahre 1823 gab es in Franksurt a. M. 275 Kausseute, die sich mit "Wechsel, Kommission und Spedition" befaßten (nach Kanter): Kommission und Spedition waren ein besonders bei Bankiers besliebtes Nebengewerbe.

Die zweite Hälfte bes Jahrhunderts bringt nun zunächst die Berselbständigung des Bankierberuses. Daneben ein Zurücktreten des Geldwechselgeschäfts gegenüber den übrigen Zweigen der Bankiertätigkeit, die heute recht eigentlich das Wesen des Bankbetriebes ausmachen und deren Entsaltung zu beobachten uns nunmehr obliegt.

Unter den Vornahmen, durch die heutzutage der Bankier feinen Gewinn vornehmlich erzielt, bilden die eigentlichen Bantgeschäfte nur einen kleinen Teil. Fangen wir aber mit der Inaugenscheinnahme der letteren an, jo erscheint heute als das wichtigfte Aftivgeschäft bie Disfontierung von Bechseln. Der Wechsel ist eine der normalen Formen der Zahlung im modernen Geschäftsverkehr geworden, und seine Verwendung hat auch in Deutschland stetig zugenommen. Wir kennen (bank ber Wechselsteuer) seit 1872 die Beträge der jährlich in Umlauf gesetzten Wechjel und fönnen daraus die wachsende Bedeutung dieses Zahlungsmittels für unfer Wirtschaftsleben erkennen. Gin Bergleich ber Zeit vor zwanzig Sahren mit ber unfrigen ergibt eine absolute Steigerung des Wechselverfehrs um mehr als die Hälfte, eine relative (auf den Ropf der Bevölkerung berechnet) von etwa einem Drittel. In dem Jahrfünft 1876 bis 1880 (allerdings einem ruhigen Zeit= lauf) wurden 58850 Millionen Mark in Wechseln bezahlt, dagegen von 1896-1900 97530 Millionen Mark, also bamals im Jahresdurchschnitt 11770 Millionen Mark, jest 19506 Millionen Mark. Damals 266,8 Mark, heute 358,6 Mark auf den Kopf der Bevölferung.

Der Wechsel hat nun aber seine Bedeutung als Zahlungs= mittel im modernen Verkehr erst recht erhalten in dem Maße, wie sich seine sofortige Realisierung ermöglichen ließ, d. h. sich die Banken zum Ankauf ber Wechsel, ihrer Distontierung bereit fanden. Was diese Einrichtungen damit für das Wirtschaftsleben leisteten, war eine beträchtliche Beschleunigung des Kapitalumschlags, die die Seele des modernen Geschäftsgetriebes geworden ift. Die Sitte, fich den Geldbetrag, über den der Wechsel lautet, vor deffen Ber= fallzeit zu beschaffen, um die entsprechende Summe joviel früher wieder werbend anlegen zu fönnen, ift in Deutschland erft im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts allgemein geworden. Ende des achtzehnten Jahrhunderts war sie jelbst im fortgeschrit= tenen Hamburg eben im Entstehen begriffen. Der immer vorzüglich unterrichtete Busch schreibt in der 1792 zuerst er= schienenen "Theoretisch = praktischen Darstellung der Sandlung": "Es ist noch nicht gar lange, ba ein Raufmann es als seinem Kredit schädlich ansah, wenn er einen Wechsel diskontieren ließ." Nun habe sich zwar die Sitte eingebürgert, weil die Handlung jo lebhaft geworden sei, "daß auch der solide (!) Kaufmann für

jeben Tag es als Berluft ansieht, wenn fein Geld mußig fteht". Immerhin aber: "Der Raufmann läßt es nicht gern zu jedermanns Wiffenschaft kommen, daß er seine Wechsel zum Diskont weggegeben habe." Und heute wird man getroft jagen dürfen, daß noch nicht ein Prozent aller Wechsel undiskontiert bleibt. Ginen sehr starken und noch immer wachsenden Anteil am Diskontaeschäft hat die Reichsbank, die 1872 für 3872 Millionen Mark Wechsel auf das Inland, 1900 für 8552 Millionen Mark ankaufte, das heißt von dem Gesamtbetrage der in Umlauf gelangten Wechsel bzw. 30,1 und 36,7 %. Um sich eine Vorstellung von bem gewaltigen Unschwellen bes Diskontogeschäfts zu machen, vergleiche man etwa die von der Königlichen Bank und dann der Brengischen Bank in ihren Anfängen übernommenen Wechsel mit den obigen Ziffern. Bon letterer wurden übernommen Wechfel 1847 im Betrage von 102,7, 1848 für 80,5, 1849 für 64,6, 1850 für 82,5, 1851 für 78,6, 1852 für 103,5 Millionen Taler, das ist im Durchschnitt noch nicht der fünfzehnte Teil des Be= trages, den die Breußische Bank zu Beginn der 1870er Jahre diskontierte, und weit weniger als der dreißigste Teil der von der Reichsbauf heute übernommenen Wechsel. Und während der Wechselbestand der letteren im Jahre 1900 durchschnittlich 773 427 000 Mark betrug, bezifferte sich berjenige ber Königlichen Bank von Berlin am Schlusse des Jahres 1820 auf 514700 Taler, also auf etwas mehr als 11/2 Millionen Mark gegen 773,4 Millionen Mark ber Reichsbank heute. Die Wechselbestände bei sämtlichen deutschen Banken haben sich im letzten Jahrzehnt ebenfalls fast verdoppelt. Sie stiegen von 1661 Millionen Mark im Jahre 1891 auf 3087,1 Millionen Mark im Jahre 1900. Hierbei ist jedoch ein beträchtlicher Teil der Wechsel mehrmals gezählt. Beispielsweise sind die von der Reichsbank diskontierten Wechsel überwiegend von Banken bereits angekaufte und rediskontierte Wechsel. Diese Funktion der Reichsbank — die Bank der Banken zu werden — hat sich immer stärfer entwickelt. Das fommt vor allem in dem Anteil zum Ausdruck, den die Banken am Giroverkehr der Reichsbank haben. Bon den Guthaben der Girokonten (am 7. Mai 1900) im Gesamtbetrage von 240 Millionen Mark entfielen auf die Banken allein 142 Millionen Mark.

So beträchtlich nun aber auch die Beträge sein mögen, bie heute burch Wechsel umgesetzt werden: sie erscheinen uns doch

geringfügig, wenn wir fie mit bem Gesamtwert ber jährlich in einem Wirtschaftsgebiet, wie Deutschland, zu leistenden Zahlungen in Bergleich stellen. Was sind 20 Milliarden Mark, wenn allein der Wert des deutschen Außenhandels (Generalhandel) im Jahre 1900 111/2 Milliarde Mark betrug? Und in der Tat würde uns die verhältnismäßig doch nur geringe Entwicklung des Wechsel= verkehrs - stieg doch beispielsweise der Wert des deutschen Außenhandels von 1872 bis 1900, also in demselben Zeitraum, in dem der Umsatz in Wechseln um etwa 50% anwuchs, um annähernd 100 % — unverständlich bleiben, wenn wir nicht wüßten, daß gleichzeitig sich andere Formen eines erleichterten Bahlungsverfehrs im Giro= und Abrechnungswejen zu großer Bollfommenheit herausgebildet hätten. Der Löwenanteil an dieser Entwicklung fällt wiederum der Reichsbank zu. Sie hat vor allem durch Ginführung der unentgeltlichen Vernüberweisung gang erheblich zur Ausgestaltung ber Bargeld ersparenden Zahlungsmethoben in Deutschland beigetragen. Denn die Leistungen der Preußischen Bank im Giroverkehr gingen über die Vorteile, welche auch die privaten Institute in Diesem Geschäftszweige zu bieten vermochten, nicht hinaus. Im Girovertehr beschränkte fie sich hauptjächlich auf Berlin; außerhalb Berlins bestand 1875 nur noch die unbedeutende Girvanstalt in Danzig. Gine wirklich bedeutende Entwicklung hatte vor Begründung der Reichsbank der Giroverkehr nur in Hamburg erfahren, wo er durch die staatliche Girobank als Platverkehr jast bis zur Vollendung ausgebildet worden war. Diesen Giroverkehr, im wesentlichen in feinen bisherigen Formen, übernahm die Reichsbank mit der hamburger Bank, und nach seinem Muster ist dann mit den entsprechenden Veränderungen der Giroverkehr von ihr über gang Deutschland organisiert und zu großer Entfaltung gebracht worden. Während die Umfäte im Giroverkehr bei der Preußischen Bank im Jahre 1875 nur 834 Millionen Mark, bei der Hamburger Bank 2658 Millionen Mark betragen hatten, haben sie sich im ersten Jahre des Bestehens ber Reichsbank auf 16,7 Milliarden Mark, und bis zum Jahre 1900 auf 164 Milliarden Mark gehoben. Die Zahl der Konten, welche die Reichsbank von den beiden genannten Instituten übernommen hatte, betrug insgesamt nicht viel mehr als 700. Sie steigerte sich noch im Jahre 1876 auf 3245 und bis zum Ende des Jahres 1900 auf 15847. Eine Ergänzung hat der Giroverkehr in dem ebenfalls von der Reichsbank geförderten Abrechnungs= wesen erfahren. Im Jahre 1883 ist von ihr mit der Begründung von Abrechnungsftellen begonnen worden, deren Pringip, wie befannt, darin besteht, daß die Bertreter der beteiligten Banfen ihre Wechsel, Checks, Rechnungen usw. gegeneinander verrechnen und nur die Reftbeträge zur Auszahlung bringen oder auf ihren Girofonten bei ber Reichsbanf verbuchen laffen. Die erste Abrechnungs= stelle wurde 1883 in Berlin errichtet. In demselben Jahre folgten Frankfurt a. M., Stuttgart, Köln, Leipzig, Dresden und Hamburg nach, 1884 Breslan und Bremen, 1893 Clberfeld. Der Betrag. der in diesen neun, baw. gehn Abrechnungsstellen zur Berrechnung gelangte, bezifferte sich 1884 auf 12,1 Milliarde Mark und war 1900 auf 29,5 Milliarden Mark gestiegen, während die Zahl der Mitglieder sich in dem gleichen Zeitraum nur von 112 auf 126 vermehrt hat. Gin neues Somptom für die ftarte Konzentrationetendeng im Bankwesen!

Das sind wiederum große Zissern, aber es sind doch verhält= nismäßig geringfügige Beträge, wenn wir sie etwa mit andern Ländern wie England vergleichen. Der Grund ber langfamen Entwicklung bes Giro- und Abrechnungsverfehrs in Deutschland ift in der Tatsache gu fuchen, daß hier das Shitem der Raffen= führung Privater, namentlich seitens der privaten Banken, doch noch nicht in weiterem Umfange Wurzel zu fassen vermocht hat. Wenn wir die Beträge der Depositen anschauen, die sich in den großen deutschen Privatbanken befinden, so sind wir erstaunt über ihre Geringfügigkeit. Nach den jährlich vom "Deutschen Okonomist" zusammengestellten Übersichten der Sauptbilanzposten fast sämt= licher deutscher Kreditbanken (mit Ausschluß der Notenbanken) betrug die Gesantsumme der Kontoforrent usw. Guthaben und Depositen im Jahre 1900, bei 165 Banken nicht mehr als 1706,3 Millionen Mark. Bährend dagegen Ende Oftober 1899 in den joint-stock-banks von Großbritannien die Summe ber Depositen sich auf 773,3 Millionen £, also annähernd 151/2 Milli= arden Mark; bei Joint-Stock- und Privatbankiers zusammen (1902) nach dem Economist auf 839,9 Millionen & bezifferte. Will man dieses Zurückleiben Deutschlands auf einem so wichtigen Gebiete des Bankwesens verstehen, jo wird man zur Erklärung die gerade den beutschen Banten eigentümliche Organisation überhaupt in Rücksicht ziehen mussen.

Ich berühre damit — leider ließ es sich nicht ganz vermeiden, da dieser Punkt von wesentlicher Bedeutung für das Verständnis der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands ist — ein theorestisches Problem, das zu den verzwicktesten der ganzen Volkswirtschaftslehre gehört und liebevolles Eingehen erheischt, während ich mich in diesem Zusammenhange mit wenigen Andeutungen besgnügen muß.

Diesenigen Operationen, von denen bisher die Rede war und denen noch die Darlehngewährung gegen Unterpfand (das Lombard= geschäft) sich zugesellt, bilden einen in sich geschlossenen Kreis von bankmäßiger Tätigkeit, jo daß man fie häufig als Bankgeschäfte im engeren Sinne bezeichnet. Wollte man versuchen, bas Rriterium ihrer Abgrenzung genau anzugeben, so würde man in Verlegenheit geraten. Deutlich wahrnehmbar ist ein solches nur bei den hauptfächlich in Frage fommenden Aftivgeschäften: dem Disfontieren von (Waren=)Wechseln und dem Lombardieren von Waren. Hierbei handelt es sich nämlich um eine Kreditgewährung gang bestimmter Art. Den Kredit, der hier gewährt wird, habe ich Birtulationsfredit zu nennen vorgeschlagen, weil er im wesentlichen dazu dient, den wirtschaftlichen Zirkulationsprozeß zu befördern. Derjenige, der einen Warenwechsel distontieren läßt, erhält von der Bank feinen neuen Wert geliehen, sondern der ihm schon gehörige Wert erhält nur eine andere Form: die Geldform. Wechselinhaber sucht nicht Kapital (b. h. neue Fonds zur Begrundung oder Erweiterung einer Unternehmung), jondern lediglich Geld. Er wünscht frühere Realisierung, josortige Flussigmachung einer ihm zustehenden Forderung. Diesem normalen Aftivgeschäfte steht als normales Passivgeschäft das Depositengeschäft gegenüber, in dem nichts anderes sich vollzieht, als eine Überlassung flussiger Mittel, die im Augenblick weder in Produktionsmitteln noch in fertigen Waren gebunden sind. Durch die Verwendung solcher momentan ungebundener Barmittel, der Depositen (die natürlich nicht notwendig die Metallgeld- oder auch nur Geldfurrogatform anzunehmen brauchen) zur sofortigen Realisierung später fällig werdender, aber schon vorhandener Forderungen vollzieht eine Bank also nichts weiter, als daß sie Die Warenzirkulation in Gang erhalt. Wollte man die Banken, die sich auf diese Tätigkeit beschränken, ihrem inneren Wesen entsprechend richtig bezeichnen, so mußte man fie Realisations= oder Zirkulationskreditbanken nennen.

Es ist augenscheinlich, daß nur wo diese Beschränfung auf die Erteilung (im wesentlichen) von Zirkulationskredit geübt wird, das Depositenwesen florieren kann.

Es ist nun aber eben die hervorstechend charakteristische Eigen= art der deutschen Banken (mit Ausnahme der Notenbanken), daß jie diese Abgrenzung ihrer Tätigkeit nie vorgenommen haben, mit andern Worten, daß sie sich (namentlich die großen nicht) niemals darauf beschränkt haben, Zirkulationskredit zu erteilen, sondern eine ihrer Sauptaufgaben gerade in der Erteilung von Brobuftionsfredit gesucht haben. Als Produftionsfredit bezeichne ich benjenigen, ber ben einem Unternehmer gur Berfügung stehenden Wertbetrag ausweitet, also bas Kapital vermehrt. Die "Banken", die solchen Kredit gewähren, die sich also direkt oder indirekt an der Begründung oder Vergrößerung kapitalistischer Unternehmungen beteiligen, müßte man Productionsfreditbanken nennen, mährend fie heute unter verschiedener Bezeichnung als Effektenbanken, Aredit= mobilierbanken, Kreditbanken im engeren Sinne, Finanzgesell= ichaften ufw. befannt find. Solcher Urt find nun aber, wie gejagt, fast alle beutschen Banken, namentlich die großen, ober wenigstens jie tragen diesen Charafter als Produktionsfreditbanken auch.

Der Mittel und Wege, Produftionsfredit gu ge= währen, gibt es, wie man weiß, viele. Die Form ist häufig dieselbe wie bei sonstiger Kreditgewährung, weshalb denn die Unter= schiedlichkeit oft gar nicht beachtet wird. Die Kredite können gewährt werden gegen persönliche oder jachliche Garantien, kommen aber auch häufig als Blankokredite vor. Dabei pflegen die Große und Bedeutung der Banken mit der Größe und Bedeutung der durch Kredit unterstützten Sandels- oder Industrieunternehmungen parallel zu gehen: die großen Banken interessieren sich für bie großen Unternehmungen, die mittleren Institute, namentlich auch die leistungsfähigeren Privatbankiers für die mittleren Unternehmungen. Während für die niedrigste noch gerade freditwürdige Schicht des fommerziellen und gewerblichen Unternehmertums, für die Kategorie der fleinkapitalistischen Unternehmer wie ich sie nenne, eine Rreditgewährung auf genoffenichaftlichem Boden fich als die geeignetste Form erwiesen hat. Damit habe ich Gelegen= heit gehabt, die namentlich durch die unermüdliche Tätigkeit des Patrimonalrichters Schulze aus Delitich feit 1850 zur Ausbreitung gelangten "Borichugvereine" und "Bolfsbanken"

wenigstens zu erwähnen. Sie bilden heute zweifellos einen wichtigen organischen Bestandteil des deutschen Kreditsnstems, namentlich auch als Disfontobanten, follten jedoch in ihrer Bedeutung für das gesamte Wirtschaftsleben nicht (wie es oft genng geschieht) überschätzt werden. Wenn die im "Allgemeinen Berband der deutschen Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften" vereinigten 927 Kredit= genoffenschaften im Jahre 1898 Kredite aller Art im Betrage von 2 Milliarden Mark gewährten, jo ist dies gewiß eine beachtens= werte Leistung. Es tut aber gut, sich zu erinnern, daß die einzige "Deutsche Bank" ein Wechselkonto von 8 Milliarden Mark aufweist, und Kontokorrente in Höhe von 7 Milliarden Mark je auf der Debet- und Kreditseite durch ihre Bucher laufen läßt. Co weit der genoffenschaftliche Kredit von dem Bauerntum in den ländlichen Darlehnskassen genutt wird (in welchem Falle er eine ganz besondere Bedeutung erhält) komme ich auf ihn im 13. Kapitel noch einmal zu sprechen.

Eine mehr und mehr beliebte Form der Gewährung von Prosduktionskredit ist in den letten Jahren der Akzeptkredit geworden. Dieser besteht darin, daß eine Bank ihren Kunden nicht Bargeld oder Noten als Darlehn gibt, sondern von ihnen gezogene Wechsel akzeptiert. Vermittelst solcher Banks oder Finanzwechsel sind namentlich aus dem Auslande beträchtliche Fonds dem deutschen Unternehmertum zugestossen. Die Ausweise der Banken belehren über die wachsende Bedeutung der Akzepte. Nach den schon zitierten Zusammenstellungen betrug die Summe der Akzepte bei den deutschen "Kreditbanken" im Jahre 1889 erst 516,0 Millionen Mark, 1900 dagegen 1294,2 Millionen Mark.

Diesem Interesse der Banken und Bankiers für die pros duktive wirtschaftliche Tätigkeit, so hinderlich es für die Entswicklung mancher Zweige des eigentlichen Bankgeschäftes gewesen sein mag, ist zweisellos ein guter Anteil an dem Aufschreiben vir dwung des deutschen Birtschaftslebens zuzusschreiben. Die Banken sind in Deutschland geradezu Beförderer des Unternehmungsgeistes geworden, Schrittmacher für Industrie und Handel.

Über sie sind vielsach dabei noch nicht einmal stehen geblieben. Sie sind mit einem beträchtlichen Teil ihres Vermögens selbst zu industriellen oder kommerziellen Unternehmern geworden. Es ist mit Recht öfters darauf hingewiesen worden, daß ein großer Teil der

Vornahmen, die heute die wesentliche Tätigkeit unserer Banken und Bantiers ausmachen, überhaupt gar feine Kreditgeschäfte (ge= schweige benn Bankgeschäfte im engeren Sinne) mehr sind. der Tat fann man es unter feiner Form als Kreditgewährung touftruieren, wenn eine Bank mit ihrem Stammkapital Gifenbahnen baut ober elektrische Anlagen einrichtet. Sie tritt dann vielmehr als eine Transport= oder gewerbliche Unternehmerin auf. sich heute gerade wiederum in Deutschland so häufig vollzieht, die "Finanziierung" irgendwelcher produftiven Unter= nehmungen burch die Banten, ift nichts anderes als ein Symptom für die fortschreitende Rapitalfonzentration im Gebiete des Transports, der Industrie und des Handels, die nur zufällig von den Banken oder den Bankiers ausgeht, weil hier die stärkste Unsammlung von Geldvermögen erfolgt ist. Leider besitzen wir feinerlei ziffernmäßigen Anhalt, um den Stärfegrad diefer eben gekennzeichneten Entwicklungstendeng zu ermeffen. Die Angaben, die die Bankausweise über die Höhe des Konsortial= oder Effekten= fontos enthalten (gang abgesehen davon, daß sie sich immer nur auf Aftien= und ähnliche Gesellschaften beziehen, während es ge= rade die Brivatbautiers sind, die in wachsendem Umfange kommerzielle oder industrielle Unternehmer werden), geben deshalb nicht vollen Aufschluß, weil sie diejenigen Beträge von Wertpapieren mitenthalten, mit denen die Bank entweder nur spekuliert oder die sie nur emittiert, also nur als Kommissionärin in ihrem Besitze hat, während umgefehrt Beteiligungen an produktiven Unternehmungen auch im Debitorenfonto gebucht fein fonnen. Immerhin verdienen die Ziffern, die die Entwicklung des Effekten-Ronfortialfontos zum Ausbruck bringen, auch an diefer Stelle Beachtung. So find bei den elf großen Berliner Banken allein seit 1897 bis zum Jahrhundertschluß die Bestände dieses Kontos von 292,1 Mil= lionen Mark auf 417,5 Millionen Mark angewachsen, die sich auf die einzelnen Banken wie folgt verteilen: Diskontgesellschaft 63,9, Deutsche Bank 73,5, Dresdner Bank 70,4, Darmstädter Bank 44,5, Berliner Handelsgesellschaft 35,1, Schaffhausener Bankverein 48,5, Plationalbank 26,8, Mittelbeutsche Kreditbank 10,5, Breslauer Disfontobank 21,2, Deutsche Genoffenschaftsbank 4,0, Berliner Bank 19,0, nämlich Millionen Mark.

Will man in diesen Fällen eigener Unternehmerschaft übershaupt noch von Banken reben, so könnte man berartige Geschäfte

Produktionsbanken nennen. Man weiß ja aber, daß die deutschen Banken überhaupt keine reinliche Scheidung vornehmen zwischen den verschiedenen Verwendungen, denen ein großes Geldzeserervoir dienen kann. Deshalb wird auch jede zusammensassende oder trennende Bezeichnung versehlt sein müssen. Klar ist nur die Heterogenität der verschiedenen Geschäftsarten, zu denen wir nun endlich noch eine hinzuzusügen haben, die recht eigentlich den Mittelpunkt der Tätigkeit vieler Banken und Bankiers bildet, das ist das, was man in einem weiteren Sinne den Effektenhandel nennen kann. Um diesen jedoch in seiner ganzen Bedeutung, die er heutzutage für das Bankgeschäft besitzt, ermessen zu können, ist es nötig, uns über Wesen und Umsang des sogenannten Kappitals oder Effektenmarktes im allgemeinen einige Kenntnis zu versichafsen.

Um eine bentliche Vorstellung von dem kunstvollen Mechanis= mus einer großen deutschen Bank an der Jahrhundertswende zu geben, bringe ich in der Anlage 6 den Jahresbericht der Dres= dener Bank für 1900 auszugsweise zum Abdruck. Ich wähle gerade diese Bank, nicht etwa, weil ich Mitglied des Anfsichts= rats bin oder sonst ein besonderes Interesse gerade für dieses Unternehmen hätte, sondern weil mir die Anordnung des Stoffs am übersichtlichsten erscheint. Im großen ganzen ist die Struktur aller Großbanken Deutschlands dieselbe wie die der Dresdener Bank.

## II. Der Effettenmarft

Unter Effekten oder Fonds versteht man im wesentlichen vertretbare Wertpapiere, zu Vermögensbezügen berechtigende Rechtsurkunden, die nicht ein Rechtsverhältnis zwischen bestimmten Personen begründen, sondern nur ein solches zwischen dem zusälligen Inhaber des Titels und einer dritten Person, weshalb der Inrist sie als Inhaberpapiere, titres au porteur zu bezeichnen pflegt. Sie sind, zumal in Deutschland, mit verschwindenden Ausnahmen erst im neunzehnten Iahrhundert in Übung gekommen und sind der Ausdruck eines Entwicklungsprozesses von tiefgehender Beseutung, den die wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse während bieses Zeitranms durchgemacht haben.

Es handelt sich, wie ersichtlich, darum, daß auch die Vertrags= verhältnisse, die die Geldbesitzer anteilsberechtigt auf die Wert= bezüge aus ihrem Vermögensbesitz machen, eine Versachlichung erfahren haben; daß an die Stelle qualitativ gefärbter persön-licher Beziehungen das unpersönliche, weil rein quantitative Geldwerhältnis getreten ist. Es sind also ganz analoge Vorgänge zu den Wandlungen, die wir in dem Verhältnis des Menschen zur Natur, sei es des theoretischen in den Naturwissenschaften, sei es des praktischen in der Technik, ebenso wie in der gesamten wirtsschaftlichen Organisation beobachtet haben.

Die Erinnerung an die wichtigsten Beispiele wird dem Leser verdeutlichen, was ich meine.

Ils die Fürsten oder sonstige Vertreter öffentlicher Interessen zuerst sich die ihnen fehlenden Geldnittel auf dem Wege der Anleihe zu beschaffen suchten, schlossen sie mit einer oder einigen be= ftimmten Personen einen gang individuell gefärbten Darlehnsver= trag ab. Und auch die Anleihen der Staaten oder Städte tragen ursprünglich durchaus den Charafter privater Schuldverhältniffe; gekennzeichnet vor allem durch das beiden Vertragschließenden austehende Kündigungsrecht. In dem Mage, wie die "Anleihen" zu organischen Bestandteilen ber modernen Staatswirtschaft wurden, mußte das Kündigungsrecht des Gläubigers für den Staat zu einer unerträglichen Fessel, ja geradezu einer Befahr für seinen Bestand sich gestalten. So wurde im Laufe ber Zeit das beliebige, schließlich jedes Kündigungsrecht des Gläubigers beseitigt. Das hätte aber eine empfindliche Beschränfung des Kredits für den geldjuchenden Staat bedeutet, wenn es keinen Ausweg gegeben hätte, um die danernde Festlegung einer Wertsumme in der Unleihe, die für den Geldgeber ein Wegfall feines Ründigungsrechtes bewirft haben würde, zu verhindern. Der Ausweg fand sich. Man immobilisierte zwar das Anleiheverhältnis, aber man mobilisierte die Beziehungen der Staatsgläubiger, indem man die Titel der öffentlichen Anleihe zu Inhaberpapieren machte, d. h. jedermann, der sie von dem ersten Besitzer erwarb, mit gleichen Rechten gegen= über dem Staate ausstattete, wie den ursprünglichen Geldgeber. Der Staat kontrahierte feine Schuld nicht mehr mit dem befannten A ober B, jondern mit einer unbefannten Menge, deren Bu= sammensetzung täglich wechselte und die zu dem geldsuchenden Staate nur noch in das durch die Rechtsurfunde, in deren Besit sie sich befand, vermittelte, also rein sachliche Verhältnis der Binsberechtigung eintrat. Damit war die erste große Kategorie

der modernen Effetten geschaffen: die Schuldverschreibungen öffentlicher Körper.

Ein gang ähnlicher Borgang, wie er hier zu ben modernen Unleihetiteln der Staaten oder Kommunen führt, hat dann den Pfandbrief geschaffen. Anch er foll dazu dienen, dem geldbebürfenden Grund- und Sansbesitzer Mittel zur Berfügung zu stellen, beren Verabreichung nicht mit dem Dbinm der beliebigen Kündigung behaftet ift (wie in den meiften Fällen die Brivathnpothef); er foll ferner den Kreis der geldgebenden Personen ausweiten helfen da= durch, daß er (zumal wenn er durch halböffentliche Institute wie die preußischen Landschaften vermittelt wird) eine größere Kredit= würdigkeit als die Ginzelhppothet erlangt und durch seine leichte Berfäuflichfeit und feine Zerteilung in fleine Beträge mehr Leuten die Erwerbung ermöglicht. Was feine Ginbürgerung im Gefolge hat, ist aber offenbar wiederum jene Entjeelung des Bertragsverhältniffes zwischen Grundbesitzer und Gelbleiher, das jolange einen persönlichen Bug behält, als es zwischen zwei lebendigen Menschen für einen konfreten Fall jum Abschluß gelangt.

Der Ausgabe von Pfandbriefen widmen sich außer den ichon erwähnten halböffentlichen Instituten, den Landschaften, die auf fapitaliftischer Basis ruhenden Spothefenbanken. Bährend die Landschaften, deren es jest in Preußen 17, außerhalb Preußens 3 gibt, wie ich an einer anderen Stelle bereits erwähnte, fast fämtlich schon im achtzehnten Jahrhundert ins Leben getreten sind (die älteste ift die schlesische L., deren Reglement vom 9. Juli 1770 batiert), fällt die Gründung fämtlicher heute bestehenden Sypothefenbanken in die zweite Salfte des neunzehnten Sahrhunderts. 2863 bestanden erst 3 Hppothefenbanken. Der größere Teil (29 von insgesamt 40) ist nach 1870 entstanden. Bon den heute vorhandenen 40 Hypothekenbanken, die nach den Zusammen= stellungen Hechts über ein eingezahltes Aftienkapital von 554,3 Milli= onen Mark verfügen, haben 36 das Recht zur Ausgabe von Inhaberpfandbriefen; von diefen entfallen 11 auf Breugen, 7 auf Bayern, 2 auf Bürttemberg, 3 auf Sachsen, 13 auf die übrigen beutschen Staaten. Während die Landschaften nur landwirt= schaftlich genutte Grundstücke beleihen, erstreckt sich die Tätigteit der meisten Sypothekenbanken gleichermaßen auf städtische wie auf ländliche Grundstücke. Über die rasch zunehmende Bedeutung der Sypothefenbanken unterrichtet jolgende ebenfalls von

Dr. Hecht herrührende Zusammenstellung. Es betrugen in runden Zahlen:

|      | Attienkapitalien |       |     | Hypothefenbestand |       |     | Pfandbriefumlauf |       |     |
|------|------------------|-------|-----|-------------------|-------|-----|------------------|-------|-----|
| 1863 | 19               | Mill. | Mf. | 8                 | Mill. | Mt. | 5                | Mill. | Mt. |
| 1869 | 60               | ,,    | "   | 157               | **    | "   | 115              | "     | "   |
| 1879 | 261              | "     | 11  | 1483              | "     | "   | 1363             | "     | ,,  |
| 1893 | 389              | "     | "   | 4066              | "     | "   | 3320             | "     | "   |
| 1899 | 587              | 11    | "   | 6574              | "     | "   | 6241             | "     | "   |

Ganz besonders deutlich aber tritt die Tendenz zur Versachlichung ehemals persönlicher Beziehungen zutage bei der dritten Kategorie moderner Effekten: den Aktien und Obligationen kapitalistischer Unternehmungen. Wo ehedem der Einzelunternehmer allein Leiter, Organisator und Anteilsberechtigter gewesen war, erscheint jetzt die völlig unpersönliche Schar der zufälligen Inhaber von Aktien oder Obligationen. Das kapitalistische Verhältnis, das, wie wir wissen, seiner Natur nach zur Unpersönlichkeit drängt, kommt somit in der modernen Aktiengesellschaft am reinsten und folgerichtigsten zum Ausdruck.

Es fragt sich, ob wir diese Tendenz zur Versachlichung ökonomischer Anteilsberechtigungen, wie sie in den bezeichneten drei Richtungen sich in der neueren Zeit immer stärker fühlbar gemacht hat, ziffermäßig zu ersassen, d. h. also ob wir die Wertsbeträge der solchermaßen entstandenen unpersönlichen Bezugsrechte mit einiger Zuverlässigkeit festzustellen vermögen. An Versuchen, derartige Feststellungen zu machen, sehlt es nicht. Leider geben sie alle von der Wirklichkeit nur eine ganz unsgefähre Vorstellung. Immerhin mögen hier einige der Hauptzissern, die uns einen Anhalt zur Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse zu bieten vermögen, Platz sinden. Vgl. hierzu die Anlagen 7—11.

Für den Anfang der 1890 er Jahre bezifferte Schmoller das in Effetten angelegte Vermögen der preußischen Staatsangehörigen auf 16—20 Milliarden Mark, das wäre etwa ein Viertel des privaten preußischen "Kapitalvermögens". Davon dürfte ein Drittel auf Pfandbriefe, etwa die Hälfte auf öffentliche Schuldverschreibungen und ein Sechstel auf Aftien entfallen. Angesichts des großen wirtschaftlichen Aufschwungs der letzten Jahre werden wir die von Schwoller angenommenen Beträge getrost um  $20-25\,{}^0/_0$  höher

für den Schluß des Jahrhunderts ansetzen dürsen, wosür die solgende Berechnung einige Anhaltspunkte enthält. An Pfands driesen der Landschaften liesen nach Hermes (1897) für 2371 Millionen Mark, an Pfandbriesen deutscher Hypothesens banken (1900 nach dem D.-Öf.) für 6504,4 Millionen Mark um, davon nur ein kleiner Betrag auf den Namen lautende Pfandsbriese; das wären zusammen rund für 8—9 Milliarden Mark hypothekarisch gesicherte Effekten. Die Höhe der Staatsschulden des Reichs und der Bundesstaaten bezisserte sich nach Juraschekt im Jahre 1899 bzw. 1900 auf rund 12668 Millionen Mark, diesenige der 52 größten Städte Deutschlands (nach dem Jahrbuch deutscher Städte) im Jahre 1898 auf 1460 Millionen Mark, das ergäde zusammen mehr als 14 Milliarden staatlicher und städtischer Effekten.

Insbesondere aber ist gerade in den letten Jahrzehnten in wachsendem Umfange die Kapitalinvestierung in gewinnbringenden Unternehmungen eine börsenmäßige geworden, d. h. hat sich die Form der "unversönlichen" Unternehmung, die Aftiengesellschaft entwickelt. Genau find wir über ben heutigen Stand bes Aftienwesens in Deutschland nicht unterrichtet. Immerhin können wir uns eine annähernd richtige Vorstellung von seiner Bedeutung auf Grund des vorliegenden Ziffernmaterials bilben. Nach den Berechnungen Christians bestanden im Jahre 1883 in Deutschland 1311 Aftiengesellschaften mit insgesamt 3910,2 Millionen Mark Rapital. Bis 1891/92 war ihre Zahl auf 2985, die Höhe des Rapitals auf 5642,5 Millionen Mark angewachsen. Um den heutigen Stand der Dinge festzustellen, muffen wir uns der Ziffern bedienen, die wir über die Gründung neuer Aftiengesellschaften besitzen. Deren traten von 1893-1900 noch 1768 ins Leben mit einem Kapital von 2413,7 Millionen Mark. Nun ergibt sicher nicht die Addierung der Statusziffern von 1891/92 und dieser letteren Beträge ben genauen Stand bes Jahres 1900 (manche Uftiengesellschaften haben inzwischen liquidiert, andere bestehende find erweitert, das Obligationenkapital ist gewachsen usw.). Sicher aber wird man eher zu niedrig als zu hoch greifen, wenn man für den Schluß des Jahrhunderts die Summen jener beiden Ziffern als Ausdruck des bestehenden Zustandes annimmt. Danach würden im Jahre 1900 in Deutschland 4753 Aftiengesellschaften mit einem Ravital von rund 8 Milliarden Mark eristiert haben.

Daß diese Ziffern in der Tat hinter der Wirklichkeit zurückbleiben, ergibt die Zusammenstellung der bestehenden Aktiengesellschaften im "Handbuch der deutschen A.=G.", das für 1900/1901 "ca. 5500" Aktiengesellschaften aufzählt, leider ohne die von diesen Gesellschaften dargestellte Kapitalsumme zu berechnen. Immerhin werden wir diese mit 9 Milliarden Mark nicht zu hoch veransschlagen.

Im ganzen ergäbe sich also ein Betrag von 31—32 Milliarden Mark, den die in Deutschland emittierten Effekten heute darstellten. Dieser ist nun natürlich wiederum nicht identisch mit dem Betrage der in deutschem Besitze befindlichen oder an deutschen Börsen geshandelten Effekten. Zahlreiche deutsche Werte besitzen Ausländer, aber in sicher viel größerem Umsange besitzen Deutsche sremde Betrag bereits auf 10 Milliarden Mark, heute ist er sicher viel höher. Vielleicht beträgt der Überschuß der in deutschen Händen besindlichen fremden Werte über die von Ausländern besessen beutschen Werte über die von Ausländern besessen beutschen Werte über die von Ausländern besessahrshunderts den in deutschen Händen überhaupt besindlichen Effektensbesitz auf 40 Milliarden wohl nicht zu hoch veranschlagen. Der Betrag der an deutschen Börsen gehandelten Papiere ist natursgemäß noch größer.

Es ist nun leicht begreiflich, daß sich für die solcherart rasch entstehenden Effekten, deren Leben damit beginnt, einer möglichst großen Anzahl von Reslektanten zugeführt zu werden, deren weiterer Lebenslauf oft genug durch Wanderung von Eigentümer zu Eigentümer ausgefüllt ist, die also ihrer innersten Natur nach auf das Commercium angewiesen sind, denn sie versehlen ihren Lebenszweck, wenn sie nicht gekauft und verkaust werden: daß für solcherart ideale Handelsobjekte sich sehr vald ein besonderer, der Eigenart des neuen Artikels Rechnung tragender Markt entwickelte. Dieser Markt, auf dem Esseknung tragender werden, heißt, wie man weiß, im gewöhnlichen Sprachgebrauch die Fonds= ober Efsektenbörse.

Ihre Entwicklung in Deutschland gehört sast vollständig dem neunzehnten Jahrhundert an. Was wir aus dessen ersten Jahrsehnten ersahren, läßt auf nur ganz geringe Ansätze zu einem regelmäßigen Effektenmarkte an der Berliner und Franksurter Börse schließen. Hier wurden im wesentlichen nur einige Kurse von

Wechseln und Geldsorten notiert, zu denen seit den 1820 er Jahren die Notierungen der von Städten und Provinzen ausgegebenen Areditpapiere, jowie einiger exotischer Staatsanleihen, wie ber spanischen, hinzutraten. Daß in letteren ein reger Verkehr statt= gefunden hat, dürfen wir aus dem Erlag zweier preußischer Ordnungen von 1836 und 1840 schließen, die ein Berbot von Zeit= geschäften erst in spanischen, dann in allen fremden Papieren aussprachen. Aber einen bedeutenden Aufschwung nahm der Beichäftsverkehr an den deutschen Effektenbörfen doch erst jeit dem Beginn ber Gijenbahnara, d. h. mit dem Gintritt der Gijenbahnwerte in den Börsenhandel. Seltsam: jedesmal wenn eine jolche neue Epoche für die Effektenbörse anbricht, fühlt sich (wenigstens in Preußen) auch die Staatsgewalt veranlagt, ihre warnende Stimme zu erheben und irgendein Berbot zu erlaffen. Go murbe durch Reglement vom 25. Mai 1844 das Termingeschäft in Gifen= bahnwerten untersagt.

Die rasche Entsaltung des Kapitalismus während der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts führt dann der Effektenbörse in immer beträchtlicheren Mengen neue Werte zu, von deren Besträgen ich dem Leser bereits eine ziffernmäßige Vorstellung zu vermitteln versucht habe. Um klarsten tritt die zunehmende Besdeutung der Effektenbörse in den rasch anschwellenden Kurssberichten der großen Plätze in die Erscheinung. So wurden an der Berliner Börse am 31. Dezember 1870 erst 359 Werte notiert, dagegen am 31. Dezember 1900 die sünsschen Anszahl, nämlich 1808. Wie sich diese Zunahme auf die einzelnen Gruppen verteilt, ersieht der Leser aus der in Anlage 7 mitgeteilsten Tabelle.

Gleichzeitig mit der Ausweitung des Effektenmarktes vollzieht sich in Deutschland eine Verlegung des Schwergewichts des Börsenverkehrs nach Berlin. Noch bis in die Mitte des Jahrhunderts war Frankfurt a. M. der bedeutendere Platz gewesen. Jetzt wird es von Berlin um ein Vielsaches überragt. Frankfurt, das, abgesehen von seiner provinzialen Lage auch das durch ins Hintertressen gekommen ist, daß sich in seiner Banksorganisation der Übergang zur großen Aktienbank keineswegs so allgemein vollzogen hat wie in Berlin, muß sich heute im wesentslichen damit begnügen, den Mittelpunkt für den Börsenverkehr in westbentschen Industriewerten zu bilden, und hat jedenfalls auss

gehört, von internationaler Bedeutung zu fein. Frankfurt nimmt jest eine Mittelstellung zwischen Berlin und den übrigen großen Provingbörsen ein, deren Deutschland etwa ein halbes Dutend besitt: Hamburg, Dresden, Leipzig, München, Köln, Breslau. Riffernmäßig fommt die sehr abgestufte Bedeutung der deutschen Börsen annähernd gum Ausdruck in der Bahl der bei ihnen gum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere. Diese betrug nach ber amtlichen Statiftif für die Jahre von 1897-1899 in Berlin annähernd 700 (698), dagegen schon in Frankfurt a. M. nur mehr drei Siebentel dieser Ziffer (301). Dann fommt wieder ein beträchtlicher Abstand, in dem Hamburg und Dresden mit je 133 und 125 Zulaffungen folgen. Die übrigen Börjen bleiben mit der Zahl ihrer Wertpapiere unter Hundert: Leipzig erreicht 93, München 80, Köln 62, Breslau 61; der Reft erreicht fünfzig nicht mehr und endigt schließlich (bei Stettin) mit 0. Es sind Die Börsen von Bremen (42), Mannheim (23), Stuttgart (18), Mugsburg (10), Effen (10), Düffeldorf (4), Königsberg (5), Stettin (0).

Über die Organisation der deutschen Effektenbörsen und ihre Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert ist wenig zu bemerken. Sie sind im wesentlichen noch heute, was sie in den Anfängen waren: öffentliche Märkte, und unterscheiden sich dadurch scharf von den englischen und amerikanischen Börsen, die vielmehr Privatvereinigungen sind. Vielleicht, daß die neuersdings (durch das Börsengeset vom 22. Juni 1896) eingeführte Staatsanssicht die Tendenz hat, die Umwandlung in geschlossene Körperschaften zu besördern.

Dagegen müssen wir uns nun noch etwas genauer das Getriebe ansehen, das auf den Sisektenbörsen herrscht, müssen versuchen, aus dem betäubenden Stimmengewirr, das dem Galeriebesucher aus einem vollen Börsensaale entgegendringt, die Harmonien herauszuhören, die diese bunte Welt beherrschen.

Der Aft, durch den ein neues "Effekt" zum Leben erwacht, heißt Emission. Hebammendienste leisten dabei die größeren Bankhäuser, ohne die es heute sür ein Wertpapier kaum mehr möglich ist, in die geheiligten Hallen der Börse einzutreten: es mag sich um die Unterbringung von Anleihen, von Industrieoblisgationen, Aftien oder sonst etwas handeln. Es ist wiederum eine deutsche Eigenart, auf die ich in dem Abschnitt von den Banken

ichon hingewiesen habe, daß das Emissionsgeschäft nicht von bestimmten Spezialinstituten (wie in England), sondern von jamtlichen sogenannten Kreditbanken und Bankiers betrieben wird. ganz gleich, was diese sonst für Funktionen ausüben. Daß es sich bei der Emission von Wertpapieren gang und gar nicht um basjenige handelt, was man im engeren Sinne Bankgeschäfte nennt. ift klar. Was hierbei die Bank leistet, ist vielmehr eine reine Bermittlungsfunktion zwischen Geldsucher und Geldgeber. Aber nicht um eine bankmäßige Bermittlung handelt es fich, wie fie in der Bereinigung von Depositen= und Wechseldiskontgeschäft erfolgt, wo die Bank selbst Schuldnerin des einen Teils, Gläubigerin des andern wird. Bielmehr beabsichtigt die Bank bei der Emittierung von Werten gang und gar nicht in ein Kreditverhältnis zu treten. Sie erachtet es vielmehr als ein Miglingen bes Geschäfts, wenn fie etwa genötigt ift, die betreffenden Gffeften, beren Emittierung sie übernommen hat, längere Zeit oder gar dauernd in ihrem Portefeuille zu behalten. Es unterscheidet sich also bas Emissions= geschäft ebenso scharf von dem Gründungs= oder Beteiligungs= geschäft ber Banten.

Was nun an dem Emissionsgeschäft volkswirtschaftlich vor allem interessiert, ist nicht eigentlich seine Bedeutung für den Brobuktionsprozeß als vielmehr diejenige für den Verteilungsprozeß bes Nationalreichtums. Allerdings wird nicht zu leugnen sein, daß dank der Vermittlerrolle, die potente Bankhäuser bei der Geld= beschaffung spielen, eine intensivere Befruchtung der Probuktionsunternehmungen mit Rapital stattfindet, als es bei einem direkten Verkehr zwischen diesen und dem Geld besitzenden Publifum der Fall sein wurde; denn es ift wohl richtig, daß, namentlich wenn die Banken an der Emission von Aftien und Obligationen intereffiert find, wie in Deutschland, viele Spargelber bes Laienpublifums der Industrie und dem Handel zugeführt werben, die jonit ihre Anlage in Staatspapieren ober fonstwie finden würden: ift doch der größte Teil der Bankklientel Wachs in den Händen des gewandten Beraters hinter dem Ladentische der Bankstube. Weit bedeutsamer aber als diese Tatsache ift der andere Umstand: daß durch das Dazwischentreten der Banken eine fehr merkliche Beeinfluffung bes Anteilsverhaltniffes an ben Erträgniffen der nationalen Produktion erfolgt. Da= durch nämlich, daß gerade bei den Emissionsgeschäften anerkannter=

maßen am meisten "verdient" wird, gelangt ein beträchtlicher, und zwar wachsender Anteil des Nationaleinkommens in die Hände der Hochfinanz oder derjenigen Kreise, die ihr nahe stehen. Es zeugt von findlichen Vorstellungen, wenn man angenommen hat, der Übergang zur gesellschaftlichen Form der Unternehmungen wirke "demokratisierend" auf den Reichtum. Das Gegenteil trifft zu. Je mehr durch die Loslösung des Napitals von der Person eines individuellen Unternehmers die Kapitalbeschaffung durch Vermitt= lung der Börse baw. der Banken erfolgt, desto mehr konzentriert sich der Bezug sagen wir einmal des "Mehrwerts" in wenigen Händen, ober beffer ausgedrückt: befto leichter schöpfen kapital= fräftige Personen die Sahne von den Erträgniffen der nationalen Produktion ab: mag sich dann vielleicht auch die übrig bleibende Schlippermilch unter mehr Münder verteilen. Dieje Tendeng Bur Überführung eines machfenden Unteils am National= einkommen in die Sande ber Finang= und Borfenkreife ift bann aber für die gesamte Gestaltung bes sozialen Lebens eines Landes von größter Tragweite. Sie ist vor allem badurch bedeutsam, daß sie recht eigentlich die Großstadtbildung in unfrer Reit befördert, sofern die großen Städte (wie ich in meinem Kapitalismus näher ausgeführt habe) immer mehr zu Konsumtions= zentren sich auswachsen, in benen die Mehrwerte des ganzen Landes jum Bergehr gelangen. Aber das gehört hier noch nicht her.

Um welche Beträge es sich babei handelt, die auf dem Wege zwischen dem Geld gebenden Bublitum und den Rapital fuchenden Unternehmungen ober Unleihe bedürfenden Staaten und Städten an den emittierenden Säusern und ihren Hintermännern hängen bleiben, läßt sich natürlich ziffernmäßig genau nicht feststellen. Einigen Anhalt gewährt immerhin das Agio, mit dem die Werte namentlich in Aufschwungszeiten auf den Markt gebracht werden. Gewiß fließt das Agio nicht seinem vollen Betrage nach den Bankfonsortien zu, welche das Lapier herausbringen. Ginen Teil davon erhalten die Besitzer der alten Aftien, wenn es sich um Erweite= rungen oder dergleichen handelt, oder die ehemaligen Geschäfts= inhaber bei Umwandlungen privater Unternehmungen in Aftien= gesellschaften. Aber der Löwenanteil dürfte doch den Emissions= häusern zufallen, und das find ganz gewaltige Summen, über beren Höhe die in Anlage 8 mitgeteilten Ziffern einen ungfähren Begriff geben. Daraus ersieht der Leser, daß in dem Jahrzehnt von 1891—1900 über eine Milliarde Mark (1028,6 Millionen) an Agio allein an den deutschen Industrieaktien "verdient" worden ist; davon in den letzten vier Jahren über vier Fünstel (846,8 Milstonen Mark). Interessant ist auch der Vergleich zwischen dem Agio der Industriepapiere und demjenigen der Bankaktien. Dieses ist wenigstens in den Perioden wirtschaftlichen Ausschwungs ersheblich geringer. Natürlich: denn der Gewinn der Banken am Agio ihrer eigenen Aktien würde ja in sehr vielen Fällen aus der einen Tasche genommen sein, um in die andre zu wandern. Darf man vielleicht annehmen, daß die Differenz zwischen dem Agio der Industriepapiere und demjenigen der Bankaktien denjenigen Bestrag darstelle, der bei den Emissionen von den emittierenden Konsfortien einbehalten wird? Das würde in den Jahren von 1897 bis 1900 etwa die Hälste des Agios sein, mit dem die Industriesaftien ausgelegt sind.

Das weitere Lebensschicksal des Effetts, nachdem es das Zwielicht der Borse erblickt hat, d. h. "emittiert" ift, gleich= zeitig auf bem kommerziellen Standesamt eingetragen und als vollbürtiger Bürger durch Zulaffung zur Kursnotiz anerkannt ift, fann sich dann recht verschieden gestalten: sehr ruhig oder sehr bewegt können seine Tage dahinrollen. Wenn es ihm etwa glückt, im Geldschrank des satten Rentiers ober in dem Ledertäschen der hungrigen Witwe Unterfunft zu finden, die nur nach einem "Anlagepapier" Umschau gehalten hatten und nun, nachdem sie es erworben, sich nur noch mit dem Couponschneiden abmuhen, so fann es fommen, daß unser Effett erft wieder ans Tageslicht ge= zogen wird, wenn die Erben der ersten Besitzer ihren Teil zu barem Gelde machen wollen und das Papier verkaufen. Obgleich auch im Falle des Erbgangs natürlich feineswegs notwendig eine Beräußerung stattzufinden braucht. Hat man aber an unserm Effekt gleich bei seiner Geburt etwa eine ftark nervose Veranlagung wahrgenommen, das heißt die Fähigkeit, im Kurs leicht zu schwanken, weil es vielleicht Bezugsrechte auf fehr wechselnde Erträge verbrieft, jo kann ein gang anderes Schickfal feiner harren: es kann raftlos von Hand zu Hand mandern, unausgefett verkauft und gekauft und wieder verkauft werden. Alle Tage womöglich. Solche fliegenden Hollander nennt man dann Spekulationspapiere. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es natürlich unendlich viele Abstufungen.

Man hat wohl zwischen einem "Sandel" und einer "Spefulation" in Wertpapieren unterschieden, indem man beim Handel als die leitende Absicht die Deckung eines Bedarfs, bei der Spekulation dagegen lediglich die Erzielung einer den Vertragschließenden vorteilhaften Differeng zwischen dem Ginkaufsund dem Verkaufspreise ansieht. Doch wird sich ein solcher Unterichied schwer in der Praxis mit Sicherheit feststellen laffen. Beide Geschäftsarten geben ineinander über. Man kann auch nicht jagen, daß die Rassageschäfte nur dem Sandel, die Zeitgeschäfte nur ber Spekulation dienen. Es fann jehr wohl auch die Spekulation sich ber Kassageschäfte bedienen (was 3. B. an den amerikanischen Börsen die Regel bildet), und Zeitgeschäfte können zum Zweck vorteilhaften Erwerbs von Anlagepapieren abgeschloffen werden. Diejenigen Papiere, die auf Termin gehandelt werden, bilden an jeder Börse nur einen kleinen Bruchteil der sämtlichen Werte. Bur Beit der Börsenenquete (Anfang der 1890er Jahre) maren es in Berlin nur 73 von etwa 1400; an ber Frankfurter Borfe 85, an der Hamburger 44, an der Münchener 8. Sicherlich aber wird mit viel mehr Papieren "spekuliert", wenn man darunter nur den Abschluß von Geschäften versteht, deren Zweck es ift, aus einer zufünftigen Aursänderung Gewinn zu ziehen.

Cher kann man Verioden mit mehr oder weniger spekulativen Neigungen unterscheiden. In Zeiten ber Hausse wird namentlich auch in den Kreisen des jogenannten "Bublikums" die Luft am Differenggewinn größer sein, und die Geschäfte in Wertpapieren werben sich mehren, die lediglich auf diesen abzielen. Es ist dieses eine volkswirtschaftliche sehr bedeutsame Erscheinung, weil sie wiederum von großem Ginfluß auf die Berteilung des National= einkommens ist. Man wird wohl mit einiger Sicherheit behaupten fönnen, daß die Kaufluft der großen Masse auch minder wohlhabender Rreise in dem Mage zunimmt, wie die Rurse fteigen. Ich glaube, daß namentlich bei Industrie= und ähnlichen Papieren die Erwerbung folcher Werte seitens "fleinerer Leute" erft recht einsett, wenn die Kurse schon anfangen imaginäre zu sein. potenteren Gelbbesitzer, insonderheit die großen Geschäftshäuser pflegen bann ihre Effetten abzustoßen. Gie ziehen fich zuruck, nachdem sie ihr Schäschen ins Trockne gebracht haben, und wälzen bas gefteigerte Rifito auf schwächere Schultern ab. Kommt bann der unvermeidliche Kursrückgang, so werden vom Verluste natürlich nur die legten Käufer getroffen, deren an sich schon geringes Vermögen nun eine empfindliche Schmälerung erfährt. Die Hausse dient also in ihrem Effekte recht eigentlich dazu, die Taschen des "Publikums" von Zeit zu Zeit (jedesmal wenn sie eben sich wieder gefüllt haben) zu leeren und einen beträchtelichen Teil des Volksvermögens den wohlhabenderen Kreisen zusauführen.

über die Geschäftssormen eingehender zu berichten, die der spekulative Handel in Wertpapieren sich geschaffen hat, unterlasse ich. Entweder weil sie volkswirtschaftlich von zu geringer Bedeutung sind (wie die verschiedenen Arten der Prämiengeschäfte) oder weil sie besser in anderem Zusammenhange erörtert werden, in dem sie wichtigere Funktionen erfüllen, wie der börsenmäßige Terminhandel, den ich bei der Besprechung des Warenhandels und seiner Entswicklungstendenzen erwähnen werde.

Was dagegen noch hervorgehoben zu werden verdient, ist der Umstand, daß die eigenartige Gestaltung, die die Organisation des Bankwesens in Deutschland erfahren hat, auch auf die Abwickelung der täalichen Geschäfte an der Kondsbörse Ginfluß ausübt. Es ist nämlich bei uns durchaus die Regel, daß der Handel in Wert= papieren (joweit er nicht reiner Spekulationshandel ift, der berufsmäßig von der traurigen Gilbe der Spekulanten ausgeübt wird) in ben Sanden bes Banfiers ruht. Diefer ift es, ber entweder auf eigene Rechnung ober im Auftrage seiner Kundschaft, also fommissionsweise, die Ginfäufe und Berfäufe besorgt. Der deutsche Banfier spielt also im Fondshandel dieselbe Rolle, wie der broker in England, der niemals etwas mit Banfgeschäften zu tun hat, sondern ebenjo vom banker wie von jedem anderen Runden seine Aufträge in Empfang nimmt. Diese Funttion des Kom= missionärs oder Gigenhandlers, von deren Ausübung der fleinere deutsche Bankier geradezu lebt, bildet gleichsam das Gegen= ftuck zu ber Grundungs= und Emissionstätigfeit ber großen Bankhäuser.

\* \*

Nun hätten wir unsern Rundgang durch das verzweigte Gebiet des Bank= und Börsenwesens vollendet. Ties können die Eindrücke nicht sein, die im Leser (der vielleicht ein Neuling ist) von dieser Heptour zurückgeblieben sind. Immerhin hoffe ich, daß

sich ihm einige Tatsachen zu dauerndem Gedächtnisse eingeprägt haben, und weiter: daß dies die wichtigsten sind.

Was sich in erster Linie dem flüchtigen Beschauer immer wieder aufdrängt, ist wohl die gewaltige Größe der Werte, um deren Bewegung es sich handelt. Die zehnstellige Zahl bezinnt im Bank= und Börsenverkehr sich immer regelmäßiger einzusinden. Ja, es ist recht eigentlich die Erreichung der Milliarde, was Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung im letzten Menschenzalter kennzeichnet.

Und zwar die Milliarde in gleichsam gasförmigem Buftande. Alle feste Materie, alles Erbenhafte und bamit auch alles Bodenständige, Wurzelhafte verschwindet. Die Welt der Werte löst sich in ein unsichtbares Netz von unpersönlichen Be= ziehungen auf, die allein noch von der Quantität beherrscht werden. Und man sieht, wie sich das gesamte Wirtschaftsleben immer mehr in diesen gasförmigen Zustand zu verflüchtigen die Tendenz hat. Im Rreditverfehr der Banfen, in den Werten der Fondsbörse laufen schließlich alle Fäden zusammen, an benen Produktion und Güterumfat hängen. Produttion und Verteilung, Sandel und Bertehr geraten immer mehr in Abhängigfeit von Bank und Börfe. Die Überführung in fapitalistische Formen wird dadurch beschleunigt, der gange Wirtschaftskörper gleichsam mit fapitalistischem Geiste erfüllt. Wer einmal von Bank und Borse genoffen hat, ift für alle Zeit zum Handwerfer verdorben. Das ist der allgemeine Eindruck.

Dazu wird nun die Empfindung kommen, daß sich in Deutschslands Entwickelung eine Reihe ganz bestimmter Sigentümlichkeiten herausgebildet hat. Unter diesen ragt hervor die enge Verbindung, in der Vank und Vörse untereinander stehen. Areditverkehr und Spekulation sind im deutschen Wirtschaftsleben zu unlöslicher Lebensgemeinschaft verschmolzen. Es wurde gezeigt, wie bedeutsam diese Personalunion für die Gestaltung des wirtschaftlichen Prozesses geworden ist, wie insbesondere die gewaltige Spannung unserer wirtschaftlichen Aräste in der Interessisiertheit der Banken an dem Verlauf des Wirtschaftslebens eine ihrer Erklärungen sindet.

Bank und (Fonds) Börse gehören zu den allgemeinen Erscheinungen des modernen Wirtschaftslebens, die in jedes Sonder= gebiet der Volkswirtschaft hineinragen. Sie verhalten sich zu den

r"

übrigen Zweigen des Wirtschaftslebens wie das Herz zu dessen Gliedmaßen, wie die Hauptstadt eines Landes zu dessen Provinzen. Bon denen soll nun im solgenden die Rede sein. Und zwar in der Ordnung, in die sie durch ihre größere oder geringere Entsternung von der Zentralsonne Banks und Börsenwesen geraten. Das ist aber mit anderen Worten die Gradabstusung ihrer Durchsdringung mit kapitalistischem Wesen. Bank und Börse sind Kapistalismus in voller Reinheit. Dann solgen mit immer stärkeren überbleibseln vorkapitalistischen Wesens durchsetzt der Reihe nach: Handel, Verkehr, Gewerbe, Landwirtschaft. Danach ergibt sich sür unsere Darstellung die sachgemäße Anordnung des Stosses.

## Zehntes Kapitel

## Der Handel

## I. Der Großhandel

In diesem Napitel will ich nur die Wandlungen besprechen, die die Organisation des Handels im neunzehnten Jahrhundert ersahren hat: die äußere Gestaltung der Handelsbeziehungen, d. h. des Warenverkehrs zwischen Deutschland und dem Auslande, bespreche ich in dem 14. Kapitel.

Ich verstehe unter Großhandel allen berufsmäßigen Gütersumsaß, soweit er nicht Warenverschleiß, Krämerei, Detailhandel, d. h. also Absaß an letzte Verbraucher ist. Also den sogenannten Großsoder En gros- oder Zwischenhandel im weiteren Sinne.

Auch in dieser Begrenzung bietet der deutsche Handel noch immer ein überaus buntes Bild der verschiedensten Organisations= formen dar, die fich im Verlauf der letten hundert Jahre in der mannigfaltigsten Weise gewandelt haben. Und zwar bald in einer den übrigen Rulturländern analogen Richtung, bald in einer Deutsch= land eigenen Art. Anders ist der Handel mit Kaffee organisiert als der mit Wolle, anders derjenige mit Eisenwaren als der mit Leder oder Schnittwaren; anders der Ausfuhr= als der Einfuhr= handel; anders der Binnen= als der Transithandel. Und doch follen auf ein und einem halben Druckbogen die "Wandlungen des Großhandels mährend des neunzehnten Jahrhunderts in Deutsch= land" dargestellt werden! Da hilft wieder nichts als ein Gewalt= streich: Berzicht auf jedes Detail, Herausarbeiten einiger grober Brundzüge, wie sie fich in allen Sonderbildungen wieder finden und dem Entwickelungsgange des Handels in dem letten Jahr= hundert sein eigentümliches Gepräge verleihen. Schauen wir zu, ob das wenigstens möglich ist.

Ich möchte in den Mittelpunkt der Darstellung die Form des Geschäftsabschlusses stellen und die Veränderungen, denen sie unterworfen worden ist; weil ich glande, daß sich von hier aus am ehesten das rechte Verständnis für die grundstürzenden Neue-rungen gewinnen läßt, die die Handelsorganisation in unserm Jahrhundert ersahren hat.

Aller frühere Handel und auch derjenige Deutschlands bis annähernd in die 1850er Jahre hinein war Lokohandel, Handel mit sogenannter prompter, d. h. bereitliegender, sichtbarer Ware. Der Vertragsabschluß vollzog sich an der Seite des Warenpostens, den er zum Gegenstande hatte, im lebendigen Meinungsaustausch der beiden Kontrahenten. Das bedeutete also, daß entweder der Verfäuser (Produzent oder Händler) dem Käuser (Kausmann oder Krämer oder Produzent) die Ware im Lager zusührte oder der Käuser in eigener Person die Ware aussuchte.

Ein paar Beispiele werden das verdeutlichen. Im Kolonial= warenhandel faufte das holländische oder deutsche Importhaus drüben im Produktionslande die Ware ein und stapelte fie in den Seeftädten auf. Bier fanden sich die Zwischenhandelsfirmen ber größeren Binnenstädte ein, um den nötigen Vorrat an Raffee, Buder, Tee, Gewürzen ufm. zu erwerben, den sie nun auf ihre Läger übernahmen. Von diesen Lägern in Frankfurt, Leipzig, Breslau fauften entweder die zureisenden Groffiften der Mittelstädte oder es wurde die Ware auf die Märkte der kleineren Städte verführt, um hier den Krämern feilgeboten zu werden. Die Zusammenballung größerer Warenposten an einem Orte und zu bestimmten Zeiten war fast immer die notwendige Konsequenz biefes alten Lokogeschäfts. Denn auf andere Beise ließ sich ber unmittelbare Verfehr zwischen den beiden Kontrabenten, ließ sich die Bereitstellung der Ware faum ausführen. Alfo Markt= ober Meghandel! Ihn finden wir in den verschiedensten Branchen als die Grundform der Organisation doch immer wieder.

So ziehen der Eisenwarenfabrikant, der Produzent von Textilswaren mit ihrem Lager zur Messe nach einem der Franksurts, nach Naumburg oder Leipzig, wo sie den Grossisten der größeren oder mittleren Städte als Käuser ihrer Waren sinden.

Die Wolle, der Flachs, das Getreide werben entweder von städtischen Händlern am Produktionsorte eingekauft und auf den Spezialmärkten in den größeren Plätzen zum Verkauf gestellt; oder die Produzenten führen die Ware selbst zu Markte, wo sie vom

Händler in Empfang genommen wird.

Selbst ein so mächtiger Handel wie der Getreideeinfuhrhandel (über den wir durch eine Studie des Dr. Borgius über Mannsheim besonders gut unterrichtet sind) kennt in seinen Ansängen doch keine andere Form des Geschäftsabschlusses als die geschilderte: der holländische Importeur kauft große Mengen ein und nimmt sie auf Lager. Hiervon schickt er Ware zur Konsignation an Mannsheimer Fruchtmakler, ohne auf Bestellung zu warten. Der Mannsheimer Händler verkauft sie dann an den persönlich erscheinenden Zwischenhändler oder Makler.

Run ift es flar, daß mit zunehmender Güterproduftion, wie sie infolge der technischen Fortschritte sich einstellte, und der damit notwendig verknüpften Bericharfung der Konkurrenz die dem Loko= handel von Natur anhaftenden Mängel immer fühlbarer hervortreten mußten. Solange man an fleinen Warenmengen viel verdiente, fiel (trot unentwickelter Berkehrsmittel!) die Verteuerung durch unnütze Transporte, lange Lagerung usw. nicht so sehr ins Gewicht. Der schlesische "Fabrikant" von Textilwaren kam mit ein ober zwei Planmagen gang gut aus, um das Erzeugnis eines Vierteljahres nach Leipzig zu führen. Heute brauchte er ein paar Güterzüge, wollte er auch nur das Monatsprodukt an einer Bentralstelle vereinigen. Gbenjo spielte der Beitverluft, der durch das Aufstapeln des Produktes von einer Meise zur andern, durch die Unlegung großer Lager usw. erwuchs, noch feine erhebliche Rolle, solange man nicht genötigt war, durch Beschleunigung des Rapitalumschlags die Produktionskosten auf ein Mindestmaß herabzusehen. Die Verschärfung der Konkurrenz drängte nun vor allem auf Tempobeschleunigung in Produktion und Zirkulation.

Dazu fam bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, daß ihr Produktionsort in immer weitere Fernen rückte. Wolle, Flachs, Getreide, Häute, Holz mußten jest vom Auslande bezogen werden. Und was im Nahmen einer Provinz angängig gewesen war: Bereitstellung der Ware vor dem Vertragsschlusse, das mußte sich im Verkehr mit Amerika oder Australien als unaussührbar oder minsbestens äußerst lästig erweisen. Bei den Industrieerzeugnissen machte sich noch ein anderer Umstand geltend, der dem alten Meßeverkehr Hindernisse bereitete: die zunehmende Wechselhaftigkeit in Produktion und Konsumtion. Kein Fabrikant konnte es mehr

wagen auf sechs Monate hinaus ohne vorhergegangene Bestellung beliebige Muster herstellen zu lassen: er gewärtigte, daß sie als altmodisch von den Händlern zurückgewiesen wurden. Nur die große Stabilität der früheren Zeit hatte solche Produktion aufs Geratewohl gestattet. Ebensowenig wollte sich der Grossisst mit einem großen Lager beschweren, von dem er ebenfalls nicht wußte, ob es nicht binnen kurzem von Mode und Technik in Qualität und Preis überholt sein würde.

Das Interesse bes Produzenten und das des Händlers waren also gemeinsam auf Beseitigung des alten Lokohandels gerichtet. An seine Stelle trat auf sast allen Gebieten etwa seit der Mitte des Iahrhunderts der Lieferungshandel nach Probe: man verzichtete darauf, die Warenpartie selber in Augenschein zu nehmen, und begnügte sich damit, eine Probe, ein Muster zu sehen, und machte auf Grund dessen seine Bestellungen für die Zukunst.

Es ist ersichtlich, daß diese Anderung einen großen Teil der Übelstände beseitigte, mit denen der Handel alten Stils behaftet gewesen war. Sie verringerte zunächst das Risiko. Zumal dann, wenn es gelang, einen Warenposten zu verkaufen, ehe man ihn selbst gekauft oder produziert hatte. Der Lieferungshandel fam ferner dem Bedürfnis nach Verringerung der Produktionskosten oder der Sandelsspesen entgegen. Er machte eine Menge unnützer Transporte, unnüger Lagerungen überflüffig und gestattete einen beschleunigten Kapitalumschlag. Er bot vor allem aber auch das Mittel, die Konfurreng des Mitbewerbers beffer zu bestehen. Mit dem Angebot von Proben oder Mustern läßt sich viel leichter ein wirksamer Angriffskrieg gegen die Kundschaft organisieren. Man konnte viel eher hoffen, dem andern zuvorzukommen, wenn man bem Abnehmer (Sändler oder Detailliften) direft zu Leibe ging, wenn man nicht ruhig abwartete, ob ein Kunde sich einstellen würde. Die ganze Beweglichkeit, die fieberhafte Gile, das nervoje Haften, die den modernen Handel und die gewerbliche Produktion auszeichnen, haben zur Voraussetzung diese neue Geschäftsform: ben Lieferungshandel nach Probe.

Aber so beutlich auch das Interesse der Beteiligten den Weg zum Zeitgeschäft wies, so ist es doch flar, daß dieser Weg nicht begangen werden konnte, solange nicht bestimmte Bedingungen in dem umgebenden Wirtschaftsleben erfüllt waren.

Erst die schon erwähnte Steigerung der Produktion schuf auf vielen Gebieten, namentlich der gewerblichen Tätigkeit, eine Menge einheitlicher Waren, für die es sich lohnte, ein Muster aufzumachen; erst die Vervollkommnung der Technik, namentlich auch die Anwendung des wissenschaftlichen Versahrens boten die Möglichkeit, nun auch wirklich genau folche Waren herzustellen, wie das Mufter angab. Als die Großväter unserer heutigen Textilwarenfabrifanten Bu Markte gogen, ba hatten fie auf ihren Bagen vielleicht eben= joviel verschiedene Qualitäten wie Stücke. Größere "Partien" einer und berselben Ware gab es zumal bei hausinduftrieller Organisation (und diese herrschte, wie wir wissen, bis zur Mitte bes Sahrhunderts vor) nur in feltenen Källen. Gie hatten aber auch nur schwer auf Bestellung geliefert werden können: dazu war die Anfficht über die Arbeiter in ihren Häusern zu gering; die Hilfsmittel der meist noch empirischen Technik waren zu unvoll= fommen. Welcher Fabrifant hätte es übernehmen mögen, eine genau gleiche Farbung ber Stoffe zu gewährleisten? Es ware höchstens in der urwüchsigen Weise möglich gewesen, in der Ott Ruland im fünfzehnten Jahrhundert Aufträge erteilte: soundso viel Stück himmelblau, soundso viel grüne usw. Aber dazu war doch wiederum die Zeit schon zu auspruchsvoll geworden.

Ich jage: erst mußten Betriebsorganisation und Technik die Lieferung einheitlicher und genau dem Mufter entsprechender Warenposten möglich machen, ehe ber Kauf nach Probe fich einburgern fonnte. Ich möchte hinzufügen: und die faufmännische "Moral" mußte erst so weit entwickelt sein, um bei technischer Möglichfeit nun die exafte Lieferung auch zur Wirklichfeit werden zu lassen. In der früheren Zeit, die man so gern als die gute alte und in ökonomischer und besonders kommerzieller Beziehung als die "jolide" zu bezeichnen pflegt, war es durchaus nicht so jelbstwerständlich, wie es uns heute erscheint, daß der Fabrikant (ber nicht mehr unter dem Druck der alten Handwerkerehre stand) gewillt war, nach bestem Wissen und Gewissen die ihm in Auftrag gegebene Partie der Probe entsprechend herzustellen. Im Gegen= teil: man fonnte als Regel annehmen, daß er gute Broben fandte, um dann minderwertige Ware gu liefern. Bon diefer niedrigen Stufe erhebt sich die faufmännische "Moral" erst dann, wenn ber Wettbewerb jo scharf geworden ist, daß man die Zeitverlufte scheut, die notwendig aus der Amwendung eines unehrlichen Gebarens folgen muffen, Zeitverlufte, die durch Beschwerden, Rucksendungen der fehlerhaften Ware usw. entstehen.

Dann aber hat die neue Form des Handelsgeschäfts als not= wendige Voraussehung ersprießlicher Anwendbarkeit vor allem die Bervollkommnung des Personen-, Güter- und Nachrichtentransports, wie sie sich seit Berbreitung der Telegraphie und Ausbau bes Gifenbahnnetes, sowie im Gefolge ber verbesserten Boftorgani= sation, in Deutschland also wiederum zuerst in den 1850er und . 1860 er Jahren fühlbar machte. Was hierdurch an Vorbedingungen für die neue Handelsorganisation geschaffen wurde, war vornehm= lich dieses: 1. eine Publizität des Marktes infolge regelmäßiger Preisnotierungen und Preisbekanntmachungen in den Zeitungen, die es dem Käufer ermöglichte, ohne Gefahr der Übervorteilung eine Offerte zu afzeptieren, die ihm schriftlich übermittelt wurde. Solange diese Öffentlichkeit der Marktvorgänge nicht bestand, konnte sich der Preis nur durch die persönliche Fühlung zwischen einer Reihe ortsanwesender Kontrahenten bilden. Der Anbietende war erft ficher, bei Unnahme einer Offerte nicht übervorteilt zu fein, nachdem er bei seinen Nachbarn herumgehorcht hatte, was man ihnen wohl bote, nachdem er mit mehreren Runden verhandelt, gefeilscht, geschachert hatte.

2. Erst die moderne exafte und vor allem billige Postorgani= sation ermöglicht prompte Korrespondenz und namentlich prompte und billige Probenversendung, also exafte Offerten, ebenso aber auch rasche und mühelose Bestellung durch Brief ober Telegramm. Sie, im Busammenhange mit ber mufterhaften Organisation bes Gütertransports auf den Gifenbahnen und im Dampfichiffsverkehr, gewährt dem Händler — Groffiften wie Detaillisten — erst die vollendete Sicherheit, sich jederzeit das gebrauchte Quantum Ware im Bedarfsfalle beschaffen zu können. Nun erst kann diefer darauf verzichten, größere Mengen bei sich zu lagern.

3. Erst die Gisenbahnen haben die Möglichkeit geschaffen, den Runden, der ehedem zu Markte fam, um hier einmal oder zweimal im Jahre seinen Bedarf einzufaufen, beständig durch Reisende angreifen zu lassen. Wir werden noch sehen, von welcher weittragen= ben Bedeutung gerade dieser Umstand ist.

4. Erst die moderne Verkehrsorganisation in dem Zusammen= wirken aller ihrer Teile hat es möglich gemacht, die Verkaufspreise einer Ware, die erft in Butunft und an einem andern Orte geliefert werden soll, im voraus genau zu bestimmen. Und das ist boch offenbar notwendige Bedingung für jedes Lieferungsgeschäft. Tetzt ist die Vorausberechenbarkeit der Unkosten selbst für Waren, die weither über See zu uns kommen, dank der hochentwickelten Technik des Transports und einer dementsprechenden Vertragstechnik zu höchster Volkommenheit gediehen. Die Form, in der jetzt derartige Waren gehandelt werden, ist häusig die des sogenannten Sispertrages, das heißt eines Vertrages, der die Gestehungskosten (cost), Versicherung (insurance) und Transportkosten (freight) vom Herkunstsorte dis zum Bestimmungshasen oder sogar dis zum Vinnenplate des Einfuhrlandes in einer einzigen Summe festsett.

Dann bleibt nun aber die neue Geschäftsform nicht auf ihrer nrsprünglichen Entwickelungsstuse, dem einfachen Kauf einer konstreten Warenpartie nach einer daraus gezogenen Probe stehen. Vielmehr gestaltet sich in einzelnen Geschäftszweigen dieser sogenannte individuelle Lieserungshandel zum generellen Lieserungshandel um. Darunter versteht man den Vertragsabschluß über Lieserung einer bestimmten Quantität von einer Ware (deren einzelne Bestandteile fungibel, vertretbar sind) nach allgemeinen Durchschnittsproben, sogenannten Standards oder Typen, die für alle Vertragsabschlüsse gültig für kürzere oder längere Zeit von Vertrauenspersonen sestgeltellt worden sind.

Es ist ersichtlich, daß diese neue Form des Lieferungsgeschäfts. ber Rauf nach Standards, abermals Borguge gegenüber bem individuellen Rauf nach Probe bietet, die den Interessen des mo= dernen Handels in hohem Maße zugute kommen. Der Thpenkauf bewirkt einen Fortschritt in zwei Richtungen, in denen vornehmlich weitere Vollkommenheit erstrebt wird: er verbilligt und er beschleunigt den Warenumsatz und damit den Rapitalumschlag. Denn er macht die Versendung von Proben überflüssig. Der Kaufmann, bem ein Posten Betroleum "standard white" angedient wird, tann sich über Unnahme oder Ablehnung der Offerte in demfelben Momente entscheiben, in dem er sie empfängt. Denn er braucht die Ankunft keiner Probe abzuwarten, da ihm die Qualität als einem bestimmten Standard entsprechend von vornherein bekannt ift. Daß berartige Erleichterungen bes Vertragsabschlusses nament= lich für den Handel auf fehr große Entfernungen mit beträchtlichen Vorteilen verknüpft fein mußten, bedarf feiner weiteren Musführung. Zumal seit Einführung der Telegraphie bedeutet der Kauf nach Standards einen wesentlichen Fortschritt.

Man erwäge, daß ein Kauf nach Probe, selbst nur zwischen Europa und Nordamerika, mindestens sünf bis sechs Tage zum Persektwerden braucht, während ein Kauf auf Grund von Typen selbst zwischen Buenos-Aires oder Adelaide und Bremen oder Hamburg innerhalb eines Vormittags abgeschlossen werden kann.

Daß abermals die Entwickelung jum Inpenhandel an die Erfüllung gang bestimmter objektiver Bedingungen gefnüpft ist, ist selbstverständlich. Aber diese Bedingungen sind für eine Reihe wichtiger Welthandelsartifel während des letzten Menschenalters tatfächlich erfüllt worden, nämlich eine so weitgehende Uni= formierung der Produktion, die Herstellung so großer Mengen von Waren einer und berselben Qualität, daß sich für fie auf der gangen Erbe einheitliche Standards aufstellen laffen. Vor allem ift es hier bas amerikanische Wirtschaftsleben, unter beffen Ginflug Broduftion und Handel in diese uniformierende Richtung, die dem Rauf nach Standards die Wege ebnet, gedrängt worden sind. Im deutschen Sandel sind es vornehmlich Baumwolle, Vetroleum, Raffee, Bucker, Spiritus, amerikanisches Getreibe, die nach Inpen gehandelt werden, mahrend Getreide aus den oftdeutschen Ländern ebenso wie deutsches Getreide noch im Wege des individuellen Lieferungsgeschäfts (Kauf nach Probe) umgesett werden.

Eine notwendige Folge des Typenhandels ist die Einrichtung bestimmter Stellen, an benen die Standards aufbewahrt werden und wo auch vor vertrauenswürdigen und sachverständigen Männern die etwa entstehenden Streitigkeiten, ob eine Warenpartie dem vereinbarten Thy entspreche ober nicht, jum Austrag gelangen. Natürlich sucht man zu diesem Zweck die Punkte aus, wo die Fäden des Handels in der betreffenden Branche an einem bedeutenden Zentrum zusammenlaufen. Sier werden dann auch die offiziellen Kurse der nach Inpen gehandelten Waren notiert. Man nennt dieje Einrichtungen deshalb auch Borjen. Deutschland bejitt folde Arbitragestellen für Betroleum und Baumwolle in Bremen, für Raffee in Hamburg, für Zuder und Spiritus in Magbeburg. Sut funktionierende Börsen dieser Art können dann leicht ihrer= feits wieder zu einem Anziehungspunkt für den Sandel bes betreffenden Artifels werden. So ist es im letten Jahrzehnte beispielsweise Bremen und seiner Baumwollborje gelungen, die Baumwolleinfuhr fast völlig von England und Holland zu emanzipieren. Noch vor zehn Jahren kanften unsere Spinner lieber in Umerika oder Liverpool große Vorräte ein, heute ist es ihnen bequemer, ihren Bedarf in kleineren Posten von Bremen aus zu decken, wo sich ein Eigenhandel in diesem wichtigsten deutschen Einsuhrartikel (1900 bezifferte sich der Import von roher Baumwolle auf 318 Millionen Mark, gleich 5,3% of der Gesamteinfuhr) seit dem Bestande der Baumwollbörse recht eigentlich erst entwickelt hat.

Mus dem Stamm bes generellen Lieferungsgeschäfts ift bann wiederum ein Reis entsprossen, das viele für einen wilden Trieb halten; ich meine den Terminhandel im Sinne eines borfennfancemäßigen Lieferungshandels. Man verfteht barunter befanntlich Geschäfte, bei benen die Bestimmungen über Quantität, Qualität und Lieferzeit der willfürlichen Festsetzung durch die Bertragschließenden entzogen und ein für allemal durch Börfensagung festgelegt worden sind. Wie weit der Terminhandel dem effektiven Handel dient, ift eine viel erörterte und bis heute noch nicht ein= wandfrei beantwortete Frage. Unbestritten scheint mir zweierlei zu sein: daß sich auch der Händler in effektiver Ware oder der Broduzent gern gelegentlich des durch den Terminhandel begünstigten reinen Differenzgeschäftes zum Zweck der Versicherung gegen Preisverschiebungen bedient, und dann: daß eine Terminbörse zweifellos eine starte Anziehung auf den Effektivhandel ausübt, insofern also einem Plaze oder einem Lande volkswirtschaftlich nüten kann. Cbenso unbestritten ist freilich, daß das Termingeschäft überwiegend dem Börsenspiel und nicht dem tatsächlichen Güterumsatz dient. In diesem Falle ist es nur eine Form, in der ftumpffinnige Geldmänner oder geldlüfterne Außenseiter hafardieren fönnen in einem Lande, das kein Monte Carlo hat, und interessiert den Nationalökonomen gar nicht mehr. Un welchen Börsen Anfang der 1890er Jahre sich ein Warenterminhandel entwickelt hatte, ist aus der Zusammenstellung in Anlage 12 ersichtlich. Das Börfengesetz vom 22. Juni 1896 hat in § 48 den borfenmäßigen Terminhandel in Getreide und Mühlenfabrikaten, eine Verordnung des Bundesrats vom Jahre 1899 benjenigen in Kammzug unterfagt. Daß durch diese Verbote der effektive Sandel in den genannten Artifeln wesentlich berührt worden sei, wird sich nicht nachweisen lassen. Der börsenmäßige Terminhandel scheint in Deutschland

überhaupt noch keine übermäßig große volkswirtschaftliche Bedeutung erlangt zu haben, abgesehen vielleicht vom Kaffeeterminhandel in Hamburg, das sich dadurch gegen die Übergriffe Havres und Antwerpens, der beiden andern großen Kaffeehandelspläße Europas, mit Ersolg gewehrt hat. Der Kaffeeimport Hamburgs stieg von 930774 dz im Durchschnitt der Jahre 1881 bis 1890 auf 1712314 dz im Durchschnitt des Jahrsünfts von 1896 bis 1900. Wiedel von dieser Zunahme dem Terminhandel zugute kommt, wird sich freilich niemals mit Sicherheit feststellen lassen.

Daß sich nun mit solcher Umgestaltung der Geschäftssormen gleichen Schrittes eine Wandlung in der gesamten Handels – organisation, in Stellung, Tätigkeit, Beziehungen des Kaufsmanns durchsehen mußte, ist von vornherein einleuchtend und wurde schon gelegentlich in der bisherigen Darstellung hervorgehoben. Es verlohnt sich aber wohl, diese Neuordnung des Händlertums und seiner Funktionen, wie sie sich in Unpassung an die veränderte Geschäftspraxis vollzieht, im Zusammenhange sich vor Augen zu führen.

Dag Meg- und Markthandel zurückgehen mußten in dem Maße, wie das Lieferungsgeschäft und der Rauf nach Brobe an Bedeutung gewannen, bedarf nicht erft der besonderen Bervor= hebung. Bon den alten gloriofen Meffen find nur noch fummer= liche Refte zurückgeblieben, wenn nicht jede Spur (wie in Frantfurt a. M.) ausgelöscht ist. Und auch die meisten großen Spezial= märkte haben ihre Glanzzeit längst hinter sich. Tropdem wäre es falsch anzunehmen, die Zeit für den Meß- und Markthandel sei endgültig vorüber. Dag er in Ländern tieferer Rultur noch heute blüht (wodurch natürlich auch das Geschäft der deutschen Raufleute, die daran teilnehmen, sein Gepräge erhält), ist eine bekannte Tatsache. Ich brauche nur an die berühmte Messe von Nischni=Nowgorod zu erinnern. Es wird in der Tat noch einige Jahre währen, ehe die Kalmücken und Kirgifen in das Getriebe des modernen Lieferungshandels hineingezogen find. Vermutlich hat der ganze Drient dafür kein Talent. Das Berständnis für solch einen rationalistisch auf die Spite getriebenen Sandels= verkehr wird ihm voraussichtlich, wenn überhaupt, erst jehr spät aufgehen.

Aber nicht nur in der Kulturstuse findet die moderne Entwicklung der Handelsformen ihre Grenze: auch in fortgeschrittenen

Ländern erweisen sich bestimmte Artikel als ungeeignet für ben Lieferungshandel nach Brobe. Das find alle jene Artifel, deren Natur das Vorkommen einheitlicher Bartien der Regel nach ausschließt, die also von Stud zu Stud, von Zentner zu Zentner verschieden find. Sierher gehören 3. B. edle Felle und Belge, die im Preise bei einem und demselben Tiere um hunderte von Prozenten variieren fonnen. Daher noch heute aller Sandel damit Lokohandel ist, der sich in Deutschland auf der Leipziger Rauchwarenmesse konzentriert. Ebenso behaupten sich die Biehmärkte, hier und da die Maschinenmärkte. Aber auch ein so wichtiger Handelsartifel, wie die Schafwolle, hat sich bis heute zum Teil mit Erfolg gegen den Lieferungshandel gewehrt. Faft die gesamte deutsche Inlandswolle wird noch heute im Platgeschäft umgesett. Der städtische Wollhandler geht auf die Güter, um die hier lagernde Ware einzufaufen, die er dann auf den mehrmals im Jahre ftatt= findenden Wollmärften oder von seinem Privatlager herunter verfauft. Zwar die beiden großen deutschen Wollmärkte — Berlin und Breslau — haben erheblich an Bedeutung verloren. Ihre Glanzzeit fällt in die 1850er und 1860er Jahre. Damals wurden auf den Berliner Markt 100-200000 Zentner Wolle (1869 = 194573 Zentner Maximum), auf den Breslauer 60-90000 Zentner (1847 = 89500 Zentner Maximum, 1869 noch 87500 Zentner) zum Verkauf gebracht, während im Jahre 1899 in Berlin nur 28000 Zentner, in Breslau 12000 Zentner zugeführt murben. Alber dieser Rückgang steht nicht sowohl mit der Veränderung der Geschäftsform als mit der Verschiebung der Bezugsgebiete für Wolle im Zusammenhang. In der Mitte des Jahrhunderts deckte die deutsche Industrie ihren Bedarf an Wolle noch fast vollständig im Inlande; heute werden fünf Sechstel der in Deutschland ver= arbeiteten Wollen aus dem Auslande (Rap, Gudamerifa, Auftralien) bezogen. Aber selbst für diesen überseeischen Handel hat man lange Zeit eine Form gewählt, die dem alten Lokogeschäft nahe fommt: die Auftion im Ginfuhrhafen, namentlich Savre, Unt= werpen und London. Erst jest beginnt der direkte Bezug von drüben, durch Bermittlung von Kommissionsexporthäusern, auf Grund von Proben und sogar schon Standards die alte Form des Auftionstaufs zu verdrängen. Damit vollzieht sich gleichzeitig die Emanzipation des deutschen Handels von der englischen oder belgischen Vermittlung. Im Jahre 1899 machte die direkte Einfuhr von Wolle in das deutsche Zollgebiet (137198 t) schon  $77\,^{\circ}/_{o}$  der Gesanteinsuhr aus, während sie noch 1880 erst  $9\,^{\circ}/_{o}$ , 1890 erst  $48\,^{\circ}/_{o}$  betragen hatte. Für den Verkauf an die Spinner ist heute für ausländische Wollen der Vertrieb durch Musterreisende die Regel, wie des näheren in dem sehrreichen Büchlein von Willy Senkel über die Wollproduktion und den Wollhandel im 19. Jahrhundert, so da im Jahre 1901 erschienen ist, nachgelesen werden kann.

Der Geschäftsreisende — das ist recht eigentlich ber legi= time Erbe ber alten Martt= und Megorganisation. stellt den persönlichen Kontakt wieder her zwischen den beiden Vertragichließenden, die jett jeder daheim auf ihrem Kontorstuhl fitsen bleiben. Der Reisende mit seinen Musterkoffern ift eine ambulante perennierende Meije. Seine Allgegenwärtigfeit hat dem Händler selbst zur Seghaftigkeit verholfen. Er ist das notwendige Bindeglied zwischen Käufer und Verkäufer in allen den zahlreichen Fällen, in denen die Probe oder das Muster doch noch gelegent= lich eine Aussprache über Qualität, Fasson ober Preis der zu bestellenden Warenpartie nötig machen; in denen die einzelnen Produtte doch auch noch nicht jo einförmig sind, um nach einer und derselben Probe Tausende von Zentnern bestellen zu können, in benen also viele Mufter erforderlich find, die mit ber Post an die einzelnen Kunden zu versenden zu fostspielig wäre. Man bente an Tegtilwaren, an Konfektionsartifel, Galanterie= und Kurzwaren, Aleineisenwaren usw., furz die meisten "konsektionierten" Gegenstände. In den von ihnen dargestellten Branchen ist die Aussendung des Reisenden die durchaus vorherrschende Form der Geschäftsvermittlung, die nur bei wenigen Massenartifeln völlig entbehrt werden fann. Die Freigabe des "Reisens" war daher eine ber bedeutsamsten wirtschaftlichen Errungenschaften, die ber Zollverein mit sich brachte; benn erst die Institution des Geschäftsreisenden hat die neue Organisation des Handels in den meisten Branchen ermöglicht. Heute bilben die Reisenden eine stattliche Urmee, die täglich sich von neuem über das Land ergießt, um die Ideen modernen Wirtschaftslebens in die fernsten Alpentaler, in die entlegensten Fischerdörser zu tragen. Wie rasch sich ihre Schar vermehrt, ist aus der Anlage 15 zu ersehen.

Aber der Ersatz der Messe durch den Reisenden ist keineswegs die einzige Underung in der Organisation des Handels, die der

Übergang zu den neuen Geschäftsformen im Gefolge hat. Was sich vor allem umzugestalten die Tendenz hat, ist die Stellung des Händlers felbst. Es liegt nämlich auf der Hand, daß das moderne Lieferungsgeschäft, je vollkommener sich die Verkehrstechnik entwickelt, wesentliche Funktionen des Händlers alten Stils überflüssig machen Chedem hatte die Bedeutung des Großhandels vornehmlich darin gelegen, daß er durch Auftauf größerer Quantitäten auf eigene Rechnung und Gefahr das Risiko der Preisgestaltung trug, und die Sicherheit des Lagerbestandes seiner Kundschaft gewähr= leistete. Die bloße Ubernahme einer Lieferung aber, für die ber Kaufmann vielleicht erst Deckung sucht, nachdem er den Verkaufs= vertrag abgeschlossen hat, enthält von jener ureigenen Funktion des alten Händlers kaum noch eine Spur. So mußte es nahe liegen, diese reine Vermittlertätigkeit von Personen ausüben zu laffen, die nicht auf ihre Rechnung, sondern auf Rechnung ihres Kommitten= ten das Geschäft abschlossen. Und in der Tat bildete sich in wachsendem Umfange eine solche neue Kategorie von Auftrags= händlern neben den Propre- oder Eigenhändlern aus, die Kommiffionare und Agenten. Ja, man fann von einer ftarfen Tenbeng iprechen, ben Gigenhandel durch ben Rommissionshandel zu erfeten.

Aber dabei blieb die Entwickelung nicht stehen. Die Triebsträfte, die die Verwandlung des Eigenhändlers in den Kommissionär bewirkt hatten: das Streben nach Ersparung von Kosten, und das Streben, die Initiative in dem Angriffskrieg auf die Kundschaft selbst in die Hand zu nehmen, oder durch Organe aussüben zu lassen, die im unmittelbaren Interesse des eigenen Geschäftstätig waren: diese Triebkräfte wirkten weiter und erzeugten eine deutlich erkennbare Tendenz, aus der Kette der Handelse vermittlung möglichst viele Glieder auszuschalten, d. h. die Zahl der selbständigen Händlerkategorien, durch deren Hand die Ware ging, nach Möglichseit zu verringern.

Der alte Handel, wo seine Organisation voll ausgebildet war, hatte vier Kategorien selbständiger Kausseute zu seiner Abwickelung bedurft. Diesenigen Personen, die die Ware vom Produzenten kauften und sie an diesenigen Personen verkauften, die sie zu größeren Mengen zusammenballten, um sie einem längeren Transport zu unterziehen, also im Außenhandel die Exporteure in den Aussuhrorten, also namentlich den Hafenpläten. Diese Exporteure

verkausten weiter an die Importhäuser des andern Landes, von denen dann die Ware weiter wanderte zu den (vom Standpunkt der Seepläße aus) "oberländischen" Häusern mit dem Siße im Einsuhrhasen oder in einer großen Binnenstadt. Häusig trat dann endlich zwischen diese "zweiten Hände" und den kleinen Detaillisten oder Produzenten noch eine "dritte" Hand, die die weitere Versteilung in kleinere Posten besorgte. Auch im Binnenhandel sand sich der größere Teil dieser verschiedenen Händelertypen (mindestens wohl immer drei) zusammen: Auskäuser im Lande verkausten an Messe oder Märkte beziehende Großhändler; von diesen kausten kleinere Großsisten, die ihrerseits den Verkehr mit den Krämern und Handwerkern vermittelten. Natürlich hatte sede Branche ihre eigenartige Organisation. Aber die Grundzüge waren doch überall dieselben.

Die Entwicklung hat nun, wie gesagt, vielerorts einen solchen Berlauf genommen, daß eins ober mehrere diefer Glieder ausgeschaltet sind, also der Warenbezug ein direkterer geworden ist, bis zur völligen Beseitigung allen Handels. Gin Schulbeispiel bildet der Kolonialwarenhandel. Hier hat zunächst in den meisten Fällen eine Berschmelzung des Erport= und Importhauses stattgefunden: das Hamburger Importhaus hat drüben eine Filiale errichtet. Höchstens verkehrt es mit einem fremden Kommissionar. Dann ist das Bestreben gutage getreten, das "oberländische", verteilende Haus - I. D. Schröter! - auszuschalten: ber Samburger Importeur hat durch Vermittlung von Agenten oder direkt burch Reisende die Lieferung fleinster Quantitäten Kaffee usw. an die Krämer der Proving übernommen. Der oberschlesische Detaillist fauft also nicht mehr in Breglau ein, sondern direkt beim Importeur am Hajenplate. Umgefehrt versuchen (aber wohl mit ge= ringerem Erfolge) die größeren Groffisten der Branche den deutschen Importeur zu umgehen und ihren Bedarf direkt im Ausfuhrlande einzukaufen. Das letzte Stadium der Entwicklung wäre dann dies, in dem ein großer Konsumberein seine Kolonialwaren von den Plantagenbesigern Südamerikas bezöge oder noch besser: selbst drüben Plantagen unterhielte!

Ebenso versuchen die Produzenten, sich nach Möglichkeit den letzten Abnehmern ihrer Erzeugnisse und den ersten Lieseranten ihrer Rohstosse zu nähern: der schlessische Textilindustrielle verkauft nicht mehr an den Breslauer, sondern an den Berliner Grossisten,

oder an das Hamburger Exporthaus; das sächstische Wollwarensgeschäft tritt mit einem nordamerikanischen Importeur in direkte Verbindung; der rheinische Kleineisenwarenfabrikant schieft womögslich in den kleineren Städten Südamerikas seine eigenen Mustersreisenden umher usw. Oder die deutsche Großmühle kauft direkt ihr Getreide von den Agenten des amerikanischen Exporthauses. Oder die Kreselder Seidenfabrik steht in direktem Geschäftsverkehr mit Gerson oder Herzog in Berlin usw. Und es geht wirklich noch lange "so weiter".

So mannigsach nun aber auch die Kombinationen sein mögen, in denen sich diese Tendenz zur Ausschaltung vollzieht, so wird man doch wohl als wiederkehrenden Zug finden, daß es vor allem die Händlerschaft der großen Binnenplätze ist, deren Vermittlung man entbehren zu können glaubt. Die Grossisten in Franksturt a. M., Leipzig, Breslau — sowohl für den Binnenhandel, wie sür den Einfuhrs und Außenhandel — sind die hauptsächlich Leidtragenden bei diesem Ungestaltungsprozeß.

Fragt man nun aber, unter welchen Bedingungen eine derartige Entwicklung am ehesten Fortschritte machen wird, so ist es nicht schwer, darauf zu antworten. Vor allem sind es die Übersichtlichkeit der Marktlage, die Berbesserung der Berkehrs= organisation, die die Möglichkeit direkter Geschäftsverbindungen vergrößern. Dann aber wirkt oft in gleicher Richtung fördernd die Konzentrationstendenz in der Produktions= und namentlich in der Detailhandelssphäre. Gine große Leder-, Tabat-, Schuhfabrit, eine große Brauerei oder Müllerei: sie können eher ihre Säute, ihren Rohtabaf, ihr Leder, ihre Gerfte, ihr Brotforn aus erfter Hand, also mindestens vom Importeur des eigenen Landes, wenn nicht direft von drüben, oder vom (großen) Produzenten im eigenen Lande beziehen, als fleine Handwerker derselben Branche, die ihren Rohstoff in winzigen Mengen zugeteilt erhalten wollen. Mit einem Großmagazin fann auch die größere Textilwaren= oder Schirm= oder Bafche oder Galanteriewarenfabrit in dirette Beziehung treten, weil ihr die ganze oder ein beträchtlicher Teil der Jahres= produktion abgenommen wird. Ein Verkehr mit ein paar Hundert fleinen Detailliften dagegen verbietet sich von felbst.

So sehr nun aber auch die Entwicklung des Verkehrs, der Produktion und des Warenverschleißes in eine Richtung drängt, in der die Bedingungen für die Ausschaltung von Zwischengliedern

bes Sandels oder für die Eristengmöglichkeit eines bloken Rommiffionshandels sich erfüllen, jo ware es doch gang verkehrt, angunehmen, der felbständige Eigenhändler fei heute bereits auf ben Musiterbeetat gefett. Das mag für einzelne Branchen gutreffen, sicher aber nicht für die große Mehrzahl der Produktionszweige. Ja, es follte mich gar nicht wundern, wenn eines Tages geradezu eine Gegentendenz einsetzte, darauf gerichtet, Die Stellung bes Eigenhandlers wieder zu festigen, und bie Bermehrung feiner Thven wieder zu fördern. Deutschland hat auch auf diesem Bebiete andere Wege eingeschlagen wie England. In England ist die Arbeitsteilung awischen Fabrifant und Sändler viel ftrenger durchgeführt wie bei uns. Und man hört wohl in Fachfreisen das Urteil, daß die deutschen Fabrifanten in ihrem Streben nach direftem Berkehr mit Lieferanten oder Kunden zu ihrem eigenen Schaden oft zu weit gehen. Bielleicht tritt aber gerade in diesem Bemühen auch wiederum die stärkere Intensität des kapitalistischen Wollens in die Erscheinung, deren Vorhandensein die etwa entstehenden Nachteile aufwiegt. Analogon im Bankwesen! bas find Erwägungen, die uns hier nichts angehen. Es genügt, daß wir als Ergebnis des bisherigen Berlaufs feststellen fonnten: die Tendenz zur Degradierung oder Ausschaltung bes felbständigen Eigenhandels besteht; sie ist jogar sehr stark (irgendwelche giffern= mäßige Unhaltspunkte, ihre Stärke gu meffen, befigen wir nicht; die Statistif versagt bier völlig!). Jedoch: darum ist der Eigen= handel noch längst nicht aus der Welt geschafft. Er findet sich vielmehr in allen Sphären noch heute. Gedeiht auch. Nur freilich hat er wesentliche Beränderungen in seiner eigenen Struktur durch= gemacht, durch die er sich den gewandelten Berhältnissen anzupassen verstanden hat. Von diesen Veränderungen noch ein Wort.

Der moderne Eigenhandel unterscheidet sich von dem älteren zunächst dadurch, daß er alle Nebenfunktionen, die nicht eigentslich zur Handelstätigkeit (dem Umwerten der Waren) gehören, und die ehedem einen breiten Naum in jedem kausmannischen Geschäfte einnahmen, daß er diese abgestoßen hat. Dahin gehört in erster Linie das Transportgeschäft, über dessen Verselbstänsdigung und weitere Ausgestaltung ich mich im nächsten Kapitel verbreite.

Ferner gehört hierher die Funktion der Lagerung der Waren. Es ist deutlich wahrnehmbar, daß auch diese zu selbständiger Ausübung durch außerkaufmännische Kreise sich zu entwickeln die Ten= beng hat. Es bilden fich in immer größerem Umfange fapitaliftische Lagerhausgesellschaften, die aus der Übernahme des Lagergeschäfts einen besondern Erwerb machen (die erste derartige Unternehmung trat 1865 in Mannheim ins Leben), oder die städtischen Berwal= tungen lassen von Gemeinde wegen große Lagerhäuser bauen, in denen sie das Lagerungsgeschäft in eigener Regie besorgen. lette größere städtische Sinrichtung dieser Art ist im letten Jahre in dem neuen Hafen in Breslau zustande gekommen. Daß biese Berfelbständigung des Lagergeschäfts in Deutschland mährend ber letten Jahrzehnte rasche Fortschritte gemacht hat, lehrt der Augenschein. Ginen schwachen Anhalt, diese Fortschritte ziffernmäßig zu erfassen, gewährt die Gewerbestatistik. Nach dieser wurden in "Aufbewahrungsanstalten" im Jahre 1882 erst 643 Personen im ganzen Deutschen Reiche gezählt; 1895 bagegen schon 4208, d. h. fast siebenmal jo viel, vgl. anch Unlage 16. Die Verselbständigung der Lagerungsfunktion wird um so rascher fortschreiten, je mehr sich das in Deutschland erst in den Anfängen befindliche Warrant= wesen entwickeln wird.

Endlich wird dem modernen Händler heute schon jede Spediteurtätigkeit abgenommen. Freilich nicht durch einen Stand von Bernfsspediteuren, wie man denten sollte. Das selbständige Speditionsgeschäft hat vielmehr allem Anschein nach feine Blütezeit längst hinter sich. Es spielte in den größeren Städten mahrend der 1820er und 1830er Jahre eine große Rolle. 1835 bestanden 3. B. in Frankfurt a. M., das damals etwa 54000 Cinwohner hatte, 44 Speditionsgeschäfte und 300 Firmen, die als Nebenerwerb Die Ziffern stammen aus ber Schrift Spedition betrieben. Dr. Hugo Kanters über den Frankfurter Handel (1902 erschienen). 1895 dagegen wurden in dem fünsmal so großen Frankfurt nur 58 Hauptbetriebe und 9 Rebenbetriebe mit zusammen 545 Personen in der Speditionsbranche ermittelt. Und daß von 1882—1895 in den meisten deutschen Großstädten die Spedition entweder zurückgegangen, oder in der Entwicklung stehen geblieben ift, erfieht man aus den in Anlage 17 mitgeteilten Ziffern.

Und tropdem hat sich der Kaufmann in unserer Zeit weniger denn je um die Spedition zu kümmern. Das hat seinen sehr einsachen Grund in der Tatsache, daß heute es die großen Transportinstitute zu Wasser und zu Lande sind, die die Güterver-

frachtung mit aller Sorgfalt von Anfang bis zu Ende jelbständig burchführen.

Der moderne Kausmann, der Eigenhandel betreibt, ist also nur noch Warendisponent. Alle technischen Funktionen hat er abgestreist, die reine vertragschließende Tätigkeit ist ihm geblieben. Damit tritt der ausgesprochen kapitalistische Charakter seines Wesens deutlichst in die Erscheinung: er nähert sich dem Bankier. Er tut dies auch noch aus einem anderen Grunde: weil er in wachsendem Waße eine neue Funktion übernimmt: die Kredit= vermittlung. Was dem Eigenhändler noch heute in weiten Kreisen der Produzenten und Krämer einen so großen Nimbus verleiht, ist seine Kulanz in der Kreditgewährung. Damit ist denn nun aber ein letzter wichtiger Punkt der Neuorganisation des Groß= handels berührt.

Will der Eigenhändler bei der heutigen Lage der Dinge seine Stellung behaupten, jo muß er fein Geschäft in großem Stile führen. Die unvermeibliche Verringerung der Profite nötigt den Umsatz immer mehr zu vergrößern; die Ansprüche an seinen Kredit seben eine große Rapitalkraft voraus. So werden wir benn nicht erstaunen, wenn wir beobachten, daß die Häuser, die wirklich Eigenhandel nach wie vor treiben wollen, immer potenter werden. Es besteht mit anderen Worten eine starke kapitalistische Kongentrationstendeng auch in der Sphare bes Großhandels. Leider sind wir nicht in der Lage, diese Tendenz auch nur mit einer einzigen Biffer in ihrer quantitativen Stärke gu ermeffen: Die Aftiengesellschaft spielt im Warengroßhandel feine erhebliche Rolle und die neuere Gewerbestatistif ist völlig unbranchbar, weil sie was geradezu unbegreiflich ift - nicht zwischen Großhandel und Warenverschleiß unterscheidet (wie es 3. B. die alte preußische Statistif tat: nichts ift nämlich leichter burchzuführen als biese Trennung: in Händler mit offenem Laden und ohne einen folchen!). Aber daß die Konzentrationstendenz vorhanden ift, lehrt der Augenschein. Jeder Fachmann wird es bestätigen: die kleinen scheiben aus.

So ist benn das Bilb, daß der Großhandel am Schlusse des neunzehnten Jahrhunderts gewährt, dieses: vom alten Eigenhandel ist eine kleine Anzahl kapitalkräftiger Häuser übrig geblieben (soweit es sich nicht um absterbende Residuen handelt), beren Tätigkeit in der reinen Umwertung und Disposition der

Waren und im Anschluß daran in der Areditvermittlung sich ersichöpft. Das Lagergeschäft wird in wachsendem Umfange von selbständigen ganz großen Unternehmungen oder von Gemeinde wegen besorgt. Transport und Spedition ruhen in den Händen der meist sehr großen Transportinstitute. Endlich aber wimmelt es an allen Ecken und Enden von einer wachsenden Schar mittlerer und kleinerer Cristenzen, die als Agenten, Reisende, Makler, Versmittlerdienste leisten und sich in einzelnen Fällen zu Kommissionsshäusern großen Stiles auswachsen.

In Summa: auch auf dem Gebiete des Großhandels in Deutschland ist das neunzehnte Sahrhundert Augenzeuge jener grundstürzenden Neuordnung, die an Stelle lebendiger Beziehungen von Person zu Person innerhalb eines fleinen Areises einander bekannter Menschen ein kunftvolles Suftem von unpersonlichen Relationen fest; die die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit in eine Summe von Bertragsabichlüffen auflöft; die auch bas lette Band awischen dem Warenhandler und einer konfreten Warenpartie ger= schneidet (im Typenkauf, bei dem der Kausmann die gehandelte Ware vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommt); die mit Entschieden= heit die Tendenz erzeugt, alle Qualitäten in Quantitäten zu verflüchtigen. Luch hier also ist es nichts anderes als der große Brozeß der Entpersönlichung, der Bersachlichung, der Entseelung, der sich vor unsern Augen abspielt. Die Befreiung von den Schranken des Organischen bewirft auch hier eine ungeheure Beschleunigung und Intensivisierung der sich abspielenden Vorgange, und damit steigt die Produktivität der aufgewandten Arbeit ins Unermeßliche.

## II. Der Warenverschleiß (Detailhandel)

Der Warenabsat an letzte Konsumenten, den wir füglich unter der Bezeichnung des Detailhandels oder (nicht sehr glücklich) des Kleinhandels (das heißt dann des Handels in kleinen Quantitäten, wenn unter Umständen auch in sehr großen Geschäften!) zu verstehen pflegen, unterliegt, wie sich leicht denken läßt, wesenstanderen Existenzbedingungen als der Engroshandel und hat darum auch während des neunzehnten Jahrhunderts eine von diesem in vielen Punkten verschiedene Entwickelung durchgemacht.

Gleich feine Stellung jum Kapitalismus ist eine völlig andere. Während der Großhandel frühzeitig kapitalistischer Ge-

staltung verfällt und heute, wie wir gesehen haben, fast gang und gar vom Kapitalismus absorbiert ist, dringt dieser erst verhältnis= mäßig spät mit seiner Dragnisation in bas Gebiet des Detail= handels vor und hat auch heute noch große Komplere des alten handwerksmäßigen Krämertums unberührt gelassen. Mehr vielleicht als in der Sphare des Vertehrs oder der gewerblichen Produktion, die ich erft in den beiden folgenden Rapiteln abhandele. Es hat also fast den Anschein, als durchbräche ich das Prinzip der Stoff= anordnung, das ich in dieser Darstellung innehalten wollte (bie Reihenfolge der Materien nach dem Entwicklungsgrade zu beftimmen, den in dem betreffenden Gebiete des Wirtschaftslebens das fapitalistische Wesen erreicht hat), wenn ich an dieser Stelle vom Detailhandel spreche. Aber ce scheint doch nur jo, und dem Rapitel vom Warenverschleiß hier seinen Platz anzuweisen, recht= fertigt sich nicht nur durch die Erwägung, daß damit die Geschichte vom Warenumfat im Zusammenhange erledigt werden fann, ehe von Transport und Produktion gesprochen wird: auch seiner inneren Natur nach gehört der Detailhandel hierher und nicht hinter jene. Denn wenn es auch richtig ist, daß in ihm die kapi= talistische Organisation - ich möchte sie als das Körperliche im Wesen des Kapitalismus bezeichnen — noch nicht jehr erhebliche Fortschritte gemacht hat, weniger als im Transportgewerbe und in der Industrie, so findet sich doch unter zahlreichen Bertretern des Kleinhandels, denen, wie schon erwähnt wurde, das jüdische Element besondere Sympathie entgegenbringt, um jo mehr echt fapi= talistischer Geist: Gewinnstreben, ökonomischer Rationalismus, Un= versönlichkeit und rein quantitative Auffassung von der wirtschaft= lichen Tätigkeit. Der Inhalt Diefer Tätigkeit: Ginkauf zum Zweck bes Wieberverfaufs. legte die Entfaltung diefer Gemütsstimmung, wie sie das kapitalistische Wirtschaftssubjekt beherrscht, von vorn= herein nahe. Und in der Tat ift es gar fein so seltener Fall, daß wir in dem Geschäftsgebaren manchen kleinen Schnorrers mehr modernes Wesen, will sagen kapitalistischen Geist finden, als in der Leitung eines großen industriellen Unternehmens. Die folgenden Ausführungen werden verdeutlichen, was ich damit meine.

Was, wenn wir die Entwicklung des Detailhandels im neunzehnten Jahrhundert überblicken, uns zunächst auffallen muß, ist die starke Vermehrung, die die Zahl seiner Vertreter erfahren hat. Uns einer Reihe von Gründen, deren Erörterung nicht hierher gehört (man findet sie in meinem Kapitalismus einzeln aufgeführt), hat namentlich die Kohorte der fleinen, proletarischen Eristenzen im Detailhandel eine beträchtliche Zunahme aufzuweisen. Und wenn wir in der Statistif, die, wie wir saben, leider Groß= und Aleinhandel nicht unterscheidet, ein deutliches Anwachsen der Händlerschaft in allen Branchen nachweisen können, so ist dieses sicherlich viel mehr bem Detailhandel als dem Großhandel aufs Ronto zu feken. Ich will nur wenige Biffern zum Belege anführen. Im Königreich Preußen wurden Erwerbstätige im Handel auf 10000 Einwohner 1843 (nach Dieterici) 97, 1895 (nach der Be= rufsstatistif) 240 gezählt. Selbst in dem hochentwickelten König= reich Sachsen waren vor fünfzig Jahren von 10000 überhaupt Erwerbstätigen erst 256, 1895 dagegen 637 Handeltreibende. Und in einer Stadt, wie Breslau, betrug deren Unteil an der Gefamt= bevölferung 1846 3,1%, 1895 aber 6%. Huch von 1882 bis 1895 hat sich die Händlerschaft im Deutschen Reich wiederum rascher als die Bevölferung vermehrt, so daß 1882 erst jeder 60. Mensch (59,9), 1895 aber schon jeder 39. (38,8) ein Händler war. Daß es sich dabei großenteils um Vermehrung der Detaillisten handelt, ersehen wir daraus, daß in ländlichen oder kleinstädtischen Gebieten, wo der Engroshandel an Bedeutung zurücktritt, die Bunahme besonders start ist. So fam beispielsweise in 26 Land= orten des Handelskammerbezirks Villingen in Baden ein Handels= geschäft 1886 auf je 357, 1897 schon auf je 182 Einwohner, in 14 Kleinstädten desselben Bezirks auf bezugsweise 180,6 und 91.7 Einwohner.

Wie mächtig aber diese Vermehrungstendenz ist, vermögen wir auch daran zu erkennen, daß sie sich bemerkbar macht in den Zissern der Statistik, tropdem eine starke Gegentendenz seit einer ganzen Neihe von Jahren wirksam ist: ich meine die Tendenz zur Ausschaltung des Handels, die in der Sphäre des Detailhandels nicht minder vorhanden ist, wie in derzenigen des Großhandels.

Die Bestrebungen zur Ausschaltung des Detaishandels haben verschiedenen Ursprung. Sie verdanken ihre Entstehung zunächst der Initiative der Produzenten, die wir in gleicher Richtung schon beim Großhandel zu wirken bemüht fanden. Wenn Fabristanten jest ihre Reisenden bis zu den letzten Konsumenten schicken, oder sich durch Errichtung eigener Niederlagen (wie es in der Schuh-

waren=, Hut=, Schirm=, Porzellan=, Seidenwaren=, Butter=, Schreib= maschinen, Möbel=, Kleineisenwaren u. a. Branchen in wachsendem Maße der Fall ist) in direkte Verbindung mit der Kundschaft setzen, so gelangt damit nur das letzte Stadtium einer Entwicklung zum Abschluß, der seit langem die übrigen Sphären des Handels bereits unterlagen.

Gleich bedeutsam ist der andere Ausgangspunkt für die Aussichaltung des Detailhandels: die Initiative der Konsumenten, mögen dies produktive Konsumenten sein, wie die Landwirte, die ihre Maschinen, Sämereien, Dünger usw. durch Sinkaussgenossensichaften beziehen (dann ist es nicht eigentlich Detailhandel, der aussezichaltet wird); oder aber lette Konsumenten, die sich zu Konsumeverinen zusammenschließen, um ihren Bedarf unter Umgehung des Kleinhändlers direkt beim Grossissten oder beim Produzenten einzukausen.

Die Konsumvereine treten entweder als Vereinigungen bestimmter Berusstände auf, in Form sogenannter Offizierss und Beamtenvereine, oder als allgemeine Käusergenossenschaften in den im engeren Sinne als Konsumvereine bezeichneten Verbänden. Das Konsumvereinswesen hat in Deutschland, wie in andern Ländern, während der letzten Jahrzehnte einen raschen Ausschwung genommen, dank vor allem der starken Beteiligung der Arbeitersschaft. Steht Deutschland am Ende des Jahrhunderts mit seinen Konsumentenorganisationen auch noch weit zurück hinter andern Ländern, wie Belgien, der Schweiz und England, so wird man doch das beträchtliche Anwachsen dieser Bewegung, namentlich in den lezten zehn Jahren, als ein Symptom dasür betrachten dürsen, daß es sich hier um ein wichtiges Element der Neuordnung zustünftigen Wirtschaftslebens haudelt.

Über die Entwicklung des Konsumvereinswesens in Deutschsland und seinen Stand in einigen andern Ländern, die ich zum Bergleich heranziehe, findet der Leser den ziffernmäßigen Aufschluß in den Tabellen der Anlagen 18 und 19.

Wenn es richtig ist, was uns Hans Müller vorrechnet, daß am Schlusse des Jahrhunderts in Deutschland auf 1 "organisierten" Konsumenten 17 "unorganisierte" kommen, und wenn wir bedenken, daß auch die in Konsumvereinen zusammengeschlossenen Konsumenten den größten Teil ihres Bedarfs doch wohl beim Händler becken, endlich aber noch in Betracht ziehen, daß erst die aller=

letzten Jahre eine bedeutendere Zunahme der Konsumentenorganisationen gebracht haben, so ergibt sich daraus, daß während des ganzen nennzehnten Jahrhunderts der Warenverschleiß doch so gut wie ausschließlich noch Sache einer besonderen Klasse von Details händlern geblieben ist. Eine Darstellung der deutschen Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert wird also der Bedeutung dieser beiden Formen des Warenabsates — in Konsumentenorganisationen und durch Vermittlung einer berufsmäßigen Händlerschaft — dann annähernd gerecht, wenn sie jene, wie es geschehen ist, mit wenigen Worten im Vorbeigehen erwähnt, dieser jedoch eine ausführliche Erörterung zuteil werden läßt, wie es der Zweck der solgenden Zeilen ist.

Das erfte, was fich über die Bandlungen aussagen läßt, die der Detailhandel mährend des verfloffenen Sahr= hunderts erfahren hat, ift diefes: daß er mehr und mehr ben Charafter als Wanderhandel verliert, also feghaft wird. Zumal ift es wiederum die zweite Hälfte, genauer das lette Biertel des neunzehnten Jahrhunderts, in dem fich die entscheidende Wendung zur Seghaftigfeit vollzieht. Ebenjo wie die Meffen ihre Bebeutung für den Engroshandel verlieren, so für die Krämerei die Jahrmärkte. In den Großstädten beginnt deren Rückgang schon in den 1860 er Jahren, in den Kleinstädten wohl einige Jahrzehnte später. Der Hausierhandel ist bis in die 1880er Jahre hinein nicht nur stabil geblieben, sondern sogar gewachsen, jest nimmt er ebenfalls ziemlich rasch ab. Und auch die Wanderlager und Wanderauftion haben heute ihre Blütezeit, die in die 1870 er Jahre fällt, längst hinter sich und sterben langsam aus. Was ich alles in meinem Rapitalismus unter Angabe der Gründe ziffern= mäßig zu belegen versucht habe. Die Erbschaft des alten Wander= handels hat der moderne feghafte Detailhandel angetreten, der fich hierzu die Befähigung erwarb durch eine gründliche Umgestaltung der aus der Vorzeit überkommenen Krämerei. Diesen Prozeft der Neuorganisation bes jeghaften Detailhandels in seinen einzelnen Teilen zu verfolgen, lohnt die Mühe.

Der Detailhandel tritt in das neunzehnte Jahrhundert als handwerksmäßig organisierte Krämerei ein. Das sagte ich schon im dritten Kapitel, als ich von den Zuständen des deutschen Wirtschaftslebens vor hundert Jahren sprach. Aber wir müssen uns doch diese alte Krämerei in ihrer handwerksmäßigen Organis

sation, von der die moderne Entwicklung ausgeht, noch etwas mehr aus der Nähe anschauen.

Treten wir in der kleineren oder mittleren Stadt in einen solchen alten Kram, so erhalten wir denselben Eindruck, wie wir ihn noch heute gelegentlich in ganz weltsernen Orten erleben können, wo sich alle überhaupt zum Verkauf kommenden Gegenstände — als da sind Kolonialien, Konsekt, Spirituosen, Zigarren, Rauchs, Kaus, Schnupstabak, Schiesertaseln, Papier und andere Schreibwaren, Stoffe, Nähgerätschaften, Spaten, Ketten, Sensen, Peitschen, Farben, Heringe, Syrup usw. — in der einen Gemischtswarenhandlung beieinander sinden. In höher entwickelten Verskehrsgebieten, den größeren Städten, hatte sich wohl schon zu Beginn des Jahrhunderts, jedensalls um die Mitte, eine Weitersbildung dieser Keimzelle des Kramladens insosern vollzogen, als die ursprünglich einheitliche Warenhandlung in verschiedene Läden, die ich als Branchengeschäfte bezeichne, disserenziiert war.

Das Gemeinsame aller Branchengeschäfte war, daß fie ben Rreis der von ihnen geführten Artifel nach der Herkunft der Waren umichrieben. Für den Vertrieb der Rohftoffe forgten zwei Arten von Geschäften, von benen die einen im wesentlichen alles feilboten, was von fern her, insbesondere vom Auslande fam, die andern das übrige. Jene Auslandswarengeschäfte sind die Materialwaren-, Kolonialwaren=, Spezereiwaren usw. Läden, deren Inhaber "Ma= terialisten" hiegen. Gin Blid auf die Lifte ber Waren, die ben "Materialisten" nach den Taxordnungen zu führen erlaubt waren, überzeugt uns von der Auslandsqualität fast aller gehandelten Artifel: benn auch alle Öle, die meisten Farbstoffe, der Zucker usw. find ja in jener Zeit noch exotischer Hertunft. Die Inlands= rohstoffgeschäfte sind unter bem Namen ber Landesprodutten-, Brodutten=, Biktualien=, Borkosthandlungen, der Gräupner, Bändler usw. noch heute vielsach ihrem ursprünglichen Wesen gemäß gekennzeichnet.

Gewerbliche Erzeugnisse wurden im wesentlichen in vier (nach anderer Rechnung fünf) Arten von Detailgeschäften vertrieben:

1. Textilwaren in den sogenannten Ausschnittgeschäften, Schnittwarenhandlungen, Manusakturwarenhandlungen, wo noch ohne Unterschied alle "Ellenwaren" gehandelt wurden, oder im Fall weitergehender Differenziierung in besonderen Tuch-, Baum-wollwaren-, Leinwandhandlungen. Was der Käuser, richtiger wohl

die Käuserin hier fanden, waren asso im wesentlichen die Elemente der Kleidung, die dann im Hause oder bei Lohnhandwerkern weiter verarbeitet wurden. Zur Ergänzung diente eine Reihe von Zutatzgeschäften, wie beispielsweise die Zwirnhandlungen, deren es in Bressau (nach dem Abresbuch) 1846 noch 28 gab, während die Nadeln im Eisenkram, die Besähe beim Posamentierer gekaust werden mußten.

Die andern Geschäfte, in denen die gewerblichen Erzeugnisse seilgehalten wurden, waren: 2. Die Stahls, Messings, Eisenwarens handlungen, 3. die Glass, Porzellans, Steinguthandlungen, 4. die Galanteries oder Nürnbergerwarenhandlungen, in denen alle Sorten Kurzwaren zusammengesaßt waren, deren ursprünglich gemeinssame Herfunst ebenfalls noch im Namen zum Ausdruck fommt. Endlich sind hier noch zu nennen: 5. die Altwarenhandlungen, die in früherer Zeit, bei den soviel längeren Abnuhungsperioden aller gewerblichen Erzeugnisse, eine viel größere Rolle spielten, als heute.

Aber wenn auch folcherart das äußere Gepräge einer Detail= handlung aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts um einiges abwich von dem, das fie ein halbes Jahrtausend früher trug: jo aut wie gang unverändert in all der Zeit war ihre Organisation, war vor allem ihr Geist geblieben. Beide bewegten sich noch durchaus in handwerksmäßig=patriarchalischem Geleife. Die Ungahl ber Silfspersonen, wo solche überhaupt gehalten wurden, war gering. Noch 1858 wurden in Preußen (nach Dieterici) neben 39329 selbständigen Handeltreibenden nur 22907 Handlungs= angestellte gezählt. Und selbst in einer großen Stadt wie Breslau hielten im Kolonialwarenhandel (einschließlich jogar des Groß= handels: T. D. Schröter!) 518 Inhaber nur 827 Gehilfen. Und zwar muffen wir uns die Große der Handelsbetriebe ziemlich gleich vorstellen: es standen die meisten dem Durchschnitt nahe. Weder von gang proletarischen Gintagseristenzen, noch gar von Riefen= unternehmungen war die Rede. Daß Gehilfen= und Prinzipal= ichaft in patriarchalischem Verhältnis zueinander standen, ift felbst= verständlich. Es war der Kram eine Art Familieninstitution, wie die handwerksmäßige Produktion. Die Tätigkeit der Detailleure war nach Umfang wie Inhalt feit Generationen die gleiche, rein handwerksmäßig=mechanische geblieben. Die geringe Handels= entfaltung, wie sie die gering entwickelte Produktivität felbit= verständlich machte, die Ständigkeit und Stetigkeit aller Verhältsnisse, die sestigkeige Kundschaft, alles wirkte zusammen, dem Detailhandel sein handwerksmäßiges Gepräge zu erhalten. Der Absat war ein Gegebenes: auf ihn brauchte der Krämer nicht zu sinnen; ihn zu organisieren war noch nicht eine Kunst oder gar eine Wissenschaft. Daher auch die Detaillisten ihrer Natur nach Handwerker geblieben waren, fremd jeder spekulativen Sinneszichtung und alles andere als "Kausseute". Der Grundgedanke, auf dem der Detailhandelskram ausgedaut war, konnte deshalb auch kein anderer sein, als der aller handwerksmäßigen Tätigkeit, wie wir ihn kennen gelernt haben: daß der "Kram" recht und schlecht seinen Mann ernähren müsse, daß er eine "Rahrung" sei, so gut wie das Gewerbe des Gevatter Schneider oder Handschuhmacher.

Was dieses Idyll, wie es der vorkapitalistische Detailhandel darstellte, um mit Mary zu reden, "in den Strom der Geschichte aerissen" hat, war die mit wachsender Intensivisierung des Wirt= schaftslebens rasch zunehmende Verschlechterung der Absatbedingungen für den einzelnen Bändler. Die steigende Produktivität der Induftrie warf immer mehr Waren auf den Markt, ohne daß immer gleich die entsprechende Mehrnachfrage mit erzeugt worden wäre: die, wie wir wissen, starke Vermehrung der Sändlerschaft verschärfte ben Konkurrenzkampf, ber um so heftiger und allgemeiner wurde, je rascher dank der modernen Verkehrsentwicklung fich ein Ausgleich der örtlich verschiedenen Güterpreise vollzog. Bu dieser Erschwerung des Absates trat nun eine zunehmende Erschwerung bes Handelsbetriebs infolge der stetig fich steigernden Menge verschiedenartiger Waren, sowie des unausgesetzten Wechsels ihrer Beschaffenheit und ihres Preises, wie sie die revolutionare Produftionstechnif mit fich bringt. So läßt fich deutlich verfolgen, wie allmählich auch der Abfat der Waren an die letten Ronsumenten zu einem Problem wird, wie aus der handwerksmäßigstraditionell geübten Tätigkeit unter dem Zwange der Berhältnisse ein zielbewußtes, rationelles Sandeln mit dem fest vorgesteckten Ziele wird: trot Verschlechterung und Erschwerung der Absatbedingungen nicht nur wie bisher die "Nahrung" zu finden, sondern - das forderte das gleichzeitig sich einstellende Gewinnstreben — in wachsendem Umfange Gewinn zu erzielen.

Dağ dieses Problem nur zu lösen sei, wenn man zu= nächst mit ben alten Geschäftsprinzipien völlig brach,

mußte als selbstverständlich erscheinen. Der Runde, den man früher wohlgemut erwartet hatte, und der auch sicher gekommen war, da sich für ihn feinerlei wesensverschiedene Kaufgelegenheit anderswo bot, der Runde mußte jett gesucht, angegriffen, herbeigeschleppt werden. In Breslau und wohl auch anderswo liegen in manchen Stragen fast Saus neben Saus gange Reihen minderwertiger Herrenkleiderhandlungen. In der Ladentur stehen der Besitzer felbst ober sein Stellvertreter, auf Beute ausschauend. Lägt sich auch nur von fern ein Bäuerlein erblicken, fo geraten die Tursteher in unseren Läden in Bewegung. Und wie sich das Bäuer= lein ihnen nähert, beginnen sie es in ein Gespräch zu verwickeln und zum Kaufen zu animieren. Folgt es nicht willig, so wird wohl auch eine leise Nachhilfe, ein fanftes Schieben ober ein schüchternes Zupfen nicht verschmäht. Der Nachbar aber greift den Ländling von der andern Seite her gleicherweise an. fann fommen, daß an dem einen Rodarmel unseres Michel ber Herr Cohn und am andern der Herr Levn ziehen. "Armelausreißgeschäfte" nennt der Volksmund treffend diese Sorte Läden. Aber was hier in draftischer Form, in rober, handgreiflicher Manier geschieht, ist doch im Grunde gar nichts anders als das, mas auf feinere, garte Beije jeder moderne Detaillift, der mit der Reit fortgeschritten ist, nicht minder tut. Und wenn Wertheim und Tiet auch nicht wie die beiden armen Schlucker Levy und Cohn in der schmutzigen Nebenstraße einer armen Provinzialstadt einzelne Bauern beim Schlafittchen packen, so ist doch ihre Geschäftsprazis ihrem Geifte nach auf bemfelben Grundgedanken aufgebaut: im Rampfe um den Runden den Gegner zu besiegen.

Daß der Krieg der Vater aller Dinge sei, gilt nun aber auch hier: alles, was der moderne Detailhandel an neuen Gestaltungen und Erscheinungen ausweist, ist jenem Kampse um den Kunden entsprungen. Wie nun an einer Reihe wichtiger Punkte zu zeigen sein wird.

Es handelt sich naturgemäß für den Händler um zweierlei: den Kunden zu veranlassen, daß er zu ihm, statt zu der "Konsturrenz" geht: ihn anzuziehen; dann aber weiter, ihn so gut zu bedienen, daß er auch ein zweites Mal wiederkommt: ihn zu sessen. Ersterem Zweck dient, wie man weiß, die Reklame. Die Reklame ist nicht ausschließliche Domäne des Detailhändlers; nicht nur, daß sie auch der Arzt und der Theaterdirektor, die Kunstausstellungs-

fommission und die Badeverwaltung sich dienstbar machen: in der Sphäre des Wirtschaftslebens ist sie heute fast schon in höherem Mage anderen als dem Detailhändler, vor allem dem Produzenten selber eine Lebensbedingung geworden. Aber ihre Erwähnung gehört doch an diese Stelle beshalb, weil die Reflame ohne allen Zweifel im Gebiete des Detailhandels ihre Entstehung erlebt und ihre Weihe empfangen hat. Es ift fein Zufall, daß die Reflame als ftändige Einrichtung in das Wirtschaftsleben zuerst eingebürgert worden ist von den ältesten Pariser Magasins de Nouveautés. Es scheint doch wirklich, als ob die Inserate, die der Petit Saint Thomas, ber Deux Edmond ober ber Siège de Corinthe veröffentlichten, in denen zum erstenmal ganz schüchtern in ein paar Beilen dem p. t. Bublifum jene Geschäfte in Erinnerung gebracht wurden, die Urform der modernen Reflame darstellten. Man glaubt, ihre ersten Spuren in das Jahr 1829 verlegen zu follen, bas somit als das Geburtsjahr der modernen, ständigen Geschäftsreklame zu betrachten wäre. Und heute, nach kaum zwei Menschenaltern, ist die Reflame ein unentbehrlicher Bestandteil rationeller Wirtschaftsführung geworden. "Sie gehört heute zum eisernen Bestande unseres Wirtschaftslebens: Die Gesetze zur Bestrafung des unlauteren Wettbewerbes, der concurrence déloyale, haben sie feierlichst sanktioniert. Für ben Geschäftsmann ift die Reklame heute das, was der Lotje für das Schiff ist. Die notwendige Kraft ist da, Damps ist in der Maschine, alles ist in Ordnung, alle Mann sind auf dem Posten, aber es fann nichts begonnen werden, wenn der richtige Wegweiser fehlt." Und zwar ist es die not= wendige, die erzwungene Allgemeinheit der Reflamebenutung, die unsere Zeit auszeichnet. Rein Geschäftsmann fann sich ihr mehr entziehen: bei Strafe bes Untergangs. Es gibt genug Leute, Die auch ohne Reklame groß geworden sind, die aber jett mit einem Male zu ihrem eigenen Erstaunen gewahr werden, daß ihr Geschäft nicht mehr so vorwärts geht, wie ehedem. Sie bemerken, daß neben ihnen jungere Elemente in die Sohe gekommen find, die rücksichtsloß alle Mittel einer geriffenen Geschäftsführung angewandt haben, und daß unter diesen nicht zulett eine drauf= gängerische Reflame sich als wirksam erwiesen hat. So ist es gekommen, daß heute sich niemand mehr der Reklame entziehen fann, und darin liegt ihre grundsätliche Bedeutung. "Die Reflame selbst ist eine Wissenschaft geworden, erfolgreiche Reklame

aber eine Kunft. Immer mehr tritt das Bemühen zutage, für die Reflame bestimmte Grundsätze aufzustellen. Mehr und mehr bricht sich die Erfenntnis Bahn, daß auch jum Reklamemachen Methode gehört, daß die Mittel und Wege, deren man sich zur Erreichung seines Zwecks bedienen will, wohl erwogen und geprüft sein wollen. Bei dem heutigen Stande der Reklamewissenschaft (!) genügt es nicht mehr, daß der Kausmann oder Fabrifant sie nebenher besorgt, sondern es ist notwendig, daß er, wenn er auf der Höhe bleiben oder sie erreichen will, ihr seine volle Ausmertsamkeit widmet." Dieje Worte find einem Buche entnommen, das felbst am besten von der gewaltigen Rolle zu überzeugen vermag, die die Reklame im heutigen wirtschaftlichen Getriebe spielt: dem "Handbuch der Reklame", das im Augenblick den besten Überblick über das beiprochene Gebiet gewährt, und das durch die Wiedergabe gahl= reicher kunftvoller Plakate zugleich ein reizendes Bilderbuch aeworden ist.

Für die engeren Zusammenhänge aber, deren Aufdeckung uns hier in erster Linie am Herzen liegt, noch wichtiger als die Reflame, die das Publikum heranguziehen bestimmt ist, sind doch diejenigen Magnahmen, die dem Zwecke dienen, das einmal angelockte Publikum auch wirklich zu befriedigen: die Magnahmen ber Kulang im weiteren Sinne. Denn fie find es ja vornehmlich, die eine Neuordnung des gesamten Geschäftsbetriebes herbeiführen. "Hab ich die Kraft, dich anzuziehen, besessen, So hatt' ich dich zu halten feine Kraft" — ift, ins Kaufmännische übertragen, die Devije des Schwindlers; aber auf Schwindel ist dauernd noch nie ein Unternehmen begründet worden. Als Regel gilt wohl das englische Bort: "You can fool some people all the time, you can fool all people some time, but you cannot fool all the people all the time" ... Und darum muß zu der Reflame, die bem ersteren der beiden 3mede dient, die Kulang hinzutreten, da= mit ein Geschäft dauernden Bestand haben könne. Da sind aunächst, wie jedermann aus eigener Erfahrung weiß, alle die tausend "fleinen Mittel", beren sich heute jeber Beschäftsmann bedient, um sich seinen Kunden angenehm zu machen: bald ist es die Aus= stattung des Ladens, des Schausensters (die ebenso auch der Reflame dienen muß), bald die schnelle und höfliche Bedienung, in denen der Händler sich hervorzutun sucht; saubere und gefällige Berpackung, Buftellung ber Waren ins Saus, Rudnahme gum Umtausch, allerhand Beigaben für die Kleinen, die die Mutter beim Shopping begleiten: dies und vieles andere gehört heute schon als selbstwerständliches Zubehör zu einem Detailhandelsbetrieb, der nicht hinter den "Anforderungen der Neuzeit" zurückbleiben will, und wird von Kleinen und Großen gleichmäßig geübt.

Aber jolcherlei Praktiken berühren doch erst die Oberfläche: fie gestalten die Geschäftsorganisation noch nicht von Grund aus um. Dazu führen erft eine Reihe anderer Erwägungen; nicht zulett die folgende: der Händler, dem es gelungen ift, durch aller= hand geschickte Kunftgriffe sich auch unter den veränderten Berhältnissen seine Kundschaft in gleichem Umfange wie früher nicht nur zu erhalten, sondern neue Kunden dazu zu erwerben und im ganzen mehr zu verkaufen, also mehr Ware "über den Ladentisch geben" zu laffen, feinen Jahresumfat zu vergrößern, mußte not= gedrungen die Beobachtung machen, daß ihm dieser vergrößerte Umsat an und für sich eine ganze Reihe von Borteilen gewährte. Wenn er bei gleichen Ausgaben für Miete, Bedienung, Beizung, Beleuchtung usw. doppelt so viel Waren absette, so ergab sich für ihn entweder eine höhere Verzinsung des gleichgebliebenen Rapitals (wenn er die Aufschläge auf das einzelne Stück unverändert ließ) ober aber die Möglichkeit, ohne seinen Profit zu schmälern, am Aufschlag auf bas einzelne Stud abzulaffen, alfo die Ware billiger liefern zu fönnen.

Das war das eigentlich Entscheidende. Diese Erkenntnis wurde der Ausgangspunkt für die innere Neugestaltung der Handelsunternehmung: es war gleichsam "die" Lösung des gestellten Problems, und es wurde die Losung für allen modernen Handel: "großer Umsatz, kleiner Nutzen". Auf das Streben, den Umsatz zu vergrößern, um dadurch, wenn das Streben mit Ersolg gekrönt wird, die Konkurrenz durch billigere Lieserung aus dem Felde schlagen zu können, auf dieses Streben lassen sich alle grundslegenden Neuerungen im modernen Detailhandel zurücksühren, von denen nunmehr die Rede sein wird.

Als erste solcher Neuerungen erscheint die Herausdildung mehrerer ganz neuer Geschäftsformen, unter denen das Verssandgeschäft, das Auktionsgeschäft und das Abzahlungsgeschäft besionders hervorgehoben zu werden verdienen.

Das Versandgeschäft, das darin besteht, daß der ortsferne Kunde auf Grund schriftlicher Bestellung die Ware ins Haus ge=

schickt bekommt, ist eines der vielen legitimen Rinder, die der Rapitalismus mit der modernen Verkehrsentwicklung gezeugt hat; es ist erst möglich geworden, nachdem Drucksachenversand, Post= farte. Vostanweisung und Nachnahme, 50 Bf.= Paketporto und ähnliche Einrichtungen des modernen Verfehrs geschaffen worden waren, und die Gijenbahnen sich über das Land verbreitet hatten. Von der Ausdehnung des Versandgeschäfts in der Gegenwart besiken wir keinerlei genaue Kenntnis. Und man ist, um sich troßdem eine annähernde Borftellung von feiner wachsenden Bedeutung zu machen, auf die Riffern der Boststatistif angewiesen, die wohl jum Teil wenigstens dem Bersandgeschäft zugute zu halten find. So stieg die Anzahl der von der Post versandten gewöhnlichen Pakete von 51,7 Millionen im Jahre 1880 auf 137,8 Millionen im Jahre 1900; der mit Nachnahme belasteten (die wohl größten= teils dem Versandgeschäft ihr Dasein verdanken) von 3,9 Millionen auf 13,4 Millionen im gleichen Zeitraum, während der Betrag der Nachnahmesendungen gar von 57,1 auf 540,3 Millionen Mark innerhalb der letten zwei Jahrzehnte anschwoll.

Die Auktion, d. h. der öffentliche Verkauf beweglicher Sachen an den Meistbietenden, ist für den Verkauf an letzte Konsumenten erst im letzten Menschenalter in Deutschland zu größerer Bebeutung gelangt. Heute bildet das Auktionsgeschäft einen wichtigen Bestandteil des Detailhandels jeder Großstadt, dessen Umfang solche Ausdehnung angenommen hat, daß die Gesetzgebung ihr Augenmerk darauf gerichtet hat.

Freilich wird das Auftionsgeschäft an Bedeutung weit überragt durch das moderne Abzahlungsgeschäft, das in dem Maße namentlich wieder in den Großstädten an Ausdehnung gewonnen hat, als die großen Massen der Lohnarbeiterschaft Käuser gewerdelicher Erzeugnisse geworden sind. Daß sie dieses werden konnten, bewirfte ihr steigendes Einkommen, vor allem aber die zunehmende Billigkeit bestimmter Warenkategorien. Doch blieben es immer Käuser, die nur kleine Beträge ihres Wochens oder Monatslohnes zur Anschaffung gewerblicher Gegenstände verwenden konnten. Um ihren Bedürsnissen sich anzupassen, entwickelte man das Abzahlungsseschäft, das es ermöglicht, die kleinen Einkommensteilchen zu größeren Kaussummen zusammenzusügen, ohne den Händler einem allzugroßen Rissto auszusehen. Selbstverständlich haben sich dann auch andere Klassen der Bevölkerung, kleine Beamte und ähnliche

Existenzen in bescheidener Vermögenslage mit Freuden der neuen Form des Warenerwerbs bedient.

Genaue Angaben über die Verbreitung des Abzahlungsgeschäfts in Deutschland besitzen wir nicht. Doch lassen die übereinstimmenden Aussagen Sachverständiger darauf schließen, daß es
in den unteren Schichten der Bevölkerung wenigstens in den Großstädten die durchaus vorherrschende Form des Warenumsatzes geworden ist. Nach einer Schätzung Höhnes, der langjähriger Dirigent der Prozesabteilung 4 des Landgerichts I in Berlin war,
sollen acht Zehntel der Gesamtbevölkerung Berlins mittels Abzahlungsgeschäfts kausen. Sin anderer Sachverständiger veranschlagt
die in Deutschland täglich abgeschlossenen Abzahlungsgeschäfte auf
rund 10000, ein Dritter, der Inhaber eines Abzahlungsbazars in
Alltona, gibt die Zahl seiner Kunden ebenfalls mit 10000 an.

Wie sehr das Abzahlungsgeschäft an Bedeutung noch immer zunimmt, vermag man auch aus der Bermehrung derjenigen Sand= lungen zu entnehmen, die sich felbst als "Abzahlungsgeschäfte" Während nämlich in den Anfängen der Entwicklung der Ratenverfauf nach den Grundsätzen des Abzahlungsgeschäftes im Rahmen der verschiedenen Branchen gelegentlich geübt wird und daneben der Bar= oder Areditverfehr in den betreffenden Läden ihr Recht behalten, bilden sich im weiteren Berlauf Geschäfte aus, die aus allen beliebigen Branchen Waren auf Abzahlung verfaufen: die jogenannten "Albzahlungsgeschäfte", "Albzahlungsbazare". Bier ist das die Waren in dem einen Laden zusammenfügende Moment die Zahlungsweise geworden. Diese reinen "Abzahlungs= geschäfte" sind allerdings meist schwer als solche erkennbar; einen Anhalt zur Beurteilung ihrer Entwicklung haben wir dort, wo in den Adrefbüchern einer Stadt in der Überficht der "Gewerbe" die Abteilung "Abzahlungsgeschäfte" baw. "Warenabzahlungsge= schäfte" besonders aufgeführt ift.

Da ergibt die Vergleichung der letzten Ziffern mit denen vor 10—12 Jahren fast durchgängig eine beträchtliche Zunahme. So stieg ihre Zahl von 1888—1899 in München von 12 auf 32. In Vreslau zähle ich: 1895 — 7, 1898 — 15, 1901 — 18.

Die zulett gemachte Beobachtung: daß unter dem Gesichts= punkt gemeinsamer Kausverträge eine ganz neue Gruppierung von Waren in einem Laden stattfindet, lenkt unser Augenmerk auf die Tatsache, daß auch, abgesehen von den Abzahlungsgeschäften, sich

ganz allgemein eine Tendenz wahrnehmen läßt, die Waren, die in einem Laden feilgehalten werden, nach neuen Merkmalen zusammen= zustellen. Seben wir zu, ob auch diese Erscheinung sich in ben großen Zusammenhang der Neugestaltung der Absaborganisation als Glied organisch einführen läßt! Es fann in der Tat feinem Zweifel unterliegen, daß der Grund zu folcher Neugruppierung der Waren in den Verkaufsstätten abermals das Streben ift, den Umfat zu vergrößern, durch Vermehrung der Rundschaft einer= seits, durch rascheren Absatz der Waren andrerseits. Denn was man bezweckt, ist nichts anderes, als die Waren in solcher Beschaffenheit und Menge in einem Laden zu vereinigen, daß das Bublifum seine Frende daran hat, weil es gerade das in geeigneter Qualität beieinander findet, was es in dem Angenblick zu faufen beabsichtigt, also gereizt wird, gerade in diesem Laden seine Ginfäufe zu machen; des weiteren aber tunlichst feinen Artifel zu führen, der nicht oder nur selten verlangt wird, d. h. also die täglichen Raufakte der Zahl der vorhandenen Urtikel möglichst an-Man fann in diejem Fall von einer Konzentrierung der Nachfrage oder einer Intensivisierung des Warenvertriebs reden. Hus diesen allgemeinen Erwägungen heraus ergeben sich dann vornehmlich folgende drei Tendenzen:

1. Qualitative Differenziierung ber Detailhandlungen, d. h. eine Scheidung des ehemaligen Durchschnittsgeschäfts in bas Qualitätswarengeschäft auf der einen Seite, das Schund= ober Massenartikelgeschäft auf ber andern Seite. Damit vollzieht die Handelsorganisation nur die Anpassung an die in der Konsum= gestaltung heutzutage vor sich gebende Differenziierung. In bem Make, wie mit wachsendem Reichtum sich der sogenannte Luxus verallgemeinert, d. h. nach Form ober Stoff kostbare Gegenstände in größeren Massen nachgefragt werden, ist es gang selbstver= ftanblich, daß eine Bereinigung biefer "Lugusgegenstände" in dementsprechend elegant hergerichteten Berfauferaumen für die dementsprechend verwöhnte Kundschaft unter Uusscheidung minderwertigen Waren erfolgt. Das Qualitätswarengeschäft ift auch allein imstande, sich den Anforderungen der Grundrenten in den bestgelegenen Stragen unserer Großstädte auszuseten; es vermag diesen Boll zu gahlen, weil seine Rundschaft ohne weiteres au jeder Mehrleiftung in beliebiger Sohe bereit ist, wenn sie nur ihr Rupee ober ihren Dogcart in einer anständigen Strafe, vor

einem eleganten Magazine halten laffen fann. Und ebenfo natur= lich ift es, daß in dem Borftadtladen, wo nur noch die Proletariersfrau oder die verwitwete Postsekretärsgattin ihre Ginfäufe macht, von vornherein jeder Gegenstand ausgeschieden wird, der auch nur entfernt an echten Stoff oder gediegene Machart erinnert. damit ja fein Stück über das Mindestmaß von Rauffraft hinausrage. Dieser Differenziierungsprozeg ist bann gang wesentlich gefordert durch die Fortschritte unserer modernen Broduftions= technif. Es mußte das Runftgewerbe erft jene hohe Entwicklungs= stufe erreichen, die wir es heute einnehmen sehen, damit die Quali= tätswarengeschäfte ihre Gestelle füllen konnten, und es mußte die raftloje Maffenproduktionstechnik erft jenen fabelhaften Grad von Leistungsfähigkeit sich errungen haben, der sie befähigte, gu den heutigen Spottpreisen Waren über Waren auf den Markt zu werfen, die nun die Berkaufsgegenstände in den Pofelgeschäften unserer Vorstädte bilden. Die zweite Tendenz, die wir bei der Neugruppierung der Waren beobachten, ift eine Tendeng gur:

2. Spezialifierung. Sie erwächst genau aus benfelben Erwägungen wie die Differengiierung, fie will ebenso wie diese gu einer Intenfivifierung ber Bedarfsbefriedigung verhelfen. Sebermann vermag felbit die ftart fortgeschrittene Spezialifierung in unfern Detailhandelsgeschäften festzustellen, wenn er aufmerksam durch die Stragen unserer Großstädte wandert. Aufs Geratewohl greife ich folgende Beispiele heraus; es gibt heute Spezialgeschäfte für Zigarren und Zigaretten, Butter, Rafe und andere Molferei= produfte, Kaffee, Tee, feinstes Obst, Raviar, Betroleum, Konfiserie, Fahrräder, Fische, Unsichtspostkarten, Ronferven, Sandschuhe, Schirme und Stocke, Rragen und Rrawatten, Bute, Seibenbander, chirurgische Instrumente. Voraussetzung für solcherart fort= geschrittene Spezialisierung ift natürlich zunächst ein entsprechender Intensitätsgrad des Verkehrs, damit überhaupt eine gehörige Angahl Berkaufsakte biefer bestimmten Art an einem Orte vollzogen werde. Sodann aber wiederum auch ein erhebliches Reichtums= niveau, damit die Abstufung der Qualitätsunterschiede einer ein= zelnen Ware, wie sie tatjächlich die Gegenstände dieser Speziali= tätengeschäfte ausweisen, möglich werbe. Denn offenbar ist ber Hauptzweck solcher Läden ihr eigenstes Produkt nun in schrankenlofer Auswahl dem Publikum darbieten zu fonnen. Wir werden daher häufig einer Kreuzung von Qualitätswaren= und Speziali=

tätengeschäft begegnen, namentlich dort, wo es sich um eine Fortsetzung des urwüchsigen Differenziierungsprozesses handelt, der, wie wir oben sahen, zum Branchengeschäfte führt. So begegnen wir heute fast überall in den Straßen unserer Großstädte beispielsweise hochqualifizierten Seidenhäusern, kunstgewerblich hervorragenden Glasz und Porzellangeschäften, Läden mit sehr seinen Sisenwaren usw. Aber die bei weitem wichtigste Tendenz in der Neuordnung der Waren ist doch:

3. die Tendeng gur Rombinierung verschiedener, ursprüng= lich getrennter Warengattungen. Solcherart Zusammenfügung erfolgt abermals unter dem Gesichtspunfte der Kulanz gegen bas Bublifum. Man will dem Räufer diejenigen Waren tunlichst in bemselben Raume darbieten, nach denen er möglicherweise bei Ge= legenheit eines einzelnen Kaufakts sonst noch Bedarf verspüren fonnte. So entstehen die drolligften Kombinationen; hier verkauft ein Zigarrengeschäft Spazierstöcke, dort ein Blumenladen Zigarren; hier eine Fahrradhandlung Reiselektüre, dort ein Friseur Theaterbilletts uff. Das heißt: man gliedert irgendeine beliebige Ware an den ursprünglichen Warenbestand an, von der man vorausset, daß sie vom Käufer nebenbei "mitgenommen" wird. Zeit haben sich nun bestimmte Kombinationen herausgebilbet, die einen bestimmten komplexen Bedarf zu befriedigen trachten. entwickeln sich aus den früheren Branchengeschäften traditionell ausgestattete Bedarfsartifelgeschäfte, wie wir diese neue Spezies von Warenlagern nennen können. So entsteht aus dem alten Manufakturwarengeschäft entweder das Modewaren= und Kon= fektionsgeschäft oder bei noch weiterer Ausdehnung des Bedarfs= gebietes das Musftattungsgeschäft; aus dem alten Gifenfram er= wächst das moderne Kücheneinrichtungs= und allgemein das Haus= gerätegeschäft; aus der Kolonialwarenhandlung geht das Delikateß= warengeschäft hervor; die alte Sattlerwerkstatt wandelt sich in den Reisebedarfsladen um; es entsteht das Herrenartifelgeschäft usw.

Allen diesen Neubildungen gemeinsam ist: daß sie völlig gleichgültig gegenüber dem Stoff werden, aus dem die Gegenstände hergestellt werden und gegenüber der Produktionssphäre, die sie liesert. Das Hausgerätegeschäft führt jetzt alle Artikel, die der Hauseinrichtung dienen, mögen sie aus Sisen, Nickel, Kupfer, Glas, Holz, Porzellan, Stroh, Rohr, Leder oder sonst etwas gefertigt sein. Die Delikateßhandlung vereinigt in ihrem Laden Früchte

aus Italien, Gemüse aus Frankreich, Wild aus der Provinz, Kaffee aus Arabien, Schnäpse aus Holland, Hummern von Helgosland, Kartoffeln aus Walta, Austern aus England oder Holstein, Kaviar aus Rußland, Punschertraft aus Elberfeld, Konserven aus Braunschweig, Käse aus der Schweiz usw., kurz alles, was zu einem Diner gehört, das hier das bedarssvereinigende Woment ist.

Dementsprechend ist umgekehrt ein bestimmter Artikel der Kombination mit beliebigen andern Artikeln ausgesetzt und kann deshalb in den verschiedensten Läden gesührt werden, er, der früher vielleicht das Rückgrat eines ganz scharf begrenzten Handwerkerskrams gebildet hat. So sindet man beispielsweise heute die Bürste in Spezereis, Drogens und Farbwarenhandlungen, Kücheneinsrichtungss und Haushaltungsbasaren, Friseurgeschäften und Galanteriewarenläden, Gisenwarens und Wertzeughandlungen, bei Holzwaren, Korbmacherartikeln, Seilerwaren, in Töpserwarens und Grünzeughandlungen; wir sinden die Damenbluse und Damensschürze in allen Garderobes, Weißs und Manusakturwarenhandslungen, in den Leinens, Wäsches, Puts und Posamentiergeschäften, in den Versandhäusern und Basaren, in Spezials, Strumps und Wollwarenhandlungen uss.

Wiederum ist es selbstverständlich, daß diese zweckentsprechende Neugruppierung der Ware nur vorgenommen werden konnte, nachsem die moderne Produktionss und Verkehrstechnik die Vorbesdingungen dafür geschaffen hatten.

Nun findet aber offenbar das Streben, durch alle solche Maßnahmen, wie wir sie eben kennen gelernt haben, die Waren in
gefälliger Form darzubieten, durch rascheren Umsaß Ersparungen
zu machen usw., seine Begrenzung in dem Umsange, in der Kapitalkraft eines Geschäftes. Über eine bestimmte Höhe hinaus läßt
sich naturgemäß der Warenvertrieb nicht steigern, solange die Basis
unverändert bleibt. Soll auf der Bahn weiter geschritten werden,
die die modernen Detailhandelsprinzipien weisen, so bleibt nichts
anderes übrig als die Basis zu verbreitern. So ergibt sich mit
Notwendigkeit aus den veränderten Ubsahbedingungen die dritte
große Entwicklungstendenz des modernen Detailhandels, die wir
(nicht ganz genau) als Konzentrationstendenz bezeichnen
können. Darunter verstehe ich also eine Tendenz, das Maß der
in einer Detailhandelswirtschaft, in einer Unternehmung zusammen=
gefäßten Produktivkräfte auszuweiten: um durch elegantere Aus-

stattung der Läden, reichere Auswahl, Bergrößerung des Waren= ähnliches die Vorteile der aweckentsprechenden Differenziierung und Gruppierung der Artikel in erhöhtem Maße auszunuten, zugleich aber auch neue zu gewinnen, die nur eine berartige Vergrößerung des Unternehmungsspielraumes zu ge= währen vermag. Es find das die Vorteile des sogenannten "Großbetriebes", wie man sich ungenau auszudrücken pflegt, denn es handelt sich feineswegs immer um eine großbetriebliche Gestaltung, d. h. um die Zusammenfügung großer Mengen von Produttions= mitteln und Arbeitsfräften unter einem einheitlichen Kommando. Es fann jene Ausweitung des Unternehmungsspielraumes vielmehr ebensogut im fleinbetrieblichen Rahmen erfolgen und erfolgt in der Tat oft genug darin: in der Form des sogenannten Filialen= inftems, das ein Seitenstück der großkapitalistischen Handelsorgani= fation zu der Hausindustrie in der gewerblichen Produktions= sphäre bildet.

Das beliebteste, wenn auch feineswegs zuverlässigfte Wahrzeichen einer sich vollziehenden Kapitalzusammenballung sind die in ben einzelnen Geschäften oder Betrieben beschäftigten Personen. Leider wird das Mag von Erfenntnis, die uns diese Biffern zu bieten vermöchten, in der deutschen Gewerbestatistik dadurch noch beträchlich verkleinert, daß, wie schon öfter hervorgehoben wurde, unsere Zählung nicht zwischen Engroß= und Detailhandel unter= scheibet. Tropbem teile ich einige ber einschlägigen Ziffern aus der Gewerbestatistif in der Anlage 20 mit. Aus den daselbst an= geführten beiden ersten Tabellen ergibt sich nun zwar, daß heute die Konzentration im Handelsgewerbe, soweit sie in der Zahl der beschäftigten Bersonen zum Ausdruck tommt, feineswegs schon einen übermäßig hohen Grad erreicht hat. Und die persönliche Erfahrung bestätigt bas: neben ben wenigen gang großen Detail= handelsgeschäften und den proletarischen Gintagsfliegen erhält sich vor allem ein beträchtlicher Stamm mittlerer Eriftenzen, die als fleinfapitalistische Unternehmer mit modernen Geschäftspinzipien offenbar auch in Zukunft Aussicht auf Bestand haben. Ebenso zwingend beweist die Statistik doch aber auch, zumal wenn wir die Biffern der 1840 er Jahre, die ich oben mitteilte, zu Rate giehen, daß eine Tendenz zur Vergrößerung der Geschäfte besteht. Und jie ift offenbar um fo ftarfer, je größer bie Stadt ift, in ber fich die Sandlungen befinden: worans wir schliegen durfen, daß sie auch in Zukunft anhalten wird. Ein Vergleich zwischen Berlin und Brestau, wie ihn die letzte Tabelle der Anlage 20 enthält, bestätigt die Richtigkeit dieser Beobachtung.

Unter benjenigen Geschäften, die die Statistik in der höchsten Größenklasse aufführt, befinden sich nun auch jene spezifischen Repräsentanten des modernen Detailhandels: die Warenhäuser. Sie sind in Deutschland erst in den letzten beiden Jahrzehnten, dann allerdings sehr rasch zur Entsaltung gelangt, nachdem sie in Frankreich, England und Amerika schon eine lange Geschichte hinter sich hatten.

Ein modernes Warenhaus ist dort vorhanden, wo die drei Eigenarten der kapitalistischen Detailhandelsentwicklung sich vereinigt finden: 1. die großfapitalistische Basis; 2. der kapitalistische Geist, d. h. die Modernität der Geschäftsprinzipien; 3. die Neuordnung der Waren nach dem Gesichtspunkt höchster Bedarfsanpassung, somit a) Differenziierung in der Qualität, b) Kom= binierung verschiedener Branchenartifel. Namentlich auch bas Differengiierungsftreben ift bei ben modernen Warenhäufern großen Stils zu beachten: fie forcieren in gang besonderer Stärke die Umsatgeschwindigkeit und muffen deshalb auch gang besonders darauf bedacht sein, die Auswahl ihrer Artikel dem Bedarf einer ganz bestimmten Kundschaft genau anzupassen, also weniger begehrte Gegenstände, deren längeres Verweilen im Lager den Umfat verlangsamt, aus ihrem Bestande immer wieder auszuscheiden. Das Ideal des Großwarenhauses ist: von jeder Warengattung tunlichst nur einen Gegenstand führen zu muffen, wenn möglich aber alle Gegenstände, die eine bestimmte Rundschaft für ihren Gebrauch nötig hat. Dieses Programm gelangt schon heute fast vollständig zur Ausführung in gewissen Warenhäusern minderer Qualität, die sich an die niedrigsten Schichten des kaufenden Publikums: "die kleinen Leute" wenden. Ich nenne fie Bafare, jum Unterschied von den Großmagazinen, d. h. Großwarenhäusern höheren Ranges, wo der sich neubildende "wohlhäbige Mittelstand" kapita= liftischer Herkunft das ausschlaggebende Publikum darstellt; wo nicht die Proletariersfrau mit dem Marktforb am Urm, sondern wo die Mondaine und die Demimondaine mittleren Ranges den Ton angeben, herunter bis zur Offiziers= und Professorenfrau, soweit diese auch schon vom Hauche der neuen Zeit berührt sind. Zwischen den Ertremen, wie sie einerseits etwa Wertheim in Berlin

darstellt, wie sie andererseits die Poselbasare in den Großstädten des östlichen Deutschlands verkörpern, liegt dann eine reiche Stala verschieden abgestufter Warenhaustypen. Aber alle streben sie doch auch in der Qualität, wie in der Zusammenfügung der Branchen dem obersten Grundsatz moderner Detailhandelsgestaltung gerecht zu werden: die Anpassung an den Bedarf einer bestimmten Kundsichaft zu einer tunlichst vollendeten zu gestalten.

Ihre einstweilen höchsten Triumphe feiert die großkapitalistische Organisation des modernen Detailhandels in Deutschland in dem öfters erwähnten Warenhause von A. Wertheim in Berlin, über beffen Ausbehnung und innere Struftur bie Angaben Ausfunit geben, die ich in der Anlage 21 mitteile. Kann dieses Be= schäft an Größe des Umsages zwar noch nicht entsernt wetteifern mit den entsprechenden Unternehmungen im Auslande, wie Bon Marché und Louvre in Paris, deren Umsatz auf je 150 bis 180 Millionen Franken anzusetzen ist, während man den Umfat des Wertheimschen Ladens vor einigen Jahren auf 30 Millionen Mark schätte, so wird das deutsche Grogmagazin, was fünstlerische Musstattung, Solidität des Geschäftsgebarens und Planmäßigkeit ber Organisation betrifft, auch mit ben berühmtesten Etablissements bes Auslandes jeden Vergleich bestehen. Daß es noch eine glänzende Bukunft vor sich hat, dafür spricht ber Aufschwung, ben es wiederum in den letten Jahren gewonnen hat. Und daß sich hier die Reime zeigen zu einer Reubildung, der ein fehr großer Teil des Detail= handels zustrebt, fann für den unbefangenen Beobachter ebenfalls feinem Zweifel unterliegen.

Betrachten wir wiederum den volkswirtschaftlichen Gesamtesselt der Detailhandelsentwickelung, so wird das Ergebnis ähnlich lauten, wie beim Großhandel: Steigerung der Leistungsstähigkeit, insonderheit der Produktivität der aufgewandten Arbeit durch Entpersönlichung der wirtschaftlichen Tätigkeit, durch Versjachlichung aller Beziehungen.

Denn wenn natürlich, hier wie anderwärts die organisatorische Leistung des Begründers und Leiters solcher Wunderwerke, wie es ein modernes Warenhaus ist, Ansorderungen an Geist und Tatkraft von einer Größe stellen, die aller handwerksmäßigen Ausübung des Beruses fremd war, so ist es doch offensichtlich, daß der Inhalt dieser neuen Tätigkeit nichts mehr von dem persönlichen Charakter an sich trägt, der dem alten Handwerker anhastete. Nicht mehr die innige Beziehung zur gehandelten Ware, wie sie die intime Branchenfenntnis vermittelt, nicht mehr die persönliche Fühlung mit der Kundschaft ist es, was über den Ersolg eines solchen großen Handschaft ist es, was über den Ersolg eines solchen großen Handschaft ist es, was über den Ersolg eines solchen großen Handschafts entscheidet. Ware und Publikum werden vielmehr gleich vertretbar. Sie erscheinen nur noch als qualitätslose Größen, mit denen rechnerisch geschickt umzugehen die Aufgabe des Unternehmers wird. Auch der innere Betrieb eines derartigen Riesengeschäfts wird aller Seele beraubt, die in dem kleinen Laden des Vieux Eldoeuf ihr Wesen trieb. Wie Glieder eines leblosen Mechanismus wirken die Tausende und Aberstausend Angestellten, ein unpersönliches Gesamtwerk, und ihr wohlsgeordnetes, seelenloses Ineinandergreisen stellt recht eigentlich ein Sinnbild des gesamten modernen Wirtschaftsleben vor . . .

Aber nun weiter im Text! Dieses ganze Kapitel hindurch wurde an verschiedenen Stellen schon darauf hingewiesen, in wie großer Abhängigkeit die neu sich bildende Handelsorganisation von der Entwickelung des Verkehrswesens im neunzehnten Jahrhundert sich befindet. Von dem Zwillingsbruder des Handels, dem Verskehr, soll denn nun das folgende Kapitel erzählen.

## Elftes Kapitel

## Der Verkehr

## I. Die Gisenbahnen

Dasjenige Ereignis mährend des neunzehnten Jahrhunderts, das auf dem Gebiete des Verkehrswesens alle übrigen an Bedeutung weit überragt, ja das weit über unfer Zeitalter hinaus seine revolutionare Wirkung ausüben wird, das im Überblick über die Jahrtaufende der Kulturentwicklung einen Markstein bildet, ift natürlich die Sinbürgerung der Eisenbahn als allgemeines Ver= fehrsmittel. Die landläufige Wertung einer kulturellen Neuerung in ihrem Ginfluß auf die Gestaltung des Wirtschaftslebens stimmt hier ausnahmsweise einmal mit dem wijsenschaftlichen Urteil über= Freilich wird gemeinhin auch die Bedeutung ber Gijenbahnen in gang anderer Richtung gesucht, als fie zu finden ift - ich habe über die vielen ichiefen Auffassungen, die von den Wirkungen der Gisenbahnen verbreitet sind, in meinem Kapitalismus öfters gesprochen - aber darin hat die Menge doch recht, daß die Eisen= bahnen in der Tat von erheblichem Ginfluß auf den gesamten Verlauf des Wirtschaftslebens in den letten Menschenaltern ge= wesen sind. Wir werden deshalb in diesem Kapitel ihnen auch füglich zuerst unsere Ausmerksamkeit zuwenden.

Nichts liegt mir ferner, als hier einen geschichtlichen Abris von der Entstehung und Entwicklung der deutschen Eisenbahnen zu geben. In der Kürze, wie das geschehen müßte, würde es quals voll langweilig sein. Zudem findet der Leser in jedem besseren Geschichtswerf darüber den gewünschen Aufschluß. Auch die 1001 Über= und Rückblicke, die "an des Jahrhunderts Wende" von gesichäftsfreudigen Verlegern den beklagenswerten Autoren abgenötigt sind, enthalten sast alle mindestens ein paar der Anekdoten, die

sich an die Genesis der Gisenbahnen fnüpfen: von den Leuten, die den Gisenbahnreisenden Gehirnkrankheiten infolge der raschen Bewegung prophezeiten; von dem Postmeister Nagler, der von einer Gisenbahn zwischen Berlin und Potsdam nichts wissen wollte, weil er schon seinen Bostwagen nicht regelmäßig voll befäme; von der Behinderung des Betriebes durch die Ruh, die sich auf das Geleise verirren würde und bergleichen mehr; auch erzählen sie alle in bewunderndem Tone von den Bemühungen weitblickender Männer wie Friedrich List und Friedrich Harkort um den Bau der ersten Bahnen, und berichten mitleidig von dem Widerstand, den Borniert= heit und Intereffiertheit dem entgegenstellten. Ich darf also voraussetzen, daß jeder Leser alle diese schönen Weschichten am Schnürchen hat und begnüge mich deshalb damit, in der Anlage 22 die Ziffern zum Abdruck zu bringen, aus benen die Ent= wicklung des deutschen Gisenbahnnetzes mahrend unseres Sahr= hunderts ersehen und mit deren Silfe ein Bergleich mit anderen Rulturländern gezogen werden fann.

Reizvoll wäre cs, die Etappen in dieser Entwicklung genauer zu verfolgen. Man käme dann wohl dazu, vier Spochen zu unterscheiden: die erste, die etwa das Jahrzehnt dis 1845 umsfaßt, kann als Vorstuse, als die Zeit der Anfänge, der zufällig ersten Linien bezeichnet werden: es sind meist nicht allzuweit vonseinander entsernte, volkreiche Orte, die verbunden werden.

Die erste Eisenbahn wurde 1835 zwischen Nürnberg und Fürth dem Verkehr übergeben. Die Linien, die dann zunächst in rascher Folge erbaut wurden, sind diese:

1838 . . Berlin-Potsdam. Braunschweig-Wolfenbüttel.

1839 . . Leipzig=Dresden. 1840 . . Leipzig=Magdeburg. Wünchen=Ungsburg. Mannheim=Heidelberg. Frankfurt=Mainz.

1841 . . Berlin-Anhalt. Düffeldorf-Elberfeld. Köln-Nachen.

Dann folgt die Anlage der großen, durchgehenden Linien, die die Hauptstädte des Landes und die Peripherie mit dem Zentrum verbinden: in Preußen der Bau fast aller von Berlin ausgehenden

Hauptlinien. Dieje zweite Epoche, die Beriode des Skelettbaues reicht etwa bis in die Mitte der 1860er Jahre. In der dritten Epoche, die namentlich durch die 1870er Jahre gebildet wird, gelangt bas Syftem ber Bollbahnen in jeinen Sauptzügen gur Bollendung: Periode des Ausbaus, die schließlich in diejenige der Beräftelung ausmündet, in der wir uns noch befinden. Diese lettere Epoche wird damit endigen, daß vor jedes Haus eine Eisenbahn führt. Dazu verhilft vor allem auch die Entwicklung eines Sekundar-, Tertiar- ujw. Bahnbaus, eines Snftems von Schmalfpurbahnen mit einem Wort. Deffen Unfange fallen gusammen mit dem Beginn der Periode der Veräftelung der Bollbahnen: 1880-81 gab es in Deutschland erft 192,8 km Rlein= bahnen, 1890 jehon über 1000 km und 1900 bereits 1800 km. Einer immer weiter schreitenden Berfeinerung des Netes fommt die zunehmende Verwendung der Gleftrizität als treibender Kraft Vornehmlich find es ja einstweilen die Stragenbahnen in den größeren Städten jowie die Vorortbahnen, die sich ihrer bedienen. Wie reißend schnell die Fortschritte sind, die der Bau eleftrischer Bahnen macht, ersieht man aus folgenden, dem Jahr= buch deutscher Städte entnommenen Ziffern. Danach gab es 1896 42, 1900 bagegen schon 99 Hauptzentren für elektrische Bahnen, beren Streckenlänge in biefen fünf Jahren von 583 auf 2868 km anwuchs, während die Geleislänge sich von 854 auf 4255 km ausdehnte. Bald wird der lette blühende Hag, wird die lette blumige Wiese von diesen sausenden Rulturträgern durchschnitten sein. Ich möchte das mitleidige Lächeln meines Nachfolgers von Unno 2000 jehen, wenn er die winzigen Zahlen lieft, in benen die Beräftelung unferes Bertehrsnetes einstweilen zum Ausdruck fommt.

Auch über die deutsche Eisenbahngeographie ließe sich kurzweilig plaudern. Ich muß mich jedoch mit dem Hinweis auf zwei Tatsachen begnügen, die mir für die deutschen Verhältnisse charakteristisch zu sein scheinen. Das ist zunächst die starke Dezentralisation des deutschen Eisenbahnwesens, oder besser ausgedrückt: die Vielheit von Mittelpunkten des Eisenbahnwerkehrs, wie sie kaum ein zweites Land besitzt. Hannover, Köln, Franksurt a. M., Leipzig, München sind sast ebenso bedeutsame Knotenpunkte wie Berlin, während beispielsweise Frankreich, das das andere Extrem darstellt, im Grunde nur einen einzigen Knotenpunkt hat: Paris.

r"

Ursache natürlich Deutschlands politische Vergangenheit. Sodann aber weist wohl kaum ein anderes Aulturland so große Untersichiede in der Dichtigkeit seines Eisenbahnnetzes von Provinz zu Provinz auf wie Deutschland. Zwischen den ostelbischen Landeszteilen und den Provinzen Westfalen oder Rheinland oder dem Königreich Sachsen sind die Abstände ungeheuer. Auf je 1000 km Grundsläche hatten (1900) Ostpreußen 60,0, Westpreußen 63,3, Pommern 62,4, dagegen Westfalen 124,7, Rheinland 137,0, Königzreich Sachsen 163,2 km vollspurige Eisenbahnen, während der Reichsdurchschnitt 92,2 km betrug. Grund einleuchtend.

Was nun aber den Nationalökonomen, der sich in das Problem der Gisenbahnen versenkt, immer wieder zum Nachsinnen anregen wird, ist die Frage: wie war es denn überhaupt möglich, daß in der kurzen Spanne Zeit von zwei Menschenaltern so etwas unglaublich Niesenhastes entstehen konnte, wie das Gisenbahnsystem in einem modernen Kulturstaat. Als größte produktive Tat nicht nur des neunzehnten Jahrhunderts, sondern, wie mir scheint, aller Geschichte sollten die Gisenbahnen immer in erster Linie gewürdigt werden. Machen wir uns einen Angenblick flar, was sie an Arbeitsleistung darstellen!

Die deutschen Gisenbahnen haben bis zum Schlusse bes Sahr= hunderts rund 13 Milliarden Mark gekostet. Rechnen wir davon auf Arbeitslohn auch nur drei Biertel, fo ergabe bas einen Betrag von neun bis gehn Milliarden Mark. Nehmen wir einen Sahres= verdienst von fünf= bis sechshundert Mark im Durchschnitt an (was fehr hoch gegriffen ist, angesichts der Tatsache, daß der Bau ber Gisenbahnen bis in die 1830 er Jahre gurückreicht), so würden wir auf eine Arbeitsleiftung von rund 20 Millionen Arbeits= jahren ober etwa 6 Milliarden Arbeitstagen kommen. Es hatte alfo eine Million Arbeitsiflaven 20 Jahre lang, 100 000 Sflaven hätten annäherud zwei Jahrhunderte zu bauen gehabt. Auf die geschichtliche Zeit berechnet: in den 60 Arbeitsjahren sind jährlich 100 Millionen Arbeitstage auf den Bau von Gisenbahnen verwandt worden, eine Drittel Million Menschen hat Jahr für Jahr nichts getan als Gifenbahnen gebaut ober hergestellt, was zum Gisenbahnbetrieb gehört: Bahnhöse, rollendes Material usw. Das fest einen fehr hohen Produktivitätsgrad der nationalen Arbeit voraus, der sich selbst wiederum nur erklärt aus der beständigen Produftivitätssteigerung, die die Gisenbahnen felbst im Gefolge hatten. Diesen Gedanken: daß die Eisenbahnen sich selbst erbaut haben, hat zuerst Ernst Engel ausgesprochen. Er wird noch einsleuchtender, wenn wir das Problem des Eisenbahnbaus unter sozialem Gesichtspunkte (statt wie eben unter naturalem) ins Auge fassen, d. h. uns vergegenwärtigen, in welcher Wirtschaftssorm diese gewaltige Entsaltung produktiver Kräfte stattgefunden hat.

Die Gisenbahnen, auch in Deutschland, sind ein Werk bes Rapitalismus. Er hat zu ihrer Erbanung den Unftog gegeben - die Staaten waren auffallend zurückhaltend -, er hat die ersten Sahrzehnte hindurch die Ausgestaltung und Kestigung des neuen Verkehrsmittels sich angelegen fein laffen, bis dann der Staat sich in das vom privaten Rapital bereitete Nest hat segen konnen. Die erste Staatseisenbahn in Preußen wurde 1843 erbaut, als bereits 866,6 km Privatbahnen bestanden. Dann hat zwar das Staatsbahninstem sich ununterbrochen weiter ausgebehnt, aber bis in die 1870er Jahre hinein lag der Schwerpunkt doch (in Preußen wie in den übrigen Bundesstaaten) bei den Privatbahnen. Nament= lich die Periode des Ausbaus des Vollbahnnetes - von 1865 bis 1875 — wird vornehmlich von der privaten Initiative beherrscht. In diesem Zeitraum stieg die Kilometerzahl der Staats= bahnen in Preußen von 3101,8 auf 4390,3 also um 41%, die= jenige der Brivatbahnen jedoch von 6148 auf 12486, also um 103%. Ende der 1870 er Jahre fest dann, wie befannt, die Verstaatlichungsbewegung ein, so daß am Schlusse bes Jahrhunderts nur noch etwa 80/0 der deutschen Bahnen Privat= bahnen find.

Machen wir uns nun flar, um welche gewaltigen Gelbsummen es sich handelte, die für den Ausbau des Eisenbahnnetzes aufgebracht werden mußten. Von Reden nimmt an, daß das Bausfapital der preußischen Bahnen bis 1851 bereits 149,9 Millionen Taler, also fast eine halbe Milliarde Mark betragen habe; für ganz Deutschland können wir ruhig 800 Millionen Mark veransichlagen. Bis Mitte der 1860er Jahre war (nach dem Statistischen Handbuch) das Anlagekapital der preußischen Staatsbahnen auf 111,7 Millionen Taler, dassenige der Privatbahnen auf 357,3 Milslionen Taler gestiegen, zusammen also auf rund 1400 Millionen Mark, dassenige der gesamten deutschen Bahnen also auf 2 bis 3 Milliarden Mark. Für das Jahr 1870 berechnet die Reichsstatistik "das zur Anlage und Ausrüstung der Bahnen verwendete

Anlagefapital" auf rund 4 Milliarden Mark. Dann kommt das für die Entwickelung der deutschen Sisenbahnen wichtigste Jahrzehnt, in dem das Anlagekapital um rund 5 Milliarden Mark sich vermehrt.

Auf welchem Wege sind diese stattlichen Beträge beschafft worden? Formell entweder unter Zuhilsenahme der Kapitalverseinigung in der Attiengesellschaft oder mittels Anleihen. Die Attiengesellschaft ersährt durch die Sisenbahnen erst recht ihre Aussbildung. Aber materiell?

Was die ursprünglichen Fonds anbelangt, so darf man wohl annehmen (ich weiß nicht, ob genauere Angaben darüber vorliegen), daß es ausländisches Kapital zum großen Teile ist, durch das die beutschen Gisenbahnen ins Leben gerufen wurden. Seit Mitte bes Jahrhunderts tritt dann, wie wir missen, zu verschiedenen Malen eine rasche Vermehrung der Geldvermögen ein, die dem Gisenbahnbau zugute fommt. Insbesondere die bedeutende Runahme ber Gisenbahnen während der 1870er Jahre ist wohl im wesentlichen als eine Wirfung des "Milliardensegens" anzusehen: man fann sagen, daß uns Frankreich als Ariegsentschädigung unser Vollbahnnetz ausgebaut hat. Aber diese gelegentliche Vermehrung der Geldvermögen durch äußere Einflusse genügt doch noch nicht zur Erflärung. Wir muffen vielmehr noch in Betracht ziehen, daß während der ganzen zweiten Hälfte des Jahrhunderts dank der fortschreitenden Produktivität gerade auch wieder infolge der Eisen= bahnen eine Überkapitalisation in steigendem Maße erfolgt ist, aus beren Beträgen die nötigen Anlagekapitalien beschafft werben fonnten. Das ist es, was Engel meint, wenn er den Nachweis zu führen versucht, daß aus einem Fonds von 1 Million Mark in 40 Jahren 1070 km Gisenbahnen erbaut werden konnten. Dabei rücksichtigt er nur auf die Profite, die das in den Gisen= bahnen selbst angelegte Kapital erbracht hat. Diese waren aller= dings in zahlreichen Fällen fehr beträchtlich. Die befferen Linien gaben jahrelang Dividenden von 15-20% und felbst der Durch= schnitt der Berginsung belief sich beispielsweise im Jahre 1865 bei den preußischen Bahnen auf 61/40/0.

Die zweite Bedingung, an die die kapitalistische Durchführung so großer Werke geknüpft ist: die Bereitstellung besitzloser Menschenmassen als Arbeitermaterial wurde nun aber ebensalls dank der beträchtlichen Zunahme der Bevölkerung während des zweiten Drittels des neunzehnten Jahrhunderts (wodurch dasjenige entjtand, was ich die Überschußbevölkerung nenne) und der gleichzeitigen Vernichtung zahlreicher überkommener Erwerdsmöglichkeiten auf dem Lande (wodurch eine Zuschußbevölkerung in größerem Ilmfange heranwuchs). Doch sind das zu verwickelte Zusammenhänge, als daß ich ihre Klarlegung hier vorzunehmen wagen möchte. Wer sich für diese Feinheiten der wirtschaftlichen Entwickelung interessiert, sei auf die Lektüre meines Kapitalismus verwiesen.

Fragen wir nun aber nach den Wirfungen, die die Eisensbahnen auf die Volkswirtschaft ausgeübt haben, so erscheint als greifbarste ihr Einfluß auf die Gestaltung unseres Effektenmarktes. Man kann getrost sagen, dieser habe sich im wesentlichen aus dem Handel mit Eisenbahnaktien und Obligationen entwickelt. Noch 1870 bestand die Hälfte aller an der Verliner Börse gehandelten Werte aus Eisenbahnwerten (175 von 359). Uso hat natürlich auch das moderne Bankwesen einen beträchtslichen Teil seiner Nahrung aus den Eisenbahnen gesogen.

Dasselbe gilt von der Industrie. Montan= und Maschinen= industrie verdanken ihren Aufschwung im wesentlichen den Gijenbahnen. Als dieje in Deutschland ihren Ginzug hielten, geschah es noch auf den Krücken der englischen Industrie. Für den Unfang der 1840er Jahre gibt Freiherr von Reden in seinem befannten Quellenwerke über die deutschen Bahnen eine genaue Über= sicht über die Herkunft der in Deutschland fahrenden Lokomotiven. Das waren im ganzen 245 Stück. Davon stammten 166 aus England, 12 aus Belgien, 29 aus Nordamerika und nur 38, also noch nicht der sechste Teil, aus Deutschland. Diese Abhängigkeit vom Auslande wird bei dem übrigen Gisenbahnbedarf dieselbe gewesen sein. Go betrug beispielsweise von "geschmiedetem Gifen in Stäben, Luppeneisen, Gijenbahnschienen, auch Roh- und raffiniertem Stahl" im Durchschnitt der Jahre 1842—1845 (nach Dieterici) die Mehreinfuhr in den Zollverein über 1 Million Bentner im Betrage von mehr als 5 Millionen Talern. Während hente (1900) die Ausfuhr von Eisenbahnlaschen, Eisenbahnschwellen, Eisenbahnschienen, Gisenbahnachsen, Gisenbahnfahrzeugen und Loko= motiven aus dem Deutschen Reich 61,9 Millionen Mark, die Gin= fuhr nur 5,27 Millionen Mark betragen. Go daß weit mehr als der Inlandsbedarf, der in diesem Jahre (nach den Stat. Jahrb.)

400

an rollendem Material allein 171,6 Millionen Mark betrug, von der deutschen Industrie gedeckt ist. Man ermesse danach, welche unvergleichliche Förderung die Sisenbahnen der Montan= und Maschinenindustrie durch die gesteigerte Nachstrage gebracht haben müssen. Rechnet man doch (Engel) von der Gesamtanlage der Sisenbahnen 19% auf Betriedsmittel, 22% auf den Oberbau, also etwa 40%, die von dem Gesamtanlagekapital den genannten beiden Industrien zusließen würden. Das wären also in den letzten fünfzig Jahren in Deutschland etwa 5000 Millionen Wark. Das alles muß man in Betracht ziehen, wenn man der volkswirtsichaftlichen Bedeutung der Sisenbahnen, die man meist nur in deren Sinwirkung auf das Transportwesen erblickt, völlig gerecht werden will.

Was nun diese selbst betrifft, so wird man, denke ich, vor allem die ungeheure Steigerung des Arafteffekts und damit der quantitativen Leistungsfähigkeit, der Kapazität, in Kücksicht ziehen müssen, die sich mit der zunehmenden Verbreitung der Eisensbahnen und der gleichzeitig zunehmenden Intensität des Betriebes eingestellt haben. Es ist, mit andern Worten, zunächst die Menge von Gütern und Personen, die durch das neue Verkehrsmittel herumgekarrt werden können, was den Unterschied gegen früher ausmacht.

Um sich diesen soi disant-Fortschritt zissermäßig vor Augen zu führen, gibt es verschiedene Methoden. Man kann zum Beispiel die Warenmasse vergleichen, die ein Frachtwagen laden kann (das waren in der letzten Zeit des Frachtschrwesens nach den Schätzungen von Redens dei einem Vierspänner im Höchstsalle 100—120 Zentner), mit den Gütermengen, die eine Losomotive sortzubewegen vermag. Das war im Ansang des Gisenbahnswesens die Ladung eines Güterzuges von 40 Wagen zu je 2 t (40 Zentner) Ladesähigkeit, also 80 t (1600 Zentner), heute ist es diesenige eines Zuges von 100 Wagen zu je 10 t, also 1000 t (20000 Zentner).

Ober man kann die absoluten Ziffern der beförderten Mengen von Gütern oder Personen aus der Zeit vor Beginn der Eisenschnära den heutigen Zahlen gegenüberstellen. So wurden beisspielsweise (nach Reden) im Königreich Preußen im Jahre 1831 etwa 500000 Personen mit der Post befördert, im Gebiete des heutigen Deutschen Reichs also vielleicht 1 Million; am Schlusse

des Jahrhunderts dagegen fuhr eine beinahe tausendmal so große Menge auf den Gisenbahnen in Deutschland herum (die Zahl der beförderten Personen betrug im Jahre 1900 848092000).

Im Jahre 1846 mühten sich auf den Strafen des Bollvereins (nach Reden) 38349 Pferde um die Bewältigung bes Fracht= und Reiseverkehrs. Meigen berechnet die Leistungsfähigkeit dieser armen Tiere auf rund 130 Millionen tkm = Tonnenfilometer, was bedentet, daß sie eine Tonne (20 Bentner) 130 Millionen Kilometer weit oder 130 Millionen Tonnen 1 km weit zu befördern vermochten. Dagegen betrug wiederum die Zahl ber von den deutschen (Boll-)Gisenbahnen zurückgelegten Tonnenfilometer im Jahre 1900 36911 Millionen, das ist also etwa die dreihundertsache Leistung des alten Frachtverkehrs, während die schmalspurigen Bahnen fast schon zwei Drittel des ehemaligen gesamten Frachttransports leisteten (80 Millionen). Wollte man also die heute bewegte Gütermenge, wie ehedem, durch Pferde be= fördern, so würde man dazu mehr als 11 Millionen Pferde brauchen, während am Ende des neunzehnten Jahrhunderts der Gesamtbestand an Pferden in Deutschland nur etwas über 4 Millionen betrug. Dieser müßte also mindestens vervierfacht ober verfünffacht werden, wollte man die gleiche Rukleistung erzielen.

Und diese wurde doch nur erst die Menge der beförderten Güter erreichen; mußte hingegen in einem andern Bunfte notwendig immer hinter der Leiftung der Dampfpferde guruckbleiben: in bezug auf Die Schnelligfeit. Diefe ift felbft fur ben Buterverkehr durch die Eisenbahnen selbstverständlich beträchtlich ge= steigert. Huber hat die Lieferzeiten für einige von Friedrichshafen am Bodensee ausgehende Strecken, wie sie im Jahre 1841, also gur Zeit des höchstentwickelten Frachtverfehrs, galten, gusammengesiellt (in seinem schon genannten Buche über die Entstehung des modernen Verkehrs). Sie betrugen (Tage) bis Mannheim und Mainz 6, Hamburg 16, Leipzig 10, Mailand 10, Genua 15, Livorno 24, Zürich 4. Heute find fie auf die Balfte oder ein Drittel der Zeit abgefürzt. Aber das Moment der Schnelligkeit spielt natürlich eine viel wichtigere Rolle im Personenverkehr. Man möge die Reisedauer der Postfahrten vergleichen, die ich im ersten Rapitel mitgeteilt habe, mit der befannten Fahrtbauer der Schnellzüge auf benfelben Strecken, um ben Abstand zwischen bamals und heute sich vor Augen zu führen.

4"

lind mit zunehmender Schnelligkeit wurde (was außerordentslich wichtig namentlich für den Gütertransport ist, wie wir bereitsbei der Besprechung des Handels selbst wahrzunehmen Gelegenheit hatten), der Verkehr immer exakter. Selbst die Sildiligenzen der guten, alten Zeit suhren so rasch, wie es der Fahrplan ansgab, und "so Gott will". Heute beträgt die Zahl der Versspätungen auf den deutschen Bahnen noch nicht  $1^{\circ}/_{\circ}$ .

Endlich ist die Beförderung durch die Eisenbahnen auch billiger als diesenige durch die Post oder den Frachtwagen. Nicht so sehr groß ist der Abstand der bar bezahlten Fahrpreise sür die Personenbesörderung zwischen der eisenbahnlosen Zeit und heute. So betrug der Eilpostsahrpreis von Dresden nach Leipzig 4 Taler also 12 Mark, der Preis sür jeden Plat in einer Lohnschre Zaler also 6 Mark. Letzterer Betrag entspricht etwa dem Fahrpreis zweiter Klasse Eisenbahn (Mark 6,90), während allersdings die Besörderung in der dritten und vierten Klasse erheblich wohlseiler ist; sie fostet 4,60 Mark und 2,30 Mark. Was aber vor allem beim Personentransport verbilligend gewirkt hat, ist die Abkürzung der Besörderungsdauer. Eine Keise, die heute in einem Bormittage (also ohne Nachtlager und ohne Zehrung) ausgesührt wird, nahm ehemals zwei dis drei Tage in Unspruch, erheischte also einen dementsprechend langen Unterhalt.

Viel bedeutsamer, weil viel beträchtlicher, ist nun aber die durch die Gijenbahnen bewirkte Berbilligung des Bütertrans= ports. Dieser kostet heute, namentlich für schwere Guter, oft nicht den zehnten Teil von ehedem. Gingehende Berechnungen ergaben, daß Güter, die heute nach Spezialtarif III (2,2 Pfennige für das Tonnenkilometer) oder noch billiger (nach Ausnahme= tarisen) verfrachtet werden, wie Kohle, Getreide, Gisen, in der letten Beit vor Beginn ber Gisenbahnara häufig genug 15 Pfennige für die Zentnermeile Fracht kosteten, das sind 40 Psennige auf das Tonnenkilometer, also daß der heutige Frachtsat einer Berabsetzung auf den 18. Teil der ehemaligen Transportkosten entsprechen würde. Als Durchschnittsfrachtsatz der alten Berkehrszeit nimmt Engel 10 Pfennige für Zentner und Meile (= 262/3 Pfennige für das Tonnenkilometer) an; das stimmt annähernd mit den Säten überein, die von Reden für einige "gangige Guter in ordinärer Fracht" mitteilt. Die Rebenschen Säte sind allerdings zum Teil etwas niedriger: von Berlin nach Königsberg 0,8 Silber= groschen, nach Danzig 0,7 Silbergroschen, nach Memel 1,04 Silbersgroschen usw.; doch ist zu bedenken, daß sie für den Anfang der 1850er Jahre galten, als der Wettbewerb der Eisenbahnen bereits einen Druck auszuüben begonnen hatte. So wurde der Zentner schon zu 0,33 Silbergroschen für die Meile nach Danzig auf der Dstahn befördert usw.

#### II. Der Achstransport

So beherrschend nun aber auch der Einfluß der Eisenbahnen auf das Verkehrswesen des verflossenen Jahrhunderts zweisellos ist, so wäre es doch ganz verkehrt, zu glauben: seit dem Aufstommen der Eisenbahnen seien die andern Transportmittel im Vinnenlandsverkehr völlig außer Übung gekommen. Eher ist das Gegenteil richtig: die Verkehrsinstitute, die vor den Eisenbahnen bestanden: Personenpost, Frachtsuhrwesen, Vinnenschiffsahrt, sind erst durch die Eisenbahnen zu rechter Blüte gelangt. Jedenfalls hat keines von ihnen vorher auch nur annähernd die Bedeutung besessen, wie in dem Zeitalter der Eisenbahnen.

Beginnen wir mit dem Überlandverfehr von Versonen und Gütern. Da ist zunächst die wichtige Tatsache festzustellen, baß ber Ausbau bes beutschen Landstragenneges erft zu einer Zeit in ein lebhafteres Tempo kommt, als die Gisenbahnen bereits zu hoher Blüte gelangt sind. In welchem verzweifelten Buftande fich die Landstragen zu Beginn des Sahrhunderts befanden, davon haben wir bereits Kenntnis erhalten. Bis in die 1840er Jahre hinein, also bis zum Beginn der Gisenbahnara war nun allerdings ichon viel baran gebeffert worden. Im Königreich Preußen gab es 1842 immerhin schon 1312,6 Meilen Staats= chaussen: ihre Länge war also in dem Menschenalter seit 1816 etwa verviersacht. Aber die Periode regen Chausseebaus beginnt doch nun erst recht: in dem Menschenalter bis 1876 wird das Net der Chaussen in Breugen alten Bestandes auf 46454,9 km er= weitert, und das ganze Königreich bejaß in diesem Jahre 64 978,0 km Chauffeen. Aber der Chauffeebau nimmt auch in den letten Jahr= zehnten noch immer seinen Fortgang: 1891 war die Länge des Netzes auf 79143 km, 1895 auf 84957,5 km, 1900 auf 95945 km angewachsen. Diese jo ftark vermehrten Chauffeen bienen nun aber offenbar nicht in erfter Linie bem Spaziergangerverfehr,

sondern dem Wagenverkehr. Also muß es diesen offenbar heute weit mehr als früher geben. Welcher Art ist er aber?

Bunächst handelt es sich um Personenbeförderung, die heute wohl überwiegend eine Beförderung in Privatsuhren ist. Sicher hat sie gegen früher eher zugenommen, als abgenommen. Natürlich nicht über lange, sondern über kurze Strecken; zwischen benachbarten Orten oder zur nächsten Bahnstation.

Aber auch eine nicht unerhebliche gewerbsmäßige Berjonen= beförderung über Land hat sich bis zum heutigen Tage erhalten. Wir kennen genau nur die Ziffern ber Postreisenden, aus beren Studium sich die zunächst überraschende Tatsache ergibt, daß im Jahre 1900 etwa dreimal so viel Leute in Deutschland mit der Bost reisen, als vor dem Beginn des Gisenbahnzeitalters. Wir wissen, daß im Jahre 1834, also bem letten ohne jede Gisenbahn, im Königreich Preußen 539030 Personen mit der Post befördert wurden (von Reden). Das damalige Preußen umfaßte etwas über die Hälfte des hentigen Reichsgebiets. Es ift also gut gerechnet, wenn wir annehmen, daß im Gebiete des heutigen Deutschen Reichs im Jahre 1834 etwa eine Million Menschen sich der Post anvertrauten. Im Jahre 1900 waren es 3141926, also, wie gesagt, dreimal soviel. Aus der Gegenüberstellung dieser beiden Endziffern läßt fich nun aber die tatfächliche Entwicklung ber Berfonen= post noch nicht erkennen. Es handelt fich nämlich nicht eine um ein allmähliches Ansteigen auf die heutige Sohe. Bielmehr find die drei Millionen des Jahres 1900 bereits das Ergebnis einer seit Beginn der 1870er Jahre ständig verlaufenden Ubnahme des Reiseverfehrs. Dieser schnellte nach Eröffnung ber erften Gifen= bahnen begreiflicherweise zunächst rasch in die Sohe. Die (nach gleicher Methode berechneten) Biffern für Deutschland sind: 1840 drei Millionen Postreisende, 1845 vier und eine halbe Million, 1855 sechs Millionen. Die Steigerung erreicht scheinbar ihren Höhepunkt im Anfang der 1870er Jahre (für die Zeit von 1860 bis 1872 fehlen mir die Ziffern). Die höchste Zahl wird 1873 mit 7417919 Personen verzeichnet. Dann beginnt die Abnahme bis zum Jahre 1890. Bon da ab bleibt sich die Ziffer ziemlich gleich, wefentlich allerdings dant ber Zunahme im Gebiete ber bahrischen Postverwaltung, wo die Bergposten eine größere Rolle spielen. Stetig jedoch hat sich eine Abfürzung ber Fahrten vollzogen. So betrug (im Reichspostgebiet) ber durchschnittliche Erlös für eine Postfahrt 1885 noch 1,15 Mark, dagegen 1900 nur mehr 82 Pfennige. Daraus läßt sich erschen, daß die Postbeförderung in ein immer engeres Gebiet zurückgedrängt wird, entsprechend der zunehmenden Verdichtung des Eisenbahnnetzes.

An den Toren der Großstädte tritt eine neue Beförderungs= art in ihre Rechte, deren Entwicklung zu ungeheurer Verbreitung ganz und gar dem neunzehnten Jahrhundert angehört. Ich habe in einem der ersten Kapitel einige Angaben gemacht über die Geburtsjahre der Droschfen und Omnibusse in verschiedenen deutschen Städten. Seit jenen Tagen nun hat, wie jedermann weiß, ba3 städtische Straßenfuhrwesen reißende Fortschritte gemacht. Es mag zur Rennzeichnung seiner Expansionsgewalt genügen, wenn ich aus ben im Statistischen Jahrbuch beutscher Städte gesammelten Angaben die Bahl ber Droschfen mitteile, deren 45 Großstädte im Jahre 1899 zusammen 15410 besaßen, und hinzufüge die Anzahl ber durch die Straßenbahnen beförderten Personen; das waren in demselben Jahre 761448417, wobei jedoch zu vermerken ist, daß die Bahl der auf der Stragenbahn ausgeführten Fahrten noch erheblich größer ist, maßen in obiger Summe die Abonnenten nur je einmal gezählt find. Welch ein erhebendes Gefühl muß uns, die Entel, überkommen angesichts solcher Ziffern, wenn wir bebenken, daß zur Zeit unserer Großväter noch nicht ein einziger - fage nicht ein einziger! - Mensch in Deutschland bes Glückes teilhaftig wurde, in einem jo schönen großen Glasfasten täglich womöglich zweimal befördert zu werden, in dem dem Kunstbedürfnis durch allerhand hübsche Reklamebildchen die ganze Fahrt über Rechnung getragen wird und in der die Errungenschaften moderner Sngiene verwirklicht find in den fürsorgenden Inschriften: "Nicht in den Wagen spucken!"

Was aber ist ans dem Frachtsuhrwesen der "guten, alten Zeit" geworden? Oder allgemein ausgedrückt: aus dem Güter=transport auf der Achse? Nun, verschwunden ist er keines=wegs. Die beim Frachtsuhrgeschäft erwerdstätigen Personen sind heute viel zahlreicher als zu Beginn des Jahrhunderts. Wenn wir auch nur die Ziffern aus der Mitte des Jahrhunderts (als der Gütertransport auf der Achse bereits eine viel größere Bebeutung als zu Beginn des Jahrhunderts hatte) mit denen des Jahres 1895 vergleichen, so sinden wir durchgängig ein starkes Unwachsen dieser Personenkategorie. 1846 waren im Königreich

Breußen im "Fracht-, Stadt- und Reisesuhrwesen" 18670 Bersonen tätig; 1895 auf demselben Gebiet 50622 (ausschließlich dem Gisenbahn= und Stragenbahnpersonal) und im Frachtsuhrwesen allein 25 426. Es hat also mindestens eine Berdoppelung statt= gefunden. Dasselbe gilt für andere Gebiete des Deutschen Reiches: die Zahlen — ebenfalls auf die Jahre 1846 und 1895 bezüglich sind für das Königreich Bapern 2767 und 7989, für das Königreich Sachsen 4072 und 8976, für das Großherzogtum Baden 1381 und 2871. Daß die Annahme, der Achstransport habe auch während des letzten Menschenalters noch beträchtlich an Umfang Bugenommen, richtig fei, bestätigt eine interessante Statistif über ben Berkehr auf den Staatsitragen Sachiens, die zum erften Male im Jahre 1870 veranstaltet und fürzlich (1899) wiederholt worden ist. Nach den in der Zeitschrift des Königsich sächsischen statistischen Bureaus (Sahrgang 1901) gemachten Mitteilungen ist das Gesamtergebnis folgendes: Es betrug auf den genannten Straßen die durchschnittliche Anzahl der an einem Tage vorüber= fahrenden Geschirre 76501 im Jahre 1870 und 106612 im Jahre 1899. Auf je eine Zählstrecke entfielen im Jahre 1870 etwa 90 bespannte Fuhrwerfe, 1899 aber 119,7. Die Bermehrung des Berkehrs beträgt also 39,5%.

Aber es hat das Frachtsuhrwesen während des neunzehnten Jahrhunderts felbstwerständlich eine völlige innere Umbildung erfahren. Zunächst ist seine Aufgabe eine andere geworden: es besorgt nicht mehr ben ortsfernen Gütertransport (vom Möbel= transport, ber sich aber auch meift ber Gisenbahn bedient, vielleicht abgesehen), sondern beschränft sich entweder auf die Beforderung von Gütern zwischen nahegelegenen Orten — aus ben Toren ber Großstadt fahren noch heute, wie vor fünfzig Jahren, allabendlich die großen Planwagen in die benachbarten Städte bis zu einer Entfernung von fünfzehn ober zwanzig Kilometern; hier lohnt sich wegen der Kürze der Strecke der Achstransport, weil er die doppelte Umspedierung, die bei der Eisenbahn nötig ware, unnötig macht oder er verwandelt sich in den großstädtischen Binnenfrachtverkehr. Die Enkel ber Frachtsuhrleute, Die mit dem Spig an der Seite den hochbeladenen Planwagen durch die weiten Lande begleiteten, finden wir größtenteils heute wieder auf den Rollwagen, auf den Biegelkarren, auf ben Gefährten ber Paketfahrtgesellschaften und ähnlichen Fuhrwerken in den Stragen unserer Großstädte. Bon

den 56853 Personen, die im Jahre 1895 das Frachtsuhrgeschäft in Deutschland betrieben, entsielen auf die 28 Großstädte (über 100000 Einwohner) allein 15139, also mehr als ein Viertel.

Die zweite große Wandlung, die das Frachtfuhrwesen im neunzehnten Jahrhundert durchgemacht hat, ist seine Über= führung aus der handwerksmäßigen in die kapitalistische Organisation: ein Prozeß, der sich übrigens in ganz ähnlicher Weise im Personentransportgewerbe vollzieht.

Soviel wir zu erkennen vermögen, liegt der Frachtverkehr zu Beginn bes neunzehnten Sahrhunderts in den Banben fleiner, selbständiger, häufig auch zünftig organisierter Kärrner, deren jeder einzelne auf eigene Rechnung und Gefahr meift im direkten Berfehr mit Berladern und Empfängern den Transport in verhältnis= mäßig kleinen Mengen — den miserablen Wegen entsprechend besorgte. Hierin änderte sich schon manches während der ersten Hälfte des Jahrhunderts, auch als die volkswirtschaftliche Funktion des Frachtfuhrwesens noch immer der ortsferne Gütertrausport geblieben war. Die Fahrten wurden schneller, die Ladungen größer: beides ermöglicht durch die zunehmende Verbefferung der Wege. "Nach den auf mehreren Straßen Deutschlands gemachten Beobachtungen," schreibt der Freiherr von Reden um die Mitte des Jahrhunderts, "war das auf ein Pferd berechnete Durchschnitts= gewicht vor 30 Jahren 10-16 Zentner, vor 20 Jahren 20 bis 28 Bentner, in nenester Beit 28-32 Bentner; Bierspänner mit 100-120 Zentner gehören nicht zu den Seltenheiten." Gleich= zeitig wurden die Fahrten regelmäßiger. Für das Berkehrsgebiet der Frankfurter Messe berichtet uns Kanter, daß die Frachtwagen 1815 einmal wöchentlich, in den 1830er Jahren aber täglich fuhren: bas war in dem am weitesten fortgeschrittenen Teile Deutschlands; für andere Gebiete werden wir die täglich fahrende Frachtsuhre zwanzig Sahre fpater ansegen burfen. Dann aber beobachten wir, wie auch die wirtschaftliche Struktur dieses Gewerbes sich ben Ber= hältnissen entsprechend wandelt. Es scheint zunächst das Auftreten bes größeren Spediteurs zu fein, das dem kleinen handwerks= mäßigen Karrner ben Untergang bringt. "Go fehr nütlich bas Institut ber Spediteure (die nur das Frachtgeschäft für eine längere Wegstrecke übernehmen) für den Frachtsuhrmann sein kann, so drückend kann es für ihn werden, wenn er der Willfür unbilliger Spediteure anheimfällt" (von Reden). Zunächst mar es nur eine indirekte Abhängigkeit vom Kapital, in die der Kärrner geriet. Bald jedoch wird der Spediteur Organisator des Transports, die Fuhrleute treten in seinen Dienst, dis schließlich Pferde und Wagen Eigentum des Kausmanns werden und der Fuhrmann zu dessen Lohnarbeiter herabsinkt. Damit ist die kapitalistische Transportsunternehmung vollendet. Für Westdeutschland hat uns wiederum Kanter diesen Umbildungsprozeß anschaulich beschrieben. Er meint, daß in jenem hochentwickelten Verkehrsgebiet bereits in den 1830 er Jahren der regelmäßige Frachtverkehr in der Hand großer Untersnehmer (mit dem Sitz in Offenbach, Kehl, Friedrichshasen) lag, die die Stelle unserer Eisenbahnverwaltungen für die Spedition vertraten.

Das moderne (großstädtische) Frachtsuhrgeschäft ist aber häusig gleich von vornherein als großkapitalistisches Unternehmen ins Leben getreten und weist jedenfalls (soweit es noch handwerks-mäßig organisiert ist) eine unzweischaft starke Tendenz zur Umsbildung in die kapitalistische Form auf. Bon den oben bereits verzeichneten 56853 im Frachtsuhrwesen tätigen Personen waren 1895 allerdings erst 13943 in Betrieben mit 6—50 Personen, 5111 in solchen mit mehr als 50 Personen beschäftigt. Während jedoch die Zahl der in Kleinbetrieben unter 5 Personen Tätigen (bei gleichzeitiger Verringerung der Anzahl der Betriebe um 5,5 %) seit 1882 nur um 5,1 % zunahm, vermehrten sich die Mittelsbetriebler im gleichen Zeitraum um 119,9 %, die Großbetriebler um 328,4 %.

Eine gleiche Tendenz, wie gesagt, beherrscht auch das Personenssuhrgewerbe. Hier löst das große Droschkens oder Mietswagensunternehmen den kleinen Handwerksmann auf dem Kutschbod mehr und mehr ab. Leider vermögen wir die Umgestaltungen auf diesem Gebiete des Transportwesens noch weniger genau durch Ziffern zu erweisen, da die amtliche Statistik erst im Jahre 1895 die sehr willkommene Unterscheidung zwischen "Posthalterei und Personenssuhrwerk" einerseits, "Straßenbahnbetrieb" andererseits macht. Letzerer hat natürlich niemals anders als auf großkapitalistischer Basis bestehen können. In der Tat sinden wir 1895 darin nur 28 Personen in Betrieben mit weniger als 5 Personen (was diese 9 Straßenbahnbetriebe vorstellen, ist überhaupt nicht recht einzussehen), 1422 in "Mittelbetrieben" (6—50), dagegen 16867 in Betrieben mit mehr als 50 Personen.

#### III. Die Binnenschiffahrt

Wesentlich anders als auf die Gestaltung des Achstransportes haben die Eisenbahnen auf die Entwicklung der Binnenschiffahrt eingewirft: empfingen Frachtfuhrwesen und Personenpost, wie wir saben, durch die Gisenbahnen erst recht den Anstoß zu einem träf= tigen Aufschwung, um bann - nach einem Menschenalter un= erwarteter Euphorie — zu bescheidenen Dienern der Eisenbahnen herabzusinken, so war gerade umgekehrt die erste Wirkung der Eisenbahnen auf die Binnenschiffahrt zweifellos eine fehr nachteilige. Das Menschenalter, in dem unter dem Ginflusse der Gifen= bahnen Frachtfuhrwesen und Versonenpost ihre eigentliche Blütezeit erlebten, war für die Binnenschiffahrt eine Zeit des Stillstandes ober gar des Rückganges. Dann aber geschah das Unerwartete: etwa im drittletten Jahrzehnt des verflossenen Jahrhunderts tritt die Binnenschiffshrt in eine neue noch immer andauernde Beriode des Aufschwungs ein und entwickelt sich zu einer den Gisen= bahnen nicht dienenden, sondern gleichberechtigt zur Seite tretenden Transportart.

Che mir jedoch die Schickfale der Binnenschiffahrt im Zeit= alter der Gisenbahnen einer genaueren Prüfung unterziehen, müffen wir uns erinnern, daß dieses Berkehrsmittel bereits eine Periode ber Blüte im neunzehnten Jahrhundert erlebt hatte, ehe die Gifenbahnen ihre Laufbahn in Deutschland begannen. Wenigstens gilt das für das wichtigste und in jener Zeit fast einzig in Betracht kommende Stromgebiet: ben Rhein. Seit Ende der 1820er Jahre, namentlich in den 1830er und noch mehr in den 1840er Jahren entwickelt sich die Schiffahrt auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen in einer für die damaligen bescheibenen Ausmaße der deutschen Bolkswirtschaft unerhört glänzenden Beise. Einen fördersamen Einfluß hat scheinbar die Rheinschiffahrts= konvention vom 31. März 1831 ausgeübt. Durch sie wurden zwar noch nicht die Abgaben, aber doch alle Beschränkungen beseitigt, die dem freien Verkehr auf dem Rhein im Wege standen: Die Umschlagsrechte wurden abgeschafft, die Privilegien der Schiffer= zünfte aufgehoben.

Den lebhaften Aufschwung, den die Schiffahrt daraushin nahm, vermögen wir zunächst zu erkennen an dem raschen Vordringen einer neuen Organisationsform: der kapitalistischen, die sich von

de la

vornherein der neuen Transporttechnik bemächtigt: der Dampfschiffahrt. Zu Beginn des Jahrhunderts lag die Schiffahrt auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen ausschließlich in der Hand von selbständigen, wie oben schon angedeutet, zu Zünsten zusammensgeschlossenen und privilegierten, kleinen Schifferhandwerkern, die ihren Beruf mittels der Technik des Treidelns (Leinzug) in "Kang-" oder "Reihensahrten" ausübten.

Die Umgestaltung dieser rein handwerksmäßigen Organisation wird nun feit den 1830er Jahren von zwei Seiten her in die Wege geleitet. Ahnlich wie wir es bei den Frachtfuhrleuten beobachten konnten, beginnt auch bei der Schiffahrt das Rapital sich zunächst nur in der Beise zu betätigen, daß es auf dem Bege der Spedition eine Organisierung des Schiffsverfehrs herbeizuführen versucht: es werden Schiffahrtskontore errichtet, die als Vermittler zwischen dem Berfrachter und dem Schiffsführer bienen follen. Hie und da entwickeln sich aus diesen Bermittlungsstellen felb= ständige Unternehmungen, in deren Auftrage nunmehr die kleinen Schiffer fahren. Diese - sagen wir einmal - fapitalistischen Speditionsgeschäfte finden nun aber bald eine machtige Stute in ben seit Ende der 1830er Jahre sich rasch vermehrenden Schlepp= schiffahrtsunternehmungen. Lettere werden, wie der Name fagt, zunächst nur zu bem Zweck gegründet (meist auf einer für die Zeit verhältnismäßig breiten fapitalistischen Basis), um gegen Entgelt die (einstweilen noch selbständig bleibenden) Ginzelschiffer zu Berge zu schleppen.

Die Schleppschiffahrt wiederum ist aus der selsständigen Dampsichiffahrt, die zunächst vorwiegend der Personenbesörderung dienen sollte, hervorgegangen. Solche Dampsichiffahrtsgesellschaften bestanden Ende der 1830er Jahre bereits mehrere: Die Rheinische Dampsichiffahrtsgesellschaft zu Köln seit 1826 (Aftienkapital 240000 Taler), die Niederländische Dampsichiffahrtsaktiengesellschaft, die Dampsichiffahrtsgesellschaft für den Nieder- und Mittelrhein seit 1836 (Aftienkapital 550000 Taler). Diese Unternehmungen, wie gesagt, sollten in erster Linie dem Personenversehr dienen, besorgten aber nebenbei von vornherein auch (auf ihren eigenen Dampsern) das Frachtgeschäft. Letteres stand zum Passagiergeschäft etwa im Vershältnis von 1 zu 2. Im Jahre 1830 besörderte beispielsweise die erste der genannten Gesellschaften (nach Ferber) 23777 Personen zu Berg, 28803 zu Tal, und vereinnahmte dabei 134635 Taler

(1827 erft 55498 Taler), Güter führte fie zu Berg 111834 Zentner, zu Tal 60002 Zentner, und vereinnahmte dafür 74657 Taler (1827 erst 23388 Taler). Seit Ende der 1830er Jahre jedoch verfiel man darauf, die Rraft der sich selbstbewegenden Dampfschiffe statt zum Tragen von Laften vielmehr zum Schleppen anderer Fahrzenge (ursprünglich, wie gesagt, ber alten Schifferfähne) gu benuten. Die erfte Gefellschaft, die einen regelmäßigen Schlepp= dienst einrichtete, soll nach Borgius die oben an zweiter Stelle genannte Niederländische D. A. G. gewesen sein (1838). übernimmt auch die Rheinische D. G. die Dampsschlepperei. Gleichzeitig jedoch entwickelt sich nunmehr als neue Form der Dampf= ichiffahrtsunternehmung die reine Schleppschiffahrtsgesellschaft. Als erfte 1841 die Kölnische Dampfichleppschiffahrtsgesellschaft (Aktien= favital 412500 Taler), und bann im Gefolge rafch hintereinander gleiche Unternehmungen in Mainz (1842), Mannheim (1843), Umsterdam (1843), Franksurt a. M. (1844), Ruhrort (1845 und 1846) und Düffeldorf (1846).

Gine weitere Stufe in der Entwicklung der kapitalistischen Binnenschiffahrt wird dann erreicht (und der Anfang dazu wird meift fehr frühzeitig gemacht), wenn die Schleppschiffahrtsgesell= schaften auch das Frachtgeschäft an sich ziehen, d. h. in eigenen Schleppfähnen (die einen bedeutenden Fortschritt gegenüber den alten Segelichiffen ber Einzelschiffer barftellten!) für ihre Rechnung Güter befördern. Attraktion, die die Traktion ausübt! Damit ift dann der Ring fapitaliftischer Organisation geschloffen. Die handwerksmäßige Schiffahrt wird auf den Aussterbeetat gesetzt. Dieser Entwicklungsgang, wie ich ihn eben für die Rheinschiffahrt in aroßen Zugen geschildert habe, ift nun aber typisch für die Binnenschiffahrt überhaupt. Auf Wefer und Elbe, Dber und Weichsel, Mosel und Neckar verläuft er in gleicher Richtung, ohne daß wir in der Lage wären, die Etappen zeitlich genau zu umgrenzen. Wir wissen nur soviel, daß sich auf Rhein und Elbe die Auffaugung der handwerksmäßigen Schiffahrt rascher vollzieht als auf den übrigen deutschen Wasserstraßen, daß jedoch heute (ich greife damit der Darstellung voraus) fast überall die kapitalistische Organisation der Binnenschiffahrt gesiegt hat. Ginige Angaben über ihre Fort= schritte in allerletter Zeit werde ich weiter unten noch machen. Einstweilen kehren wir zu jenem Bunkte gurud, bis zu bem wir die Entwicklung der Rheinschiffahrt verfolgt haben.

Wie schon aus den bisher gemachten Angaben hervorgeht, erlebt diese bis in die 1840er Jahre hinein einen glänzenden Aufschwung.

Brauchbare Statistifen, aus denen sich die rasche Ausdehnung der Rheinschiffahrt in jenen Jahrzehnten ziffernmäßig erweisen ließe. besitzen wir leider nicht. Immerhin geben uns einige Zahlenreihen die erwünschte Bestätigung des auf anderen Wegen gewonnenen Ergebnisses. So passierten Mannheim auf der Bergfahrt (nach Borgius) im Jahre 1828 507323 Zentner, 1835 bagegen 1014909 Zentner. Die 1843 in Mannheim begründete Schlepp= ichiffahrtsgesellschaft beförderte zu Berg nach Roblenz 1843 erst 23542 Zentner, 1846 dagegen schon 292326 Zentner. (Gleicher Gewährsmann.) Die Zahl ber von der Rhein. D. G. beförderten Personen stieg von 52580 im Jahre 1830 auf 601982 im Jahre 1852, die von ihr beförderten Büter von 171836 Zentner auf 472740 Zentner im gleichen Zeitraum (von Reden). Die Menge der von der Ruhr abgehenden Steinkohlen betrug 1831 5,7 Mil= sionen Zentner, 1847 16,6 Millionen Zentner (auct. eiusd.). Sind das auch, verglichen mit dem heutigen Berkehr, geringfügige Riffern, fo laffen fie boch auf einen verhältnismäßig angerordent= lichen Aufschwung des Schiffsverkehrs schließen.

In diese schwellende Blütenpracht fiel nun um die Mitte des Sahrhunderts der ertötende Reif: Der Wettbewerb der Eisenbahnen begann sich fühlbar zu machen. Un allen Eden und Enden ertönen die Klagen. Und in der Tat ergibt eine genaue Brufung der uns befannten Berfehrsziffern, daß um jene Beit der Schiffsverfehr ins Stocken gerat, b. h. fich ben Mengen nach gleichbleibt ober sogar gurückgeht. Zieht man nun aber in Ermagung, welche beträchtliche Vermehrung die Schiffahrtsunternehmungen in den 1840er Jahren erfahren hatten und teilweise im Anfang der 1850er Jahre noch erfahren, fo begreift man voll= ständig die Not und Bedrängnis, in die namentlich die kleineren Schiffe gerieten. "Die Überführung . . . rief eine Konkurrenz in ber Schiffahrt hervor, an welcher die weniger bemittelten Schiffs= eigner ... sich verbluten", schrieb 1854 von Reden auf Grund ber Berichte ber Mühlheimer Handelskammer. Sier ein paar Biffern (aus Redens unvergleichlichem Quellenwerke). In Röln famen an zu Tal 1845 1,5 Millionen Zentner, 1851 1,18 Mil= lionen Zentner, gingen ab zu Tal bzw. 0,3 und 0,27 Millionen Bentner. Auf dem Rhein im freien Berfehr wurden zu Wesel verschifft in den Jahren 1847—1852 Millionen Zentner 0,60; 0,21; 0,38; 0,25; 0,37; 0,30; besgleichen zu Tal 0,51; 0,49: 0,45; 0,52; 0,52; 0,46. Schiffsverkehr auf der Lippe im gleichen Zeitraum 0,39; 0,16; 0,12; 0,12; 0,12; 0,13 (zu Berg), 0,71; 0,73; 0,56; 0,70; 0,71; 0,52 (zu Tal). Duisburg 1850: 0,497; 1851: 0,458; 1852: 0,309. Auch ber Steinkohlenversand auf ber Ruhr erreicht 1847 seinen Söhepunft mit 16,7 Millionen Zent= nern, die nächsten Jahre beträgt er 13,5; 12,4; 16,1; 15,3 Mil= lionen Zentner. Wahrscheinlich setzt nun aber in den 1850 er Jahren die Konkurrenz der Gisenbahnen erst recht ein, denn nun beginnt ja erst das Netz allmählich vollkommen zu werden. start aber die schädigende Einwirfung der Gisenbahnen auf den Schiffsverkehr fein konnte, ergibt bessen Entwickelung auf der Dber. Hier passierten die Schiffsschlense zu Ohlan (Statistisches Hand= buch) in dem Jahrfünft von 1843-1847 10,16 Millionen Zentner Frachtgüter, in dem Jahrfünft von 1863-1867 nur noch 4,08 Millionen Zentner. Ende 1846 ist die Hauptlinie der oberschlesischen Bahn vollendet; in diesem Jahre befördert dieses neue Transport= institut 1,44 Millionen Zentner Frachtaut; im Jahre 1856 bagegen schon 18,05 und 1865 45,78 Millionen Zentner (Festschrift 1867). Und so schien es fast, als sei die Binnenschiffahrt durch die Gisenbahnen ebenso verdrängt wie die Überlandfuhre. betrachtete man die Gisenbahnen als das schlechthin höhere Verkehrsmittel, dessen Alleinherrschaft nur noch eine Frage der Beit sei.

Da trat die unerwartete Wendung ein: die Binnenschiffahrt fing an, wieder warme Befürworter zu erhalten. 1869 wurde in Berlin der "Zentralverein für Hebung der deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt" gegründet, dessen Aufgabe die Propaganda für die Binnenschiffahrt war. Und der Erfolg war ein wunderbarer: nicht nur erlebte die öffentliche Meinung eine radikale Wandlung: die Flußschiffahrt und insonderheit die Kanalschiffahrt wurde populär, sondern es vollzog sich auch in Wirklichkeit ein Aufschwung der deutschen Binnenschiffahrt während der letzten Jahrzehnte, den kein Mensch den Mut gehabt hätte vorauszusagiagen.

Aus den Ziffern, die ich nach der amtlichen Statistik in der Anlage 23 mitteile, ist die mächtige Bewegung zu ersehen,

die unser Verkehrsmittel während der letzten 25 Jahre durch= gemacht hat.

Aber nicht nur ift der Verkehr auf den deutschen Binnen= wasserstraßen in diesem Zeitraum ganz beträchtlich gestiegen (an einzelnen Punkten hat er sich verzehnfacht): es scheint auch (völlig zuverläffige Vergleiche lassen sich nicht anstellen, da die Binnenschiffahrtsftatistif feine Angaben über geleistete Tonnenkilometer enthält), als ob die Entwicklung der Binnenschiffahrt in dem letten Menschenalter eine intensivere, rapidere gewesen sei, als diejenige bes Verfehrs auf ben Gijenbahnen. Darauf laffen wenigstens die Aiffern schließen, die Baurat Sympher vor einigen Jahren berechnet hat und die ich - lediglich unter Berufung auf die Autorität des Verfassers — in der Anlage 24 mitteile. Danach würde zwar der Unteil, den die Binnenschiffahrt am Gesamtauter= verkehr hat (für die Personenbeforderung kommt sie nur in geringem Umfange noch in Betracht) annähernd der gleiche in dem zwanzigiährigen Zeitraum von 1875—1895 geblieben fein (22 gegen 21 %). Wenn man jedoch in Rücksicht zieht, daß in diesen zwanzig Jahren die Eisenbahnen ihre Linienlänge fast verdoppelt haben, während die Ausdehnung der Binnenwasserstraßen annähernd Dieselbe geblieben ift (Sympher nimmt jogar an, daß gar feine Vermehrung stattgefunden habe), so ist ersichtlich, daß die Verkehrs= leistung der Binnenschiffahrt in einem erheblich rascheren Tempo gestiegen ist als diejenige der Gisenbahnen.

Die allgemeinen Ziffern gewinnen nun aber noch an Ginsbringlichkeit, wenn wir sie durch Angaben ergänzen, die wir über den Verkehr in bestimmten Artikeln an einzelnen Orten bestihen. So betrug beispielsweise der Getreideverkehr Mannheims im Durchsichnitt der Jahre 1875—1877 auf der Bahn 79953 t, die Anssuhr zu Wasser 73318 t; dagegen war der Wassererkehr im Durchsichnitt der Jahre 1896—1898 in demselben Artikel auf 832000 t gestiegen, während der Gesamtverkehr auf der Bahn sich nur noch auf 510263 t bezisserte. (Berechnet nach den Zussammenstellungen Heubachs in den Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Band 89, Seite 448.)

Noch beutlicher tritt das Übergewicht, das der Wassertranssport gewonnen hat, zutage in der Petroleumversendung. Während im Durchschnitt des Jahres 1875—1877 Mannheim zu Wasser 6474 t und auf der Bahn 4146 t empfing, war der letztere Be-

trag am Ende des Jahrhunderts (Durchschnitt 1896/98) nicht wesentlich gewachsen (4851 t), der Empfang zu Wasser jedoch auf 120333 t gestiegen.

Was aber war es, daß die Geschäftswelt von neuem Geschmack an der Binnenschiffahrt bekommen ließ? Trot der doch in vielen Punkten zweifellosen Unterlegenheit dieses Beforderungsmittels (periodische Unterbrechungen des Vertehrs, größere Langsamkeit usw.). Zwei Umstände sind es offenbar, die mit zunehmender Intensität des Verfehrs und des Wettbewerbs immer mehr ins Gewicht fallen mußten: die größere Aufnahmefähigkeit der Binnenschiff= fahrt, die bei überstürzten Lieferungen zum Beispiel von Roble von Bedeutung fein fann (chronischer Wagenmangel in den Rohlen= bezirfen!), vor allem aber ihre entschieden größere Billigfeit. Letteres Moment gab insbesondere seit der schweren Depressions= periode der 1870er Jahre in Deutschland für sehr viele Industrie= und Handelszweige den Ausschlag zugunften des Wassertrans-Dieje größere Billigfeit hat teilweise ihren Grund in der Technik des Transports selbst. Nach den Angaben des Majors Rurs kostete ein großer, moderner, eiserner Rheinschleppkahn von 2000 Tonnen Ladefähigkeit 1897/98 etwa 90-95000 Mark, die Ausruftung inbegriffen: die Tonne Laderaum also 45-48 Mark. Dagegen kostete ein Güterwagen von 10 Tonnen Tragfähigkeit zur selben Zeit etwa 2400 Mark, die Tonne Laderaum somit 240 Mark. Dazu tommt, daß das Flußschiff eine geringere Bugfraft benötigt: mit 1 m Beschwindigkeit in ber Sekunde gieht ein Pferd auf den Schienensträngen einer horizontalen Gisenbahn= strecke 15, auf horizontaler Wassersläche aber 60-100 Tonnen. Teilweise wird die größere Billigfeit des Wassertransports damit begründet, daß die Aufwendungen, die der Staat für Flußforrektion und Kanalbau macht, nicht in gleicher Beije von den Intereffenten in Form von Abgaben verzinst werden wie die Anlagen der Eisenbahnen. Man rechnet, daß allein der preußische Staat annähernd 20 Millionen Mark mehr für die Schiffahrtswege jährlich ausgibt als er erhält, während ihm die Gisenbahnen Hunderte von Millionen Mark bare Überschüffe liefern. Tatsache ist jedenfalls, daß heute die Beförderung auf dem Wafferwege erheblich geringere Rosten verursacht, wie auf der Eisenbahn: auf dem 23 km langen Ems-Jade-Kanal werben für Stückgüter etwa 1,5 Pfennige für Tonne und Rilometer gezahlt (auf den preußischen Gisenbahnen

\*"

6—11 Pfennige), auf der Elbing-Oberländischen Wasserstraße nach Danzig 1,9—2,6 Pfennige für Holz in Kahnladungen, auf der Strecke Stettin Berlin 1,0—1,6 Pfennige für Holz, 2,1 bis 3,3 Pfennige für Stückgüter, auf der Strecke Magdeburg-Stettin 2,1—2,6 Pfennige für Stückgüter, von Bromberg nach Hamburg 1,4—1,9 Pfennige. Alle diese Wasserläufe sind zum Teil künsteliche. Dagegen werden Massengüter auf freien großen Strömen wie Elbe oder Rhein für 0,8 Pfennige bis unter 0,6 Pfennige pro t km gefahren, während hierfür (von Ausnahmetarisen, die aber auch nur dis 1,5 Pfennige heruntergehen, abgesehen) die Sähe der Eisenbahnen (Spez. Tax. III) 2,2 Pfennige betragen. (Die Frachtsähe für den Wasserläuhungen Gustav Seibts in Schwollers Jahrbuch, Band 26 [1902] kommen im wesentlichen zu den gleichen Zissern.)

Damit nun aber die Binnenschiffahrt zu jo niedrigen Gagen den Transport auch wirklich ausüben konnte, mußte eine Reihe von Bedingungen erfüllt werden, unter benen obenan die Schaffung einer leiftungsfähigen Bafferftrage fteht. Erft in dem letten Menschenalter find fämtliche beutschen Strome bem Verfehr völlig freigegeben und - was fast noch wichtiger erscheint - in einen Buftand verfett, ber eine regelmäßige Schiffahrt mit großen Schiffsgefäßen ermöglicht: die Flußkorrektionen und Flußkanglisierungen fallen fast ausschließlich in die letten zwanzig Jahre. An Berstellungs- und Regulierungskosten hat allein der preußische Staat von 1866—1897/98 annähernd 1/3 Milliarde Mark (322,8 Mil= lionen) verausgabt. Am Schluffe bes Jahrhunderts ift der bei weitem größere Teil ber beutschen Bafferftragen auf eine Fahrtiefe von mindestens 1 m gebracht und ein reichliches Drittel weist eine Fahrtiefe von 1,50 m und darüber auf: von 14168,31 km hatten 1900 nach dem Statistischen Jahrbuch 2226,14 km eine Fahrtiefe von 1,75 m und darüber, 3012,95 km von 1,50 m und 7075,43 km von mehr als 1 m.

Um jedoch diese günstigen Bedingungen auszunuten und die Fortschritte der Strombautechnik dem Verkehre zugute zu bringen, mußte gleichzeitig die Organisation der Binnenschiffahrt eine Vervollkommnung ersahren. Dafür sorgte der Kapitalis= mus, der sich vereinzelt in den 1870er Jahren, mit Leidenschaft und nachhaltig aber in den 1880er und zum Teil noch in den

1890 er Jahren dieses Jahrzehnte hindurch vernachlässigieten Transportzweiges wieder annahm. In den 1880 er Jahren wurden allein 14 neue Aftiengesellschaften für Schleppschiffahrt und Gütertransport auf den Binnenwasserstraßen gegründet, in den 1890 er Jahren noch weitere 6. Die bestehenden aber vermehrten sast durchzgängig ihr Kapital durch Ausgabe neuer Aftien oder Aufnahme von Anleihen beträchtlich. Oder sie sussionierten sich zu größeren Gesellschaften.

Ein Beispiel für die erstere Form der kapitalistischen Entwicklung bildet die Breslauer A.S. "Rhederei vereinigter Schiffer". Sie wurde 1888 mit einem Kapital von 72000 Mark gegründet. 1890 wurde das Aktienkapital auf 200000 Mark erhöht, 1891 auf 300000 Mark, 1892 auf 360000 Mark, 1895 auf 1 Million Mark, 1897 auf 1500000 Mark, 1899 auf 2 Millionen Mark. Im 27. April 1901 wurde das Kapital auf 2750000 Mark ershöht, aber die letzte Emission von 750000 Mark fonnte nicht mehr begeben werden.

Charafteristisch für die andere Art der Kapitalkonzentration ist das Schicksal der "Kette", Dentsche Elbschiffsahrtsgesellschaft in Dresden. Sie wurde 1869 mit einem Kapital von 2400000 Mark gegründet; 1877 erward sie die Frachtschiffshrtsgesellschaft in Übigan, 1881 die Elbdampsschiffsahrtsgesellschaft und die Hamburgs Magdeburgische Dampsschiffsahrtskompagnie. Um diese Erwerbungen anssühren zu können, wurde das Aktienkapital auf 7200000 Mark erhöht (um 1893 auf 6450000 Mark reduziert zu werden), wozu eine Anleihe in Höhe von 1800000 Mark tritt.

Es scheint (wie ich an anderer Stelle schon bemerkte), als ob am Schlusse des Jahrhunderts die Übersührung der Binnensichissahrt in die kapitalistische Organisation fast vollendet sei. Die Gewerbestatistis von 1895 weist zwar noch eine ganze Anzahl kleinerer Schifferbetriebe auf: ich bitte die Anlage 25 zu vergleichen, in der ich die wichtigsten Angaben zusammengestellt habe. Doch dürste der größere Teil auch dieser kleinen Schiffer, auch wenn es noch Schiffseigner sind, die als Handwerker ihren Beruf ausüben, in Abhängigkeit von den großen Gesellschaften sich besinden, sei es für die Gestellung der Zugkraft bei der Bergsahrt, sei es für die Zuweisung von Frachten, die heute überwiegend durch die Vermittlung größerer Kontors erfolgt. Was an handwerksmäßiger Schiffahrt noch sein Dasein fristet, wird etwa in

der Stellung zum Kapital sich befinden, wie die fleinen Tischler= meister, die für Magazine arbeiten.

Großes aber, muffen wir feststellen, hat der Rapitalismus für die Organisation des Berkehrs auf den Binnenwasserstraßen geschaffen. Gelbstverständlich ift die Dampftraft allgemein gur Unwendung gelangt. Daneben hat man besondere Sorgfalt auf bie Bervollkommnung der Transportgefäße felbit gelegt. Die neuen Schleppfähne, namentlich auf bem Rhein, find aus Gifen ober Stahl erbaut und nehmen an Tragfähigfeit beständig 3u. Während im Jahre 1877 von 16893 (Fluß-)Segelschiffen (mit einer Tragfähigkeit von insgesamt 1396005 t) nur 1531 eine Tragfähigkeit von 150-300 t und 404 eine solche von mehr als 300 t hatten, betrug die Zahl der ersteren Art im Jahre 1897 (von insgesamt 20360 mit 3266087 t Tragfähigfeit) 2750 und die der letteren 2463, mahrend die gang fleinen Rahne von weniger als 20 t Tragfähigkeit in dem Zeitraum von 1877 bis 1897 sich von 2251 auf 1986 verminderten. (Statist. Jahrb.) Nach einer Zusammenstellung Guftav Seibts ergibt sich folgendes Bild, auf dem die Hauptzüge der Entwicklung noch deutlicher her= vortreten: besonders große Schiffe trugen auf dem Rhein 1840 400 t, 1880 800 t, 1900 2000 t; auf der Cibe in den ge= nannten drei Zeitepochen 150 t, 600 t, 800 t; auf der Ober 75 t, 150 t. 450 t.

Dann aber gelangte ein Prinzip des modernen Transports, das zuerst in Amerika angewandt war, mehr und mehr auch in Deutschland zur Anerkennung: das Prinzip der "losen Schütstung"; des Transports ohne Kolliverpackung, sür slüssige Artikel in sogenannten Tanks. Diese Transportart, scheint mir, ist es vor allem, die der Binnenschiffsahrt wiederum zu ihrer Blüte versholsen hat. Denn offenbar gewährt das große Schiffsgesäß für die Bersendung im Bulk, bei der dann der ganze kunstvolle Apparat der mechanischen übertragung der Ladung aus einem Raum in den andern (mittels Paternosterwerken, Pumpen, Falls und Rutschsvorrichtungen usw.) erst recht gewinnbringend angewandt werden kann, gegenüber dem kleineren Sisenbahnwagen erhebliche Borteile. Diesenigen Waren, die wir heute mit Borliebe den Basserweg aufssuchen sehen, sind daher vor allem auch diesenigen, die im Bulk oder im Tank versandt werden: Kohlen, Erze, Getreide, Petroleum.

So erscheint in der Tat die Binnenschifffahrt in ihrer neuen

großfapitalistischen Gestalt wohl geeignet, als ebenbürtige Nebenbuhlerin den Gisenbahnen zur Seite zu stehen, wobei die (für Deutschland historisch-zusällige) Frage des Taristampses zwischen Wasserstraßen und Gisenbahnen, die Frage der Bedeutung einer Privatindustrie als Konkurrentin gegenüber der staatlichen Monopolanstalt, der Gisenbahn, völlig außer Betracht bleiben kann. Denn ganz hiervon abgesehen, bedeutet es für ein Land einen großen volkswirtschaftlichen Borteil, wenn in ihm eine Ginrichtung sich entwickelt, die vor allem die natürlichen Wasserläuse — Geschenke der Natur — als Verfehrswege auszunußen unternimmt. Und einen nicht unbeträchtlichen Anteil an dem wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands im letzten Menschenalter hat ohne Zweisel die zu neuem Leben erwachte Binnenschifffahrt.

### IV. Die Seeschiffahrt

Die deutsche Seeschiffahrt ift in das neunzehnte Jahrhundert in fast unverändert denselben Formen eingetreten, die sich gegen Ausgang des Mittelalters herausgebildet hatten. Wo die Größe bes Schiffs die eigentlich handwerksmäßige Organisation ausschloß, hatte sich die Reederei entweder im Anschluß an den Handel als ein faufmännisches Nebengewerbe, oder richtiger Hilfsgeschäft, ent= wickelt oder, wenn felbständig betrieben, war sie in den Formen einer mehr oder weniger kapitalistisch organisierten Genossenschafts= oder Partenreederei verharrt. Nach den Mitteilungen des be= fannten Samburger Reeders Sloman, die er in feinen Lebens= erinnerungen macht, hatte es noch in den 1830er Jahren eine selbständige Reederei "mit wenigen Ausnahmen" nicht gegeben. "(Handels=) Säufer von Bedeutung befagen ftets ein oder mehrere Schiffe; ich glaube fast, man war der Ansicht, daß es zur Stellung derfelben gehöre," schreibt dieser Bewährsmann mit dem Hingufügen, daß in Bremen eine selbständige Reederei um jene Zeit bereits mehr ausgebildet gewesen sei. Diese selbst beruhte dann, wie gesagt, auf dem Zusammenwirken einer Anzahl von "Bartnern", Benoffen, von denen einer in ber Regel der Schiffsführer mar. "Dieser hat oft die Initiative zu einem Reedereinnternehmen ergriffen, in dem er ja an erster Linie die feste Anstellung fand; Berwandte und Freunde liehen ihm das Geld zu einem Kapital= einschuß, der ihm verbürgte, daß er gar nicht oder nicht leicht an die Luft gesetzt werden konnte. Schiffsmakler, Provianthändler,

r"

Versicherer und sonstige Veteiligte, die an dem Geschäft mit dem Schiff verdienten, gaben gleichfalls Geld her. Auch der Schiffs=bauer hat sich oft beteiligen mussen, wenn er auf den Bau nur einging, um seinen Vetrieb nicht ruhen zu lassen." (E. Fitger.)

Das neunzehnte Jahrhundert bringt nun zunächst einmal die Verselbständigung der Reederei. Zwar ist es auch heute noch immer fein ganz seltener Fall, daß die großen Handelshäuser in den Seeplätzen ihre eigenen Schiffe laufen lassen. Aber es ist doch die Ausnahme. Als Regel haben wir die Trennung zwischen Handels- und Schiffahrtsunternehmer anzusehen.

Was aber die Reederei als selbständiges Gewerbe durchmacht, ist nichts anderes (wie sich erwarten läßt), als die Herausbildung zu rein kapitalistischer Organisation. Wir sagen: auch die Entstehung der modernen Großreederei bedeutet ein schrittweises Zurücktreten des persönlichstechnischen Moments in der Organisation, eine zunehmende Versachlichung der Beziehungen, wie wir sie auf andern Gebieten des Wirtschaftslebens als Ausdruck höchstkapitaslistischer Gestaltung bereits kennen gelernt haben.

Wir sahen, wie es ursprünglich Leute sind, die dem Gewerbe der Schiffahrt nahesteben oder es selbst ausüben, aus deren Bermögensvereinigung das Reedereiunternehmen entspringt. findet sich eine derartige fachmännische Interessiertheit, eine derartige Branchenfärbung, wie man auch sagen könnte, höchstens noch dort, wo die Reederei von Einzelunternehmern betrieben wird. Das ist jedoch meist nur noch bei mittleren und kleineren Reede= reien, namentlich in ber Segelschiffreederei, ber Fall, und in ben beiden Sauptseepläten Deutschlands bildet die Einzelunternehmung nur einen fleinen Prozentsat ber Schiffahrtsunternehmungen überhaupt: In Bremen befindet sich etwa noch ein Fünftel der ge= samten Reederei in den Händen von Ginzelreedern oder vielleicht auch noch Genoffenschaftsreedern (für Segelschiffe). Der Reft ift in derjenigen Form organisiert, die sich aus der Parten= oder Einzelreederei entwickelt hat und an beren Stelle getreten ift: als Attiengesellschaft. Diese unterscheidet sich aber offenbar von der früheren Partenreederei vor allem durch die Unversönlichkeit ihrer Anteile. Die alte Schiffsparte war unveräußerlich; ihr Besitz schuf eine dauernde Beziehung zwischen dem Geldgeber und dem Schiff, an deffen Wohl und Wehe er Anteil nahm. Die Aftie ift ein Inhaberpapier, meift im Börsenhandel verwertbar. Es

wechselt den Besitzer, der keinerlei persönliche Beziehung mehr zu irgend einem individuellen Schiffe hat.

Emil Fitger, dem wir die neueste vorzügliche Darftellung der modernen Seeschiffahrt verdanken (veröffentlicht in den Schriften bes Bereins für Sozialpolitif, Band 103), hat darauf hingewiesen, wie sich dann im Laufe der letten Jahrzehnte allmählich eine Beränderung in der Beschaffenheit der Gigner von Schiffahrtsaktien vollzieht; während ursprünglich das Kapital auch der größeren Reedereiunternehmungen in den Seeftädten felber aufgebracht wurde, nimmt in wachsendem Umfange jett das Binnenland und wohl auch das Ausland an feiner Beschaffung teil: die großen Berliner Banken übernehmen die Emijfionen der Anleihen und der neuen Aftien, die nun entweder über die ganze Erde verstreut werden oder in den Porteseuillen der Großbanken zurückbleiben. Sigen doch bereits deren Vertreter in den Verwaltungsräten der großen Schiffahrtsunternehmungen: damit ift die höchste Stufe fapitalistischer Organisation, die gang abstrafte, völlig unpersonliche erreicht.

Ersichtlich ift nun aber, welche befruchtende Wirkung auf die Reederei biefer Bang ber Dinge ausüben mußte. Der breite Strom des Rapitals flog jett erst recht in ihren Schoß. Um eine Vor= stellung von der gewaltigen fapitalistischen Expansion zu gewinnen, die die deutsche Seeschiffahrt in der zweiten Sälfte bes neunzehnten Sahrhunderts erfahren hat, genügt ein Blick auf die Biffern ber Unlage 26. 3m Jahre 1839 ruft ber alte Sloman die erste hamburgische Dampfichiffahrtsgesellschaft ("Hanseatische D.=Gef.") ins Leben, beren gefamtes Aftienkapital etwa 300000 Mark Banko betrug, und es erregte, berichtet uns der Sohn, damals "allgemeines Staunen in Hamburg, wie mein Bater es magen konnte, für das Unternehmen die Summe von 75000 Marf zu zeichnen." Um Schluffe des Jahrhunderts verzeichnet das Bureau "Beritas" 115 deutsche Reedereien für eiserne Segelschiffe und 256 Dampf= ichiffsreedereien, von denen die 29 Aftiengesellschaften mit mehr als 1 Million Mark Attienkapital allein fast eine halbe Milliarde Mark werbend in der Schiffahrt angelegt hatten. Aus den in meiner Übersicht den einzelnen Gesellschaften beigefügten Sahres= zahlen ihrer Gründung und ihrer Rapitalerhöhung ist auch ungefähr das allmähliche Unfteigen zu der Bohe, die der Seekapitalismus heute erklommen hat, zu ersehen.

Gin eindringendes Studium der Ziffern ergibt aber noch mehr: es lehrt, wie neben der Expansionstendenz des Rapitalismus in diefer Anlagefphare gleichen Schritts eine ftarte Rongen= trationstendenz nebenhergeht. Faft alle Gefellichaften vermehren im Laufe der Jahre ihr Kapital, vor allem aber die großen und aröften. Insbesondere die letteren, also die Hamburg-Umerikanische und der Norddeutsche Llond find auf dem besten Wege, den größten Teil der gesamten Reederei ihres Plates an sich zu ziehen. Noch vor zwanzig Jahren umfaßte die Flotte des Norddeutschen Lloyd erst ein knappes Fünftel der gesamten Bremischen Flotte (18,4 %), am Ende des Sahrhunderts ift es beinahe die Salfte (46,3%). Die beiben größten Schiffahrtsunternehmungen Bremens bejagen 1882 etwas über ein Fünftel (21,2%), 1900 bagegen brei Fünftel (61,4 %) ber Bremischen Flotte (Bremische Sandelsfammer). Richt viel anders liegen die Dinge in Hamburg. Die ökonomische Notwendigkeit diefer Entwicklung werden wir aber leicht einzusehen vermögen, sobald wir unser Augenmerk auf die Neugestaltung richten, die der Schiffahrtsbetrieb unter dem Ginfluffe des Rapita= lismus in den letten beiden Menschenaltern erfahren hat.

Mur ein technischer Ausdruck für die kapitalistische Expansion ift die entsprechend raiche Bermehrung bes Schiffsbestandes, wie sie die deutsche Flotte in dieser Zeit aufweist. Nach Kjaers Berechnungen und den Angaben des Bureaus "Beritas" betrug ber Nettoraumgehalt ber beutschen Seeschiffe in runden Biffern: 1850 eine halbe Million, 1870 eine Million, 1900 zwei Millionen Tonnen. Damit ist die deutsche Flotte an die dritte Stelle gerückt; sie wird jest nur noch von der amerikanischen und englischen (von letterer um das Fünffache!) an Größe übertroffen. Daß an diesem Aufschwung Bremen und Hamburg ben Löwenanteil haben, ist selbstverständlich. Die bremische Flotte vermehrte sich von 99 Schiffen mit 14600 Reg.-Tonnen netto im Jahre 1825 auf 402 Schiffe mit 541796 Reg.=Tonnen im Jahre 1900; die ham= burgische von 286 Schiffen mit 61540 Reg.=Tonnen auf 793 Schiffe mit 988854 Reg.=Tonnen. Hamburgs Reederei umfaßt heute also beinahe die Sälfte des ganzen deutschen Schiffsbestandes. Ja - es muß noch mehr ausgesagt werden: ber Aufschwung, den die deutsche Reederei genommen hat, ist sogar einem großen Teil ber deutschen Säfen überhaupt versagt geblieben: den Säfen des Ditseegebiets. Es hat sich also (aus Gründen, die wir noch fennen

lernen werden) eine merkliche Verschiebung in der Stellung zwischen Nord- und Ostseeschiffahrt ihrer Bedeutung nach vollzogen. Genau genommen hat die deutsche Reederei, die wir einstweilen nur als schwellendes Ganze verfolgt haben, zwei verschiedene Geschichten: eine glanzvollsten Aufblühens (im Nordseegebiet) und eine traurigen Dahinwelkens (im Ostseegebiet).

Wie in so mancher Hinsicht, ist auch in diesem Punkte der von Natur schon stiefmütterlicher behandelte Diten bei der Entswicklung des deutschen Wesens beträchtlich zu furz gekommen. Man ermesse, was es bedeutet — angesichts des allgemeinen Aufschwungs! — wenn die preußischen Provinzen der Ostseeküste im Jahre 1900 einen Schiffsbestand ausweisen, der niedriger ist, als derjenige des Jahres 1825 (85315 Registertonnen gegen 87000 Registertonnen)! Und trot Lübecks und der holsteinischen Häfen ist doch auch unter des neuen Deutschen Reiches Herrlichkeit der Stern der Ostseevei Jahr für Jahr mehr verblaßt. 1875 wird der höchste Schiffsbestand mit 470914 Tonnen in 2109 Schiffen erreicht, dann geht es rasch bergab, dis weit unter die Hälfte jenes Höchstestandes. Im Jahre 1900 waren die zweistausend Schiffe auf 840, ihre Tonnenzahl war auf 218750 gessunken (Reichsstatistis).

Wir wollen unsere Augen von diesem Bilde der Zerstörung abwenden und im weiteren Verlauf dieser Darstellung unsere Aufsmerksamkeit lenken auf die innere Vervollkommnung, die dem Schiffahrtsbetrieb durch den Kapitalismus zuteil wird. An ihr haben Anteil, wenn auch vielleicht nicht im entsprechenden Vershältnis zu ihrer geographischen Bedeutung, Nordsee und Ostsegleichermaßen. Und darin liegt für die Gesamtheit eine Art von Ausgleich.

Das erste, was man anstrebte, war eine Vergrößerung ber Schiffsgefäße. Um diese vorzunehmen, bedurfte es natürlich einer entsprechenden Vermehrung des Transportbedarses. Denn bei unentwickeltem Versehr ist das große Schiff eher weniger einträglich als das kleine: es verliert durch langes Warten (bis es volle Ladung hat!) was es durch Raumersparnis gewinnt. Daher nicht nur aus technischen Erwägungen (seichte, unkorrigierte Häsen usw.), sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen bis noch vor fünfzig Jahren das kleine Seeschiff ausschließlich die Weere beherrschte.

"

Die zunehmende Auswanderung — sie stieg in Hamburg von 6424 Personen im Durchschnitt der Jahre 1846-50 auf 24746 im Durchschnitt 1851-60, in Bremen von durchschnittlich 11185 im Jahrzehnt 1832/41 auf 30805 im Jahrfünft 1847/51 und 39618 im folgenden Jahrfünft — später der steigende Reise= verfehr sorgten für die nötige Menge von Personen, der machiende Warenverfehr, ben wir noch in seiner Entwicklung verfolgen werden, für die erforderlichen Ladungen Frachtgüter, um auch größere Schiffe raich zu fullen. Dies also machte sich die Reederei zunute badurch, daß fie zu immer größeren Schiffen überging. Hamburgs Statistif enthält seit dem Jahre 1841 genaue Angaben über die Größenverhältnisse der Hamburger Schiffe. Danach hatte im Durchschnitt ber Jahre 1841-45 ein Schiff einen Raumgehalt von 187 Registertonnen, 1871-75 von 469 Registertonnen und 1896—1900 von 1120 Registertonnen, im Jahre 1900 selbst betrug die Durchschnittsgröße 1233 Registertonnen. Dabei muß noch berücksichtigt werden, daß die gang großen Schiffe einen immer größeren Bestandteil der Gesamtflotte ausmachen. Bon den 988656 Registertonnen, die die Hamburger Flotte im Jahre 1900 maß, entfielen 854744 auf Schiffe mit mehr als 1000 Register= tonnen, 511600, also weit über die Balfte, auf Schiffe mit mehr als 2000 Registertonnen. Und unter ben größten ragen bann wieder immer mehr die Riesen hervor. Gin Schiff wie der Llonddampfer "Raiser Wilhelm II." mißt 19500 Registertonnen (brutto): mehr wie die ganze bremische Flotte im Jahre 1825 (14600 Re= gistertonnen), sicher ein Bielfaches der Flotte einer mächtigen Hanfastadt im Mittelalter und noch annähernd die Balfte ber Hamburger Flotte in den 1840er Jahren (39670 Registertonnen), die damals aus 211 Schiffen bestand. Der Riese hat also 105 Zwerge verschlungen! Diese Bergrößerungstendenz vollzog sich zunächst ohne eine grundstürzende Beranderung ber Schiffahrts= technik: sie hat in den ersten Jahrzehnten fast ausschließlich das Segelschiff betroffen, das bis vor wenigen Jahren bei weitem das Dampfichiff überwog. Roch 1880 ist Deutschlands Seglerflotte beinahe fünsmal so groß (dem Raumgehalt nach) wie seine Dampfer= flotte. Sie erreicht in diesem Jahre den Sohepunkt ihrer Entwicklung und blickte damals auf eine ruhmvolle Laufbahn zuruck, die fie während ber Zeit von 1850 in steter Vervollfommnung durch= laufen hatte.

Erst seit zwei Jahrzehnten, in den beiden großen Nordsee= häfen vielleicht seit dreißig Jahren, erachtet der Ravitalismus ben vollen Szenenwechsel für geboten: die Ginburgerung der neuen Technif, die Verdrängung des Seglers durch den Dampfer. Es beginnt das Streben nach Beschleunigung des Rapitalumschlags sich immer mehr vorzudrängen und in der Verwirklichung dieses Strebens bildet, wie jedermann weiß, die Abkurgung des Transports eine entscheidende Rolle. Seit 1880 verachtjacht sich die beutsche Dampferflotte, während ber Raumgehalt der Seglerflotte auf fast die Hälfte sinkt. Noch deutlicher ist dieser rasch verlaufende Umgestaltungsprozeß in der Entwicklung der Flotten Hamburgs und Bremens mahrzunehmen. Im Jahre 1870 besteht die Samburger Dampferflotte aus 37 fleinen Schiffen, mit zusammen nur 32450 Registertonnen, gegenüber 473 Segelschiffen mit 191131 Registertonnen, von 1870-80 verdreifacht sich die Dampferflotte. seitdem hat sie sich in jedem Jahrfünft verdoppelt: sie steigt auf 99, 188, 373, 745 Taufend Registertonnen. Im Jahre 1900 macht sie mehr als drei Viertel der gesamten hamburgischen Flotte aus, wobei noch zu berücksichtigen ift, daß man die Transport= fähigkeit des Dampfers heute etwa viermal so hoch bewertet, als diejenige bes Segelichiffs.

Im transatlantischen Verkehr beherrscht der Dampfer schon heute die Situation fast vollständig, während in der europäischen Fahrt der Segler noch etwas mehr Geltung bewahrt hat. So wenigstens in Bremen. Hier betrug der Tonnengehalt der Dampfer von dem Gesamttonnengehalt der angekommenen Schiffe (1900) 87,14 %, in der europäischen Fahrt 74,10 %, dagegen in der großen Fahrt 97,02 %.

Mit dem Übergang vom Segler zum Dampfer vollzieht sich fast gleichen Schritts der Ersatz des Holzschiffes durch das eiserne oder stählerne Schiff: ein Vorgang, den wir in anderem Zusammenhange schon gewürdigt haben.

Und das Dampsichiff ersährt eine Vervollkommnung vor allem durch eine unausgesetzte Verstärkung seiner Maschinen. Was in dieser Hinsicht die letzten Jahrzehnte geleistet haben, grenzt an das Wunderbare. Vor fünfzig Jahren glaubte man etwas Unerhörtes zu tun, wenn man den ungeschlachten Riesen, den Great Eastern, mit 3000 Pferdestärken ausstattete; jetzt haben unsere größten Schnelldampser Maschinen an Vord, die 40000 PS

indizieren. Die indizierte Pferdekraft der hamburgischen Dampfschiffe betrug 1900 etwa 655707 PS, soviel wie etwa Mitte der 1870er Jahre das ganze Königreich Preußen in stehenden Dampfsmaschinen an Pferdestärken besaß.

Entsprechend der Vervollkommnung des Schiffes selbst hat die Berbefferung des Mechanismus gum Beladen und Entladen der Schiffe große Fortschritte gemacht. Gin Sauptaugenmerk wird heute darauf gerichtet, diesen zu höchster Leistungs= fähigkeit zu entwickeln durch Anbringung von Kranen und Rutschbahnen, Anlegung von Gisenbahngleisen in unmittelbarer Nähe des Rais und bergleichen, fo daß bas Schiff ein Mindestmaß von Beit im Hafen zu verbringen hat, alfo eine längere Beit dem eigentlichen Transportwerfe widmen fann. Cbenso ist man mit Erfolg bemüht gewesen, der Schiffahrt etwa entgegenstehende Sindernisse aus dem Wege zu raumen, wie beispielsweise Unterbrechung durch Gis durch Ginführung von Gisbrechern. Im Anfang des Jahrhunderts war die hamburgische Schiffahrt noch sehr häufig durch Gis zum Stillstande verurteilt: im Durchschnitt ber Jahre 1816—1820 an 56 Tagen (15,3 %), 1821—1825 an 43 Tagen (11,8%), 1826—1830 an 72 Tagen (19,7%) usw. Erst seit 1850 sind es weniger als 10% des Jahres, in denen ber Schiffahrt biefes Hindernis bereitet wird, und erst seit 1876 fällt es gang fort: Die Schiffahrt ist an allen Tagen bes Jahres frei.

Damit ist aber schon der entscheidende Punkt in der Neusorganisation des Schiffahrtsbetriebes berührt: seine Intensivissierung. Beschleunigung der Belades und Entladevornahmen, Beschleunigung der Fahrten durch immer weitere Hebung der Leistungsfähigkeit der Dampsschiffe, gleichzeitig aber auch eine Bersmehrung der Fahrten und zwar insbesondere der regelmäßigen Fahrten: darauf läuft alles Streben heutzutage hinaus.

Dem Seeverkehr Hamburgs dienten im Jahre 1880 42 regels mäßige Linien, 1895 gab es deren 66, 1890 95, 1895 103, 1900 118. Drei Viertel des Dampferverkehrs spielen sich heute bereits in der Form der regelmäßigen Linien ab.

Die volkswirtschaftlichen Wirkungen nun aber, die solcherart Entwicklung der Schiffahrt im Gefolge haben mußte, liegen deutlich zutage. Zunächst war es eine ungeheure Steigezung des Transportvermögens, die durch die Ausweitung

des Schiffsbestandes durch den Übergang zum Dampfer (es wurde schon erwähnt, daß man bessen Transportfähigkeit bis 1885 auf bas Dreifache, heute bagegen auf bas Vierfache bes Seglers schätt: banach wären alle Dampfergiffern mit vier zu multiplizieren, wenn man sie mit den früheren Ziffern vergleichen wollte), und endlich durch die Beschleunigung der Kahrten herbeigeführt wurde. Diese äußerte ihre Wirkung dann natürlich auch unmittelbar da= burch, daß fie eine entiprechend rafchere Beforderung ermög= lichte und damit bestimmte Transporte (lebendes Bieh! Rünftler= tournees!) überhaupt erst ausführbar machte. Un der Beschleuniauna ber Fahrten wirften außer dem Übergang jum Dampfichiff und der Bervollkommnung des Schiffahrtsbetriebes felbst ebenso die Errungenschaften der Nautik und andere technische Fortschritte, nicht zuletzt aber auch die Durchstechung der Landenge von Suez gleichmäßig fördernd mit. Die Abfürzungen der Sahrten find daher besonders groß im Verkehr mit Indien und Ditafien. Dampfer fährt heute die Strecke von Samburg ober Bremen in weniger als drei Wochen, auf der im Anfang des Jahrhunderts ein Segler vier Monate und länger unterwegs war. Aber auch die Durchquerung des Atlantischen Dzeans erfolgt heute in einer auf den sechsten Teil und weniger abgefürzten Zeitdauer. Franklin brauchte noch 42 Tage zu feiner Jahrt nach Europa, das erfte Dampfichiff, die Savannah, war noch 26 Tage unterwegs auf einer Strecke, die die neuesten Schnelldampfer in 5 Tagen gurucklegen.

Von besonderer Wichtigkeit für die Entfaltung des Verkehrs war die Steigerung an Zuverlässigkeit und Sicherheit des Transports, wie sie namentlich wieder der Übergang zum Dampsichiffbetriebe mit sich brachte. Nun erst konnte man mit dem Eintreffen einer Sendung an einem bestimmten Tage als mit einer sicheren Tatsache rechnen. Nun erst war die Stetigkeit des Seeverkehrs das ganze Jahr hindurch gewährleistet. Wie sehr aber die Sicherheit des Seetransports während der letzten hundert Jahre zugenommen hat, kann man von dem Stande der Prämien abslesen, die die Seeversicherungsgesellschaften jeweils erhoben haben. Sie betrugen in Hamburg im Durchschnitt des Jahres 1814 noch 3,5% und gingen dann auf 1,5% im Jahre 1850, 1,2% im Jahre 1870, 0,9% im Jahre 1890, 0,79% im Jahre 1900 zurück.

4"

Ilnd nun die Hauptsache: der Seetransport ist nicht nur massenleistungsfähiger, rascher, zuverlässiger und sicherer, er ist vor allem auch billiger, sehr viel billiger geworden. Darin stimmen alle sachkundigen Beurteiler überein. In der Anlage 27 teile ich eine von Emil Fitger aus einem Handelsbericht der Weserzeitung aus Glasgow vom 7. Februar 1896 ausgezogene Tabelle mit. Ein Blick auf die Jiffern ergibt, daß von 1874 bis 1896 die Schiffsfrachten in sast allen Richtungen auf die Hälste, in vielen auf den dritten und vierten Teil des ehemaligen Betrages ges sunken sind.

Und was im Grunde selbstverständlich ist: die Folge von alledem mußte eine gewaltige Ausdehnung des Schiffsverkehrs selber sein — die treibenden Kräfte einmal angenommen, die in der kapitalistischen Wirtschaft nach Betätigung drängen. Der Leser sindet die hierauf bezüglichen Jiffern in der Anlage 28 zusjammengestellt. Er ersieht aus ihnen, daß in zwei Menschenaltern der Schiffsverkehr Hamburgs (eingehend) von 232 auf 8041 Tausend Tonnen steigt, sich also verzehnfacht, und derzenige Bremens in fünfzig Jahren sich verzehnfacht, und derzenige des Deutschen Reichs seit seinem Bestehen sich fast verdreisacht.

## V. Die Boft. — Schlußbetrachtung

Endlich noch ein Wort über das Sammelinstitut der mos dernen Post.

So groß ihre volkswirtschaftliche Bedeutung nach jeder Seite hin ist, so wenig bietet sie doch Anlaß für den Nationalökonomen zu einer eingehenden Behandlung. Die Geschichte ihrer Organissation im neunzehnten Jahrhundert gehört im wesentlichen in das Gebiet des Berwaltungss und Staatsrechts oder in das der Staatengeschichte, allensalls der Finanzgeschichte, die ja in dieser Darstellung ausgeschlossen wird. Denn seit Beginn des Jahrshunderts ist sie in sämtlichen deutschen Ländern Staatsanstalt oder ein vom Staate delegiertes Monopol — als Reichspost der Thurn und Taxis. Ich habe deshalb einige Berechtigung, sie kürzer (noch kürzer!) zu ersedigen und mich auf die Hervorhebung einiger ihrer volkswirtschaftlich besonders wichtigen Leistungen zu beschränken (deren Bedeutung für andere Zweige des Wirtschaftslebens ich teils schon gewürdigt habe teils noch würdigen werde).

Die Wesenheit der Post liegt, wie man weiß, neben der Klein-

gutsammlung und Beförderung hauptsächlich in der Organisation des Nachrichtenverkehrs. Sosern diesen die verschiedenen Transportsmittel, die dem Personens und Güterverkehr zur Verfügung stehen, ebenfalls dienen, ist ihre Geschichte engstens mit der jener uns bekannten Transportinstitute (Eisenbahnen, Schiffahrt usw.) verstnüpft. Außerdem aber werden für den Nachrichtentransport zwei spezisische Verkehrsmittel: Telegraphie und Telephonie nuzbar gesmacht, deren technische Entwicklung wir bereits kennen.

Unter diesen Umständen können Leistungen der Post vor allem immer nur Leistungen sein ber Organisierung und Disponierung einzelner Verfehrsafte, der Errichtung von Sammelftellen ufw. Um zu ermessen, was in dieser Hinsicht namentlich wieder während der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts vollbracht worden ist, mussen wir und noch einmal der Tatsache erinnern, daß der Nachrichtenverkehr in Deutschland bis in die Mitte des Sahr= hunderts noch unter der unerträglichen Buntscheckigkeit der Tarife und Beförderungswege, sowie unter hohen Tariffagen — bis 1844 fonnte ein einfacher Brief innerhalb Preußens noch 19 Sar. fosten! - empfindlich zu leiden hatte: "Die hemmungen und Erschwerungen, welche für den Verkehr innerhalb Deutschlands dadurch herbeigeführt wurden, daß die deutschen Bostverwaltungen in Absicht auf den Postdienst nach verschiedenen Grundsäten ver= fuhren, sowie die Erhöhung des Portos, welche durch die Zusammen= setzung der verschiedenen Vortotarife für die aus einem deutschen Postgebiet in ein anderes zu befördernden Postsendungen herbei= geführt murde, liegen die Notwendigfeit erkennen, fich unter den deutschen Bostverwaltungen über einen einsachen und billigen Portotarif und über gleichartige Berwaltungenormen zu verstän= digen." So lautete eine amtliche Mitteilung noch aus dem Jahre 1850, in der der Anlag befannt gegeben wurde zu dem im gleichen Jahre abgeschlossenen Postvertrage Preußens mit Österreich. ihn gliederten fich dann erft in den folgenden Jahren die meiften übrigen beutschen Staaten an, jo daß die Bahl ber verschiedenen Postgebiete in Deutschland Ende der 1850er Jahre "glücklicher= weise" auf "17 herabgekommen" war.

Demgegenüber die Neuerungen, die uns die letten beiden Menschenalter gebracht haben:

1. Die Berbilligung, Vereinheitlichung und Vereinfachung des Briefportos.

Die Bost 297

Wir, die wir mit der Fünspfennigposikarte und der Nickelsposikarke täglich umgehen und die wir es selbstverständlich sinden, daß ein Brief mit dem gleichen Markenbetrage in den Kasten gesworfen ebensogut nach Rußland wie England oder China befördert wird, vermögen uns schwer einen Zustand der Buntscheckigkeit und Tenernis der Tarife, der lästigen Schalterbezahlung und dergleichen zu denken, wie er eben stizziert wurde.

- 2. Die Einführung des billigen und einheitlichen Paketportos, jetzt auch im Verkehr mit fast allen Kulturländern.
- 3. Die Einrichtung eines Giroverkehrs durch die Post in der Form der Postanweisungen, Postausträge, Postnachnahme usw.
- 4. Die Übernahme buchhändlerischer Leistungen durch die Post in ihrem Zeitungsvertrieb.

Und wie rasch hat sich das Net verdichtet, das die Post mit ihren Hilfsbetrieben ausspannt! Der Resrain des Volksliedes: Kein Dörschen so klein, Muß ein Hammerschmied darinnen sein, ist längst durch die wirtschaftliche Entwicklung überholt und müßte, wollte er der Verkehrsgestaltung der Gegenwart Rechnung tragen, umgedichtet werden etwa in die Verse:

Kein Dörschen so klein, Kehrt täglich boch ber Postbote ein!

Bu den Ausstellungsgegenständen des Reichspostamts in Chicago gehörten auch vier große Wandkarten, welche die Dichtig= feit der Postanstalten und der Telegraphenanstalten im Deutschen Reiche je am Schlusse des Jahres 1872 und 1892 ersichtlich machten. Sie find im verkleinerten Magftabe wiedergegeben in ber "Statistif der Deutschen Reichspost= und Telegraphenvermal= tung für das Kalenderjahr 1893". Nichts lehrreicher als ein Blick auf fie, ber uns zeigt, wie hier noch viele Stellen weiß, die meiften mattfarbig und nur wenige dunkelfarbig find, dort alles farbig ist und die dunkelfarbigen Quadrate in der Mehrzahl sind. Segen wir gar das Jahr 1900 an die Stelle von 1892, so wird der Fortschritt der Berdichtung noch frappanter, wie aus der Un= lage 29 zu ersehen ift. Für die Steigerung des Verkehrs enthält diefelbe Zusammenstellung ebenfalls die Ziffern. Bur Ergänzung füge ich noch hinzu: Im Jahre 1842 wurden im Königreich Preußen auf den Ropf der Bevölkerung etwa 1,5 Briefe, 1851 etwa 3 Briefe befördert. Das ift kaum oder gerade ein Rachrichtenverkehr wie ihn heute Bulgarien (2,8), Griechenland (3,5), Bosnien (5,9), Rumänien (3,4), Rußland inkl. Sibirien (3,6), Serbien (3,5), Finnland (2,3) und ähnliche halbbarbarische Staaten aufweisen. Dagegen entfallen in Deutschland (1900) auf einen Einwohner aufgegebene Briefe und Postkarten 45,5, Drucksachen usw. 41,4, Postsendungen überhaupt 92,9.

Die (Staats=)Telegraphen wurden überhaupt erst am Schlusse des fünften und Ansang des sechsten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts dem öffentlichen Verkehr übergeben: 1849 in Preußen; 1850 in Bayern und Sachsen; 1851 in Württemberg und Baden; 1852 in Hannover; 1854 in Mecklenburg-Schwerin und Braunschweig; 1855 in Oldenburg nsw. Im Jahre 1872 hatte das Deutsche Reich 4038 Telegraphenanstalten — 22,1 auf den qkm — 1900 dagegen 24456 — 133,6 auf den qkm. Die Gesamtzahl der durch die Reichs= und Staatstelegraphen besörderten Telegramme stieg von 12165954 im Jahre 1872 auf 46008795 im Jahre 1900. Ans 100 Einwohner werden heute in Deutsch= land 68,5 Telegramme ausgegeben, gegen 109 in Frankreich, 216,5 in Großbritannien. Die geringere Entwicklung erklärt sich wohl zum Teil aus der starken Verbreitung des Telephons, über die die Anlage 30 den erwünschten Ausschlaß erteilt.

Die Ausbehnung, die die Telephonie in der furzen Zeit ihres Bestandes ersahren hat, grenzt an das Fabelhaste. Im Jahre 1881 hatten erst 7 Orte im Deutschen Reich Fernsprechsanstalten; 1900 aber schon 15533; die Zahl der Fernsprechstellen betrug 1881 1504, 1900 dagegen 289647; die Leitungen der Stadtsernsprecheinrichtungen hatten 1881 eine Länge von 3179 km, 1900 eine solche von 611368 km. Und auch der Fernverkehr hat einen bedeutsamen Ausschwung in diesen setzen zwanzig Jahren genommen. 1884 bestanden 22 Verbindungsanlagen zwischen verschiedenen Orten, 1900 gab es deren bereits 2797, jene hatten 1140 km Leitungen, diese 221723 km. Von Berlin aus kann man zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts nach 1607 deutschen und 74 ausländischen Orten, von Hamburg aus nach 1097 und 78 Orten sprechen.

Von der Mächtigkeit des modernen Telegraphenverkehrs gibt eine gute Vorstellung ein Besuch des 1902 neu eingerichteten Berliner Haupttelegraphenamts. Das Berliner Haupttelegraphensamt vermittelt nicht nur den gesamten telegraphischen Verkehr der

Reichshauptstadt und der an das Rohrnetz angeschloffenen Vororte Charlottenburg, Schöneberg, Rixdorf, Wilmersdorf usw., sondern auch einen auten Teil bes telegraphischen Berfehrs von Guropa und Afien. Im Bergen von Europa gelegen bilbet Deutschland bas Durchgangsland für den telegraphischen Verfehr der Mehrzahl ber Staaten Europas. Auch die über Europa hinausgehenden Linien laufen zum Teil über Berlin, jo die Strecke London-Teheran. So entfallen benn auch etwa zwei Drittel ber Arbeit des Berliner Amtes auf den Durchgangsverkehr. Es galt beshalb. den Hauptsaal entsprechend zu erweitern. Seine Fläche ist durch ben Neubau auf eine Größe von 44 × 38 Meter gebracht worden. Die Hughuesapparate, etwa 160 an der Bahl, verbleiben daselbit und werden durch die Morseapparate vermehrt, so bag etwa 360 Apparate in dem einen Saal aufgestellt sein werden. Durch eine neue Schaltzentrale mit Klinken, wie sie im Fernsprechwesen ausgebildet worden sind, fonnen sämtliche Apparate mit sämtlichen Leitungen in Verbindung gebracht werden. Nicht weniger als 450 Leitungen laufen hier zusammen, durch die mit etwa 5000 Orten telegraphisch gesprochen werden fann. Die Klopfapparate. etwa 80, verbleiben in ihrem besonderen Saal. Der Hauptsaal befindet fich zu ebener Erde, eine Treppe hoch liegen Diensträume des Haupttelegraphenamts, zwei Treppen sind jolche des Hauptfernsprechamts untergebracht.

\* \*

Ich kann dieses Kapitel vom Verkehr nicht abschließen, ohne zuvor noch einigen Betrachtungen allgemeineren Inhalts Raum gegeben zu haben.

Zum ersten die Frage: Woher kommt es, daß Deutschland heute in sast allen Zweigen gerade des Verkehrswesens an der Spize der Nationen einherschreitet? Ich denke doch: wir haben die beste Post, die besten Eisenbahnen, die größten und leistungsstähigsten Schiffahrtsgesellschaften der Welt. Warum? Nun gewiß auch, weil wir geniale Organisatoren besessen haben vom Range eines H. H. Weier, eines Stephan. Aber überwiegend doch aus einem andern Grunde will mir scheinen: weil wohl nirgends so start wie im modernen Verkehrswesen die besondere Gigenart des deutschen Volkstums sich zur Geltung bringen kann: Ordnung, Disziplin, Psslichttreue. Das aber sind die Elemente, aus denen

sich heutzutage eine Organisation wie die der Bost oder der Gisen= bahnen, wo sie gut funktionieren soll, zusammensett. Und in diesen Dingen dürfen wir getroft fagen, nimmt es feine andere Nation mit uns auf. Zumal Post und Gisenbahn sind ja in ihrer heutigen Gestalt im Grunde nur die Zivilabteilungen der Armee. fommt in der Tatsache zum Ausdruck, daß sie nicht nur in staat= licher Verwaltung fich befinden, sondern bei uns in Preugen neuerdings mit Vorliebe von Generalen fommandiert werden. Es mag darunter die geschäftlich-kaufmännische Behandlung von Tarifund ähnlichen Fragen zuweilen leiden: für die Aufrechterhaltung der Disziplin und Ordnung, auf denen jedes moderne Berkehrs= institut vornehmlich ruht, ist der Militär der rechte Mann. Welche Folgen aber sich für die Gestaltung der modernen Gesellschaft aus der Tatsache ergeben, daß in den Beamtenheeren der großen ftaat= lichen Berkehrsinstitute in Dentschland jest drei Biertel Millionen Menschen eingestellt find, die stramm stehen mit der Sand an der Hojennaht, wenn der "Vorgesette" zu ihnen fpricht, das werden wir in anderem Zusammenhange noch zu würdigen haben.

Hier möchte ich nur auf eines noch die Aufmerksamkeit bes Lefers lenken, obwohl, wie öfters hervorgehoben worden ist, die Finanzwirtschaft von dieser Darstellung ausgeschlossen bleibt; das ist die überragende Bedeutung, die weniger im Deutschen Reich als in den Bundesstaaten die großen Verkehrsinstitute mit ihren Ülberschüssen für die Staatsfinanzen erlangt haben. Im Reichshaushalt spielen die Überschüsse der Reichspost= und Telegraphen= verwaltung feine jo übermäßig große Rolle. 1899 betrugen fie 51,8 Millionen Mark bei einem Ausgabeetat von 1960,5 Millionen Mark, 1900 nur 25,3 Millionen Mark bei einer Gesamtausgabe von 2197,3 Millionen Mark. Dagegen werden beispielsweise die preußischen Finanzen gang und gar vom Ausfall ber Betriebs= ergebnisse der Gisenbahnen beherrscht. Sier haben diese in den legten Jahren mit fünf= bis fechshundert Millionen ftets ein reich= liches Viertel der Gesamteinnahmen gebildet. Daß in dieser Verichlingung der Gifenbahnen mit den Finanzen der Bundesstaaten eines der schwersten Probleme der Wirtschafts= und Finangpolitik für Deutschland erwachsen ist, ist bekannt.

de.

# Zwölftes Kapitel

# Das Gewerbe

I. Überblick. Die zunehmende Bedeutung der gewerb= lichen Produktion.

Drei große Entwicklungsreihen, scheint mir, kennzeichnen den Gang des gewerblichen Lebens in unserem Jahrhundert:

Die starke Vermehrung der berufsmäßigen Gewerbetreibenden, eine Vermehrung, die sich etwa doppelt so rasch wie diesenige der Bevölkerung vollzogen hat; die Zurückdrängung der handwerks= mäßigen Organisation des Gewerbes durch die kapitalistische; endlich die Umbildung des gewerblichen Kapitalismus selbst zu höheren Formen der Vetriedsorganisation und der Technik: die Folge einer unerhört starken Kapitalkonzentration und in der volkswirtschaft= lichen Wirkung gleichbedeutend mit einer gewaltigen Steigerung der qualitativen und quantitativen Leistungssähigkeit der industrisellen Produktion.

Wir werfen einen flüchtigen Blick zunächst auf die erste der genannten Tendenzen: die der starken Vermehrung der besrufsmäßigen Gewerbetreibenden.

Im Königreich Preußen waren im Jahre 1846 von je 122 Einwohnern zehn in der gewerblichen Produktion berufsmäßig erwerdstätig, 1871 schon von 93, 1895 (im Durchschnitt des ganzen Deutschen Reichs) gar bereits von 65. Also um die Mitte des Jahrhunderts war rund jeder zwölfte Mensch, Anfang des Jahrhunderts vielleicht erst jeder fünfzehnte (selbst in einer großen Stadt wie Breslau 1790 just der fünfzehnte, wie die Ermittelungen Eulendurgs ergeben haben), dagegen Ende des Jahrhunderts jeder sechste oder jeder fünfte ein gewerblicher Produzent. Die Gesamtzissen für 1882 und 1895 sind folgende:

In der Industrie, einschließlich Bergbau und Baugewerbe in Deutschland gezählte:

| Jahr | Hauptbetriebe | Erwerbstätige Perjonen | Von 1000 Erwerbstätigen<br>überhaupt (Berufszählung) |
|------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1882 | 2 270 339     | 5 933 663              | 336,9                                                |
| 1895 | 2146672       | 8 000 503              | 361,4                                                |

Woraus erklärt sich diese eigentümliche Erscheinung? Nicht etwa, wie man gemeinhin glaubt, ausschließlich oder auch nur vornehmlich aus der Tatsache, daß wir immer mehr für fremde Bölfer (die für uns Ackerbau treiben) Industrieerzeugnisse berstellen. Vielmehr ist es im wesentlichen der wachsende Mehr= bedarf an gewerblichen Erzeugnissen im eigenen Lande, der diese Innahme bewirft. Freilich: ein Teil der jett mehr wie früher ermittelten gewerblichen Produzenten erscheint nur in der Statistif, nicht in Wirklichkeit neu. Es vollzieht sich nämlich nachweisbar das ganze Jahrhundert hindurch, besonders rasch im letten Drittel, eine stetige Berringerung ber hausgewerblichen Gigen= produktion, die wir im Anfang des Jahrhunderts noch fehr verbreitet fanden. Es wird auch in bäuerlichen Kreisen, geschweige denn in den städtischen Familien, heute nur noch in verschwindend geringem Umfange der Bedarf an gewerblichen Erzeugniffen durch Backen, Schlachten, Gerben, Spinnen, Weben, Schuftern, Schneibern usw. selbst gedeckt. 2113 Regel darf vielmehr gelten, daß der gesamte Bedarf auf dem Markte eingekauft oder beim seloständigen Gewerbetreibenden bestellt wird. Also: dieselbe Arbeit, die noch vor hundert und vor fünfzig Sahren nebenberuflich in der Kamilie ausgeführt und somit vom Statistifer gar nicht als "gewerbliche Tätigkeit" ermittelt wurde (die Familien, die sie betrieben, er= schienen vielmehr in der Mehrzahl als zur Landwirtschaft gehörige), die bildet jett den Inhalt eines bestimmten gewerblichen Berufs und wird nunmehr als gewerbliche statistisch ermittelt. Erster Grund, weshalb (in diesem Falle nur scheinbar) die gewerbliche Tätigfeit an Umfang während bes neunzehnten Sahrhunderts zu= genommen hat.

Aber sie hat es auch in Wirklichkeit. Und zwar aus mehrsfachen Gründen. Es ist zunächst der gesteigerte Reichtum, der es bewirkt. Der bei weitem größte Teil dessen, was wir zur

vermeintlichen oder wirklichen Steigerung unseres Lebensgenusses heute an Gütern mehr wie vor hundert Jahren gebrauchen, ent= stammt der Sphäre der gewerblichen Produktion — richtiger, hat Diese durchschritten, ehe er gebrauchsfertig wurde. Es muß bedacht werden. daß die Bervollkommnung unferer Wohnung und ihrer Ausstattung, unserer Kleidung, unseres Schmuckes, unserer Unterhaltung mit Gegenständen der Knuft oder der Literatur oder durch Schauftellungen aller Urt, die Bervollkommnung des Reifens, ber Behandlung Kranker, Irrer, Gefangener, die Bervollkommnung der Beilkunft (Instrumente!) und Sygiene, die Aulage von ftädtischen Bereinigungs= und Beleuchtungswerten: daß alles diefes, was wir unter der Bezeichnung der sachlichen Kultur zusammenzufassen pflegen, gewerbliche Erzeugnisse zur Grundlage, richtiger: eine Stoffbearbeitung zur notwendigen Voraussetzung hat. Unzweifel= haft nimmt nun aber bieje einen größeren Raum ein bei der Berstellung biefer taufend und abertaufend Gegenstände, als bie auf die Erzeugung der dazu erforderlichen Rohftoffe gerichtete Mehr= arbeit; und auch die zur Hervorbringung von Nahrungsmitteln dienende Tätigkeit, weil diese selbst nicht in gleichem Umfange differenziert und verfeinert sind wie die gewerblichen Erzeugnisse, brauchte längst nicht in gleichem Umfange gesteigert zu werden, wie die stoffverarbeitende Tätigfeit. Schon aus diesem Grunde wurde also auch in einem nach außen geschloffenen Staate die Rahl der Gewerbetreibenden rafcher zunehmen als diejenige der Rohftoff= und Nahrungsmittelproduzenten (allerdings unter der Voraussetzung steigender Produktivität der landwirtschaftlichen Arbeit!).

Nun kommt dazu, daß Deutschland, wie wir noch sehen werden, die Rohstoffe, die es verarbeitet und ehedem im Lande erzeugte, heute in großem Umfange vom Auslande bezieht: beispielsweise Hanf, Flachs, Wolle, Holz, Felle, dann aber auch mehr erotische Rohstoffe verwendet wie früher: Baumwolle, Jute usw. Damit wird, wie ersichtlich, abermals eine stärkere Steigerung der Zahl gewerblicher Produzenten bewirkt, da die Erzeuger der verarbeiteten Rohstoffe nicht mehr, wie ehedem, im eigenen Lande, sondern in der Fremde als landwirtschaftlich tätige Personen gezählt werden. Natürlich muß Deutschland die Rohstoffe, die es vom Auslande bezieht, kausen, was zum Teil mit Industrieerzeugnissen geschieht: neuer Grund zur Vermehrung der gewerblichen Produzenten. Und

endlich haben auch die Vertreter der gemeinen Meinung zum kleinen Teile recht, wenn sie behaupten, wir kauften unsere Nahrungs= mittel, die wir ehedem im eigenen Lande gewannen, heute mit gewerblichen Erzeugnissen vom Auslande, wie ebenfalls später noch ziffernmäßig nachzuweisen sein wird.

Aber einen allerbedeutsamften Grund, weshalb es mit Not= wendigfeit immer mehr gewerbliche Produzenten geben muß diesmal wieder ohne jede internationale Handelsbeziehung, auch im "geschlossenen", "isolierten" Staate, und diesmal fogar ohne die Voraussehung steigender Produktivität der landwirtschaftlichen Arbeit — habe ich nun erst noch namhaft zu machen. Er liegt eingeschlossen in jener Verschiebung der Bedarfsdeckung, wie sie im neunzehnten Jahrhundert durch die eigentümliche Entwicklung der ökonomischen Technik eingetreten ift, jener Ersetzung organi= sierter Materie durch unorganisierte, die wir als einen Grundzug der gesamten technischen Evolution festzustellen in der Lage waren. Wir sahen, in welchem beträchtlichen Umfange namentlich das Gifen statt des Holzes, des Hanfes, des Leders und anderer Stoffe aus organisierter Materie heutzutage Verwendung findet (über die Steigerung der Gifen= und Stahl= produktion in den letzten Jahrzehnten unterrichtet Anlage 31); in welchem beträchtlichen Umfange der tierische Motor durch den Dampf und die Eleftrizität ersetzt ift, ebenso wie der lebendige Pflanzenheizstoff durch die toten Bälder der Bergangenheit; in welchem beträchtlichen Umfange die chemisch hergestellten Stoffe, por allem die Farben, aber auch Arzneien, Genugmittel ufw. pflang= liche und tierische Erzeugnisse verdrängt haben. Nun ist es hand= greiflich, daß alle diese Vorgänge wiederum eine Vermehrung der gewerblichen Produftion im Gefolge haben mußten: das Gifen, aus dem heute Schiffe, Bruden, Baufer erbaut werben, beschäftigt tausend und abertausend "gewerbliche" Arbeiter, während ehebem bas Holz von den Arbeitern im Forft gewonnen wurde; die Leute, die das Holz zum Beigen herrichteten, waren ebenfalls forstwirt= schaftliche Arbeiter: die Steinkohlen werden von Industriearbeitern gefordert. Um die Pferde zu erzeugen, die ehedem zur Fortbewegung der Wagen dienten, waren Menschen in Land= und Vieh= wirtschaft nötig: die Lokomotiven und die elektrischen Motorwagen werden in industruiellen Ctablissements hergestellt. Den Krapp und den Waid pflegten landwirtschaftlich tätige Versonen; die Anilinfarben, die jene Farbstoffe ersetzen, sind das Werk von Arsbeitern in chemischen Fabriken und so weiter.

## II. Die Zurückdrängung des Handwerts

Deutschlands im neunzehnten Jahrhundert sei, sagte ich, die Zurückstängung der handwerksmäßigen Organisation durch die kapitaslistische. Nicht ihre Vernichtung, das wäre salsch. Das Handwerktritt in das zwanzigste Jahrhundert noch als bedeutsamer Bestandsteil der deutschen Volkswirtschaft ein, wie ein Blick auf die Zissern der Anlagen 32 und 33 beweist. Freilich sind aus Gründen, die ich noch erörtern werde, keineswegs alle Personen in Kleinbetrieben als zum Handwerk gehörig zu betrachten. Immerhin glaube ich annehmen zu sollen, daß es noch rund etwa zwei Millionen erswerdstätige Handwerker (einschließlich ihrer Hilsspersonen) am Schlusse des Jahrhunderts gibt.

Bas recht eigentlich die Bedentung des verflossenen Jahr= hunderts für die Neugestaltung der gewerblichen Produktion ausmacht, ist dieses: daß der Kapitalismus auf allen Gebieten und in allen Lagen die Fähigkeit bewiesen hat, an die Stelle bes Hand= werks zu treten. Er hat überall, wenn noch nicht erobert, so mit Erfolg marodiert. Man fonnte auch fagen: das Handwerf ist durch die Entwicklung des neunzehnten Jahrhunderts, namentlich wiederum der letten Sälfte und innerhalb diefer Zeitspanne der beiden letten Jahrzehnte, in feinen Grundfesten erschüttert worben. Nicht nur, daß ihm einzelne Produktionsgebiete, wie schon in früheren Jahrhunderten (3. B. der Bergbau größtenteils) vom Kapitalismus genommen wären: es ist in allen seinen Teilen angefressen, zersett, bedroht, gefährdet. Bielleicht ift es mir gestattet, bas Ergebnis, zu dem mich meine Studien geführt haben, jo wie ich es in meinem Kapitalismus eingehend begründet habe, furz zusammengefaßt hier wiederzugeben.

Was sich mir zu unumstößlicher Überzeugung herausgebildet hat, ist dieses: daß alle qualitativen Unterschiede in der Entswicklung der einzelnen Handwerke nur Unterschiede in der Form sind, der sich der Kapitalismus bedient, um seine Herrschaft zu begründen, daß dagegen alle sachlichen Unterschiede am letzten Ende nur quantitative sind, daß wir keinen Ort, keinen Gewerbezweig aussindig machen können, von dem sich sagen ließe:

hier liege eine im Wesen andere Entwicklung vor. Gewiß weisen in manchen Gewerbezweigen Großstadt, Mittelftadt, Kleinstadt, Land unterschiedliche Gestaltungen in der Lage des Handwerkes auf. Was bort schon der Vergangenheit angehört, steht hier erft im Rampfe um sein Dasein ober erfährt erft die ersten Erschütterungen in seinem Bestande. Aber weder die Kleinstadt noch das platte Land haben sich als irgend sichere Rückzugsgebiete für das Hand= werf erwiesen: gerade in den fleinen und mittleren Städten, "biesen Sauptsitzen des Sandwerks", ift die Berwustung in den letten Sahrzehnten am stärksten gewesen: wohl hauptsächlich deshalb, weil es hier in der Tat noch am meisten zu verwüsten gab. Aber auch über bas Sandwerf auf bem platten Lande find die Sturme ber neuen Zeit nicht wirkungslos hinweggegangen. Selbft die alten, spezifischen Landhandwerke, Schmiederei und Stellmacherei kampfen einen harten Rampf um ihren alten Besitzstand; welche Sicherheit haben dann die andern Gewerbe auf dem Lande? Die Phrase von dem konservativen Sinn der Landbevölkerung hat ihre Geltung großenteils eingebüßt. Bir sehen ben Bauer seine Aleider beim Juden in der nächsten Rleinstadt faufen und die Möbel aus dem Magazin entnehmen, dieselben Möbel, die vielleicht der Ge= vatter Handwerfer auf bem Dorfe eben erft in die Stadt zum Magazininhaber gefahren hat. Der Bauer gewöhnt sich an den Emailletopf und die Vetrolenmlampe ebenso leicht, wie an die fertig im Laden gefauften eifernen Geräte und ledernen Pferdegeschirre, und seine Frau und Tochter nehmen Hausierern gern die Tücher und Jacken ab, die sie eben noch vielleicht am eigenen Webstuhl gewebt haben. Ja - man ist versucht zu sagen, das Blatt habe fich gewandt; es sei die größere Stadt ein sichereres Feld für die Betätigung des Handwerks geworden, als es Kleinstadt und plattes Land sind. Die rasche Neugestaltung des gewerblichen Lebens in den Großstädten schafft in jedem Augenblick Arbeitsgelegenheiten neu, deren sich der gewandte Handwerker bemächtigen kann; namentlich auf dem Gebiete der Baugewerbe, bei der Inftallation von Gasund Wafferleitungen usw. fallen immer wieder Brofamen ab, von benen sich ber Handwerker, eine Zeitlang wenigstens, nähren kann. Much die umfaffenderen Reparaturen in den reichbevölkerten Städten geben dem Sandwerfer größeren Arbeitsstoff, als er in den extensiven Siedelungsgebieten findet.

Und ebensowenig wie Stadt und Land einen grundsätzlichen

de.

Unterschied begründen, läßt sich ein solcher nachweisen für die in ihrer Agrarverfaffung und allgemeinen Siedelungsverhältniffen von einander abweichenden einzelnen Gebietsteile Deutschlands. Wohl mag der einzelne handwerfer, der als badifcher Baueresohn mit einem väterlichen Erbteil in die Stadt wandert, vielleicht noch auf Buichuffe von den Verwandten rechnen darf, eine behäbigere Eri= steng sein als sein Genoffe in unserem armen Often, ber als Proletarierfind oder Instensohn sein Gewerbe beginnt. Aber die Lage des Handwerfs ist darum keine andere in Baden als in Schlefien, die Sicherheit seines Besitzstandes feine irgendwie höhere im reichen Besten als im armen Diten. Städte wie Breslau und Röln, wie Bosen und Karlsrube, wie Eisleben und Freiburg, wie Nafel und Emmendingen weisen in den Grundzügen völlig gleiche Entwicklungsreihen auf. Bielleicht macht es einen Befensunterschied für die Lage des Handwerts aus, ob es in Gebieten geschloffenen Hofbesikes oder in solchen beweglichen Kleinbauerntums seinen Sit hat? Gewiß fommen hier wieder Unterschiede zum Borschein: die Bauerndörfer auf der Hard, die uns Dr. Hecht geschildert hat, haben gründlicher mit dem Handwerk aufgeräumt, als etwa die Gegenden der geschlossenen Schwarzwaldgüter; in dem Marschland wird das Tempo der Entwicklung langfamer fein, als auf der Aber auch hier doch immer wieder nur: Unterschiede im Zeitmaß, nicht im Befen! Bleibt die unterschiedliche Gestaltung in den einzelnen Gewerben. Wie eifrig ist man seit einem Menschen= alter — namentlich in professoralen Kreisen und solchen, die ihnen nahe stehen - bemüht, den Nachweis zu führen, daß zwar ein= zelne Handwerke dem Untergange geweiht feien, "wie die Farber, die Rammacher, die Nagelschmiede", aber dagegen andere usw. Seit dem seligen Rau finden wir in allen Darftellungen der ge= werblichen Entwicklung eine - freilich stetig sich verkleinernde! -Lifte von Handwerfern wiederfehren, auf der diejenigen Berufszweige verzeichnet stehen, die vor allen Schrecknissen der Zersetzung gesichert erscheinen. Beim alten Rau ist noch die Fortdauer folgen= der Handwerke anger Frage: der Schneider, Schlosser, Schuhmacher, Schreiner, Bagner, Zimmerer, Maurer, Glafer, Backer, Fleischer, Buchbinder, Tüncher, Buckerbacker, Uhrmacher, Büchsenmacher, Tapezierer, Sattler, Zinngießer, Knopfmacher, Burftenmacher, Töpfer, Goldschläger, Steinhauer, Rürschner, Rlempner "und anderer", wie der Berfasser hinzuzufügen nicht unterläßt.

Ühnlich reichhaltig ist die Liste, die z. B. noch Viehbahn im Jahre 1868 von den dauernd gesicherten Handwerken entwirft. Aber noch im Jahre des Heils 1885 gelingt es einem deutschen Prosessor, den Fortbestand solgender Handwerke als danernd gesichert zu betrachten: der Schneider, Schuhmacher, Tischler, Vrechsler, Schlosser, Schmiede, Sattler usw., der Fleischer, Väcker, Müller; "aber am sestesten steht der kleine Vetrieb wohl in den Bausgewerben". Man ersieht aus solchen Beispielen, wie vorsichtig man doch im Voraussagen zukünstiger Entwicklung sein muß! Jumal, wenn man die Lage der Vinge nicht kennt. Vor alkem sollte man nie nie sagen! Deutsche Prosessoren haben die Unsdurchsührbarkeit des Dampsichisssetriebes, der Gisenbahnen und anderer Nenerungen haarklein nachgewiesen. Sollten wir immer noch nichts gelernt haben? Die Spuren schrecken!

llns lehrt heute die erdrückende Fülle der Tatsachen, daß, wie schon gesagt wurde, kein einziger Zweig des Gewerbes vom Hauche des Kapitalismus unberührt geblieben ist; an allen frist der Wurm. Das einzige, was wir zuverlässig sagen dürsen, ist dieses: die verschiedenen Handwerke weisen im Zeitmaße ihrer Zersetzung Unterschiede auf. Und wenn wir diesenigen mit langsamerer von densenigen mit rascherer Anslösung sondern wollen, so werden wir zu senen die Ernährungs= und Banhandwerke, zu diesen die Bestleidungs= und Gerätschaftshandwerke rechnen. Dazu können wir bemerken, daß an Stelle der ihm immer mehr entzogenen Neusarbeit das Handwerk sich in nicht unbeträchtsichem Umfange an der Reparatur und Flickarbeit, eine Zeitlang wenigstens, zu stüßen vermag.

Wie schon angebeutet, hat sich dieser Zersetzungsprozeß des Handwerfs nicht in gleichem Tempo das ganze Jahrhundert hinsdurch vollzogen. Bis um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts war vielmehr das Eroberungsgebiet des gewerblichen Kapitalismus nicht wesentlich gegen früher erweitert worden. Es waren im wesentlichen die Montanindustrie und einige Zweige der Textilsindustrie, in denen der Kapitalismus Boden gesaßt hatte. Dann um die Mitte des Jahrhunderts begannen die letzten Reste der Textilindustrie seinem Angriff zu weichen. Bis zum Ende der 1860er Jahre wurde auch das wichtige Gewerbe der Wollweberei dem Handwerf entzogen. Aber der stürmische Vormarsch des Kapitalismus gegen das gesamte Gebiet des Handwerfs setzt doch

erst recht gegen Ende der 1870er und in den 1880er Jahren ein. Und man darf getrost sagen, daß in den letzten beiden Jahrzehnten mehr handwerksmäßige Organisation auch in der Sphäre der gewerblichen Gütererzeugung vernichtet worden ist, als in den voraufgegangenen beiden Jahrhunderten.

Wenn diese Tatsache in den Ziffern der Statistik von 1882 und 1895 nur unvollkommen oder gar nicht zum Ausdruck kommt, so liegt das in der Unvollkommenheit der statistischen Methode begründet. Augesichts der Wichtigkeit, die diese Sinsicht sür das Verständnis des Verlaufs der gewerblichen Entwicklung besitzt, kann ich es dem Leser nicht ersparen, mit wenig Worten die kritische Beanstandung hier wiederzugeben, die ich in meinem Kapitalismus den Zissern der Gewerbestatistik habe zuteil werden lassen.

Diese Mängel sind zunächst begründet in der Art der Veröffentlichung. Diese ist viel zu summarisch, um uns tiefere Einblicke in die wirtschaftliche Zusammenhänge zu gestatten. Was soll ich mit den Ziffern in einem "Regierungsbezirf" oder selbst einem "Areis" anfangen, wo es mir auf die Verfolgung, ich möchte fagen des einzelnen Falles eines bestimmten Handwerts aukommt. Selbst ein "Kreis" umschließt noch Stadt und Land, Mittel= und Klein= städte, also Gebiete mit vielleicht sehr verschiedenen Entwicklungs= bedingungen für die Organisation der gewerblichen Produktion. Dasfelbe gilt für die Abgrenzung der Berufe, die ebenfalls eine viel zu rohe ist. Unsere gewiß erstklassige beutsche Berufs- und Gewerbestatistif führt unnnterschiedlich nur "Gerber" auf, während doch die Schickfale der Weißgerberei und Lohgerberei ganz verschieden find; fpricht nur von "Dfentopferei", mahrend Dfenfabrifation und Djenseherei zwei Gewerbe mit himmelweit voneinander verschiedenen Entwicklungstendenzen darstellen. Und jo in tausend andern Fällen. Aber noch bedeutsamer ist doch der Übelstand, daß auch die Art der Ermittelung eine viel zu ungenane, zu wenig eindringende, ich möchte fagen zu äußerliche, ist (und sein muß), um wirklich alle für den sozialen Theoretiker bedeutsamen Tat= bestände aufzudecken. Um für diese Behauptung den Beweis gu erbringen, greife ich zwei besonders in die Augen fallende Unzulänglichkeiten der statistischen Methode heraus.

Speziell die Bernfs=, aber auch die Gewerbestatistif vermag und nur zu belehren über die Berufsangehörigkeit einer Person,

allenfalls über die Tatsache, daß sie ihren Beruf ausübt, aber niemals über den Umfang ihrer Berufstätigkeit. Und an deffen Ermittelung ift uns doch wesentlich gelegen. Denn was jagen uns 3. B. für die Beantwortung der Frage, ob an einem Ort, in einem bestimmten Gewerbszweige das Handwerk zurückgegangen sei oder nicht, Ziffern, die uns nur die Bahl der Betriebe oder gar nur der Berufsangehörigen nennen, ohne hinzuzufügen, ob und wieviel diese Betriebe oder Berufsangehörigen produzieren. Man ermesse 3. B. die gangliche Bedeutungslofigkeit einer Statistik für unfere Awecke, die in Gisleben 5 "Rleinbetriebe" und 1 "Großbetrieb" in ber Müllerei gahlt, wenn die Berhältniffe wie folgt liegen: "Die Wassermüller haben wegen Wassermangels die Arbeit so gut wie gang einstellen müffen, einer lebt ... von der Bäckerei, der zweite hat einen ziemlich umfangreichen landwirtschaftlichen Betrieb und der dritte hat eine Badeanstalt eingerichtet. Soweit sie noch mahlen, haben sie wie die beiden Windmühlen noch etwas Lohnmüllerei (Roggen); hauptfächlich benuten sie aber ihre Mahlgänge zum Schroten des Getreides (für Futterzwecke). Ihre wichtigste Gin= nahme beziehen die Windmüller aus dem Detailverkauf von frembem Mehl". Oder welches wäre der Wert einer Handwerkerstatistik bes badischen Dorfes Nöttingen = Darmsbach — hier wird immer schon angenommen, die allgemeine Statistif sei örtlich und beruflich so verfeinert, daß sie in die Details einzudringen vermöchte, was, wie schon gerügt wurde, nicht der Fall ist - die also lautet: es befanden fich am Ort: 5 Schneider, 5 Schufter, 1 Metger, 4 Zimmer= leute. 1 Glaser. 4 Tijchler, 1 Anstreicher, 4 Schmiede, 3 Wagner, 1 Holzdreher, 1 Sattler, 1 Korbmacher, 3 Böttcher, 2 Müller, wenn ein Ortstundiger folgende Erläuterungen ju diefen Biffern gibt: 3 Schneiber muffen nach Neujahr und Pfingften wochenlang feiern; 10 gelernte Schufter haben ihr Geschäft einstellen muffen, von fünf haben nur zwei das ganze Sahr Beschäftigung; von den 4 Zimmer= leuten haben einer 15-20, der andere 60 Tage, der dritte und vierte je 120-130 Tage im Jahre zu tun; das Geschäft des Glasers steht im Winter fast gang still; von den Tischlern sind zwei kaum die Hälfte des Jahres im Handwerk beschäftigt; der Anstreicher hat nur 8 Monate im Jahre Arbeit; zwei von den Schmieden muffen die Salfte des Jahres hindurch feiern; von den 3 Wagnern verdient Nr. 1 = 100 Mark, Nr. 2 = 2-300 Mark, Nr. 3 = 5-600 Mark im Jahr; ber Holzdreher findet nicht genügend Beschäftigung, der Sattler nur während 2/3 des Jahres; ber Korbmacher ist weggezogen, weil er nicht genügende Beschäfti= gung fand; die Böttcher sind nur etliche Wochen im Jahre mit der Böttcherei beschäftigt und die Müller haben 1/3 des Jahres nur in der Hälfte der Woche zu mahlen. Offenbar: unter folchen Ber= hältniffen gibt eine Berufs- und Betriebsstatistif nicht nur feinen brauchbaren Aufschluß, sondern muß in höchst bedenklichem Maße irrige Vorstellungen erwecken. Nun ift aber eine jolche Nicht= ausübung des Berufes, wie fie in unferen Beispielen zum Ausdruck fommt, feineswegs eine vereinzelte Erscheinung, die der Statistifer etwa übersehen durfte. Bielmehr bildet sie eine wiederkehrende Eigenschaft bes Handwerks unserer Tage und bedarf der genauesten Feststellung. Wie denn auch hierher die Erwähnung der Tatsache gehört, daß heute eine große Angahl von Gewerbetreibenden oft nur Sändler find und vielleicht fein Stud, bas fie in ihrem Leben verkaufen, selbst angefertigt haben, gleichwohl aber einen vollen Gewerbebetrieb in ber Statistif als Sutmacher, Uhrmacher, Klempner, Drechfler usw. darstellen. Dag aus dem angeführten Grunde die Ermittelung der Berufsangehörigfeit oder auch Berufstätigfeit ebensowenig wie über die Berbreitung der Produktionsweise über die Lage der Gewerbetreibenden Aufschluß gibt, mag nur nebenbei erwähnt werden; ich meine, ob einer als Schuster leben kann und lebt, wenn er Inhaber eines Schuhmachereibetriebes ift, entzieht fich ganglich ber Beurteilung. Reicht bemnach die blanke statistische Bahl nicht hin, um, wenn ich fo fagen barf, die quantitative Bedeutung eines Gewerbebetriebes jum Ausdruck ju bringen, fo noch viel weniger, um Aufschluß zu geben über seine qualitative Bedeutung, auf beren Erfenntnis aber ber soziale Forscher gang besonderen Wert legt.

Die Statistik belehrt uns nämlich nicht, ob der betreffende Gewerbetreibende noch ökonomisch selbständig tätig ist oder bereits in einem irgendwie gearteten Abhängigkeitsverhältnis zu einem kapitalistischen Unternehmen steht. Das ist wohl der gewichtigste Borwurf, der gegen die Ziffern der allgemeinen Beruss= und Geswerbestatistik erhoben werden kann. Denn ohne eine solche Beslehrung ersahren wir im besten Falle einiges über Betriebsgestaltung, aber nichts über die wirtschaftliche Organisation der gewerblichen Arbeit, also nichts über die Hauptsache. Hätte nicht bisher eine so bedauerliche Verwirrung aus dem Gebiete der Lehre von den

Wirtschafts= und Betriebssormen geherrscht, so wäre man wohl schon allgemein zu der Einsicht gelangt, daß eine Betriebsstatistit z. B. der Tischlerei, Schneiderei, Schuhmacherei, also dreier der wichtigsten Gewerbe völlig belanglos ist für die Frage, ob sich das Handwerf gegenüber dem Kapitalismus erhalten habe oder nicht. Denn die dort aufgesührten "selbständigen" Gewerbetreibenden sind feine Handwerfer mehr, sondern Rädchen in dem großen Uhrwerf der kapitalistischen Verfehrswirtschaft.

Um zu begreifen, was es mit diefer Bemerkung auf sich habe, wird es der ausdrücklichen Erinnerung bedürfen, daß der gewerbliche Kapitalismus feineswegs, wie es die gemeine Meinung bisher annahm, immer nur in der Form des großen Fabrikbetriebes mit allem Schingterra höchstentwickelter Technik seinen Ginzug in die unterworfenen Gebiete der gewerblichen Produktion hält. Daß er vielmehr häufig genug in gang bescheidenem Auftritt erscheint, in gang anspruchslosen Formen, die fich auf den ersten Blick von benen ber handwerksmäßigen Organisation faum unterscheiden. Ja in vielen Fällen ift an der Art und Beije, wie die Gütererzeugung und der Güterabsak sich vollziehen, so aut wie nichts geändert, und doch muffen wir feststellen, daß das Kapital mit einem Fuße wenigstens bereits in dem chemaligen Produktionsgebiete bes Handwerfs steht. Das find diejenigen Fälle, die ich als Fälle in= direkter Abhängigkeit vom Kapital bezeichnet habe. Sie liegen vor, wenn der Kapitalist den Handwerker, zu dem er sonst feine Beziehung hat, nur dadurch ausbeutet, daß er ihn, den Produzenten, seine Erzeugnisse zu Schleuderpreisen an ihn, den Beld= besitzer, der alsdann meist Händler ist, abzuseten zwingt; oder aber, wenn der Handwerker in eine Art von Schuldknechtschaft zu einem Gelddarleiher gerät, der ihm die Mittel zur Daseinsfristung oder zur Ausübung seiner Tätigfeit vorschießt. In beiden Fällen bleibt der Handwerker "selbständiger Meister", wird auch von der Statistik und von oberflächlichen Beobachtern als jolcher gewertet: in Wirklichkeit ift er kapitalhörig geworden, er frondet, um die Geldsumme eines fremden Mannes zu nuten, der einstweilen diese Nutungs= art begnemer findet als die Begründung einer selbständigen kapi= talistischen Unternehmung.

In derartige Abhängigteit vom Kapital sind nun heute zahl= reiche Handwerker geraten, namentlich unter den Bäckern, Bau= handwerkern und Möbeltischlern.

P"

Viele Bäcker sind nichts anderes als die Puppen, die von den Mehlhändlern oder den Häuserbesitzern in den Laden gesetzt werden. Sie besitzen selbst keinerlei Vermögen; ihre Selbständigsteit ist daher eine meist nur scheinbare.

Gang besonders verschlungen sind die Beziehungen zwischen Rapital und Handwert im Baugewerbe. Bier befindet fich ber fleine Handwerfer überall dort in einer gedrückten Lage, wo er (und das ift heute in allen größeren Städten die Regel), statt wie früher mit einem privaten Bauherrn, mit einem kapitalistischen Unternehmer seine Verträge abschließt: mag dieser wie bei ben meisten Spefulationsbauten ein jogenannter Zwischenunternehmer ober ein solider Architekt oder eine Bauunternehmung, ein Baugeschäft ober sonst etwas, mag ber Ban ein Bestellungs= ober ein Spekulationsban sein. Immer hat sich jetzt die Sachlage insofern zuungunsten des Bauhandwerkers verschoben, als er mit einer Gegenpartei zu tun hat, die nach Profit ftrebt und ben eigenen Brofit zu vermehren trachtet dadurch, daß sie den Gewinn des Handwerfers felber zu verringern sucht. Man bemüht sich, diesen letteren in einen möglichst erbitterten Konfurrenzfampf mit seinen Genoffen hineinzutreiben, was bei ber naturgemäß schwachen Stellung der Kleinhandwerker in der Regel nicht schwer fällt. Das überaus wirksame Mittel, bessen man sich zu diesem Zwecke bedient, ist bas Submijfionsversahren: die Handwerfer werden aufgefordert, Gesamtangebote für die Übernahme der betreffenden Bauarbeit gu machen, und dadurch veranlagt, sei es aus Unkenntnis, sei es aus Not, ihre Forderungen so tief herabzudrücken, daß ihr Berdienst im besten Falle ein anständiger Arbeitslohn ist. Dazu kommt, daß fehr häufig durch ein fehr verschmittes Berfahren die fleinen Bauhandwerker überhaupt um ihren Verdienst oder ihr ganges Geld gebracht werden, weil im entscheidenden Augenblicke ihr Auftraggeber, ein mittelloser Zwischenunternehmer, dessen sich das Rapital lediglich als Strohmann bedient, zahlungsunfähig wird. Summen, die auf diesem Wege best jogenannten Bauschwindels von den Handwerfern namentlich in den großen Städten in den letten Sahrzehnten verloren worden sind, gehen sicher in die Sunderte von Millionen.

In einer anderen Form wiederum ist der Möbeltischler abhängig vom Kapital geworden. Hier hat die moderne Entwicklung zuvörderst eine weitgehende Spezialisation unter den einzelnen Tischlern erzeugt. In Berlin beispielsweise gibt es Tischlerei= betriebe, die nur Schränke, Tische, Stühle, Rommoden, Rähtische, Nachttische, Waschtische, Spiegeluntersätze, Vertikows, Büsetts, Bettstellen, Spiegelrahmen, Gardinenhalter, Sophas, Fauteuils, Berrenschreibtische, Damenschreibtische, Rüchenschränke, Rüchentische usw. anfertigen. Und auch bei dieser Teilung hat man noch nicht Halt gemacht. Bei den Stühlen besteht eine scharfe Trennung zwischen gewöhnlichen und feinen, bei ben Schränfen unterscheidet man Garberobeschränke, Bücherschränke, Glasschränke usw., und bei ben Tischen außer den schon angeführten noch Ruliffentische, Sofatische, Blumentische, Salontische usw., von denen fast jeder Gegenstand den Spezialartifel eines Handwerkers bildet. Mun ift es flar, daß diese Entwicklung wiederum zum Nachteil des Tischler= meisters ausschlagen mußte. Je spezialifierter seine Tätigkeit, besto abhängiger wird er von den Magazinen, für die er liefert; und je weniger Magazine er bedient, also je kleiner er ist, desto arg= wöhnischer muß er auf die Erhaltung seiner Rundschaft bedacht sein. Ein kleiner, armer Meister, der für drei oder vier Händler arbeitet, wird eher geneigt sein, nachteilige Bedingungen zu erfüllen, als ein großes Geschäft, das selbst kapitalkräftig ist, und mit dreißig oder vierzig Magazinen in Berbindung steht. Die Mehrzahl der großstädischen Tischlereien wird aber von solchen gang fleinen, jämmerlichen Criftenzen gebildet. Von etwa 3000 Berliner Tischlermeistern arbeiten 2000 mit weniger als 3 Gehilfen, 1110 aber überhaupt ohne Gehilfen. Bei den gang fleinen hat die Ausbeutung durch die Magazine einen besonders hohen Grad erreicht durch die Ausbildung eines Absatsinstems, das den Tischlermeifter auf Gnade und Ungnade den Händlern unterwirft. Das ift bas Shitem, das die Franzosen Trole, die Engländer hawting nennen, das also im Deutschen wohl als Höferei zu bezeichnen ware. ift bei Möbeln gang geringer Sorte, die vollständig vertretbar find und weil von jedem Tischler herstellbar, in stets hinreichender Menge angeboten werden, in allen größeren Städten ausgebildet worben, und besteht darin, daß die Magazininhaber von irgendwelcher festen Bestellung bei den Tischlern überhaupt absehen und das Angebot im eigenen Laben erwarten. Da fertigt benn ber "Sandwerksmeister" die Woche über Möbel einer bestimmten Gattung für die er noch keinen Abnehmer weiß, und fährt mit ihnen am Sonnabend ober an einem andern befannten Wochentage von

4"

Magazin zu Magazin, seine Ware seilbietend. Absetzen nuß er, sonst hat er kein Geld zu leben und weiterzuarbeiten. Er stellt beshalb von Ansang an die niedrigsten Preise und unterbietet sich selbst von Stunde zu Stunde, je mehr sich der Abend nähert. Schließlich verkauft er zu Spottpreisen, die vielleicht nicht einmal seine Auslagen becken.

Und so etwas füllt die Spalten der Gewerbestatistift als selbsständiger Gewerbetreibender, und wenn ihrer Tausend beieinander sind, gewinnt es den Anschein, als sei hier noch das alte Tischlershandwerf in ungebrochener Kraft und Ausdehnung erhalten gesblieben!

Aber der Kapitalist fann schon völlig zum Unternehmer ge= worden sein, daß heißt, er fann die Leitung der Production und des Absates bereits gang in seine Sand genommen haben, fann dem technischen Arbeiter, der nun gang nach seinen Absichten, nach seinen Angaben produziert, alles vorschießen, was dieser zum Leben wie zur Arbeit braucht: und doch fann dieser abhängige Arbeiter immer noch den Unschein eines selbständigen Gewerbetreibenden bewahren, kann als Vertreter eines altehrwürdigen Handwerks von der Statistif verzeichnet worden sein, weil er in der Tat noch einem selbständigen Handwerksbetriebe vorsteht. Es ist dies der Kall, wenn der Rapitalismus in der Form des Berlages ober ber Hausindustrie ein Gebiet gewerblicher Produktion erobert. Sauvtbeisviel: die Befleibungsindustrien, namentlich die Schneiberei. In diesen Gewerben werden die einzelnen Arbeiter in ihrer Boh= nung ober Werkstatt vom Unternehmen belaffen, erhalten aber von einer Zentrale aus bestimmte Aufträge, meist auch werben ihnen die schon vorgearbeiteten Rohstoffe - den Schneidern und Schneide= rinnen also die zugeschnittenen Kleider- oder Baschestücke - geliefert. Gie find also Lohnarbeiter im Dienste eines fapitalistischen Unternehmers, nicht anders wie jeder Fabrifarbeiter. Außerlich aber bewahren sie sich oft ein handwerksmäßiges Unsehen. Existenz hat schon zu vielen Migverständnissen Anlag gegeben, namentlich dort, wo sich auch eine bedeutende Handfertigfeit bei solcherart Hausindustriellen erhalten hat. Und das ist häufig der Kall. Gerade in der Schuhmacherei und Schneiderei hat die kapi= talistische Organisation mit am frühesten sich der Qualitätsware bemächtigt: allerseinstes Schuhwerk wird seit Jahrzehnten oder wurde bis vor furzem in jehr eleganten "Maggeschäften" sei es

fertig gefauft, sei es von der Aundschaft bestellt, in Geschäften, die meistens hochqualifizierte Heimarbeiter als sogenannte Bodenarbeiter in ihren Wohnungen beschäftigen, während im Hauptgeschäft nur das Leder zugeschnitten wird. Ühnlich ist die Organisation des eleganten Herrenschneidergeschäfts, das namentlich in größeren Städten häusig auf breiter fapitalistischer Basis ruht (der Tuchshandel bildet in vielen Fällen den Hauptteil des Geschäftes!), seine ganz individuell zu behandelnden Erzeugnisse aber nicht in großen Werkstätten, sondern bei einzelnen Meistern, die sich zuweilen auch noch Gesellen halten, herstellen läßt.

Wo es sich um minderwertige Massenartikel handelt — wie meist in der Konfektion, d. h. bei der Erzeugung fertiger (nicht nach Maß bestellter) Kleider= oder Bäschestücke - beruht dann die Stärke der meift sehr großen Konfektionshäuser nicht mehr, wie bei den feinen Maggeschäften, auf der Qualität, sondern auf der Quantität und Anspruchslofigfeit der Arbeitsträfte. Bier find es neben wiederum ehemalig selbständigen Schneidern vor allem die billigen, weiblichen Arbeitsträfte, wie sie in Massen die Großstadt liefert, auf denen sich der Sieg des Rapitalismus über das Handwerk gründet. Denn mährend er in den eleganten Maß= geschäften durch die Büte der (oft recht teuren!) Erzeugnisse die Konkurrenz aus dem Welde schlägt, tut er es in dem großen Bereiche der Konfettionsware durch die verblüffende Billigfeit, die nur zum kleineren Teile eine Folge besserer Arbeitsorganisation, namentlich weitgetriebener Spezialisation der Arbeitsverrichtungen, zum überwiegenden Teile dagegen Folge der beispiellos billigen Arbeitsfräfte ist, die der Kapitalismus in seine Nege zu bringen vermag.

Während von den beiden großen Bekleidungsgewerben die Schuhmacherei immer nur in einzelnen Artikeln und vorübergehend hausindustriell organisiert war, von Ansang an aber auch in fabriks mäßiger Organisation erscheint — 1849 gab es in Ersurt, der damals bedeutendsten Schuhmacherstadt Preußens, bereits 5 Schuhswarensabriken, oder wenigstens Großbetriebe, mit zusammen 148 Perssonen, und ähnliche Zissern werden uns für jene Zeit aus Kalau, Mainz und Frankfurt a. M. berichtet — während heute die kapistalistische Schuhmacherei (und das ist für Neuarbeit sicher der bei weitem überwiegende Teil des gesamten Schuhmachergewerbes) fast ausschließlich fabrikmäßig betrieben wird, hat die Schneiderei von

gr"

jeher und bis heute noch eine besondere Vorliebe für hausindustrielle Organisation an den Tag gelegt.

Die Anfänge der Konfektionsschneiderei reichen in Dentschland in die 1840er Jahre guruck. Gerson, eines der ersten großen Konsektionsgeschäfte, ist 1842 begründet. 1852 beschäftigte es schon 5 Handwertsmeister, 3 Direftricen, 120-140 Arbeiterinnen in der Werfstatt, 150 Meister mit je 10 Gesellen aufer dem Saufe, 100 Kommis, Auffeher ufw. im Berkaufslokal. Ende ber 1840 er Jahre unternimmt die Berliner Aleiderkonfektion ihren ersten schüchternen Schritt aufs Land. In München wurde die Befingnis zum Verfauf fertiger Rleider erst 1847 freigegeben. Run erst entstanden große Kleiderhandlungen. Nebenbei bemerkt: diese ersten Ungerungen fapitaliftischen Lebens im Gebiet der Befleidungs= gewerbe erfolgten ohne jede Veränderung der Technif: 1854 fommt die erste Nähmaschine nach Deutschland, die übrigens auch nur wenig Ginflug auf Betriebs- und Wirtschaftsorganisation ausgeübt hat. Würde sie doch jedem Handwerker ohne weiteres zugänglich fein. Hier wie in taufend anderen Fällen find es gang andere Dinge als die veränderte Produktionstechnik, die dem gewerblichen Rapitalismus jum Siege verholfen haben.

Hente ist die Konsektion einer der wichtigsten Zweige des gewerblichen Kapitalismus in Dentschland geworden. Und zwar ruht sie im wesentlichen noch heute auf der hausindustriellen Organisation, nur daß in der Kleiderkonsektion häusig zwischen den Heimerbeiter und das Konsektionshaus "Zwischenmeister" treten, die dann die einzelnen Arbeiter oder Arbeiterinnen in eigenen kleinen Werkstätten zu sechz, zehn, fünszehn vereinigen. Über die Verbreitung und Ausdehnung dieses wichtigen Industrieszweiges teile ich noch solgendes mit:

In Dentschland lassen sich für die Herrenkonsektion drei Produktionsgebiete unterscheiden: ein norddeutsches, ein süddeutsches und ein westdeutsches. Das norddeutsche Produktionsgebiet hat seine Mittelpunkte in Berlin und Stettin. Der Hauptsig, nicht nur für Norddeutschland, sondern für ganz Deutschland, ist unstreitig Berlin, das besonders in besseren Waren den Markt völlig beherrscht, aber auch sehr viele billige Artikel sertigt. Das südsdeutsche Produktionsgebiet liegt vornehmlich in und um Frankstrt a. M., Aschaffenburg, Nürnberg und Stuttgart. Das westsdeutsche Produktionsgebiet umfaßt die rheinisch-westfälische Arbeiters

und Sommerkonfektion. Seine Hauptsitze find Müuchen-Gladbach, Barmen-Clberfeld und die Kreise Minden, Berford, Lubbede, Stadt= und Landfreis Bielefeld. Die Damenfonfektion beschränkt sich auf drei städtische Mittelpunkte: ihr Hauptsit ift Berlin, das alle, namentlich bessere und beste Ware erzeugt; in Breslau und Erfurt werben mittlere und Stapelartifel gearbeitet. Alle Rleiderkonfektion haust zum überwiegenden Teil in großen, zumeist sehr großen Unternehmungen. Das größte Herren= und Knabenkonfektions= geschäft in Breslau fertigt täglich 1000—1800 Augüge, daß größte Damenmäntelgeschäft daselbst jährlich 200000 "Biecen", d. h. Damenmäntel und Jacketts. 135 Personen sind allein als Geschäftspersonal angestellt. In Breslau sollen im ganzen 25 000 bis 30000 Schneider und Schneiderinnen tätig fein, davon die große Mehrzahl als Heimarbeiter in der Konfektion. In Stettin bestehen etwa 30 Geschäfte mit mehreren Tausend Arbeitern, in Aschaffenburg 6 Engrosgeschäfte mit etwa 2000 Arbeitern. Der Absatz dieser Riesengeschäfte erfolgt nur zum fleinen Teil am Herstellungsorte selbst - die meisten halten allerdings wohl stets ein Detailverfaufsmagazin - ber überwiegende Teil ber Erzeugniffe wird in alle Welt versandt; aus Deutschland werden jährlich für mehr als 100 Millionen Mark, namentlich an Damenkonfektion, ausgeführt. Aber für viel mehr bleibt im Inlande. Man schätt den Wert, der in Dentschland hergestellten Konfektionswaren auf etwa 400 Millionen Mark, den der Berliner Mäntelkonfektion allein auf 120—130 Millionen Mark.

Die Wäschefonsektion, d. h. im wesentlichen die Herstellung von Damen= und Kinderwäsche, hat ihre Hauptsitze in Berlin, wo 30 Engrosfirmen etwa 5 000 Arbeiterinnen beschäftigen, in Breslau und Köln. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt von zwei Seiten her, von den Leinenhandlungen und von den Nähschulen. Sie unterscheidet sich von den übrigen Zweigen der Konsektion wesentslich dadurch, daß ihre Erzeugnisse früher der Regel nach übershaupt nicht gewerbsmäßig, sondern in der Familie hergestellt wurden.

In allen Fällen nun aber, in benen es sich nicht um eine bloß indirekte Abhängigkeit vom Kapital handelt, in denen der Kapitalismus sich auch nicht der Form der hausindustriellen Organisation bedient, kann es offenbar nur die Gestalt des Großbetriebes sein, in der der Kapitalismus das ehemalige Schaffens-

gebiet des Handwerks erobert. Das müßte also seinen ziffer= mäßigen Ausdruck in der Gewerbestatistik sinden und findet es auch bis zu einem gewissen Grade und bei kritischer Betrachtung.

Bunachft burfen wir den Begriff des "Großbetriebes" nicht zu eng fassen. Bielmehr wenn wir erfahren wollen, wo der ge= werbliche Kapitalismus vordringt, muffen wir auch in benjenigen Größenflaffen Umschau halten, die von der Statistif als jogenannte "Mittelbetriebe" bezeichnet werden. In ihnen fonnen zwar auch Großhandwerfer ihr Wesen treiben. Aber häufiger doch wohl dasjenige, was ich fleinkapitalistische Unternehmer genannt habe. Die fleinkapitalistische Unternehmung, beren Tätigkeitsfelb übrigens feineswegs auf die Sphäre der gewerblichen Produktion beschränkt ist, wenn sie auch hier am häufigsten sich findet, wird dadurch gekennzeichnet, daß bei ihr die Funktion der Ordnung und Leitung zwar nur vom Kapitaliften ausgeübt wird, biefer aber nicht nur als Ordner und Leiter, sondern daneben auch als tech= nischer Arbeiter auftritt. Die fleinkapitalistische Unternehmung stellt sich damit systematisch als eine Zwitterbildung, historisch als eine Übergangserscheinung dar: es finden sich Bestandteile der favitalistischen Unternehmung mit solchen ber handwerksmäßigen Organisation gepaart.

Es scheint nun, als ob sich in vielen Fällen ber ilbergang der handwerksmäßigen in die kapitalistische Gewerbeverfassung in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland nicht sowohl mit einem plöglichen Sprung in die Großinduftrie vollzogen habe, als vielmehr in der Beije, daß aus dem Handwerkerstande selber eine Unzahl fräftiger Naturen zu solchen kleinkapitalistischen Unter= nehmern emporgewachsen sind. Für die Richtigkeit dieser An= nahmen spricht zunächst die Statistif. Sie belehrt uns, bag bie Rahl der Betriebe, in denen 6-10 Personen tätig sind, von 1882-1895 um 65,1% (von 68763 auf 113549), diejenigen der Betriebe mit 11-50 darin beschäftigten Personen sogar um 76,9 % (von 43952 auf 77752), beide Gruppen von Betrieben in den dreizehn Jahren also um 69,7 % angewachsen sind. Während bie in ihnen beschäftigten Personen um 66,6, 81,8, 76,3% fich vermehrt haben, und zwar in den Betrieben mit 6-10 Personen von 500097 auf 833418, in den größeren von 891623 auf 1620915 Personen. Nun steckt zwar in der kleineren der beiden Betriebsgrößen sicher noch eine Menge echtes Handwerk, in der

größeren schon echte Großindustrie, aber ebenso sicher befindet sich der größte Teil dieser "Mittelbetriebe" in den Händen kleinkapistalistischer Unternehmer. Leider sind erst 1895 die Betriebe mit 11—20 Personen gesondert gezählt, so daß sie mit früheren Jahren nicht verglichen werden können. Es mag aber erwähnt werden, daß es im Jahre 1895 in der Sphäre der gewerblichen Produktion 35774 solcher Betriebe mit 516707 darin beschäftigten Personen gab.

Sodann bestätigt es aber auch die Ersahrung, daß in zahlereichen Zweigen Unternehmer mit einem Sachvermögen von 20 bis 30000 Mark, die gut zu rechnen verstehen, ihr Auskommen sehr wohl zu sinden vermögen, oder sagen wir vorsichtiger: soweit bisher die Entwicklung reicht, zu sinden vermocht haben. Das ist beispielsweise der Fall in der Feindäckerei, der Fleischerei, der schon erwähnten Maßschneiderei, der Bauschlosserei, in einigen

Zweigen der Tischlerei.

Aber auch eine derartige Rücksichtnahme auf die Unternehmungen mittlerer Größe würde noch nicht genügen, um das Eroberungsgebiet des gewerblichen Rapitalismus in der Sphare ehemals handwerfsmäßiger Gütererzeugung richtig zu bestimmen, wollte man sich etwa damit begnügen, das Vordringen des Kapi= talismus lediglich in dem eigenen Arbeitsgebiete des früheren Handwerks zu verfolgen. Miso etwa festzustellen, welchen Umfang der "Mittelbetrieb" oder der "Großbetrieb" nach den Angaben der Statistif in den "wichtigsten Zweigen des früheren Handwerks" - vgl. Anlage 32 - gewonnen haben. Natürlich kommen bieje Biffern auch in Betracht. Wir ersehen baraus, daß in ben aufgeführten Zweigen in dem Zeitraum von 1882—1895 die Zahl der in "Aleinbetrieben", also vorwiegend handwerksmäßig be= schäftigten Versonen von etwa vier Fünftel auf zwei Drittel zu= rückgegangen ist. Ziehen wir aber die zunehmende Produktion3= leistung der größeren "Betriebe" in Rücksicht ebenso wie deren Berringerung in den fleinen und fleinsten, so werden wir nicht zuviel behaupten, wenn wir jagen, daß in dem ureigenen Herr= schaftsgebiete handwerksmäßiger Produktion doch nur etwa noch die Balfte der Arbeit in "Rleinbetrieben" geleistet wird.

Diejenigen Produktionszweige, in denen der "Großbetrieb" in derselben Gruppierung der Arbeitsverrichtungen, wie sie das Handwerk vorgenommen hatte, vordringt, sind nament= lich Maurerei und Zimmerei, dann aber doch auch Schloj= jerei.

Nun ist aber gang besonders wichtig zu beachten, daß sich in dieser Form keineswegs alle oder auch nur die wichtigste kavitalijtische Produktion, durch die alte Handwerksarbeit ersetzt wird, heutigentags absvielt. Es ware auch auffallend, wenn es fo ware. Denn die Bildung von Berufszweigen, wie fie durch die fapita= listische Organisation hervorgerusen wird, muß naturgemäß eine andere sein als sie die Handwerfer im Ablaufe der Jahrhunderte vorgenommen hatten. Diese, das wissen wir, hatten eine solche Anzahl von Verrichtungen folcher Art zu einem Gewerbezweige zusammengefaßt, wie sie am zwanglosesten die Berufstätigkeit eines persönlich wirkenden Arbeiters und seiner wenigen Hilfskräfte bes Meisters mit seinen Gesellen und Lehrlingen - zu bilden vermochten. Die kapitalistische Unternehmung kennt diese Rücksichtnahme auf persönliches Wirken nicht. Sie bestimmt die Zusammengehörigkeit der einzelnen Arbeitsverrichtungen und Produktionsprozeffe ausschließlich nach sachlichen Gesichtspunkten größt= möglicher Zweckmäßigkeit. Sie tut nichts anderes als die wirt= schaftliche Organisation für die versachlichte moderne Technik zu schaffen. Daraus folgt alfo, daß das Tätigkeitsfeld eines Sandwerfers oder fagen wir von hundert Handwerkern feineswegs gu= fammenfallen muß und häufig genug auch nicht zusammenfällt mit berjenigen einer kapitalistischen Unternehmung. Die völlige Umichichtung des inftematischen Aufbaues unseres Ge= werbewesens durch den Ravitalismus, die gang neue Gruppierung der einzelnen Gewerbezweige ist vielmehr gerade einer der hervorstechenden Buge des modernen Gewerbewesens.

So kommt es denn, daß diejenige kapitalistische Unternehmung, die einem Handwerk das Leben sauer macht oder es ganz versnichtet, oft genug einer ganz andern Branche angehört als das Handwerk selbst. Wenn wir nach den Duälgeistern der handswerksmäßigen Seilerei Umschan halten, dürsen wir beileibe nicht nur unter "Seilerei" suchen und uns begnügen, die hier vorshandenen Großbetriebe als Konkurrenten anzusprechen: vielmehr stecken diese unter den Fabriken sür Drahtseile oder Ketten, denn die eisernen Stricke haben die hansenen verdrängt. Die handswerksmäßige Töpferei ist nicht nur durch die "Großbetriebe" im eigenen Lager geschädigt, sondern mindestens ebenso stark durch

die Emaillewarenfabriken. Die Schuhmacherei hat Einbuße durch die Gummiwarenfabrikation erhalten, die Zimmerei oder Tischlerei durch die Eisenwarenfabrikation, die Malerei durch die Farbensfabriken usw.

Endlich muß noch in Rücksicht gezogen werden, wenn wir den Umbildungsprozeß richtig werten wollen, den die gewerbliche Produktion im neunzehnten Jahrhundert durchgemacht hat, daß der "Großbetrieb" auch dort, wo er sich im Umkreis der ehemals handwerksmäßig ansgeübten Tätigkeiten einnistet, doch sehr häufig die einzelnen Arbeitsverrichtungen unter anderm Gesichtspunkte anordnet. Entweder nämlich er spezialisiert sich auf einzelne Gesbiete eines früheren Handwerks oder er kombiniert ein neues Geswerbe aus weiland selbständigen Handwerken.

In der Form des fpezialifierten Großbetriebes, der nur fleine Enflaven im Gebiete des alten Handwerks besetzt, tritt der gewerbliche Kapitalismus sehr häufig in die Geschichte ein. Dft erobert er bann von diesem ersten Stutpunkte aus bie gange Proving. So fing die kapitalistische Schuhmacherei teils mit der Anfertigung von Schäften, teils mit der Herstellung einzelner Gegenstände (Kinderschuhe, Strandschuhe, Ballschuhe usw.) an, um allmählich den gesamten Umfreis des alten Schusterhandwerks in ihren Bereich zu ziehen. Die großindustrielle Schlosserei fing mit der Anfertigung von Tur- und Genfterbeschlägen an, dann folgte die Schloß= und Schlüffelerzeugung, heute werden fast alle Schloffer= artifel fabritmäßig hergestellt. Die handwertsmäßige Schlosserei ift im wesentlichen nur noch Reparatur= und Anbringungsgewerbe. Mus dem Bereiche der Tischlerarbeiten wurde die Barkett-, Leisten-, Riften=, Stuhlerzeugung ausgeschieden und großen Fabrifen über= tragen. Aus dem Gebiete der Fleischerei fiel die Burftfabrikation, aus dem der Bäckerei die Hartbrot-, Biskuit- usw. Fabrikation dem Großbetriebe anheim. Und fo fort in taufend Fällen. Der Gang ber Entwicklung fann bann, wie schon angedeutet, ein verschiedener fein: entweder der Großbetrieb gliedert dem ursprünglichen Teil= betriebe alle übrigen Zweige bes ehemaligen Handwerks an, bas dann als Ganzes fabrifmäßig betrieben wird: Thpus der Schuhmacherei. Oder es bleibt bei ben Spezialbetrieben. Dann können sie allmählich auch das gesamte Gebiet der Produktion erobern und dem Handwerk nur die Anbringung belaffen: Thpus der Schlosserei. Ober sie bilden immer nur erft einen kleinen Be-

•

standteil der Gesamttätigseit des ehemaligen Handwerks, das als solches ziemlich unverändert daneben bestehen bleibt: Verhältnis der Spezialsabriken im Bereiche der Fleischerei und Bäckerei. Oder es teilt sich das ehemalige Handwerk: die eine Hälste wird in sabrikmäßigen Spezialbetrieben organisiert, die andere entwickelt hausindustrielle oder manufakturmäßige Formen: Typus der Tischlerei.

Auf der andern Seite sehen wir, wie die kapitalistische Untersnehmung gleich von vornherein oder im Laufe der Entwicklung mehrere früher selbständige Handwerker zu einem neuen Produktionsorganismus zusammengliedert. Es entsteht die Waggonmanusaktur (aus Schmieden, Schlossern, Tischlern, Stellsmachern, Lackierern, Glasern, Klempnern, Tapezierern, Sattlern, Malern und andern kombiniert), das Baugeschäft, die Bauuntersnehmung (aus einigen oder sämtlichen Bauhandwerkern zusammensgeset), das Ausstattungsgeschäft (das Tapeziererei, Tischlerei, Drechslerei und anderes vereinigt).

Man sieht: eine sast grenzenlose Menge von Varietäten weist die Entwicklung des modernen Gewerbewesens in ihrem Übergang aus der handwerksmäßigen Organisation in die kapitalistische auf, denen aber dies eine gemeinsam ist: daß sie sämtlich einer Bersallgemeinerung kapitalistischen Wesens die Wege ebnen.

Wie ich schon hervorhob: nicht eine Vernichtung, wohl aber eine durchgängige Gefährdung des Handwerts, auch in den Ge= werbezweigen, in benen es noch standgehalten hat, ift das Ergebnis der Wandlungen im neunzehnten Jahrhundert. Deshalb erscheint die Bedeutung des Handwerfs in der Statistif heute (1895) noch größer, als sie tatsächlich ist. Die Ausführungen auf diesen Blättern follten vornehmlich bezwecken, das Urteil des Lefers beim Studium ber Statistif ju scharfen. Aus biefer felbft, von ber ich in den Anlagen 32 und 33 eine Probe gebe, möge er nun das übrige ersehen. Namentlich die Anlage 33 ist in ihren Ergebnissen ungemein lehrreich. Tropbem die Ziffern zwei weit aus= einanderliegende Zeiträume, die Jahre 1834 und 1895, betreffen und dadurch an Wert gewinnen, sind sie doch sehr wohl vergleich= bar, wenigstens soweit, um eine ungefähre Borftellung von dem Entwicklungsgange des Handwerks im neunzehnten Jahrhundert zu geben. In dem gleichen Gebiete (Königreich Preußen alten Bestandes) hat die Zahl der Handwerker in den zwei Menschen=

altern noch um rund  $^{1}/_{2}$  Million zugenommen; der Anteil der Handwerker an der Gesamtbevölkerung ist gleichwohl ein wenig: von 4,1 auf 3,7  $^{0}/_{0}$  gesunken; zieht man die im Vorstehenden gemachten Vemerkungen in Vetracht, so ist die Verringerung noch etwas stärker. Im übrigen muß ich schon voraussetzen, daß der Leser die Tabelle selber studiert, die allen erwünschten Aufschluß gibt, wohlgemerkt: soweit dazu die Statistik überhaupt imstande ist.

Ist es aber eine unbestrittene Tatsache, daß im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts der gewerbliche Kapitalismus aus unsscheinderen Anfängen sich zur vorherrschenden Form gewerblicher Produktion sogar im Bereiche des ehemaligen Handwerks entswickelt hat, so werden wir seine überragende Bedeutung erst recht zu ermessen vermögen, wenn wir bedenken, daß dieses Gebiet nur einen Teil vielleicht nicht einmal den bedeutsamsten seines Wirstungskreises ausmacht; daß er sich zu gewaltigen Leistungen gerade auch in denjenigen Gewerbezweigen aufgeschwungen hat, die er in Deutschland schon zu Ansang des Jahrhunderts so gut wie allein beherrschte (Montanindustrie) oder die sich als ganz neue Prosduktionszweige erst in Laufe des Jahrhunderts herausgebildet haben (Chemische Industrie, Waschinenindustrie). Die solgenden Bestrachtungen sind diesem Entwicklungsgange des gewerblichen Kapistalismus selbst gewidmet.

## III. Die Entwicklung der Industrie

Welche Kapitalbeträge während des neunzehnten Jahrhunderts befruchtend in den Schoß dieser Favoritin des modernen Kapistalismus geslossen sind, läßt sich auch nicht annähernd genau sestsstellen. Sine schwache Vorstellung davon, um welche ungeheuren Wengen es sich jedenfalls handelt, gibt die statistische Übersicht, die ich über die industriellen Aftiengesellschaften (nach dem Handbuche der deutschen Aftiengesellschaften) in der Anlage 34 gebe. Diese Statistis ist lehrreich in mehrsacher Hinsicht. Sie läßt zunächst die überragende Bedeutung der mächtigsten unserer Industrien: der Montanindustrie, klar erkennen. Diese stellt fast ein Drittel des Aftienkapitals der gesamten Industrie. Das wird noch deutlicher, wenn wir die Zissern der Produktionsstatistik mit den Kapitalanlagezissern vergleichen. Der Produktionswert der Montanindustrie betrug im Jahre 1897 annähernd 4 Milliarden Mark. Wir besitzen ähnliche Produktionsberechnungen aus dem Ansage

de"

des Jahrhunderts (in Krugs Nationalwohlstand), die sich allerdings nur auf das damalige Königreich Preugen (also ohne Rheinland und mit Volen) beziehen. Immerhin mogen sie hier mitgeteilt werden, weil fie doch dazu verhelfen, den unglaublichen Abstand zwischen den Jahren 1800 und 1900 zu verdeutlichen. Gesamtwert der preußischen Montanerzeugnisse (Kohle, Gisen, Steine und Erde, Torj) bezifferte man für das Jahr 1798 auf 4415953 Tír. 23 Sgr. Davon entfielen auf Westfalen 1660614 Tlr. 15 Sgr. 6 Pf., auf Schlefien 1349753 Tlr. 20 Sar. 1 Pf. Also etwas über 13 Millionen Mark stehen der heutigen (deutschen) Produktion von 4000 Millionen Mark gegen= über! Möge man auch — was wahrscheinlich zu hoch gerechnet ist, da 1835 die Ausbeute der gesamten preußischen Montan= industrie auch erft auf 7 Millionen Elr. geschätzt wurde - ben Produktionswert der angerpreußischen und rheinländischen Montanindustrie Anno 1798 auf 12 Millionen Mark anschlagen, so er= gabe fich immerhin eine Steigerung von 25 auf 4000 Millionen Mark. Will man etwa annehmen, daß vor hundert Jahren das Gesamtkapital in zwei Jahren, heute bagegen in einem Jahre ein= mal umschlägt, so würde man zu einer Bermehrung des Ravitals in dieser einen Industrie von 50 Millionen auf 4000 Millionen Mark gelangen. Tatsächlich berechnete man vor hundert Jahren den Gefamtkapitalwert aller Montanwerfe Preußens, die sich im Privatbesitz befanden, auf nur 6561394 Tlr. also rund 20 Mill. Mark. Heute arbeiten 8 Aktiengesellschaften mit je einem Kapital von mehr als dieser Summe, barunter eine mit einem Rapital von 66, eine zweite mit einem folchen von 53 Millionen Mark. Das größte Aftienunternehmen stellt also heute einen Kapitalwert dar, der reichlich dreimal so groß ist wie der Gesamtwert der preußischen Montanwerte (im Brivatbesit) vor hundert Jahren!

Was die Ziffern der Anlage 34 ferner erkennen lassen, ist die rasch anwachsende Stärke des Kapitalzuflusses, den die Industrie erfährt. Wir dürsen annehmen, daß dis um die Mitte des Jahrhunderts nur eine tropsenweise Vermehrung der Kapitalanlagen stattgefunden hat: seit Mitte der 1830er Jahre sangen Montan= und Textilindustrie an, sich langsam auszuweiten. Über was will diese schrittweise Ausdehnung besagen gegenüber dem sprunghaften Vordringen des Kapitals, namentlich in den letzten Jahrzehnten! Die Gründungen von Aktiengesellschaften sowie

die Vermehrung ihres Kapitals nehmen erft in den 1880er und 1890er Jahren ein wahrhaft reißendes Tempo an. Man könnte die Zunahmerate des Kapitals mährend des neunzehnten Jahrhunderts in der Formel der Fallgeschwindigkeit ausdrücken: sie wächst rasch und stetig an. Begreiflicherweise. Denn auch für die Industrie gilt das, mas wir für die Gisenbahnen feststellen fonn= ten: in dem Mage, wie sie ihre Kräfte entfaltet, liefert sie in wachsendem Umfange selbst die Mittel zu weiterer Ausdehnung. Volkswirtschaftlich gesprochen: je größer die Produktion und je produktiver die Arbeit, desto beträchtlichere Summen erübrigen sich zu weiterer Bermehrung der Produktionsmittel. Rapitalistisch ausgedrückt (was hier theoretisch nicht zu beweisen ist): je rascher die Zunahme des Produktionswertes und je rascher die Steigerung der Produktivität, desto erheblicher die Überkapitalisation. noch im besondern zu berücksichtigen ist, daß lettere in der am fturmischeften vorwärts drängenden Industrie, der Montanindustrie, burch die in den letten Jahren (infolge der Syndizierungen) fünft= lich hochgehaltenen Preise eine nicht unbeträchtliche Förderung erfahren hat.

Leiber stehen uns nicht gleichwertige Ziffern zur Berfügung, die uns eine andere mächtige Tendeng der modernen Industrie, die Tendeng gur Rapitalkongentration, erkennbar machen fönnten. Daß aber jene Tendenz vorhanden ist, bestätigt alles, was wir sonst vom Gange der Industrie wissen. Insbesondere auch das ziemlich reichhaltige Material, das uns über die Betriebs= größen und deren Entwicklungstendenzen Aufschluß gibt und von bem ich in den Anlagen 35, 36, 37, 38, sowie im weiteren Berlaufe dieser Darstellung einige Proben mitteile. Nur daß die Betriebsgröße doch nur gang annäherungsweise die Größe der einzelnen Unternehmungen (die immer mehr Betriebe in sich zu vereinigen Lust zeigen) erkennen läßt, und daß die Ziffern der Gewerbezählung (Bahl der beschäftigten Arbeiter) nicht einmal für die Feststellung der Betriebsgrößen brauchbar sind, dieweil ja in den meisten Industrien die Produktionsmittel viel rascher anwachsen als die Arbeiterzahl, fapitalistisch ausgedrückt: daß Sachkapital (Marxiches c) viel schneller sich vermehrt, als das Personalkapital, das Marriche v.

Was aber an dieser Stelle noch besonders hervorgehoben zu werden verdient, ist die Tatsache, daß das Kapital, in dem Maße,

4"

wie es der Industrie zuströmt, gleichzeitig die Rechtsform der Unternehmungen umzugestalten die Neigung hat. Derselbe Brozek vollzieht sich auch hier, den wir schon anderwärts, namentlich im Gebiete der Seeichiffahrt zu beobachten, Gelegenheit hatten: die Berjachlichung des Kapitalverhältniffes. Beim Beginne des Jahrhunderts kennt die Industrie nur zwei Formen der kapitalistischen Unternehmung: Die Ginzelfirma und Die kapitalistische Genoffenschaft, lettere vornehmlich im Bergbau unter dem Namen Gewertschaft verbreitet und ihrem Wejen nach der uns befannten Partenreederei verwandt. Beide Formen der Unternehmung, namentlich die genoffenschaftliche, haben nun die Tendenz, zu verschwinden und ber unpersonlichen Aftiengesellschaft Platz zu machen. Die Aftiengesellschaft wiederum strebt nach Verwandlung ihrer Aftien aus Namen- in Inhaberpapiere und damit zum borjenmäßigen Sandel, in dem der persönliche Charafter der Unternehmerschaft in seinen letten Resten beseitigt ift.

Wenn in der Montanindustrie — die in jeder, nicht zulett auch in kapitalistischer Hinsicht als die "schwere Industrie" bezeichnet werden kann — heute die Aktiengesellschaft noch nicht allein das Feld beherrscht, so trägt dazu der Umstand bei, daß ein Teil der Werke sich in den Händen des Fiskus besindet, ein anderer Teil — in Schlesien wohl der größere — im Besitze großer Grundherren (Fürst von Pleß, Herzog von Ratibor, Fürst von Donnersmarch u. a.), deren Verwaltungen natürlich von dem Charakter einer Privatunternehmung so gut wie gar nichts mehr an sich tragen.

Was aber hat der Kapitalismus, der, wie die wenigen ansgesührten Zissern schon ersehen lassen, während des neunzehnten Jahrhunderts ganz neue Reiche der gewerblichen Produktion besgründet hat, aus der Industrie und ihrer Organisation, wie sie ihm die Jahrhunderte überliesert hatten, zu machen gewußt, welche neue Gestalt hat er dem industriellen Leben gegeben: das ist ex, was auf den solgenden Blättern in slüchtigen Umrissen gezeichnet werden soll.

Das erste, was der Kapitalismus in der Versolgung seiner Zwecke vornimmt, ist eine Umschichtung der Bevölkerung. In dem Bilbe, das wir von der deutschen Volkswirtschaft im Ansang des neunzehnten Jahrhunderts uns gemacht hatten, war ein charaketeristischer Zug die Verbreitung der gewerblichen Tätigkeit, auch

dort, wo sie schon in kapitalistischer Organisation vorgenommen wurde, über das ganze Land hin. Diese Verstreuung hatte ihren Grund zum ersten in der eigentümlichen Technik vieler Industrien, namentlich auch der Eisenindustrie, die einen starken Bedarf an Holz hatten (Holzkohlehochösen! Frischseuer! Pottasche!) und sich deshalb gern in waldreichen Gegenden ansiedelten, die aber als treibender Araft sich ausschließlich des Wassers (oder des Windes) bedienten und darum den kleinen Wassersäusen (oder den Hügeletetten) entlang ihre Arbeitsstätten ausschlugen. Zum andern in der unvollkommenen Betriedsorganisation, die großenteils noch die Handindstrie war (bei der die Arbeiter daheim in ihren Wohnungen beschäftigt werden) und dies sein konnte dank der unentwicklen Technik, die den handwerksmäßigen Arbeitsprozeß noch unberührt gelassen hatte. Dies gilt namentlich von Spinnerei und Weherei.

Nun drang die moderne Technif, deren Ctappen wir kennen, als willfommener Bundesgenosse den kapitalistischen Interessen zur Seite vor, und ihre Anwendung heischte jene Umschichtung ber Bevölkerung, von der ich sprach, und die in einer Zusammen= ballung der Arbeitsfräfte ihren bezeichnenden Ausdruck findet. Zu= sammengeballt werden diese in bestimmten Gegenden des Landes, zusammengeballt in den Arbeitsftätten der Unternehmer. Jenes ist eine Folge vornehmlich des Übergangs der Gisenindustrie zum Rofesverfahren, sowie der zunehmenden Bedeutung der Steinkohlen als Heizmaterial (Dampftechnif!). Dadurch wird eine Gruppierung der ehemals über alle waldreichen Gegenden hin zerstreuten Ar= beitermassen um die Rohlen= und Gisenerzfelder bewirft. fönnen diesen Brozeß ziffernmäßig wenigstens insoweit verfolgen, als wir das wachsende Übergewicht der Eisenindustrie in den fohleund erzreichen Provinzen Schlesien, Bestfalen und Rheinlande über diejenige der andern preußischen Provinzen nachzuweisen ver= mögen. Noch um die Mitte des Jahrhunderts (im Durchschnitt der Jahre 1848 bis 1857) betrug der Anteil der in den genannten Provinzen in der Eisenindustrie (ausschließlich Erzbergbau) beschäftigten Arbeiter erst etwas mehr als zwei Drittel (69 %) von ber im ganzen Königreich tätigen Gisenindustrie-Arbeiterschaft, beute ist es fast die gesamte Arbeiterschaft (1895 = 95  $^{\circ}/_{\circ}$ ).

Die Zusammenballung der Arbeiter in geschlossenen, dem Unternehmer gehörigen Etablissements aber ist die Folge der Ver=

vollkommnung, die die Betriebsorganisation in der Sphäre der gewerblichen Produktion während unseres Jahrhunderts ersahren hat: der Kapitalismus schafft sich als mächtigste Waffe eine völlig neue Ordnung des Arbeitsprozesses in dem modernen gesellschaftslichen Großbetriebe, vor allem in der modernen Fabrik.

Was es mit diesen wundersamen Gebilden auf sich habe, habe ich ausführlich in dem einleitenden Abschnitte meines Kapitalismus Sier nur jo viel, daß wir unter Fabrit diejenige Form des gesellschaftlichen Großbetriebes zu verstehen haben, in welchem die entscheidend wichtigen Teile des Produktionsprozesses von der formenden Mitwirkung des Arbeiters unabhängig gemacht, einem selbsttätig wirfenden System lebloser Rörper übertragen worden find. In der Fabrif, deren Idee in der Emanzipation von der lebendigen Tätigkeit eines persönlichen, einzelnen Arbeiters beruht, findet der Entseelungsprozeß der modernen Technif seinen betriebs= organisatorischen Ausdruck. Die besondere Funktion der Fabrik ist biefe: eine Betriebsform ju fein, in welcher die durch die Gin= führung der Maschinerie und des wissenschaftlichen chemischen Berfahrens in die Produktion ermöglichte Überwindung der quali= tativen wie quantitativen Beschränftheit des individuellen Arbeiters in jeweils höchst vollendeter Beise in die Birklichkeit übertragen Die Fabrik ist gleichsam das Werkzeug des kollektiven Ge= jamtarbeiters, mittels beffen er Kraft, Teinheit, Sicherheit, Schnellig= feit über die Schranke des Organischen hinaus zu entwickeln vermag, um damit der tiefsten Idee der modernen Technik zur Verwirf= lichung zu verhelfen.

Diese vollendete Durchbildung des Prinzips gesellschaftlicher, d. h. unpersönlicher Produktion, wie sie in dem reinen Fabrikstypus (etwa einer Dampsmühle oder einer Petroleumraffinerie) zu Tage tritt, ersolgt häusig nicht auf einen Schlag, sondern allsmählich. Es erscheinen dann Zwischenstusen zwischen dem Indisvidualbetriebe des einzelnen Arbeiters oder eines Arbeiters und seiner Gehilsen und der Fabrik. Die Arbeiter sind schon in Großsbetrieben zusammengeschlossen, aber üben ihre Tätigkeit zum Teil noch in handwerksmäßiger Weise, wenn auch vielleicht schon auf Grund einer weitgehenden Spezialisierung der einzelnen Teilsverrichtungen aus: Typus der Stecknadelversertigung, wie sie Kdam Smith beschreibt, die Schuhwarenindustrie vor Einsührung der Sohlennähmaschine, der großen Webereien, in denen die Webstühle

noch nicht mechanisch angetrieben werden. Solche gesellschaftlichen Großbetriebe, in denen wesentliche Teile des Produktionsprozesses noch durch Handarbeit ausgeführt werden, nennen wir Manusfakturen. Sie bilden in den genannten Fällen also Vorstusen zur Fabrik, und stellen eine Form der Betriebsorganisation dar, die unvollkommener als jene ist. Wir können versolgen, wie der Kapitalismus während des neunzehnten Jahrhunderts auch diesen Fortschritt: von der Manusaktur zur Fabrik in zahlreichen Insbustrien vollzieht.

Nun wäre es aber irrtümlich, anzunehmen, daß die fabrit= mäßige Organisation in allen Fällen die höchste Form der Betriebsanordnung darstellte. Diese fann vielmehr unter Umftanden auch in manufakturmäßiger Gestaltung den höchsten Grad der Bollfommenheit erreichen. Das trifft dort zu, wo die Güter= herstellung danernd in wichtigen Abschnitten der individuellen Betätigung burch ben einzelnen Arbeiter unterliegen foll; wo es fich also um Ausübung von fünftlerischer oder besonders schwieriger Handarbeit handelt, wie beispielsweise in der Porzellanwarenbereitung, in der Bronzewarenerzengung, in der Herrichtung von Runftmöbeln mit Schnikereien, Intarfia ober bergleichen, mit einem Wort, in der Sphäre aller eigentlich kunftgewerblichen Tätigkeit. Hier gewährt zwar auch der Großbetrieb überragende Vorteile, doch heischt seine zweckmäßige Verwendung die Freilassung bestimmter handwerksmäßiger Vornahmen. Deshalb bleibt hier die Manufaktur der höchste Ausdruck der Betriebsorganisation, ebenso wie in jenen andern Fällen es die Fabrit ift. Es ist gerade auch eine der genialsten Leistungen des modernen Rapitalismus, die Runft= manufaktur, wie man biefe Spielart ber Manufaktur nennen fönnte, geschaffen und damit die kunftgewerbliche Tätigkeit auf die bem modernen Empfinden und der modernen Technik entsprechende Grundlage gestellt zu haben.

Diese furze theoretische Auseinandersetzung erschien notwendig, um die betriedstechnischen Wandlungen, die die gewerbliche Prosonftion durch den Kapitalismus im neunzehnten Jahrhundert ersfahren hat, in ihrer ganzen Tragweite würdigen zu können. Ich versuche nun diese Wandlung selbst an der Hand der wenigen Ziffern, die uns zur Versügung stehen (für die frühere Zeit sind sie meist dem Redenschen Werke entlehnt), in einigen der wichtigeren Industrien, zunächst in der Textilindustrie, zu versolgen.

Bis um die Mitte des Jahrhunderts wurde in Deutschland nicht nur die Weberei, sondern auch noch ein großer Teil der Spinnerei von den Arbeitern in ihrer Wohnung, selbstverständlich ohne Anwendung von mechanischer Kraft, ausgeübt. Gine sehr eingehende und anmutige Schilderung der alten hausinduftriel= len Textilinduftrie auf doch schon kapitalistischer Basis findet man in "Wilhelm Meisters Wanderjahren", im fünften Rapitel des dritten Buches. Der Leser, auch der Nichtsachmann, ist also über den damaligen Stand der Dinge wohl unterrichtet. Jahre 1810 fam die erste Flachsspinnmaschine nach Deutschland, aber im Jahre 1837 gab es erst 5 mechanische Spinnereien mit zusammen 10300 Spindeln, 1846 war ihre Bahl auf 14, diejenige ber Spindeln auf 45 000 gestiegen (bavon in Schlesien 43138), Anfang ber 1850er Jahre fest von Reden die Spindelzahl auf 65000 an. Für die gleiche Zeit berechnet berfelbe Statistifer die Menge des verarbeiteten Flachses auf 800 000 Zentner, und daß zu bessen Verspinnung etwa 11/2 Million Spindeln erforderlich waren, die also fast alle von hausindustrieu beschäftigten Handspinnern gestellt wurden.

Etwas weiter fortgeschritten ist um die Mitte des Jahrshunderts der Zentralisationsprozeß in der Wollgarnspinnerei, die im Ansange des Jahrhunderts offendar auch noch ausschließlich hausindustriell betrieben wurde. In der genauen Übersicht über die "Fabriken" des preußischen Staates im Jahre 1802, die Krug gibt, sindet sich eine einzige Wollspinnerei (in Wesel) mit 30 Arsbeitern und einer Fabrikationssumme von 20000 Talern verzeichsnet. 1846 weist die preußische Fabrikentabelle 419523 Feinspindeln in Streichwollespinnereien und 32470 in Kammgarnspinnereien auf: was doch sicher auch erst ein kleiner Teil der Gesamtspindelsahl war.

Dagegen scheint die Baumwollspinnerei in Deutschland frühzeitig, vielleicht von Ansang an, sabrikmäßig betrieben worden zu sein. Im Jahre 1802 gab es im ganzen Königreich Preußen freilich erst eine Baumwollspinnerei (in Schermbeck) mit 190 Arsbeitern und 32187 Talern Jahresprodukt. 1846 wies Preußen jedoch schon 153 Baumwollspinnereien mit 170433 Spindeln auf, der Zollverein dagegen hatte 313 Spinnereien mit 750274 Feinsspindeln und 2397 Arbeitern, deren Berteilung über die einzelnen Staaten auß der Anlage 37 ersichtlich ist.

Daß heute kein Lot Garn mehr außerhalb der Fabriken gesponnen wird, bedarf kaum erst der besonderen Hervorhebung. Wenn die Statistik gleichwohl immer noch hausindustrielle "Handsspinner" aufweist, so handelt es sich offenbar in diesen wenigen Fällen nicht um Spinnerei im eigentlichen Sinne, sondern um Spulerei, Schererei oder ähnliche Hilfsindustrien der Textilindustrie.

Viel zäher ist das Leben der Hausindustrie in der Weberei gewesen. Hier herrscht die hausindustrielle Betriebsorganisation um die Mitte des Jahrhunderts noch in sämtlichen Zweigen vor, in der Seiden= und Leinenweberei sogar noch sast allein. Die Wollweberei Preußens beschäftigte im Jahre 1846 noch 29721 Stühle in den Wohnungen der Arbeiter gegen nur 14237 in gesichlossenen Etablissements, und diese auch noch überwiegend als Handstühle (vgl. Anlage 37). In der Baumwoll= und Halbwoll= weberei liesen 71166 von insgesamt 139460 Stühlen in den Beshausungen der Arbeiter, von den übrigen waren 45666 Handstühle und nur 2628 mechanische Webstühle.

In der Seidenindustrie, wie gesagt, war der geschlossene Betrieb noch so gut wie unbekannt, und auch in der Leinenweberei hatte er nur ganz geringe Verbreitung. Zehn Jahre später (1855), nach Jahren mächtigen Ausschwungs, gab es im Königreich Preußen erst 204 "Fabriken" für seinene Zeuge mit 3268 Stühlen, worzunter 30 mechanische, daneben jedoch noch 45921 "gewerdsweise gehende", d. h. hausindustrielle Stühle.

Der Zentralisationsprozeß ist am Ende des Jahrhunderts auch in der Weberei so gut wie vollendet gewesen. Aber auch nicht viel früher. Die Seidenweberei ist erst in den letzten Jahrzehnten zum geschlossenen Betriebe fortgeschritten. Von 1882 bis 1895 ist die Zahl der hausindustriellen Seidenweber um 34381, das heißt auf ein Drittel der früheren Zisser zurückgegangen. Die nicht unbeträchtliche Zahl der hausindustriellen Weber aller Art, die im Jahre 1895 die Statistif ausweist — es ist die Anlage 39 zu vergleichen! — stellt doch nur noch Überbleibsel dar. Das Leben ist längst aus diesen Zurückgebliebenen gewichen. Es sind verslorene Posten. Für die Industrie als Ganzes sallen sie nicht mehr ins Gewicht. Sie existieren nicht mehr, weil die Unternehmer Wert auf ihre Erhaltung legten, sondern weil sie wegen hohen Alters, kleinen Besitztums oder dergleichen, also aus persönlichen Gründen den Übergang in die Fabriken nicht mehr zu vollziehen

\*

vermögen. Sie sind daher zum langsamen Hungertode vom Kapi= talismus, der sie nicht mehr braucht, verurteilt.

Ein ähnliches gilt von einer Reihe anderer Sausinduftrien, die die Leser in der Anlage 39 verzeichnet finden, nämlich von allen benjenigen, die eine Tendeng gur Berminderung ausweisen. Es find eben jene in einer fabriklosen Zeit meist auf dem Lande, entstandenen alteren Sausinduftrien, die heute vom Großbetriebe verdrängt worden sind. Ihre Abnahme - felbst in der furgen Spanne Zeit von 13 Jahren - fällt fo fehr ins Gewicht, daß ihretwegen die Gesamtziffer der Hausinduftriellen in Deutschland von 1882 bis 1895 eine Verminderung erfahren hat: die Betriebe um 43744, die Zahl der Personen um 16223, trotdem, wie wir aus dem vorigen Abschnitte dieses Rapitels miffen, in einer ganzen Menge Gewerbezweigen die hausinduftrielle Organisation (auf Roften des Handwerfs) gegenwärtig im Vordringen begriffen ift: worüber ebenfalls die Anlage 39 den erwünschten Aufschluß gibt. Das sind diejenigen Hausindustrien, die ich als moderne oder auch großstädtische bezeichne. Unter ihnen stehen Tischlerei, Schuhmacherei, Schneiderei obenan, Letterer sind auch, meiner Meinung nach, die 11502 Personen zuzuzählen, um die sich die Kategorie der hausinduftriellen Näherinnen in dem gedachten Zeitraum verringert haben foll. Wahrscheinlich werden diese jetzt in Zwischen= werkstätten beschäftigt und find von der Statistif in den Betrieben von 6 bis 10 oder 11 bis 20 Personen (die in der Näherei be= trächtlich zugenommen haben) gezählt worden.

Sehen wir von diesen zu wachsender Bedeutung gelangenden "modernen" Hausindustrien ab, so sind die Reste der hausindusstriesten Organisationssorm am Ende des Jahrhunderts als quantits négligeable in Deutschlands Volkswirtschaft anzusehen, wie ein Vergleich der Ziffern in der Anlage 39 mit denjenigen der Anlagen 35 und 38 deutlich erkennen läßt.

Nun aber ist es eine wahre Freude, zu beobachten, wie der solcherart geschaffene Großbetrieb im Laufe namentlich wieder des letzten Menschenalters eine unausgesetzte Vervollkommnung erfährt. Was er an technischen Errungenschaften in sich aufnimmt, habe ich in dem achten Kapital angedeutet, wo ich von der Entefaltung der modernen Sijenindustrie, von der Entwicklung des Maschinenwesens, von dem Eindringen des wissenschaftlichen Versfahrens in alle Zweige der Produktionstechnik in kurzen Worten

gesprochen habe. Ich muß mich darauf beschränken, den Leser auf bas dort Gesagte zu verweisen.

Aber einiger Wandlungen, die die Betriebsorganisation selbst, nicht zuletzt unter dem Einfluß der modernen Technik, erfahren hat, möchte ich hier doch noch Erwähnung tun.

Da ist zunächst die fortschreitende Spezialisation, die fast alle Industriezweige gleichmäßig erfahren. Zwar ist Deutschland nicht in der glücklichen Lage wie England, beispielsweise in der Tertilinduftrie die Spezialifierung auf einzelne Artikel -Garne einer einzigen Nummer, glatte, einfarbige Kalikos u. bgl. so allgemein vorzunehmen, wie es jenseits des Ranals geschieht, wo man für den Bedarf halbzivilifierter Bölferschaften in Indien und anderen Kolonien produziert. Die deutsche Textilindustrie, namentlich die Weberei, ist größtenteils auf das Inland oder auf Rulturländer mit differenziertem Geschmacke als Absatgebiet angewiesen und muß sich deshalb immer mit zahlreichen Musterungen Aber soweit es irgend die Nachfrage gestattet, drängt abanälen. die Industrie doch zur Betriebsspezialisation, die eine ganze Reihe hier nicht zu erörternder Vorzüge aufweist. Und die Nachfrage gestattet es natürlich um so eher, je nachhaltiger sie wird, also in wachsendem Umfange. Besonders rasche Fortschritte hat in der legten Zeit die Betriebsspezialisation auf dem Gebiete der Ma= schinenindustrie gemacht. Während noch vor wenigen Jahrzehnten eine Fabrik eine Ehre dareinsette, möglichst vielerlei zu erzeugen, "von der Gartenhacke bis zur Dampfmaschine", finden wir heute Spezialfabrifen für Pumpen, für Turbinen, für Bewehre, für Nähmaschinen, für Fahrräder, für Dampfmaschinen, für Gasmotoren oder Werkzeugmaschinen, mährend andere die Berstellung von Resseln, Brücken, Bangerplatten und Kanonen wieder vornehmlich betreiben.

Gleichzeitig mit der fortschreitenden Spezialisation und zunehmenden Vervollkommnung der Technik vollzieht sich nun aber in der industriellen Betriebsorganisation ein Vorgang, der als einer der allerwichtigsten besonderer Hervorhebung bedarf: das ist die stetige und rasche Vergrößerung der einzelnen Betriebe. Wiederum ist es hier nicht am Platze, die (übrigens naheliegenden) Gründe dieses Vorganges zu erörtern. Es muß genügen, wenn ich die tatsächliche Entwicklung an einigen symptomatischen Zissern nachzuweisen versuche.

gr"

Bunächst bitte ich ben Lefer, die Spalten ber Anlagen 35 und 38 einer Durchmufterung zu unterziehen. Er erfieht baraus, daß in allen Zweigen der Großinduftrie eine ziemlich ftarke Tendeng befteht, die Bahl der in einem Betriebe beschäftigten Bersonen gu vermehren, also diesen selbst zu vergrößern. Bergleichen wir weiter auseinanderliegende Zeiträume (was immer nur in gang bestimmten Fällen möglich ift, in denen der Zufall uns brauchbare und ver= aleichbare Ziffern überliefert hat), so tritt dieser Prozeß, sagen wir einmal ber Personalvergrößerung, noch handgreiflicher in die Erscheinung. So betrug die Belegschaft eines Steinkohlenberg= werks in Preußen (von Reden), baw. Deutschland (Stat. Sahrb.), 1842 durchschnittlich 40 Arbeiter, im Jahre 1900 dagegen 1224, die Rahl der Arbeiter an einem Hochofen in den beiden Jahren 13 und 322. Die mechanischen Spinnereien Preußens hatten im Jahre 1846 durchschnittlich je 10 Arbeiter, womit die Ziffern der Anlage 38 in Bergleich zu stellen find! Nun wies ich aber schon darauf hin, daß die Personalvergrößerung nicht annähernd bie gesamte Betriebsvergrößerung gum Ausdruck bringt, weil meistens die Bermehrung des Bestandes an Produktionsmitteln weit beträchtlicher als diejenige an Personen ift. Deshalb ift es wünschenswert, noch andere Ziffern, aus denen auch die (wie wir fagen wollen) Realvergrößerung ersichtlich ift, wenn möglich jum Vergleich heranzuziehen. Solche Ziffern fteben uns beispiels= weise für die Gifeninduftrie gur Berfügung. Es ist lehrreich, gu erfahren, daß die Jahresleistung eines Hochofens im Jahre 1842 rund 574 t, dagegen am Ende bes Jahrhunderts 78888 t betrug. Während also die Belegschaft nur sich verfünfundzwanzigsachte, ftieg die Leiftungsfähigkeit eines Hochofens in demfelben Zeitraum im Berhältnis von 1:138. Jedes Steinkohlenbergwerk aber, bas im Jahre 1842 rund 5111 Tonnen im Durchschnitt lieferte, förderte im Jahre 1900 durchschnittlich 323343 Tonnen.

Wie reißend schnell sich auf dem Gebiete der Eisenindustrie in allerletzter Zeit noch die Realvergrößerung vollzogen hat, lassen solgende dem Buch der Ersindungen entnommene Zissernangaben deutlich ersennen. Die Größe und Leistung der Hochösen entsprachen am Ansang der 1890er Jahre noch einer Tagesleistung von höchstens 100—200 t Roheisen täglich. Die Kruppschen Hochosenswerke in Rheinhausen besitzen jetzt zwei Ösen von 300 t Tages=erzeugung, und noch etwas größer sind zwei neue Ösen der rheis

nischen Stahlwerke, die einige Wochen hindurch je 340 t Roheisen täglich erschmolzen haben. Mit diesen Ofenleiftungen steigen denn auch die Dimensionen aller übrigen Silfsmittel in gleichem Maßstabe. Gebläsemaschinen, wie die neuerdings für die Georgs= und Marienhütte bei Osnabrück gebauten, liefern in jeder Minute 500—750 kbm gepreßten Wind, und dennoch gehören ihrer mehrere bagu, um einen einzigen Sochofen ber größten Art in Betrieb gu erhalten. Wird doch durch einen solchen in 24 Stunden eine Windmenge von etwa 1400 t Gewicht, d. h. dreimal mehr als die Eisenerzeugung beträgt, hindurchgejagt, und diese großen Luft= mengen muffen wiederum in ebenso mächtigen Winderhigern auf 600-800° erwärmt werden, bevor sie in den Schmelgraum ein= treten. Um 250 t tägliche Gisenerzeugung zu erzielen, sind aber 750 t Erz und Zuschläge und 250 t Rokes erforderlich. Diese Lasten, die einen Gisenbahnzug von 3 km Länge füllen, muffen in je 24 Stunden auf die Bohe der Ofengicht, d. h. auf 30 bis 40 m Höhe gehoben, entfernt und verarbeitet werden, was un= mittelbar am Ofen etwa 100 Mann erfordert. Bur Erzeugung der genannten Rohstoffe sind dagegen über 1000 Arbeiter er= forderlich.

Leider besitzen wir für andere Industrien nicht gleich allsemeine und vergleichbare Zifsern wie für die Montanindustrie. Immerhin kann man doch auch für die andere Hauptindustrie, die Textilindustrie, ganz lehrreiche Vergleiche zum Beispiel zwischen der durchschnittlichen Spindelzahl einer Spinnerei vor fünfzig Jahren und heute ziehen. Die Zifsern für das Jahr 1846 finden sich für die Baumwollspinnerei in der Anlage 37, für die Leinensund Wollgarnspinnerei habe ich sie im Texte mitgeteilt. Der Durchschnitt sür das Königreich Preußen in den drei Zweigen betrug 1114 (Baumwolle), 3215 (Leinengarn), 128 (Kammgarn) und 238 (Streichwolle).

Diesen allgemeinen Ziffern müssen zunächst die bei der letzten Reichs-Gewerbezählung ermittelten Angaben gegenübergestellt werden. Danach gab es 1895 im Deutschen Reiche im ganzen 10076 900 Feinspindeln; mit dieser Ziffer würde Deutschland an dritter Stelle unmittelbar hinter den Vereinigten Staaten und in weiterem Abstande hinter Großbritannien schreiten. Das wenigstens dürsen wir schließen aus dem Rangverhältnis, das die Länder in der Baumwollspinnerei einnehmen, auf die von jener Gesamtsumme

4"

5585330 entfallen. 1892 hatte die Bremer Baumwollbörse in einer privaten Statistik 5472950 Spindeln in der Baumwollspinnerei ermittelt, und damals hatte Großbritannien rund 40 1/2 Million, hatten die Bereinigten Staaten rund 14 1/2 Million, Frankreich nicht ganz 5 Millionen (4,8), Rugland ebensoviel (4,9), Ditindien 2,9 usw. Aber was uns hier vor allem interessiert, ist die Ber= teilung jener Spindeln auf die einzelnen Betriebe. Darüber unterrichtet uns die Gewerbezählung von 1895 in folgender Beise. In der Wollspinnerei wurden 1348 Betriebe mit 3326788 Spindeln ermittelt, 2542 auf den Betrieb. Leider sind Kammgarnfpinnereien und Streichwollfpinnereien nicht unterschieden, obwohl die Bedingungen der beiden Branchen gang verschieden sind. Die Flachs= und Hanfhechelei und Spinnerei wies 69 Betriebe mit 259996 Spindeln (durchschnittlich 3768 in jedem Betriebe) auf. Die Baumwollspinnerei endlich in 357 Betrieben jene bereits erwähnten 5585330, jo daß auf jeden Betrieb im Durchschnitt 15646 entfallen.

Nun erhält man aber auf Grund dieser Besamtziffern fein zuverlässiges Bild von dem Entwicklungsgrade der Spinnerei. In ihnen brücken gahlreiche gurückgebliebene fleine Betriebe, Die für die Beurteilung längst nicht im Verhältnis zu ihrer Zahl in Betracht kommen, in gang irreführender Beije ben Durchschnitt. Gine beutliche Vorstellung von bem Stande ber Spinnerei wurde nur eine Statistif geben konnen, aus ber die Berteilung ber Spindeln nach Größenklaffen auf die einzelnen Betriebe erfichtlich ware. Diese Statistif mußte außerdem für bas Jahr 1900 gelten, denn die Ziffern von 1895 sind natürlich angesichts des Aufschwunges mährend des letten Jahrfünfts, der auch an der Spinnerei, namentlich der Wollspinnerei, nicht spurlos vorübergegangen ist, nicht mehr maßgebend für den Jahrhundertschluß. Eine solche Statistif gibt es nicht. Um sie in einiger Sinsicht wenigstens zu ersetzen, stelle ich im folgenden noch bie Ziffern Busammen, Die wir von der Spindelangahl unserer Aftien= spinnereien besigen. Es sind zwar die größten. Immerhin belehren die Zahlen weit besser als die eine Durchschnittsziffer der Gewerbestatistif. Man erkennt daraus doch, was heutzutage unter einer Spinnerei großen Stils zu verstehen ist und erfieht vor allem auch, welche Höhe die Betriebskonzentration in dieser Induftrie zurzeit erreicht hat. Endlich erfieht man ungefähr, welche

Bedeutung die Aftiengesellschaft als Unternehmungssorm für diesen Gewerbezweig besitzt. Wobei jedoch im Auge zu behalten ist, daß die Angaben über Spindelzahl sich nur bei einem Teile der Aftiensgesellschaften finden.

In der Streichwollbranche gaben nur drei Gesellschaften ihre Spindelzahl mit 4500, 14000 und 70000 an; ein Durchschnitt läßt sich daraus nicht berechnen. In der Kammgarnspinnerei sinden wir Angaben von 12 Gesellschaften, von denen eine zwei Spinnereibetriebe umfaßte. Diese 12 Gesellschaften hatten zussammen 745436 Spindeln, darunter 723180 Feins und 22256 Zwirnspindeln. Das ergäbe einen Durchschnitt von 55629 Feinspindeln und 57341 Spindeln überhaupt in jedem Betriebe. Die größten Betriebe haben je 120000, 92000, 75000 Spindeln. Hauptsitze sind Rheinprovinz, Pfalz, Elsaß und Königreich Sachsen. Die Flachsspinnerei weist nur 11 Gesellschaften mit Angabe ihrer Spindelzahl auf; diese hatten insgesamt 103696, also jede im Durchschnitt 9427 Spindeln. Hier ist der Unterschied gegen srüher am geringsten, was sehr begreislich ist.

Um ausführlichsten sind wir über die Baumwollspinnereien unterrichtet. Deren enthält das Handbuch der deutschen Aktien= gesellschaften (Jahrgang 1901/1902), dem diese Ziffern entnommen find, 91 - ich habes die verschiedenen im Besitze einer Gesell= schaft befindlichen Spinnereibetriebe je als einen Betrieb gezählt - mit zusammen 3782179 Spindeln (einschließlich ber wenigen Zwirnspindeln), das sind über zwei Drittel (67,7 %) aller im Jahre 1895 ermittelten Spindeln. Es würde also auf jeden Betrieb eine Spindelzahl von durchschnittlich 41562 entfallen. Der größte Betrieb, Die Leipziger Baumwollspinnerei, hat 200 000 Spindeln, die nächstgrößte, die Baumwollspinnerei am Stadtbach in Augsburg 137342; die Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei in Angsburg arbeitet mit 126600 Spindel, die aber in 3 Spinnereien verteilt sind, jo daß nur noch die Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei in Bamberg mit mehr als hundert Tausend (125000) Spindeln in einem Betriebe arbeitet. Eine vierte Spinnerei nähert sich dieser Ziffer mit 99588 Spindeln. Diese 4 Ctabliffements zusammen haben also 688530 Spindeln: etwa soviel wie der Zollverein in 313 Spinnereien vor fünfzig Jahren, mahrend die größte Aftienspinnerei ein Sechstel mehr Spindeln besitzt als fämtliche 153 Spinnereien bes Königreichs

Preußen zusammen im Jahre 1846. Mehr wie 60000 Spindeln hatten am Ende des Jahrhunderts 13 Firmen, mehr wie 40000 38 Firmen. Wie beträchtlich die Vergrößerung im letzten Jahrzehnt noch gewesen ist, ergibt ein Vergleich dieser Zissern mit der von der Bremer Baumwollbörse zusammengestellten Statistif. Dasnach gab es im Jahre 1892 in Deutschland (ausschließlich Elsaßsuchringen) insgesamt erst 27 Firmen mit je mehr als 40000 Spindeln, heute dagegen, wie wir sehen, bereits 38 und das sind noch nicht einmal sämtliche Aftiengesellschaften, von denen vielsmehr eine ganze Anzahl und gerade die größten keine Angaben über Spindelzahl gemacht haben.

Ein Hauptsitz der deutschen Baumwollspinnerei ist von alters= her das Königreich Sachsen. Hier wurde im Jahre 1798 die erste mechanische, mit Wasserfraft betriebene Baumwollspinnerei in Sarthau an der Würschnitz eingerichtet, der bald andere folgten, io daß die Gesamtzahl der mechanischen Banmwollsvindeln Sachsens im Jahre 1814 (Ginfluß der Kontinentalsperre!) bereits 276625 betrug, mahrend sie um die Mitte des Jahrhunderts mit rund 1/. Million zwei Drittel aller Spindeln des Zollvereins aus= machten. Dann ift die fächfische Baumwollspinnerei aber, über beren Entwicklung Rudolf Martin einen hübschen Überblick in Schmollers Jahrbuch (Band 17) gibt, von der bayerischen über= flügelt worden, die 1892 über 1 Million Spindeln (gegen 647000 im Königreich Sachsen) hatte. Andere Mittelpunfte dieser Industrie sind Baden, Württemberg und die Rheinlande, vor allem aber Elfaß-Lothringen, das im Sahre 1892 nach den Angaben der Bremer Baumwollborje annähernd 1/2 der Spindeln Deutschlands (1,4 Millionen von 5,5 Millionen) besaß.

Die Vergrößerungstendenz der Betriebe findet in technischen und anderen Bedingungen früher ihre Begrenzung als das Streben des Kapitals, sich in riesigen Unternehmungen zusammenzuballen, um entweder nur das Feld seiner Betätigung zu erweitern oder gleichzeitig sich in wachsendem Umsange die Vorteile zu eigen zu machen, die eine Ausweitung der Anlagesphäre naturgemäß mit sich bringt. Daraus erklärt es sich, daß die Vergrößerungstendenz der kapitalistischen Industrieunternehmung sich stärker sühlbar macht, als die der einzelnen Industriebetriebe; erklärt sich mit anderen Worten die Tatsache, die wir täglich zu beobachten Gelegenheit haben, daß die Betriebskonzentration sortschreitet zu einer Be=

triebskombination in einer und derselben Unternehmung. Die Betriebskombination steht nicht etwa in einem Gegensatz zu der von uns schon beobachteten Betriebsspezialisation. Im Gegensteil: sie ergänzt und vervollständigt diese. Erst vollzieht sich zum Zwecke vorteilhafterer Betriebsgestaltung und um die Errungenschaften der Technik besser zur Anwendung bringen zu können, die Spezialisierung und gleichzeitig die Vergrößerung der Betriebe, deren mehrere dann zu gemeinsamer kapitalistischer Verwertung in eine Unternehmung zusammengefaßt werden.

Wir lernten eben schon solche Fälle in dem Überblick über die beutschen Aftienspinnereien kennen. Dort sahen wir, wie öfters mehrere große Spinnereien, die zuweilen an weit voneinander liegenden Orten ihren Sit haben, in der Sand einer Gesellschaft vereinigt find. Auch als wir die Tätigkeit ber modernen Großbanken uns vor Augen führten, konnten wir mahrnehmen, wie in rasch wachsendem Umfange in dem Besitze der großen Kapital= verbande zahlreiche Einzelwerke sich zusammenfinden. In diesen Fällen ist es nichts anderes als das Streben des Rapitals, sich von einer Stelle aus umfaffender zu verwerten, mas die Betriebskombination herbeiführt. Daneben beobachten wir nun aber ein anderes Bestreben: die einzelnen Betriebe nämlich fo zu fombinieren, daß sie unter einheitlicher Verwaltung einen vollkommeneren Produftior sorganismus darftellen, als in ihrer Bereinzelung. handelt es fich alfo um die Zusammenfügung von Spezialbetrieben, deren Tätigkeit ineinander greift: sei es, daß der eine die Abfall= produkte der andern oder, was noch häufiger der Fall ist, deffen Hauptprodukte verarbeitet, sei es, daß Hilfsarbeiten, die ehedem von fremden Geschäften besorgt wurden, nun in eigener Regie ausgeführt werden. Die Gründe, welche hauptfächlich zu solchen organischen Betriebstombinationen, wie man sie nennen könnte, ben Anlag gaben, entstammen vornehmlich aus der Erwägung, daß dadurch die einzelne Unternehmung von den Konjunkturen des Marktes ober dem guten Willen fremder Geschäfte unabhängiger gemacht wird und zudem die Profite, die an den gefauften Gegen= ständen haften, in die eigene Tasche geleitet werden.

Um häufigsten erfolgt wohl die organische Betriebs= fombination in der Montanindustrie. Hier finden wir die größeren Werke fast regelmäßig auch im Besitze von Erz= und Kohlengruben, Hochöfen, Stahl= und Walzwerken, Gießereien, oder

ar"

doch wenigstens sind einige dieser Zweige in einer Hand vereinigt. Das berühmteste und zugleich großartigste Beispiel für solcherart Kombinierung ist das Kruppsche Werf in Effen, das mit einem größeren Kapitale als vielleicht irgend eine dentsche Aktiengesell= schaft betrieben wird (nach der Steuerveranlagung Krupps wird man sein Bermögen auf mehrere Sundert Millionen Mart ichaten burfen) und das in seinen Bereich alle und jede Tätigkeit gezogen hat, die bei der Erzeugung von Gifen- und Stahlproduftion von ber erften Gewinnung ber Rohstoffe an ausgeübt werden muß. Ift in dieser Bollkommenheit die Betriebskombination auch wohl nur vereinzelt durchgeführt, fo lehrt doch ein Blick in das Hand= buch der deutschen Aftiengesellschaft, das im Bereine mit dem Statistischen Jahrbuche für das Deutsche Reich die vorzüglichste Quelle volkswirtschaftlicher Erkenntnis bilbet, wie verbreitet der geschilberte, statistisch natürlich nicht faßbare Borgang in ber deutschen Industrie heute schon ist. Um was es sich dabei handelt, ersieht der Leser, glaube ich, besser als aus einer allgemeinen Umschreibung, aus dem Geschäftsberichte eines auf gut Glück aus ber Fülle von Beispielen herausgegriffenen einzelnen Werkes (ber Oberschlefischen Gisenbahnbedarfs-Aftiengesellschaft), den ich in der Anlage 40 im Auszuge zum Abdruck bringe.

Besondere Hervorhebung verdient an dieser Stelle eine Insustrie, die sich in Deutschland während der letzten beiden Jahrzehnte des Jahrhunderts zu einem der mächtigsten Zweige unserer Bolkswirtschaft ausgewachsen hat und die durch die Wucht ihres Bordringens und die Sigentümlichkeit ihrer Organisation ein neues Zeitalter des Kapitalismus einzuleiten scheint: die elektrische Industrie.

Wie Pilze nach einem warmen Sommerregen im Walde, so sind in den 1880er Jahren, namentlich aber in den 1890er Jahren Werke über Werke dieses Zweiges gewerblicher Tätigkeit in die Höhe geschossen, so daß heute schon Deutschland übersät ist mit dieser neuen Industrie, die vor zwanzig Jahren so gut wie unsbekannt war. Wie ein hungriger Wolf hat das Kapital sich über die Beute hergestürzt und sie in meist recht ansehnlichen Vissen verschlungen. 131 Aktiengesellschaften, die sich mit Erzengung oder Verwertung von Elektrizität besassen, gibt es heute in Deutschland, davon sind 123 in den letzten zwölf Jahren (seit 1890) gegründet. Das Gesamtkapital beträgt annähernd eine Milliarde Mark (981

Millionen), also soviel, wie mancher alten Industrie im Laufe des gangen Jahrhunderts nicht in den Schof gefloffen ift. Die führenben Unternehmungen auf dem Gebiete der elektrischen Industrie find Gebilde von einer Kapitalfraft, wie sie nur von gang wenigen Seeschiffahrts- und Bergwerksunternehmungen erreicht und lediglich von den großen Berliner Bauten übertroffen wird. Die fechs größten Institute arbeiten mit einem Kapitale von zusammen 422 Millionen Mark (ohne Reserven), das ist annähernd die Rapitalmenge, über die die vier größten beutschen Banken verfügen. Mit solchen bankähnlichen Unternehmungen müffen die größeren Gefellichaften auf dem Gebiete der eleftrischen Industrie in der Tat verglichen werden. Darin aber liegt ihre Bedeutung als neuer Typus fapitalistischer Organisation, daß sie von der Seite des Industriekapitals her zu gleichen oder ähnlichen Bildungen gelangt find wie die Großbanken von der Seite des Bankfapitals her. In den Elektrizitätsgesellschaften sehen wir tatsächlich Produftions= und Handelsfapital eine wilde und geniale Paarung vollziehen. Bu einem Spfteme induftrieller Aulagen mit weitest= gehender Betriebskombination, zu einem über die ganze Erde ausgedehnten Ginrichtungsgeschäft tritt die Tätigkeit der Finanzierung und Gründung, wie wir sie bei den Großbanken fennen gelernt Es lohnt, das Programm einer dieser neuen kapitalistischen Unternehmungen (der Kelten & Guilleaume Carlswerf-Aftiengesell= schaft; gegründet 1899 in Mühlheim a. Rh. mit einem Kapitale von 36 Millionen Mark) im Wortlaut hier wiederzugeben. Danach ist der Zweck dieser Gesellschaft:

- a) Errichtung ober Erwerbung und Betrieb von Fabriken und sonstigen gewerblichen Anlagen auf den Gebieten der Draht= industrie, der Metallurgie und der angewandten Elektrotechnik und im allgemeinen Unternehmungen jeder Art auf diesen Ge= bieten.
- b) An= und Berkauf, sowie eigene Erzeugung von Rohstoffen und Herstellung von sertigen wie halbsertigen Waren und von Maschinen jeder Art, welche zu den bei a) bezeichneten Betrieben und Unternehmungen ersorderlich oder dienlich sind.
- c) Erwerbung und Betrieb von Erz-, Kohlen- und sonstigen Bergwerken, Errichtung ober Erwerbung und Betrieb von Anlagen jeder Art zur Zugutemachung und weiteren Verarbeitung der aus Bergwerken und aus der Ausbeutung von anderen

Gerechtsamen gewonnenen Produkte, sowie Handel in solchen Pro-

- d) Erlangung von Konzessionen zur gewerblichen Ausnützung und Ausbeutung der Elektrizität in eigenem Betriebe oder mittels sonstiger Berwertung.
- e) Beteiligung bei staatlichen, kommunalen oder privaten Unternehmungen auf den Gebieten der Drahtindustrie, Metallurgie und angewandten Elektrotechnik, Begründung, übernahme und Finanzierung solcher Unternehmungen, sowie Veräußerung und sonstige Verwertung der Beteiligung bei ihnen.
- f) Anlagen, Beteiligungen und Geschäfte jeder Art im allgemeinen, welche geeignet sind, die vorbezeichneten Geschäftszwecke zu fördern.

Die Gesellschaft ist berechtigt, auch außerdeutsche Länder in ihren Wirfungsfreis einzubeziehen. Die Gesellschaft betreibt eine Eisen=, Stahl= und Kupserdrahtsabrit, serner eine Verzinkungs= anstalt, Drahtseilerei, Kabelsabrit, Drahtwarensabrit und Kupser= werke. Die Vilanz sür 1900 weist 10789306 Mark Veteiligung an andern Werken auf.

Von der umfassenden Geschäftstätigkeit der allergrößten Elektrizitätsgesellschaften bekommt man erst einen Begriff, wenn man ihre Berichte eingehend studiert. Als Probe teile ich in der Anslage 41 einige Stellen aus dem letzten Jahresberichte der Allsgemeinen Elektrizitätsgesellschaft in Berlin mit. Die Gesellschaft ist heute die größte ihrer Art in Deutschland, und verfügt über ein Kapital von 95,8 Millionen Mark, einschließlich der Reserven von mehr als 117 Millionen Mark.

Will man sich eine Vorstellung davon machen, wie es um den Kapitalismus im zwanzigsten Jahrhundert ausschauen wird, so wüßte ich nichts Besseres zu empsehlen, als ein Studium unserer großen Banken und der ihnen verwandten Clektrizitätssesesellschaften. Den charakteristischen Zügen der hochkapitalistischen Entwickelung wird man in ihnen am ehesten auf die Spur kommen: Kolossalität, Universalität, Unpersönlichkeit treten unter ihnen am deutlichsten hervor.

Aber es hieße den Industriekapitalismus in seiner modernen Gestaltung schlecht zeichnen, wollte man nicht ein Merkmal außer ben bisher genannten noch mit allergrößter Schärse hervorheben:

seine Neigung zur Bildung von Vereinigungen der einzelnen Unternehmungen untereinander, also bessen, was
man heute noch unterschiedsloß Unternehmerverbände, Kartelle,
Syndikate, Konventionen oder in Anlehnung an amerikanische Vershältnisse Trusks zu nennen gewohnt ist.

Was wir bisher an Neubildungen ber modernen Industrie zu beobachten Gelegenheit hatten: Tendenz zur Zentralisation, zur Spezialisation und Kombination der Betriebe, zur Vergrößerung und Umbildung der Unternehmungen spielte sich alles im Rahmen einer Produktionswirtschaft ab. Die Kartellierung dagegen setztets voraus, daß zwei oder mehrere ehemals selbständige Unternehmungen in Beziehung zueinander treten. Aus Gründen, die bekannt sind: um (ganz allgemein gesprochen) an Stelle des Wettbewerbes die Vereinbarung, die Verständigung über wesentliche Punkte der Gütererzeugung und des Güterabsatzes treten zu lassen, oder dasselbe in einer etwas getrageneren Sprache ausgedrückt (wie sie die Geschäftsführer der Kartelle selbst gern zur Anwendung bringen): um an die Stelle der "anarchischen" eine "geregelte" Produktion zu sehen.

Die Kartelle, deren Ursprung nur wenige Jahrzehnte hinter und lieat - im Jahre 1883 wurden fie von Professor Rleinwächter für die Wissenschaft erst entdeckt! - sind nicht, wie man vielfach angenommen hat, Notstandskinder. Nicht die Zeiten schwer= ster Depression sind es (wie man benken konnte), in benen sich die einzelnen Unternehmer eines Gewerbezweiges bereit finden, über Preise und ähnliche Dinge Bereinbarungen zu treffen (in folchen Zeiten hofft vielmehr jeder doch wohl noch eher auf eigene Fauft sich durchschlagen zu können), sondern gerade die Zeiten des Aufschwunges, wenn also ein Absatz auch zu höheren Preisen, als sie den Produktionskoften entsprechen, gesichert erscheint. In Deutschland waren es vornehmlich die Jahre des wirtschaftlichen Aufschwunges von 1888 bis 1891, in benen die meisten ber noch bestehenden Kartelle gegründet wurden (nach den Berechnungen Liefmanns bestanden in Deutschland vor 1865 4, vor 1875 8, por 1885 90, dagegen 1890 bereits 210) und ist es die Hausseperiode von 1895 bis 1900 gewesen, in denen das Kartell= wesen bei und zu einer bis dahin völlig unbekannten Bedeutung gelangt ift.

Leider ist das, was man von Ausdehnung und Art, Ur=

jachen und Wirkungen der Syndikate bei uns weiß, so wenig, daß sich kaum etwas Zuverlässiges über sie aussagen läßt. Unbegreiflicherweise hüllt unser Unternehmertum, und was ihm bezahlte Dienste leiztet, alles, was mit dem Kartellwesen im Zusammenhange steht, in einen undurchdringlichen Schleier. Von Kartellen mit Draußenstehenden zu sprechen, gilt schon als versbächtig und gefährlich; gar Studien über das Geschäftsgebaren der Syndikate werden geradezu verabscheut und gesürchtet. Als ob es sich um geheime Spielergesellschaften oder Verbände von Falschmünzern handelte; und als ob Dinge vor sich gingen, die man dem hellen Tageslichte nicht aussehen möchte. Warum das aber, wenn man doch (wie ich annehme und wie jeder Unbesangene mit mir zunächst als selbstverständlich voraussehen wird), nichts zu verbergen hat.

Genug — für ben Historiker der deutschen Volkswirtschaft ergibt sich aus dieser Sachlage die mißliche Folge, daß er an einer der wichtigsten Erscheinungen des modernen Wirtschaftslebens mit einigen allgemeinen Bemerkungen vorübergehen nuß.

Bas sich immerhin wohl mit einiger Bestimmtheit aussagen läßt, ift folgendes. Kartelliert find heute in Dentschland fast alle Zweige der Industrie, welche Rohstoffe erzeugt und Halbfabrikate fertigt, insbesondere in der Sphäre der Montanindustrie. Dagegen wird als läftiger Übelftand gerade von der fartellierten Induftrie empfunden, daß das Syndifatswesen in der fogenannten Ber= feinerungsinduftrie noch nicht in gleicher Stärke entwickelt ift. 2113 Grund dieser unterschiedlichen Gestaltung wird wohl mit Recht angeführt, daß in der Halbfabritat3= und Rohftoffinduftrie die Zusammenballung des Kapitals viel weiter fortgeschritten ist als in den Fertigfabrifatinduftrien. Dazu fommt, daß die Erzeugniffe jener Industrien einheitlicher, die einzelnen Stude und Mengen vertretbarer find als in den letigenannten, weshalb ber Ruf ber einzelnen Unternehmung bort eine viel geringere Rolle spielt als hier, also auch das Aufgeben der vollen Selbständigkeit geringerem Widerstande begegnet.

Was die innere Organisation der Kartelle anbetrifft, so wissen wir, daß sie trot der kurzen Zeit ihres Bestehens doch bereits eine merkliche Entwicklung zu höheren, d. h. sesteren und dauerhafteren Formen durchgemacht hat.

Der erfte Schritt gur Kartellbilbung besteht wohl in ber

Regel in einer blogen Berabredung über innezuhaltende Mindest= preise, wodurch man gleichsam auf Umwegen den Gang der Produftion zu regeln trachtet. (Reine Preisfartelle oder Preisfonven= tionen.) Diesen Preisverabredungen gesellen sich Vereinbarungen über die jedem der Vertragschließenden gestattete Maximalproduktion gu, was einen erften Berfuch einer direften Beeinfluffung der Produktion bedeutet: das Kartell wird ein Kontingentierungs= fartell. Bald mußte sich nun aber herausstellen, daß folcherart loje Vereinbarungen nicht genügen, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Man hat zwar — namentlich von ausländischer Seite - als eine Sigenart des deutschen Kartellwefens die Bflichttreue und Zuverläffigfeit hervorgehoben, mit der die einzelnen Mit= glieder ihre Verabredungen einzuhalten pflegen. Und gewiß werden bentsche Industrielle eher zur Erfüllung einmal übernommener Pflichten geneigt sein als die Geschäftsleute manches andern Landes. Aber es gilt doch auch für die Deutschen: man foll die Pflicht= treue des einzelnen nicht auf eine zu harte Probe stellen und lieber Vorkehrungen treffen, daß er nicht in Versuchung komme, vom Pfade der Tugend abzuweichen. Diese Erwägungen sind es wohl, denen der weitere Ansbau des Kartellwesens auch in Deutsch= land zu danken ist. Sie mußten zunächst dazu führen, etwelche Möglichfeit einer Beauffichtigung der syndizierten Unternehmungen zu schaffen, in Form von Kontrollbureaus, Aufsichtstommissionen und bergleichen, benen fich bann Bereinbarungen über Strafen bei Übertretung der Konvention und ähnliche Zwangsmittel er= ganzend anfügten. Die weiteren Schritte bestanden dann in einer Beschränfung der Absatzreiheit der einzelnen Werke. Man wies diesen entweder bestimmte Gebiete zu, in denen sie allein ihre Ware vertreiben durften, oder man benahm ihnen überhaupt die Mög= lichkeit des direkten Berkehrs mit der Rundschaft, indem man ein gemeinsames Verkaufsbureau errichtete, das alle Bestellungen zu vermitteln hat.

Damit war der einstweilen höchste Punkt in der Entwicklung der Syndikatsorganisation in Deutschland erreicht. Es ist dersjenige, auf dem die sestgefügten Verbände, wie das Rheinisch-Westsfälische Kohlensyndikat, das Westfälische Kokessyndikat und einige andere heute angelangt sind: Das Syndikat setzt die Verkaufspreise sest, ebenso wie die Produktionsmenge, verteilt die Gesamtproduktion unter die einzelnen Werke und vermittelt den Absat

e"

durch eigene Verkaufsbureaus. Die juristische Form, in der es erscheint, ist in diesen Fällen die Aktiengesellschaft.

In letzter Zeit sind in den Kreisen der deutschen Industriellen Bestrebungen hervorgetreten, die Organisation der Kartelle noch weiter zu vervollkommnen und sie derjenigen der amerikanischen Trusts zu nähern. Bei diesen, wie man weiß, verliert das einzelne Werk auch seine Betriebsfreiheit, die es in Deutschland noch in vollem Maße besitzt. Die Gesamtproduktion wird nicht nur wie jetzt bei uns festgesetzt und nach Raten, also rein quantitativ versteilt, sondern sie wird von der Zentrale aus geregelt und den einzelnen Werken wird ganz genan die Art und Weise vorgeschrieben, in der sie die ihnen zugewiesene Gütermenge herzustellen haben.

Obwohl man gelegentlich ausgeführt hat, zum Beispiel Mr. Rousiers in seinem Werke über die Kartelle, daß die Form der Trusts mit ihrem selbstherrischen Charakter ebenso dem amerika-nischen "Volksgeiste" entspräche wie die der mehr genossenschaftlich gegliederten Syndikate dem deutschen (woraus man den Schlußziehen zu sollen glaubte, daß das deutsche Syndikat sich niemals zum Trust entwickeln könne), so glaube ich doch gauz im Gegensteil, daß die deutsche Industrie, wenigstens in einzelnen Zweigen, in erster Linie natürlich der Montanindustrie, nicht weit entsernt mehr von der amerikanischen Vertrustung ist.

Und erst in dieser perspektivischen Betrachtung gewinnt man den richtigen Standpunkt, um der großen, prinzipiellen Bedeutung, die das Kartellwesen für unsere Volkswirtschaft besitzt, völlig gerecht zu werden. Was wir heute, am Schlusse des Jahrhunderts beobachten, sind, wie auf so vielen andern Gebieten, Keime zu einer grandiosen Neugestaltung der Volkswirtschaft, genauer gesprochen, Ansätze höherer und höchster Formen kapitalistischer Organisation.

Was mir an dem Kartellwesen vor allem bedeutsam erscheint, ist nicht sowohl der ausgleichende Einfluß, den die Syndikate auf die Gestaltung der Preise ausüben, so hoch man auch immer diese Außerung ihrer Wirksamkeit anschlagen möge. Von viel größerer und entscheidenderer Wichtigkeit scheint mir vielmehr der Umstand zu sein, daß sie dazu beitragen werden, alle jene Entwicklungsetendenzen, die wir als dem modernen Industriekapitalismus eigenstümliche erkannt haben, zu verstärken und also die Umbildung zu neuen Formen zu beschleunigen. Schon in ihrer heutigen Gestalt

muffen die Rartelle auf die Betriebsorganisation einen fordernden Einfluß ausüben, insofern fie zur Konzentration, Spezialisation und Rombination, also in Summa zur Vervolltommnung Anreiz bieten. Man hat wohl das Gegenteil horoskopiert und diese Auffaffung mit dem Sinweise begründet, daß der Wegfall der Ronfurrenz das Interesse an der Verbesserung der Produktionsmethoden lähmen wurde. Das ist unklar gedacht. Man muß doch dieses vor allem in Rücksicht ziehen, daß in dem Augenblicke, in dem Preise und Produttionsmenge festgelegt sind, eine Steigerung bes Profits nur noch durch Berabsetzung der Produktionskoften möglich ift. Und daß das Streben nach Profit nachlassen sollte, ift wohl nicht anzunehmen. Also wird alles Sinnen und Trachten ber spnbizierten Gesellschaften entweder auf eine Senkung bes Arbeitslohnes (also nicht, wie man gemeinhin annimmt, verbessert fich die Lage der Arbeiterschaft infolge der Kartelle, im Gegenteil!) ober - wo ein folches Streben in bem Widerstande ber organi= fierten Arbeiterschaft seine Grenze findet — auf bestmögliche Betriebs= organisation und höchstmögliche Verwendung vollkommenster Ver= fahrungsweisen gerichtet sein. In der Form des Trusts werden dann diese Bestrebungen noch reiner und freier zur Entfaltung fommen fönnen. Stellt ja doch der Trust nichts anderes dar als ein Riesenwerk, das nach wohlburchdachtem Blane die Größe, den Grad der Spezialisation und Kombination der ihm unterstehenden Betriebe zu regeln vermag und gewillt ift.

Aber auch in der kapitalistischen Organisation der Unternehmung selbst stellen Kartell und Trust diesenigen Typen dar, auf die, wie die ganze Darstellung in diesem Werke Zeile für Zeile gezeigt hat, unsere Entwicklung hinsteuert.

Zwei Züge vor allem sind es, die bei diesen Neubildungen sich als besonders markig dem Beschauer einprägen und die, wie wir wissen, allem neukapitalistischen Wesen besonders eigentümlich sind: die Grenzenlosigkeit der Kapitalvereinigung und die wachsende Unpersönlichkeit des Kapitalverhältnisses selbst.

Schon im Kartell tritt eine Art von kapitalistischer Genossen=
schaft in die Erscheinung, deren Machtbereich unerhört ist. Man bedenke, daß beispielsweise dem Rheinisch-westfälischen Kohlensyndiskate etwa 100 Zechen angehören, daß hier also ein Kapital von vielen Hunderten von Millionen Mark geschlossen auftritt! Und

4"

was uns die Zukunft bringen wird, dafür liesern uns die ameriskanischen Zustände genügend Anhaltspunkte: ist doch der berühmte Stahltrust auf einer Kapitalbasis von 1,1 Williarden Dollars, also annähernd 5 Millarden Wark errichtet.

Aber was sast noch wichtiger als diese Steigerung der Kapitalsfonzentration erscheint, ist die Versachlichung, die infolge der Karstellierungen und Vertrustungen alle Kapitalbeziehungen erleiden müssen. Schon im deutschen Kartell ist die Einzelunternehmung ihrer Qualitätsnote völlig beraubt und als Ziffer in eine Gesamtssumme eingesetzt. Die Vertretbarkeit der Erzeugnisse macht weitere Fortschritte und damit steigert sich der unpersönliche Charakter der Industrieproduktion, ganz ähnlich wie wir es beim Großhandel beobachten konnten. Im Trust ist dann die Individualität des einzelnen Werkes völlig ausgelöscht und die Gesamtindustrie erscheint nur noch als eine große Summe qualitätsloser ziffermäßig seststellbarer Größen. Die naturgemäße Folge ist dann die, daß an die Spize eines solchen Unternehmens eine große Bank tritt oder mit anderen Worten, daß die industrielle Organisation in eine rein bankmäßige Finanzverwaltung übergeleitet wird.

So scheint es in der Tat, als ob Kartelle und Trusts zur Erreichung dieser höchsten Stuse kapitalistischer Organisation, die durch eine Verschmelzung von Kredit- und Produktionsunternehmungen gekennzeichnet wird, ihr wesentliches Teil beizutragen im Beariffe und noch mehr in Zukunft berusen seien.

## Dreizehntes Kapitel

## Die Candwirtschaft

I. Allgemeines. Rapitalismus und Landwirtschaft

Der Schritt aus der Stadt hinaus aufs Land bedeutet den Eintritt in eine andere Welt: das gilt nicht zuletzt von den Zu= ftänden der Wirtschaft. Der Grundton, auf den das Wirtschafts= leben auf dem Lande abgestimmt ist, ist nicht derfelbe wie in den übrigen Sphären der Volkswirtschaft. Hatten wir bisher einen durchgebend gleichen Bug der Entwicklung im Bant- und Borfenwesen, im Groß= und Aleinhandel, im Gewerbe und Berkehr be= obachten können: den Zug zu einheitlicher Geftaltung, zur Ab= lösung der persönlich-konkreten, handwerksmäßigen Organisation durch eine sachlich-abstrakte, kapitalistische, so gewährt die Land= wirtschaft, wie der erste Augenschein lehrt und eindringendes Studium bestätigt, ein völlig abweichendes Bilb: nicht Ginheit, sondern Mannigfaltigkeit erscheint als Grundzug der Entwicklung und die verschiedenen wirtschaftlichen Organisationsformen erscheinen und nicht im Verhältnis des Nacheinander, sondern des Neben= einander. Bauernländer wie Frankreich und die Schweiz neben Latifundienländern wie Großbritannien; fapitaliftische Großpächter wie in England und Deutschland neben Zwergpächtern wie in Arland und Sizilien oder Teilbauern wie in Mittelitalien und Frankreich; kleine gartenähnlich gepflegte Wirtschaften mit voll= endeter Technik neben extensiv und altfränkisch bewirtschafteten großen Gütern in einem und demfelben Lande wie Deutschland; patriarchalische Großbauernwirtschaften, fapitalistische Gutswirt= schaften, fleinbäuerliche Handwerksbetriebe in berselben Proving: alle diese Typen, die sich beliebig vermehren lassen, friedlich neben= einander, ohne daß der eine Ipp eine irgendwie deutliche und all=

400

gemeine Neigung zeigte, sich auf Kosten bes andern auszudehnen. Also das gerade Gegenteil von dem, was wir in allen andern Gesbieten des Wirtschaftslebens beobachtet haben.

Es ist hier, wo alle Theorie auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben soll, nicht der Ort, den verzweigten Gründen jener Verschiedenheit in Lands und Stadtwirtschaft im einzelnen nachzuspüren. Ich will nur mit wenigen Worten andeuten, worin meiner Unsicht nach vornehmlich die Erklärung zu suchen ist: ich meine in der geringeren Abhängigkeit der ländlichen Wirtschaft von den Gesehen des Marktes.

Es gilt vor allem zu bedenken, daß der Landwirt und er allein von allen Wirtschaftssubjekten sich unter Umständen ganz, meist aber wenigstens teilweise überhaupt vom Markte lossagen und seine Wirtschaft auf sich selber stellen fann. Huch ber Guts= herr kann felbst heute noch einen großen Teil seines Bedarfs und beffen seiner Leute in eigener Wirtschaft befriedigen. Wobei nicht einmal nur an den Nahrungs-, Kleidungs- und Wohnungsbedarf gedacht zu werden braucht, sondern auch an manchen ideellen Bebarf: der Gutsherr fann fein Besitztum als Wildgehege oder zu sportlichen Zwecken nuten oder er kann in der blogen Tatsache des Besitzes Besriedigung suchen, ohne Unspruch auf landesübliche Berginfung des aufgewandten Bermögens. Es gibt jo viele Möglichfeiten, ben landwirtschaftlichen Betrieb ober bas Gelande, auf dem er sich abspielt, außer aller Berührung mit dem Markte au laffen: Möglichfeiten, die offenbar andern Berufszweigen fich nicht darbieten. Ober wer möchte ein Walzwerf anlegen, nur um sich an den Fenerichlangen zu erfreuen, die auf den Walzenstraßen hin und her züngeln, wenn Schienen ausgewalzt werden? Dber fann ein Kabrifant, der das beste Mundwasser erzeugt, mit seinen Produften fich und feine Arbeiter auch nur 24 Stunden ernähren? Und was für die Gutswirtschaft gilt, gilt in teilweise erhöhtem Mage für so manche Bauernwirtschaft: fie vermag als Gigen= wirtschaft ganz oder teilweise sich vom Markte unabhängig zu machen. Ein Schufter fann nicht leben, wenn er nicht einen Räufer für seine Erzeugnisse findet: der Bauer fann es.

Aber auch dort, wo der Landwirt für den Markt produziert, ist die Unterwersung unter die Gesetze des Marktes niemals eine vollständige: er wird niemals so thrannisch behandelt, wird niemals so mit allen Fasern seines Wesens marktuntertan, wie die

Wirtschaften in andern Sphären des Wirtschaftslebens. Was wiederum engstens mit den Produktionsbedingungen der Land-wirtschaft zusammenhängt.

Jum ersten: das auf unvollkommenere, d. h. extensivere Weise erzeugte Produkt ist nicht teurer, sondern meist sogar billiger als das in der höchstvollkommenen, d. h. intensivsten Wirtschaft ge-wonnene Produkt. Die Wirtschaft niederer Ordnung vermag also den Wettbewerb dersenigen höherer Organisation nicht nur auß-zuhalten: sie hat sogar einen Vorsprung vor dieser vorauß. Sie verkauft nur wenigeß, aber das wenige um so müheloser. Während die unvollkommene Wirtschaft in der Sphäre der gewerblichen Produktion (weil hier das in der intensivsten Wirtschaft erzeugte Produkt das billigste ist) überhaupt nichts mehr verskauft. Sie erleidet damnum emergens, die extensive ländliche Wirtschaft nur lucrum cessans. Jene ist zum Untergang verzurteilt, diese nicht.

Sodann: in der Landwirtschaft fallen Intensitätsgrad und Größe des Betriebes feineswegs fo vollftändig zusammen, wie in andern Wirtschaftsgebieten. Auch der fleine Betrieb ist intensiver Gestaltung fähig, ber große extensiver. Die Organisation in ber Wirtschaft eines Bordebauern ift viel vollkommener und leiftungs= fähiger als diejenige auf ben großen Gütern eines verschuldeten polnischen Edelmanns. Gine Bauernwirtschaft mit einem Areal von 50 ha fann Fruchtwechselwirtschaft und rationelle Viehzucht mit Stallfütterung treiben; eine gehnmal fo große Gutswirtschaft fann in der Dreifelderwirtschaft und in der primitiven Beidewirtschaft stecken geblieben sein. Womit wiederum irgend ein anderes Gebiet des Wirtschaftslebens zu vergleichen wäre! Die Brunde diefer unterschiedlichen Geftaltung eingehend darzulegen, muß ich späteren Studien vorbehalten. Bier genügt schon ber furze Hinweis auf die Tatsachen, um nun baraus die für unsere Zwecke besonders wertvolle Schluffolgerung zu ziehen:

Wenn in der Sphäre der landwirtschaftlichen Produktion eine einheitlich und zwingend wirkende Beeinflussung der Wirtschafts=versassung durch den Warkt nicht stattfindet, so entfällt auch alle sogenannte "Gesetzmäßigkeit", d. h. geradlinig verlausende Regel=mäßigkeit der Entwicklung. Denn alle ökonomische Gesetzmäßigkeit, die wir kennen (daß ist besonders wichtig zu beachten), wird durch die Abhängigkeit der Einzelwirtschaft vom Markte erzeugt. Eine

\*"

andere als die durch den Markt geschaffene (Kaujal=)Gesetymäßig= feit gibt es im Wirtschaftsleben nicht.

Wenn aber diese einheitlich wirkende Urjachenreihe (wie fie die Begiehung gum Markte für die übrigen Birtschaftsgebiete er= zeugt), in der Landwirtschaft entfällt, so folgt des weiteren als selbstverständlich, daß nun den übrigen auf die Wirtschaftsorgani= sation Ginfluß ausübenden Ursachen Raum für ungehindertes Wirken geschaffen wird. Daher die bunte Mannigfaltigkeit in der Sphare der Landwirtschaft. Denn die außerökonomischen 11mftande, die Die Wirtschaft beeinfluffen, find (für unfere Betrach= tung) dem Zufalle preisgegeben. Man bedenke, wie mannigfach die bedingenden Momente fein fonnen: Klima, Boden, Raffe, übertommene Erbrechtsordnung, bewußtes Eingreifen des Staates, Landesfitten (Zweikindersnftem!), zufällige Geschichtsereignisse in vergangenen Sahrhunderten (französische Revolution!), die dank dem Trägheitsgesetze ber Geschichte weiter wirfen und taufend andere Umftande fonnen tiefgreifende Wirkungen auf die Geftaltung der landwirtschaftlichen Berfassung ausüben und haben sie ausgeübt, wie ein Blick in die Blätter der Geschichte irgendeines Landes lehrt. Gewiß ftreben alle bieje Sonderumstände nach Wirksamkeit in allen Sphären bes Wirtschaftslebens. Aber ber Wit ift eben dieser: daß sie außerhalb der Landwirtschaft einer mächtigen ein= heitlich und nachhaltig wirkenden Ursachenreihe: den Marktvor= gangen begegnen, die sie in ihrer Wirtsamfeit aufhalt ober ablenft. und immer zur Ginheitlichkeit brangen wird, bank ihrer Beftanbig= feit. Während, wie wir sehen, dieser einheitlich wirkende Ursachen= tompleg in der Landwirtschaft entfällt.

So flüchtig diese Bemerkungen waren, so werden sie doch, benke ich, dazu beigetragen haben, das Verständnis zu wecken für das, was nun in darstellender Form von den Zuständen und Vorgängen im Gebiete der deutschen Landwirtschaft im neunzehnten Jahrhundert zu berichten sein wird. Sie werden das Staunen mindern helsen, wenn ich diese Darstellung mit der ersten wichtigen Feststellung beginne: daß sich in der äußeren Struktur der deutschen Landwirtschaft während des verslossenen Jahrshunderts überhaupt so gut wie gar nichts verändert hat.

In der Anlage 42 (der als Ergänzung die Ziffern der Anslagen 43 und 44 dienen), findet der Leser einen Überblick über die Berteilung der verschiedenen Organisationsformen der Lands

wirtschaft über die einzelnen Gebietsteile Deutschlands. Was die amtliche Statistif, der diese Angaben entnommen sind, uns bietet, ift eine Betriebsftatiftif, alfo meder eine Statiftit ber Besitgrößen, noch eine solche der Wirtschaftseinheiten. Gin schlesischer Magnat, wie der Fürst von Bleg, der 150764 Morgen besitzt und diesen Besitz von einer Stelle aus (also in einer Wirtschaft) verwalten läßt, erscheint nicht als jolcher in der Statistif, die vielmehr seine zwanzig ober dreißig einzelnen Güter (Betriebseinheiten) ver-Immerhin ist das Bild ein annähernd deutliches, das zeichnet. wir durch die Ziffern der Statistik von der äußeren Struktur der deutschen Landwirtschaft am Ende des Jahrhunderts empfangen. Wir sehen in gang groben Umriffen die Sauptgebiete sich vonein= ander fondern: eines mit ftartem Unteil bes Groggrundbefiges, also gutswirtschaftlich organisiert: das Gebiet öftlich der Elbe, obwohl man sich von der Bedeutung des Groggrundbesites selbst in diesen Gebietsteilen feine übertriebene Borftellung machen barf. Betriebe mit mehr als 200 ha (800 Morgen), für jene Gegenden boch wohl die Mindestgröße eines "Gutsbetriebes", nehmen in Ditpreußen, Bestpreußen und Brandenburg noch nicht ein Drittel der Gesamtfläche ein, in Schlesien und der Provinz Sachsen noch nicht ein Fünftel und nur in Posen und Pommern umfassen sie fnapp oder gerade (mit 47,14 und 50,39 %) die Hälfte der Ge= famtfläche. Der Reft entfällt auf bäuerliche Wirtschaften, die also in feiner Proving weniger als die Hälfte, im größeren Teil von "Ditelbien" zwei Drittel bis vier Fünftel ber Gesamtfläche innehaben. Daß fich für einzelne kleinere Gebiete ber Anteil bes Großgrundbesites erhöht, ist begreiflich und aus den Biffern der Unlage 46 ersichtlich.

Dann läßt sich ein Gebiet mit vorwiegend großbäuerslichen Wirtschaften (20—200 ha) abgrenzen, das namentlich die niedersächsischen Stämme einschließt und sich über Schleswigs Holstein, Hannover, Westfalen, Oldenburg, Braunschweig erstreckt: hier hat der Großbauer über zwei Fünftel bis zu zwei Drittel der Gesamtsche (Schleswig-Holstein) inne.

Der Rest Deutschlands gehört sast ausschließlich der mittleren und kleineren Bauernwirtschaft an, die je mehr nach dem Westen um so kleiner wird und in der südwestlichen Ecke sowie in einzelnen Teilen der Rheinprovinz und Elsaß-Lothringens zur winzigen Parzellenwirtschaft herabsinkt. Haben doch in den Rheinlanden

e"

mehr als vier Fünftel (85,36%) aller Betriebe, die beinahe ein Drittel der anbaufähigen Fläche bewirtschaften, weniger als 5 ha.

In Summa: Deutschland ist ein Bauerland, in das in einselnen Teilen stärkere Beimischungen von Großgrundbesitz einsgesprengt sind; im ganzen ist es noch nicht ein Viertel der Fläche, die diesem gehört, wenn wir ihn bei 100 ha, gerade ein Fünstel, wenn wir ihn bei 200 ha und ein Zehntel, wenn wir ihn bei 500 ha ansangen lassen.

Und wie sich am Ende des Jahrhunderts das Bild gestaltet, fast ebenso sah es am Anfang aus, wie ich schon hervorgehoben habe. Was sich an bedeutsamen Beränderungen im Besitzitande der einzelnen Wirtschaftsformen während des neunzehnten Sahr= hunderts vollzogen hat, ift vornehmlich zweierlei: Erstens find infolge der sogenannten Agrarreformen, mit denen, wie wir wissen. Ablösung gahlreicher Nugungsrechte und Aufteilung des Gemeinbesitzes verknüpft waren, viele gang fleine Bauermvirtschaften ihrer Daseinsmöglichkeit beraubt und eingegangen. Dasselbe Los hat ebenfalls fleine (nicht spannfähige) Bauernwirtschaften im Diten des Reiches betroffen, wo sie durch dieselben Resormen von der "Regulierbarkeit" ausgeschlossen wurden und den Gutsbesitzern gur Beute fielen: es find (oder waren!) Diejenigen Bauern, beren Sohn und Enfel wir heute als Gutstagelöhner auf ben Gütern Ditelbiens wieder finden (oder bis vor einiger Zeit fanden!). Der Bestand an jolchen Parzellenwirtschaften (fie werden meist unter 2 ha, sämtlich wohl unter 5 ha Areal bewirtschaftet haben) scheint nun aber im ganzen heute nicht kleiner als vor hundert Sahren zu fein, maßen auf Roften ber fpannfähigen Bauernnahrungen. namentlich auch in industriellen Gegenden, vielerorts eine Bermehrung diefer Größentlaffen ftattgefunden hat. Gine leife Ber= ringerung haben die spannfähigen Bauernwirtschaften im Diten auch badurch erfahren, daß sie einen Teil ihres Areals, nach Serings Berechnungen 104000 ha, im Wege des freien Güter= verkehrs während des neunzehnten Jahrhunderts an den Großgrund= besit verloren hatten. Dieser Abgang ist nun aber ebenfalls am Schluffe des Jahrhunderts bereits wieder erfett worden, und zwar burch Bermehrung der bäuerlichen Ansiedelungen auf dem Wege der inneren Rolonisation, die durch das preußische Anfiedelungs= gesetz für Posen und Westpreußen vom 26. April 1886, sowie durch die ebenfalls preußischen Rentengutsgesetze vom 27. Juni 1890

und 7. Juli 1891 von der preußischen Regierung eingeleitet worden ist. Die Zahl der Rentengüter, die auf diese Weise in den sechs östlichen Provinzen Preußens neugeschaffen sind, betrug am 31. Dezember 1899 rund 127000 mit einer Gesamtsläche von rund 180000 ha.

Wie wenig aber, von diesen künstlichen Eingriffen abgesehen, der Bestand der einzelnen Wirtschaftsformen in der Gegenwart sich zu verändern die Tendenz hat, zeigt ein Vergleich der Statistik von 1895 mit der von 1882 (Anlage 45). Was sich hier versichoben hat, kommt kaum in Betracht und beruht jedenfalls auf keiner irgendwie gesehmäßigen, fortwirkenden Entwicklung: Die Gruppen, die an einer Stelle abgenommen haben, wie das Großsbauerntum in den meisten Gebieten des Reichs, haben doch in anderen wieder zugenommen (Rheinland, Posen). Eine Beobachstung, die sich auf Grund anderen Materials, auch für die frühere Zeit machen läßt. (Vgl. Anlage 46.)

Aber es wäre nun natürlich ein bedenklicher Frrtum, zu glauben, das gewaltige neunzehnte Jahrhundert mit seiner Neusgestaltung aller Lebensbedingungen sei an der deutschen Landwirtschaft vorübergegangen, ohne seine Spuren zu hinterlassen. Auch die Landwirtschaft hat in diesem unerhörten Jahrhundert mehr Beränderungen ersahren, als in einem Jahrtausend vorher. Es gilt nur, sie da zu suchen, wo sie sich wirklich und nicht nur in der Vorstellung des Dogmatikers vollzogen haben. Da ist denn nun zunächst des Wandels zu gedenken, den die innere Struktur der landwirtschaftlichen Organisation ersahren hat. Ich denke dabei in erster Linie an den neuen Geist, der in die Wirtschaftsleiter eingezogen ist und sie ihre Aufgabe in veränderter Gestalt ersassen heißt. Und unter den Landwirten wiederum vor allem an die größeren, die Gutsbesitzer.

Es wird nicht zuviel behauptet sein, wenn man sagt, daß vor hundert Jahren die große Mehrzahl der Rittergutsbesitzer ihren angestammten Besitz betrachteten als den naturgemäßen Standort ihrer Existenz, als die Grundlage ihrer Macht im Staate, als die Duelle, aus der ihnen und den Ihrigen der standesgemäße Untershalt, den Hintersassen die Mittel zur üblichen Lebeusfristung flossen. Man wirtschaftete in der Väter Weise, in erster Linie um Gesbrauchsgüter für sich und seine Leute zu gewinnen, danach erst um den Überschuß (soviel sich ergab) auf dem Markte zu vers

4"

filbern. Das wurde unter dem Ginflusse der zunehmenden Rapital= wirtschaft anders. Die Ansprüche wuchsen, das Wirtschaften wurde schwieriger, man mußte rechnen lernen; und mit der Zeit brang aus den Kontors der Städte langfam aber ftetig auch eine neue Grundauffassung vom Bejen ber Birtichaft in die Reihen ber Gutsbesitzer ein: fie hörten auf, Grund und Boden nur noch als Standort und Nahrungequelle zu betrachten, lernten vielmehr in ihm, wie Rodbertus es genannt hat, eine "Rentenquelle" zu er= blicken. "Was bringt ein Gut an Reinertrag?" wurde die Frage. die eine neue Epoche auch in der Landwirtschaft einleitete und dieje in die Bahnen wies, in denen Bankunternehmungen und Hofenknopffabriken von jeher gewandelt waren. Man fing an zu rechnen; man zog Bilanzen; die Buchführung murde eine fausmännisch geordnete; mit einem Worte: fapitalistischer Geist zog in die Schlöffer oder unter die geflickten Strohbacher ein, wo der geschäftsunkundige Gutsherr gehaust hatte. Und dem neuen Streben versuchte man die Organisation der Wirtschaft anzuvaiien.

Diesen Umwandlungsprozeß in seinen Ginzelheiten zu verfolgen, dazu fehlen uns die statistischen Grundlagen. Nur an einzelnen Symptomen vermögen wir sein Fortschreiten im neunzehnten Jahrhundert zu ermessen. Wenn wir beispielsweise er= fahren, daß schon in den 1880 er Jahren (nach den Zusammenstellungen Conrads) in den sieben öftlichen Provinzen Preußens von 11015 Gutsbesitzern 7086 (64,33 %) bürgerlich waren, und bedenken, daß am Ende des achtzehnten Sahrhunderts noch fein Bürgerlicher ein Rittergut erwerben konnte, jo find wir berechtigt, ben Schluß zu ziehen, daß heute erheblich mehr Gutsbesitzer als vor hundert Jahren — nämlich sicher ein sehr großer Teil der bürgerlichen Elemente — ihre Wirtschaft unter dem Gesichtspunkte betreiben, eine höchstmögliche Rente zu erzielen. Dafür sind es Bürgerliche und haben fie ben Grundbesitz "fäuflich erworben": ihr Lebenslauf als Landwirte fängt also mit einer Geldsumme an, beren Berginsung als ein selbstverständliches Ziel gilt. Argent oblige!

Weiter: wenn wir beobachten, daß in wachsendem Umfange die größeren Landwirte Kapital aufsaugen (ein Teil wenigstens der noch in anderem Zusammenhange zu würdigenden Zunahme der Verschuldung ist dem Bedürfnis nach Ausweitung der kapitalistischen

Basis zuzuschreiben), so läßt dies ebenfalls darauf schließen, daß sie sich mit modernem Geiste zu erfüllen beginnen.

Und endlich dürfen wir auch das Vordringen der Bachtwirt= schaft auf den größeren Gütern gerade berjenigen Landesteile, die wir als die landwirtschaftlich am weitesten fortgeschrittenen kennen, für ein Zeichen zunehmender fapitalistischer Organisation ansehen. Denn der Bächter heutzutage wird faum einen anderen Sinn haben, als sein Kapital nach Möglichkeit hoch zu verwerten. Welchen breiten Raum das Großpächterverhältnis heute in einzelnen Landes= teilen, namentlich in Braunschweig, Schleswig-Holstein und ber Proving Sachsen einnimmt, machen die Ziffern der Anlage 47 ersichtlich. Die genannten Gebiete, vornehmlich Sachsen und Braunschweig, sind denn auch in der Tat diejenigen, in denen die kapitalistische Landwirtschaft ihren Höhepunkt in Deutschland erreicht. Man muß die rationell betriebenen Gutswirtschaften dieser Brovinzen aus eigener Unschauung kennen, um zu wissen, daß ihre Organisation wie ihre gange Geschäftsführung in nichts von benen eines großen industriellen oder fommerziellen Unternehmens verschieden ist. Hier herrschen Erwerbsprinzip und ökonomischer Rationalismus unbeschränft, in den großen Urnheims stehen die stattlichen Reihen der Hauptbücher, die Zahlungen werden durch Überweisungen auf das Girokonto bei der Reichsbank geleistet, und die Hanptarbeit wird von einem Heere freier, geldgelohnter Wander= arbeiter verrichtet.

Aber ich möchte glauben: in dieser ansgeprägten Form bilde die kapitalistische Gutswirtschaft bei uns heute noch immer eine sast verschwindende Ausnahme. Ich erwähnte das Girokonto bei der Reichsbank: aber wir wollen nicht vergessen, daß im Jahre 1900 erst 183 Landwirte solche Konten hatten  $(1,3\%)_0$  aller Kontensinhaber), und daß die Höhe Konten hatten  $(1,3\%)_0$  aller Kontensinhaber), und daß die Höhe ühres Guthabens nur 923420 Mark  $(0,4\%)_0$  betrug, das einzelne Guthaben also eine Höhe von 5046 Mark erreichte (gegen einen allgemeinen Durchschnitt von 17533 Mark). Ich wies aus den starken Anteil des Pachtlandes in einigen Teilen Deutschlands hin. Wir müssen aber in Kücksicht ziehen, daß in den meisten Gebieten des Großgrundbesiges die Gutspacht heute noch ganz zurücktritt gegenüber der Eigenwirtschaft. Und der Augenschein bestätigt es, daß wir einstweilen in Deutschsland nur ganz wenige reinkapitalistisch organisierte Gutswirtschaften besitzen, daß die große Masse auf halben Wege zum Kapitalismus

\*\*

stecken geblieben ist, und daß eine nicht unbeträchtliche Minderheit unserer Rittergüter heute wie vor hundert Jahren ohne einen Anslug kapitalistischen Geistes bewirtschaftet werden.

Ilm diefes auffallend langfame Schrittmaß fapita= liftischer Entwicklung felbit im Bereiche ber Grofland= wirtschaft zu erklären, ist man zunächst geneigt, auf zufällig persönliche Bründe zurückzugreifen. Es liegt nahe, die mangelnde Rapitalfraft, die Unwirtschaftlichkeit oder sonst eine Gigenschaft, die die Mehrzahl unserer oftelbischen Gutsbesitzer fennzeichnet oder fennzeichnen soll, für die öfonomische Rückständigkeit so vieler Gutswirtschaften verantwortlich zu machen. Näheres Nachdenfen erweift die Haltlosigfeit dieser Annahme. Wenn wirklich den jegigen Besitzern die persönlichen und sachlichen Bedingungen für eine fapitalistische Wirtschaft fehlen: warum treten nicht andere an ihre Stelle? So wie die unfähigen und schwächlichen Fabrifbesitzer durch fräftigere Naturen ersetzt werden? Warum greift das Rapital nicht von außen her die Gutswirtschaft an? Warum (mit anderen Worten) gibt es feine einzige rein landwirtschaftliche Altiengesellichaft? Warum werden Bader und Beilanftalten, Hotels und Theater, Zoologische Garten und Vanoptifen, von Industrieund Handels=, Transport= und Versicherungs-Unternehmungen gar nicht zu reden, in der Form von Aftiengesellschaften massenhaft betrieben, nur fein einziges Rittergut? Warum sind nicht schon längst fämtliche Standesherrschaften "gegründet" worden?

Dffen gestanden: ich weiß es nicht. Denn eine grundsätliche Unmöglichkeit, auch eine Gutswirtschaft als Aftiengesellschaft zu betreiben, vermag ich nicht einzusehen. Aber es schweben mir doch eine Reihe von Gründen vor, die die sandwirtschaftliche Produktionssphäre für das Kapital zu einer wenig anziehenden gestalten. Es mag zunächst die Unsicherheit der von der Ernte abhängigen Erträge sein, die namentlich die unpersönliche Form der kapitaslistischen Unternehmung (die Aftiengesellschaft) ausschließt. Dann aber läßt sich, glaube ich, der Nachweiß sühren, daß die Prositrate in der Landwirtschaft im allgemeinen niedriger ist als in anderen Sphären des Wirtschaftslebens, weil (wie ich an anderer Stelle näher dargelegt habe) in dem der Regel nach stets zu hohen Bodenspreise ein Faktor geschaffen wird, der die Tendenz hat, auf die Prositrate senkend einzuwirken. In der Landwirtschaft besteht ferner eine geringere Möglichkeit, durch Steigerung der Produkts

tivität wie in der Industrie oder durch Ausnutzung günstiger Konjunkturen Extraprofite zu machen. Dazu kommt, daß eine sehr starke Zusammenballung von Kapital (wie im Bankwesen, in den Transportgewerben, in zahlreichen Zweigen der Industrie) in der Landwirtschaft meist keine besonderen Borteile im Gesolge haben würde. Und was dergleichen Erwägungen, die hier alle nur ansgedeutet werden sollen, mehr sind.

Während so auf der einen Seite dem Kapital geringerer Lohn in der Sphare der Landwirtschaft winkt - mag fein, daß deren Depressionszustand mährend der letten Jahre, in denen sich bei uns der Rapitalismus erft recht entfaltet hat, dazu beiträgt, das Vordringen des Rapitals hintanzuhalten, und daß eine Sauffeperiode, wie wir sie in den 1850 er und 1870 er Jahren erlebt haben, inmitten bes Rapitalreichtums der Gegenwart auch die Alftiengesellschaft aufs Land hinaustragen würde - so brängt ihrer ganzen Natur nach die landwirtschaftliche Tätigkeit darauf hin, die kapitalistischen Gesichtspunkte bei ihrer Organisation fern zu halten. Erleben wir es doch, daß eingefleischte Geldmänner, felbst judischer Raffe, wenn sie ein Ritteraut erwerben und Landwirtschaft betreiben, gleichsam weich werden, die schroffen Grundfätze fapita= liftischer Geschäftsführung abmilbern. Wie ftark muß bann erft diese Abneigung, die Pringipien des Kontors aufs Land zu über= tragen, bei den alten Familien germanischer Abkunft sein, die feit Sahrhunderten auf angestammten Besitze angesessen sind.

Was in der Sphäre der Landwirtschaft so schwer fällt, ist gerade alles das, worauf die kapitalistische Organisation ihrem Wesen nach beruht: die Auflösung aller Werte in Quantitäten; der Ersatz jeder persönlich=individuell=konkret gefärbten Beziehung durch eine Summe abstrakt=sachlicher Vertragsverhältnisse; die Bestrachtung jedes Besitztelchens wie jeder Vornahme ausschließlich unter dem Gesichtspunkte des Gelderwerbs.

Immer drängt sich dem Landwirt wieder die Freude am Besitz, und zwar an dem individuellen, konkreten Besitz, den er just inne hat, übermächtig aus. Die Verwendbarkeit seines Sigens zu außer=wirtschaftlichen Zwecken, die Reize, die es bloß durch sein persön=liches Dasein ausübt, kreuzen jederzeit wieder das geschäftliche Kalkul. Wirtschaftshof und Vaterhaus, Jagdrevier und nutbare Ackerssäche schmelzen in eins zusammen und damit die Beziehungen gemütlicher und geschäftlicher Natur, die der Besitzer zu ihnen hat.

Die alten Linden, unter benen er als Knabe gespielt hat, find mit seiner ganzen Versönlichkeit verwoben, und es gehört schon ein hohes Maß von — fast möchte ich sagen — Roheit dazu, so tausendsach in ihrer lebendigen Gigenart mit dem persönlichen Wesen verwachsene Dinge nun immer nur unter dem Gesichtspunkte höchst= möglicher Ertragfähigfeit zu werten. In allen anderen Sphären des Wirtschaftslebens ist das leichter: zwischen einem Hochofen oder einer Bapierfabrif und ihren Befitzern fnüpft fich fein Band von irgendwie persönlicher Färbung. Solche Vermögensobjekte können ihrer Natur nach immer nur unter quantitativ-ökonomischem Gesichtspunfte gewertet werden. Wozu denn nun kommt, daß die wirtschaftlichen Vorgänge selbst, ebenso wie die Erzeugnisse in der Landwirtschaft, in viel stärkerem Mage eine persönliche Note tragen, auch in größeren Wirtschaften, als irgendwo sonst. Es ist etwas wesens anderes, Bieh zu züchten als Garn zu spinnen. Abermals wird es dem Landwirt schwerer als anderen Wirtschaftsleitern, alle seine mit liebevoller Singebung und eingehender Sorgfalt er= zeugten Produfte nun lediglich wiederum als Geldgrößen, als reine Quantitäten anzuschauen und zu werten.

Was alles zu dem Schlusse führt: daß schon ganz besondere Umstände zusammentressen müssen, um die Gutswirtschaft in die streng kapitalistische Organisation überzusühren.

Ich möchte sagen, erst dem Landwirt auf fremdem Grund und Boden, dem Pächter, eignet die erforderliche Unbefangenheit, das Besitztum, das ihm nicht gehört, nun ausschließlich als Erwerdssgegenstand zu betrachten. Der rücksichtslose, kalte Geschäftsstandspunkt wird in der Regel nur bei Pächtern zu finden sein. Woder Pächter vorherrscht, wird er dann leicht mit seinem Geist alle Gutsbesitzer einer Gegend durchtränken. Daher wir die höchste Entsaltung kapitalistischer Wirtschaft mit starker Verbreitung des Pachtverhältnisses Hand in Hand gehen sehen.

Man könnte allerdings dem auch den Gedanken entgegenshalten: wo die sachlichen Bedingungen kapitalistischer Landwirtsichaft erfüllt sind, sinden wir den Pächter. Was auch seine Besechtigung hat. Diese sachlichen Bedingungen erblicke ich namentlich in folgendem: fruchtbarem Boden, der intensiven Andau lohnt, guter Verkehrslage, vor allem aber Verbindung der Landwirtschaft mit industriellen oder kommerziellen Unternehmungen. Wo diese sich dem landwirtschaftlichen Betrieb angliedern, zersetzen sie die

alten antikapitalistischen Anschauungen, und es strömt unmerklich der kapitalistische Geist aus ihnen in die Landwirtschaft hinüber. Das ist die große volkswirtschaftliche Bedeutung der Spiritus-brennereien und namentlich der Zuckerindustrie, die sich in den Gebieten fruchtbaren schweren Bodens angesiedelt hat, daß sie die von ihnen durchsetzen Landwirtschaftsbetriebe kapitalistisch ansteckt.

Aber es ist nun offensichtlich, daß sich diese Bedingungen nur schrittweise erfüllen, und daß ihre Erfüllung auf bestimmte Gebiete beschränkt bleibt. Betrug doch die mit Rüben angebaute Fläche im Deutschen Neich, trot des unerhörten Ausschwungs, den die Zuckerindustrie in den letzten Jahren genommen hat, im Bestriebsjahr 1900—1901 erst 447606 ha von etwa 50 Millionen ha landwirtschaftlich genutzter Fläche überhaupt, also noch nicht  $1^{\circ}/_{\circ}$ .

So daß sich genug sächliche Gründe ergeben, die die vershältnismäßig (nämlich zu dem Fortschritt des Kapitalismus auf allen übrigen Gebieten des Wirtschaftslebens) geringe Entwicklung der kapitalistischen Organisation in der Landwirtschaft erklärlich machen.

Das alles gilt von der Gutswirtschaft. Welches Verhältnis hat nun aber der Kapitalismus zu den bäuerlichen Wirt= schaften gewonnen? Hat er überhanpt Ginfluß auf ihre Ent=

wicklung ausgeübt und welchen?

\*

Gewiß hat auch die bäuerliche Wirtschaft in ihrer Stellung nach außen nicht minder als in ihrer ökonomischen Struktur wesentliche Veränderungen im neunzehnten Sahrhundert durch= gemacht. Die wichtigste davon kennen wir bereits: es war die Löfung zahlreicher Bauernwirtschaften bes Oftens aus bem guts= herrlichen Verbande und der meiften Bauernwirtschaften aus dem alten Dorfverbande. Die Wirtschaft bes Bauern wurde "frei", d. h. auf sich selbst gestellt, niemandem mehr verpflichtet, aber auch von niemandem mehr geftütt und gefördert. Die alten Gemein= schaften verschwanden und mit ihnen wohl auch zum größten Teile der alte Gemeinschaftsgeist. Wenn wir auch heute noch gelegentlich von Spuren eines urwüchfigen Gemeinbewußtseins ber Dorfgenoffen Runde erhalten, fo gilt doch wohl als Regel für die Gegenwart, daß ber "individualistische" Geift auch in die Dörfer eingezogen ift. Ja, wir durfen aus manchen Anzeichen schließen, daß hinter ihm her sein Baftardbruder — der moderne "Geschäfts= geist" — hie und da schon in die Bauernstuben sich eingeschlichen hat. Hie und da — benn noch, glaube ich, gehört es zu den Ausnahmen, was uns von smarten Bauern im Badischen oder in einzelnen Teilen der Provinz Sachsen berichtet wird, daß der bäuerliche Wirt zum rechnenden Kausmann geworden ist, gleichsam zum kapitalistischen Unternehmer, dem nur die kapitalistische Unternehmung sehlt, der aber schon das Scheckbuch in der Tasche trägt und das Studium der Marktkonjunkturen zu seiner Hauptbeschäftigung gemacht hat.

Lassen sich hier nur Vermutungen aussprechen, so sind wir über einige andere Wirkungen, die die moderne Entwicklung auf die Bauernwirtschaft ausgeübt hat, etwas genauer unterrichtet. Wir miffen, wenn wir auch feine giffermäßigen Angaben barüber zu machen vermögen, daß das Vordringen des ebenerwähnten "individualistischen" Geistes, dieses Erzeugnisses kapitalistischer Wirtschaft und namentlich städtischen Wesens (bas wiederum durch jene erft zu rechter Entfaltung fommt) auf die innere Struftur namentlich der alten Großbauernwirtschaft revolutionär umgestaltend gewirkt hat. Diese hatte ihrem Wesen nach beruht auf dem Busammenschluß einer größeren Anzahl von Familiengliedern über ben Kreis der Einzelsamilie hinaus: Brüder und Schwestern des Wirtschaftsvorstandes hatten ebenso wie die erwachsenen Söhne und Töchter im Berein mit einigen Gesindepersonen die Arbeits= gemeinschaft dieser Großfamilienwirtschaft gebilbet. Mit der Zeit ift der Berbleib der erwachsenen Familienglieder in der Wirtschaft des Baters oder Bruders immer jeltener ge= worden und die Wirtschaft hat in zunehmendem Mage auf der Beranziehung fremder Silfsfräfte aufgebaut werden muffen.

Naturgemäß ist der Wirtschaftsbetrieb dadurch erschwert worden, und die Klage über "Arbeiternot" spielt heute nirgends eine größere Rolle als in jenen Großbauernwirtschaften. Wenn deren Stellung heute in vielen Gegenden gefährdeter als diejenige irgend eines andern Thys bäuerlicher Wirtschaften erscheint, so hat dies seinen Grund nicht zulett in dem Umstande, daß die Mittels und Kleinbauern sich viel mehr von fremder Hisperiage machen, ihren Bedarf an Arbeitskräften also im wesentlichen inners halb des engeren Familienkreises decken können.

Gleichzeitig betroffen sind wohl fast alle Bauernwirtschaften von einer Reihe anderer Vorgänge, die wir als eine allgemeine Erscheinung der kapitalistischen Entwicklung auf dem Gebiete der gewerblichen Produktion bereits kennen gelernt haben: von der Ber= ringerung der hausgewerblichen Gigenproduktion, sowie von der fast durchgängig mährend des neunzehnten Sahrhunderts vollzogenen Zentralisation ber Industrie in einzelnen Gebieten und geschloffenen Ctabliffements (Berschwinden der ländlichen Hausindustrie und der fleinen Betriebe in den landwirtschaftlichen Nebengewerben, wie Branerei, Brennerei usw.). Es ist augenscheinlich, daß durch diese Umgestaltungen vielen bäuerlichen Wirt= schaften ein empfindlicher Nachteil zugefügt worden ist: die Verwertung der Arbeitstraft mahrend der stillen Jahreszeit, sei es zur Dedung bes eigenen Bedarfs an gewerblichen Erzengniffen, sei es zwecks Erzeugung von Waren für den Absat, hat aufgehört oder ist beträchtlich eingeschränkt worden. Und damit ist ein Ecfftein aus der Grundmauer ausgebrochen worden, auf der die Banermvirtschaft in der früheren Zeit ruhte. Es zeugt für ein hohes Mag von Widerstandsfraft, wenn der Bau trop diefer Erichütterung einstweilen noch immer den Stürmen zu troten vermocht hat.

Das, von dem bisher die Rede war, sind nun alles nur Wirkungen, die der Kapitalismus auf Umwegen auf die Struktur der bäuerlichen Wirtschaft ausgeübt hat. Fragt sich, ob er nicht in direkte Beziehungen zu ihr getreten ist, wie wir es so vielsach in der Nachbarprovinz, in der Sphäre gewerblicher Produktion beobachten.

Gibt es in der Landwirtschaft Gegenstücke zu der hausindustriellen Organisation, zum Verlagssystem in den Gewerben? Vereinzelt wohl. Ich glaube, fleine Banern in der Nähe von Zuckersabriken stehen häufig in einem ganz ähnlichen Verhältnis zu diesen, wie ein verlegter Handwerksmeister zu einem Magazin oder einer Fabrik. Sie erhalten Vorschüsse in Geld oder in natura und führen im wesentlichen die Austräge ihrer Mandanten, der Zuckersabriken oder der größeren Gutswirtschaften, aus. Doch, wie gesagt, dürste es sich in solchen Fällen bisher um Ausnahmeerscheinungen handeln.

Was dagegen eine große und allgemeine Verbreitung in der Landwirtschaft gesunden hat, ist ein Verhältnis der kleinen Wirtsichaft zum Kapital, das wir ebenfalls schon aus der Betrachtung der gewerblichen Entwicklung her kennen und das ich dort als indirekte Abhängigkeit vom Kapital bezeichnet habe.

4"

Bang ähnlich, wie wir es dort bei dem kleinen Bauhandwerfer ober bem fleinen Tischlermeister beobachten fonnten, finden wir häufig auch den bäuerlichen Wirt in einer Art von Unterwerfung unter das Handelstapital. Er steht einem geschlossenen Ringe von Handelsleuten gegenüber, beren Bedingungen er unbesehens anzunehmen durch die Not gezwungen wird. Das gilt namentlich vom Viehhandel. Was wir von beffen Organisation aus Beffen erfahren, dürfte fich in zahlreichen Gebieten Deutschlands wiederholen. "Will der einzelne Landwirt fein Bieh direkt faufen und fommt in die Ställe feiner Mitbauern, ohne Beihilfe eines Biehhändlers wird er schwerlich jum Zweck fommen, ober entmutigt durch die Schwierigkeiten und unbefriedigt durch den Erfolg bes Geschäftes es wieder aufgeben, gegen ben Strom gu schwimmen. Der Bauer, zu dem der Käufer fommt, wird ent= weder gar nicht in ein Geschäft eintreten oder übertriebene Forderungen stellen, teils weil er nicht handeln darf, teils weil er zu handeln sich nicht sicher fühlt ohne die Mithilfe und den Beistand seines Juden. Dieser macht die Taxe und bringt durch eifriges Auffieeinreden die Handelnden zusammen, Rachbarn werden herbei= gerufen, benn an einem richtigen Sanbelsgeschäft nehmen gern alle teil, endlich beschließt ein Handschlag bas Geschäft. Der Weinkauf ,mit gespaltenem Suf' vereint die ganze Gesell= schaft nach der oft hitigen und stürmischen Sandelsizene in Friede und Fröhlichkeit. Auch der Jude ist ruhig geworden, jein Berdienst ist ihm sicher, seine Unentbehrlichkeit wieder bewiesen.

In gleich ungünftiger Lage ist der Bauer als Verkäuser. Wohl besährt er mit seinem Vieh den Markt, in der Hossinung, dort den Preis zu erzielen, der ihm von Rechts wegen gebührt, den er aber im Stall von seinem Juden nicht erhalten kann. Sitle Hoffnung! Viehhändler und Metger vereinigen sich, ihm gründlich klar zu machen, wie er so viel besser zu Haus geblieben wäre und ihn und andere durch Statuierung eines heilsamen Exempels von Gelüsten nach Selbständigkeit abzuschrecken. Umsringt von Handelsleuten und dadurch isoliert, durch Gebote unter Wert mürbe gemacht, wird er, wenn er den Erlös zurzeit entsbehren kann, unverkaust sein Vieh zurückbringen, Zeit und Mühe und Geld verloren haben, ost Vorwürse zu Haus und Spott der Nachbarn erwarten und später vorsichtiger sein, oder er schlägt

sein Vieh los, weil er muß, aber zu niederen Preisen, und geht geschächtet' nach Haus."

Geschäftsfniffe, wie sie hier geschildert sind, grenzen bereits dicht an das, was die deutsche Sprache als Wucher ober wucherische Ausbeutung zu bezeichnen sich gewöhnt hat. Das heißt (im öfonomischen Sinne) eine Ausbeutung ober noch genauer, weil gang ohne ethische Färbung: eine Anteilnahme an den Erträgnissen fremder Arbeit, die über den landesüblichen Durchschnitt hinausgeht. Gine solche vflegt dort sich einzustellen, wo besonders weltfremde und geschäftsunfundige Bersonen mit wirtschaftlich hervorragend begabten Elementen zusammenstoßen. aber trifft zu in vielen bäuerlichen Gegenden Deutschlands, namentlich in den kleinbäuerlichen Geländen des Westens und Südwestens (Sessen, Rheinlande, Eljaß-Lothringen, Baden, Teilen von Bürttemberg und Bagern). Sier ift (fast können wir schon fagen: war) es einer verhältnismäßig fleinen Anzahl von Sandels= leuten (fast durchgängig jüdischer Abstammung) gelungen, einen großen Teil der Bauernschaft in eine tatfächliche Schuldknecht= schaft zu bringen, also daß die kleinen Landwirte nicht mehr für sich und die Ihrigen, sondern fast ausschließlich für jene Geschäfts= leute den Acker bestellten.

Wir besitzen über ben "Bucher auf dem Lande" eine Enquete bes Bereins für Sozialpolitif aus dem Jahre 1887, die zur Zeit ihres Erscheinens viel von sich reden machte und die von einer Reihe von Aritifern in der abfälligsten Weise beurteilt worden ift. Unzweifelhaft ift sie theoretisch, d. h. methodologisch, grundschlecht. In ihren praftischen Ergebnissen ist sie tropbem, wie mir scheint, unübertrefflich gut. Denn was durch die fast stereotype Bericht= erstattung von Auskunftspersonen, die untereinander keinerlei Fühlung hatten, mochten die einzelnen Referenten auch so voreingenommen wie möglich sein, doch sicher erwiesen wurde, war: daß die Auswucherung der fleineren und mittleren Bauern als eine allgemein verbreitete Erscheinung in Deutschland zu gelten habe, die in den genannten Gebieten eine besonders weite Ausbehnung erlangt hatte; eine Erscheinung, die dadurch in ihrer Tatfächlichkeit und Gesehmäßigkeit aufgebeckt wurde, daß sie fast überall dieselben Formen angenommen hatte.

Ich muß es mir hier versagen, auf Einzelheiten einzugehen. Es mag genügen, festzustellen, daß der "Wucher auf dem Lande"

auftritt als Geld= oder Darlehenswucher, als Viehwucher (Ein=
jtellverträge usw.), als Grundstückswucher und als Warenwucher (Areditierung von Saatgut gegen Aushaltung eines Anteils an
der Ernte, Umtausch der landwirtschaftlichen Produkte gegen
minderwertige andere Waren usw.). Daß es sich aber sast in
allen Fällen um eine geschickte Verquickung aller dieser verschie=
denen Arten handelt und daß, wie oben schon angedeutet wurde,
die völlige Abhängigkeit der bäuerlichen Wirtschaft von der Willkür
des Handelsmannes als das Ziel erscheint, das dieser anstrebt
und oft genng erreicht.

Zur Bestätigung gebe ich einigen Berichterstattern der erswähnten Wucherenquete aus verschiedenen Teilen Deutschlands das Wort. Ihre übereinstimmende Schilderung der Vorgänge zeigt deutlicher, um was es sich handelt, als es eine theoretische Auseinandersetzung vermöchte.

Mus der bayerischen Rheinpfalz lautet der Bericht:

"Je ärmer die Gegend, desto schamloser macht sich das Wucher= geschäft breit. Abgelegene Ortschaften und Gehöfte werden mit Geld und anderen Lebensbedürfnissen "wersorgt", mussen aber die Bange ihrer Versorger teuer gahlen. Diese sind regelmäßig von alters her in größeren Ortschaften zahlreich anfässig und haben, um die Konfurrenz unter sich und mit andern auszuschließen, das Land unter sich geteilt. Gin jeder besucht jeden Tag fein "Gau". und nimmt es jedem andern furios übel, der es unternimmt, "ihm in sein Gau zu gehen". In "seiner" Ortschaft ist er Herr. Da vermittelt er die Un- und Verfäufe von Bieh und Getreide, Futter und Grund und Boden. Säufig genug ist er selbst der einzige Bertäufer und Räufer aller diefer Artitel in den betreffenden Ortschaften. Manchmal ist das Arbeitsfeld dieser Lente auch in der Urt geteilt, daß in einem Ort ber eine nur in Gutern, ber andere nur in Felderzeugnissen "macht", noch andere wieder das Brot, das Mehl, die Bohnen, Erbsen usw. liefern und für den gewährten Aredit sich "billigen" Preis anrechnen. Die Kreide wird meistens von ihnen allein, dafür aber häufig doppelt geführt, weil der Bauer entweder zu faul oder zu einfältig ift, seine Schuldigkeit jelbst zu notieren."

Über die Zustände in den Rheinlanden läßt sich der Landwirtschaftliche Zentralverein dieser Provinz dahin aus, "daß die erwähnten Formen des Buchers selten gesondert auftreten, in den meisten Fällen finden sie sich vereinigt, weil die eine Form not= wendig aus der andern hervorgeht. Das Endresultat ist meistens, wenn auch nicht immer, die absolute wirtschaftliche Abhängigkeit des Bewucherten von dem Wucherer. Dem letteren gehört in Wirklichfeit Saus und Sof des armen Bauern, der Lohn feiner und seiner Angehörigen Arbeit fließt in die Tasche seines Glaubigers. Solange ein folcher Lohn noch erzielt wird, hütet sich der Bucherer wohl, die Schlinge zuzuziehen und durch Subhaftation sein Opfer von Haus und Hof zu bringen, weil der Wert des Unwesens häufig der fingierten Schuldforderung nachsteht. Erft wenn die Aussaugung so weit gediehen ift, daß feine Aussicht auf Gewinn mehr vorhanden ift, dann wird der Sache ein Ende gemacht, und der Bauer verläßt mit Frau und Rind als Bettler seine Heimstätte. Aber, so parador es klingen mag, dies ist noch ber bessere Ausgang des Geschäfts; viel schlimmer ift es, wenn der Bauer in einer Abhängigfeit, die der eines Leibeigenen fast gleichfommt, festgehalten wird, aus welcher es ein Entrinnen für ihn nicht gibt. Nach den vorliegenden Berichten foll die Zahl folcher Existenzen eine nicht geringe sein. Außerlich scheint alles in ber beften Ordnung zu fein. Der Bauer bewirtschaftet seinen Sof, hat Inventar und Bieh, aber alles gehört dem Juden; er felbst ist nichts weiter als Taglöhner, der häufig noch froh ist, daß er nicht an den Branger gestellt wird."

Der badische Finanzminister Buchenberger schreibt über die Zustände in Baden:

"Der Bucher tritt selten nur in der einen Form des Berleihsoder des Viehs oder des Güters oder Warenwuchers auf; vielmehr müssen, wie die angeführten Beispiele deutlich erkennen lassen, in der Regel alle möglichen Wuchersormen zusammenwirken, um den Schuldner nach und nach in den Zustand vollster Abhängigkeit vom Gläubiger zu versetzen. Gerade in der eigentümlichen, für die meisten Schuldner nach ihrem Vildungsstand kaum übersehdaren und bald überhaupt nicht mehr zu entwirrenden Verschlingung aller möglichen Rechtsgeschäfte aus Darleihverträgen, Güters und Viehkänsen usw. liegt die besondere Kunst des gewerdsmäßigen Wucherers, die ihm das von ihm ausersehene Opfer unrettbar versfallen sein läßt. Dabei ist die geldliche Aussaugung des Beswucherten bis zur völligen Erschöpfung desselben nicht minder traurig, als die unglaublichen moralischen Demütigungen, denen

 ${\boldsymbol{v}}'$ 

er ausgesetzt zu sein pflegt. In einzelnen der oben mitgeteilten Fälle erscheint die persönliche Freiheit des Schuldners fast aufsgehoben und dieser zur Rolle eines willensunsähigen Hörigen des Gläubigers verurteilt; er arbeitet nur noch für diesen, und je mehr er sich abmüht, von den Schlingen sich loszumachen, um so sicherer weiß ihn mit immer neuen Versprechungen, Trohungen, irresührens den Reden der Wucherer in seine Gewalt zu bekommen. Daß unter solchen Umständen manches der Spser schließlich eine Art moralischen Stumpfsinnes sich bemächtigt, weil "alles doch nichts hilft", darf kaum wundernehmen; und ebensowenig kann man darüber staunen, wenn, wie in einem der beiden erwähnten Proschie ziemlich glaubhaft gemacht worden ist, einer dieser jahrelang undarmherzigst gequälten kleinen Vauern schließlich in seiner Verzweislung keinen andern Ausweg mehr als den freiwillig gesuchten Tod wußte."

Man erinnert sich bei diesen Worten des prächtigen Romans "Der Büttnerbauer", mit dem uns Wilhelm von Polenz, dieser unerreichte Kenner der ländlichen Psyche, beschenkt hat.

Ich deutete schon an, daß wahrscheinlich ein großer Teil der in diesen Berichten geschilderten Buftande heute bereits der Bergangenheit angehöre. Ihren Höhepunkt scheint in den meisten Gegenden die wucherische Ausbeutung des Landvolkes gegen Ende der 1870er Jahre erreicht zu haben; das Wuchergeset von 1880 hat wohl schon die allerschlimmsten Übelstände beseitigt. Was aber erst recht zu einer Eindämmung ober sogar Zurückstanung der fapitalistischen Flut geführt hat, ist doch etwas anderes. Es ist der Schutz, der dem Bauernvolf durch die mahrend der 1880er und 1890er Jahre zu rafcher Entfaltung gelangenden Genoffen= ichaftsbildung zuteil geworden ift. Vor allem gehören hierher die ländlichen Darlehnskaffen; auger ihnen fommen in Betracht die Bezugs= und Verkaufsgenoffenichaften. Sie alle haben mit Erfolg bas gleiche Ziel erftrebt, ben Bauern aus ben Händen des Wucherers freizumachen und sind (scheint es) im Begriffe, namentlich für den fleinen und mittleren Bauernstand eine neue wirtschaftliche Organisation zu schaffen. Sie auch nur in ben Grundzügen ihres Wirfens barzustellen, gebricht es hier an Raum. Es muß genügen, wenn ich einige giffermäßige Angaben über ihre heutige Ausdehnung mache.

Die landwirtschaftlichen Genoffenschaften Deutschlands sind in Sombart, Vollswirtschaft. 2. Aufl.

verschiedenen großen Verbänden zusammengeschlossen, von denen der größte der "Allgemeine Verband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften" ist. Diesem Offenbacher Verbande, der 1884 gegründet wurde, sind heute (Ende 1901) in 24 Verbänden 42 Zentralgenossenschaften, 4902 Spar= und Darlehnskassen, 1457 Vezugsgenossenssenschaften, 1077 Moltereigenossenschaften (über deren Bedeutung ich noch in anderem Zusammenhange sprechen werde) und 333 sonstige Genossenschaften nebst 3 Zentralgeschäftsanstalten angegliedert, die zusammen mehr als eine halbe Million Mitglieder umfassen, der zweitgrößte Genossenschaftsverband ist der Neuwieder, der "Generalverband ländlicher Genossenschaften sür Deutschsland (Maisseisen-Organisation)". Ihm gehörten am Schlusse des Jahres 1901 3713 Genossenschaften an, davon 3379 Raisseisenserine und 334 Betriebsgenossenssenschaften.

Die Gesamtstatistif ergibt folgendes Bild. Landwirtschaftliche Genoffenschaften überhaupt gab es im Jahre 1900 15034, davon waren 10487 Darlehnstaffen, 149 Bezugsgenoffenschaften. Die Darlehnstaffen des Allgemeinen Berbandes hatten bei den Zentralfassen einen Umsatz von 859 Millionen Mark, die nicht angeichlossenen Rassen einen folchen von 628 Millionen Mark, zu= jammen also betrug der Umsatz fast 11/2 Milliarde Mark. Wert der Waren, der durch die Bezugsgenoffenschaften insgesamt umgesetzt wurde, bezifferte sich auf mindestens 70 Millionen Mark, Getreide wurden durch Vermittlung von Verkaufsgenoffenschaften für etwa 30 Millionen Mark verkauft. Was mir aber viel wich= tiger als diese Zustandsziffern erscheint, ist das rasche Tempo, in bem sich die Genoffenschaften entwickelt haben. Man darf fagen, daß sie erst in den beiden letten Jahrzehnten recht in Aufschwung gekommen sind. Waren doch von den 433 berichtenden Darlehns= kassen des Allgemeinen Verbandes nur 33 älter als 20 Jahre, von den 1101 Bezugs= und Absatzgenossenschaften nur 34. Ja: die Hauptsache leistet sogar erft das lette Jahrzehnt: in diesem find von den 15034 am 1. Juli 1901 bestehenden Genoffen= ichaften genau vier Fünftel, nämlich 12028, begründet worden. In biefen Biffern, scheint mir, tommt beutlich genug jum Ausbruck, daß es sich um eine lebensfräftige, zukunftsreiche Organi= fation größten Stiles handelt.

In dem Maße wie der Pegelstand kapitalistischen Wesens im Deutschen Reiche sich hob, stieg auch der Schutzdamm in die Höhe,

hinter dem ein immer größerer Teil des deutschen Bauerntums in Sicherheit gebracht wurde. Db auf die Dauer dieser Schutzdamm den andringenden Fluten wird standhalten können, ist hier nicht der Ort, zu prüsen. Hier gilt es nur sestzustellen, daß in vershältnismäßig kurzer Zeit ein Werk geschaffen wurde, das als Grundlage einer Bauernwirtschaft des zwanzigsten Jahrhunderts zu denken nicht völlig utopistisch erscheint.

## II. Betrieb und Leistungen ber Landwirtschaft

Ebensowenig wie die wirtschaftliche Organisation folgt die Betriebsgestaltung in der Landwirtschaft denfelben Regeln wie in ben übrigen Sphären bes Wirtschaftslebens. Fast überall hatten wir in Handel, Berkehr und Industrie eine ausgesprochene Tendenz Bergrößerung der Betriebe beobachten können. In der Land= wirtschaft besteht eine solche in dem gleichen Umfange und der gleichen Stärke wie in ben anderen Gebieten ber Bolfswirtschaft zweifellos nicht. Deutlich vermögen wir zu erkennen, wie der "Großbetrieb" in der Landwirtschaft bestimmte, nicht sehr weit gesteckte Grenzen nur ungern überschreitet. Also von einer Neigung ber großen Betriebe, immer größer und dann noch größer zu werden, ist in der Landwirtschaft keine Rede. Güter von mehr als 1000 ha bilben — zumal in Gegenden fortgeschrittener Kultur - die Ausnahmen. Aus leicht erkennbaren Grunden: Die Ent= fernung ber Außenschläge vom Mittelpunkte, bem Gutshof, barf im Interesse eines unbehinderten Betriebes über ein bestimmtes Höchstmaß nicht hinausgehen. Deshalb führt auch eine Besitzanhäufung in einer Hand, so einheitlich auch immerhin die Wirtichaftsführung geftaltet sein mag, fast niemals zu einer Betriebs= konzentration. Auch auf den größten Herrschaften bleibt die Betriebsgröße ber einzelnen Guter meift unverandert dieselbe. Woraus sich denn der Schluß ziehen läßt, daß eine etwelche Ummaffationstendenz im Grundbesit, wie sie hie und da in einigen Teilen Ditelbiens beobachtet wird, außerhalb des wirtschaftlichen Raufalzusammenhanges fteht und baber von unferm Standpunkte aus gesehen als "zufällig" und der Verfolgung nicht wert er= scheint.

Wollten wir nun aber weiter aussagen: es bestehe auch keinerlei Tendenz, daß sich der "Rleinbetrieb" (wie er im Rahmen einer bäuerlichen Wirtschaft sich gestaltet) zum "Großbetriebe" ent=

wickele, so wurde dies nicht völlig den Tatsachen entsprechen. Freilich, daß sich der Kleinbetrieb als Ganzes nicht verpflichtet glaubt, dem Großbetriebe ben Blat zu räumen, ergibt sich bereits aus dem, was wir in dem ersten Abschnitte bieses Rapitels in Erfahrung gebracht haben. Anders verhält es fich mit einzelnen Teilen des landwirtschaftlichen Betriebes. Dieser umschließt nämlich in seiner überkommenen Gestaltung Produttionsvorgange, die mit der Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun haben, vielmehr rein gewerblichen Charafters find. Sobald man nun diefe nur zufällig angegliederten Vornahmen in eigenen Betrieben verselbständigte, so verfiel begreiflicherweise beren Organisation ben Gesetzen ber Betriebsgestaltung in ber gewerblichen Broduktionssphäre, neigte alfo jum "Großbetriebe". Die Vornahmen, um die es fich handelt, betreffen die weitere Verarbeitung der in der Landwirtschaft gewonnenen Stoffe, namentlich die Erzeugung von Molfereiproduften und die Weinbereitung. Es ist ersichtlich, daß diese Produktions= zweige ebenso wie die Fleischerei oder Müllerei oder Malzbereitung ober Spinnerei den stoffveredelnden Gewerben zuzurechnen sind und also auch deren Entwicklungsbedingungen unterliegen. die Großbetriebe, zu denen sich Molferei und Weinbereitung in letter Zeit auszuwachsen beginnen, meistens die Wirtschaftsform der Genossenschaft annehmen, ist ein zufälliger Umstand. fönnten ebensogut auf kapitalistischer Basis ruhen und tun es auch häufig. Die Genoffenschaftsbildung ift aber wichtig für das Schickfal ber bäuerlichen Wirtschaften. Sie begründet die Möglichfeit, daß auch der kleine landwirtschaftliche Betrieb als folcher weiterbestehen fann und doch an den Vorteilen des Großbetriebes, in den die verselbständigten gewerblichen Tätigkeiten übergeführt werden, teilzunehmen vermag.

Es war von den Molfereigenossenschaften ichon die Rede. Ihre Entwicklung in den letten Jahren ist sehr bedeutend, wie aus folgenden Ziffern hervorgeht. Molfereigenoffenschaften gab es in Deutschland am 1. Juli 1890 erst 639, am 1. Juli 1901 schon 2047. Von den 875 berichtenden Molfereien des Allgemeinen Verbandes waren nur 8 älter als 20 Jahre, 152 älter als 10 Jahre. Die durchschnittliche Mitgliedergahl einer Molferei stieg von 45 im Jahre 1892 auf 91 im Jahre 1900. Es wurden von den Ge= noffen über eine Milliarde Liter Milch eingeliefert, wofür ihnen 721/2 Million Mark bezahlt wurden.

Die Statistif belehrt uns aber auch, daß es vorwiegend bänersliche Wirtschaften sind, die ihre Milch in diesen Genossenschafts molkereien verarbeiten lassen. Nach einer Zusammenstellung von Mayrs sür das Jahr 1895 waren an Molkereigenossenschaften beteiligt, lieserten also ihre Milch in eine Großmolkerei 139197 Betriebe mit einer Wirtschaftssläche von weniger als 100 ha (53597 waren Betriebe mit 5 bis 20 ha, 43561 mit 20 bis 100 ha), während nur 8805 Betriebe größer waren. Jene bänerslichen Wirtschaften besaßen zusammen 721511 Kühe, diese Gutsswirtschaften (unter denen immer noch ein beträchtlicher Teil stark bäuerliches Gepräge tragen wird) 361435.

Minder großartig, aber doch auch verhältnismäßig nicht unsbedeutend ist die Entwicklung der Winzergenossenschaften geswesen. Die meisten von ihnen sind ebenfalls erst im letzten Jahrzehnt entstanden. Während es 1870 erst eine, 1880 14 und 1890 29 gab, beträgt ihre Anzahl am Ende des Jahrhunderts bereits über 100. Übrigens wird gerade im Gebiete des Weinbaues es für zweiselhaft gehalten, ob die genossenschaftliche und darum großebetriebliche Weinbereitung hinreichen werde, um den kleinen Winzer, der niemals die Qualitätsweine der großen Weinbergsbesitzer zu erzeugen vermag und deshalb der in Zukunst sich wahrscheinlich verstärkt sühlbar machenden Konkurrenz der italienischen Weine in besonders empfindlicher Weise ausgesetzt sein wird, eine gesicherte Existenz zu verschaffen. Das Problem ist hier kein Problem der Betriedsgestaltung, wie es scheint, sondern der Gunst der Lagen.

Wenn in der eigentlichen Landwirtschaft keinerlei Tendenz sich bemerkbar macht zum Aufgehen des kleinen Betriebes in dem großen — die Ziffern der Anlage 45 lassen sogar auf eine unsbeträchtliche Verringerung der Großbetriebe schließen, — so möchte ich den Grund hierfür vor allem in der Tatsache erblicken, daß die Eigenart der landwirtschaftlichen Produktion eine ganz bestimmte Vornahme nicht zuläßt, auf der die Überlegenheit des Großbetriebs beispielsweise in der gewerblichen Produktionssphäre wie mir scheint vornehmlich beruht: ich meine die Zerlegung des Produktionsprozesses in seine einzelnen Vestandteile und eine Ordnung des Betriebes derart, daß die einzelnen Teilprozesse nebenseinander oder, was dasselbe ist, zu gleicher Zeit ausgeführt werden. Das geschieht, wie bekannt, in jeder Manusaktur oder Fabrik, in

ber zu gleicher Zeit die Baumwollballen geöffnet, die Baumwolle gereinigt, vorgesponnen, feingesponnen und das fertige Garn ge= bleicht und verpackt wird. Hierdurch wird die einzelne Arbeits= verrichtung spezialifierter und darum die Arbeitsleiftung produttiver, desgleichen fann die Maschinerie für die einzelnen Teilprozesse vollkommener gestaltet werden; die gleichzeitige Bearbeitung großer Mengen, d. h. die Anwendung des materialvereinigenden Ber= fahrens bringt aber auch sonst noch zahlreiche Vorteile mit sich. Im ganzen vollzieht sich der Prozeß schneller und wird auch in feiner Gesamtbauer abgefürzt. Diese Abfürzung ift aber eines ber wesentlichen Mittel, durch die die Steigerung der Produktivität bewirft wird. In der Landwirtschaft kann von alledem feine Rede fein: sowohl der Gesamtproduktionsprozeß (von der Bestellung bis zur Ernte) ist in seiner Dauer festgelegt, als auch seine einzelnen Teile, die in notwendiger, weil natürlicher Reihe auseinander folgen. Man kann nicht zu gleicher Zeit (bei berselben Frucht) pflügen, fäen und ernten. Weil aber somit arbeitzerlegendes und material= vereinigendes Verfahren, auf deren Anwendung ein aut Teil der Borguge des Großbetriebes in der Industrie beruht, in der Land= wirtschaft nicht, oder nur sehr unvollkommen anwendbar sind, so entfällt einer der wichtigften Gründe, auf die die Überlegenheit des Großbetriebes zurückzuführen ift.

Dazu kommt, daß dagegen andere Organisationsprinzipien oder Techniken, die ebenfalls in der Industrie dem Großbetriebe einen Vorsprung vor dem Kleinbetriebe verschaffen, weil sie diesem verschlossen sind, von dem landwirtschaftlichen Kleinbetriebe sast in gleichem Maße wie von dem Großbetriebe in Anwendung gebracht werden können. Das gilt (wie noch zu zeigen sein wird) vom wissenschaftlichen, aber auch vom maschinellen Versahren. Es ist zu bedenken, daß (vom Dampspsluge vielleicht abgesehen) alle auch vom Großbetriebe in der Landwirtschaft vorteilhaft genutzen Maschinen von einem Ausmaße sind, das auch im kleinbäuerlichen Betriebe ihre Verwendung gestattet, und von einer Kraft (der tierischen) bewegt werden, die ebenfalls dem kleinen Betriebe gleichersweise zur Versügung steht. Bewegung eines Systems von Masschinen von einer Kraftzentrale aus, wie in vielen Industriezweigen, war in der Landwirtschaft bisher ausgeschlossen.

Wo übrigens das Ausmaß der Arbeitsmaschine (wie z. B. der Dreschmaschine) über die Leistungssähigkeit des kleinen Betriebes

r"

hinausgeht, ist die Beschaffung auf genossenschaftlichem Wege wiederum ein, wie es scheint, bewährtes Auskunstsmittel geworden, um dem Kleinbetriebe Hisse zu leisten.

Alber auch die anderen Tendenzen der Betriebsgestaltung, die wir von der Industrie her kennen (Spezialisation und Komsbination), lassen sich in der Landwirtschaft entweder gar nicht oder doch nur in ganz verschwindender Stärke nachweisen. Zwar sindet hie und da (meist weil Boden oder Klima es erheischen) eine Bevorzugung einzelner Produktionszweige, etwa der Viehzucht gegenüber dem Ackerdan statt, ganz kleine Wirtschaften verlegen sich wohl auch ausschließlich auf die Hervordringung eines bestimmten Erzeugnisses (Tabak, Hopsen oder dgl.). Aber das alles fällt der großen Masse gegenüber gar nicht ins Gewicht. Als fast aussnahmslose Regel dars vielmehr gelten, daß der Grad der Speziaslisation in den einzelnen Landwirtschaftsbetrieben am Ende des Jahrhunderts eher niedriger ist als zu Beginn, anders ausgedrückt: daß die Mannigsaltigkeit der in einem Betriebe gewonnenen Erzeugnisse heute größer ist als vor hundert Jahren.

Die Gründe diefer Erscheinung sind jedem Landwirt vertraut. Professor Backhaus hat sie vor einiger Zeit in einem lehrreichen Auffate über die "Arbeitsteilung in der Landwirtschaft" (Conrad 1894) urteilsvoll zusammengestellt. Es gilt zu bedenken, daß schon Boben und Alima fich einer beliebigen Spezialifierung bes land= wirtschaftlichen Betriebes hindernd in den Weg stellen. Es ist ferner in Rucficht zu ziehen, daß eine Beschränkung in der Bahl der Anbaugewächse den oberften Grundfaten der Statiftif zuwider= läuft: die Abwechselung von Pflanzen erspart Düngung, die sonst auf fünstlichem Wege dem Boden zugeführt werden müßte. Nament= lich erheischt eine rationelle Fruchtfolge den Anbau auch von Blattpflanzen, die großenteils Futterpflanzen find und zur Biehhaltung brängen. Diese selbst ift zwecks Beschaffung der bewegenden Rraft, sowie billigen Düngers unentbehrlich usw. Dann aber wächst mit zunehmender Spezialifierung die Unsicherheit der Betriebsergebnisse: zu trockene ober zu feuchte Sommer wirken naturgemäß um fo schädlicher, je gleichförmiger die Anforderungen der Anbaugewächse an die Witterung find. Bei ftarfer Spezialifierung ift die Ausnutung der Arbeitskräfte geringer, weil diese alsdann perioden= weise brach liegen muffen. Gbenso ist die vorteilhafte Ausnützung von Nebenprodukten bei einseitiger Wirtschaftsführung oft geradezu

unmöglich: der Abfälle aus der Hauswirtschaft zur Schweinemast, und was dergleichen mehr ist.

Wo aber feine Spezialisation der Betriebe sich herausbildet, da fommt es auch zu keiner Kombination: das müssen wir aus der Betrachtung der industriellen Entwicklung gelernt haben.

Eine Ausnahmestellung nach beiden Richtungen hin nehmen vielleicht einige ganz große herrschaftliche Verwaltungen ein. Diese, die meist in mehrere Vetriebe zerfallen, lassen wohl gelegentlich eine Art von Spezialisation unter den einzelnen Vertrieben eintreten, so daß der eine mehr der Schafzucht, der andere mehr der Schweinezucht dient, in diesem die einheimische Viehrasse, in jenem fremde Rassen gezüchtet werden usw., und stellen dann natürlich auch eine aus mehreren Spezialbetrieben kombinierte Virtschaft dar. Aber auch diese Entwicklung, weil nicht aus öfonomischen Ursachen entspringend, darf nicht als eine irgendwie allgemeine Erscheinung in der Gestaltung der landwirtschaftlichen Vetriebsorganisation angesehen werden.

Aus dem gleichen Grunde darf man einen andern entgegen= gesetten Entwicklungsgang nicht als eine irgendwie gesetmäßige Erscheinung betrachten, so häufig sie sich in einzelnen Gegenden vielleicht auch einstellen mag. Ich meine die übermäßige Ver= fleinerung der Betriebe in Gebieten ftart gersplitterten Befites. Ilber eine folche wird vielfach im Beften und Gudwesten Deutschlands geklagt, wo in der Tat die Betriebsgrößen, wie die Ziffern in Anlage 42 erfennen lassen, weit unter bas Ausmaß hinuntergehen, bei dem häufig überhaupt noch eine irgend= wie rationelle Betriebsführung möglich ist. Wobei allerdings zu berücksichtigen bleibt, daß sich schematisch gar feine Mindestgröße für einen landwirtschaftlichen Betrieb feststellen läßt, maßen Intensitätsgrad und Eigenart der gewonnenen Produfte auch in gang fleinen Rahmen noch rationelle Landwirtschaft ober, wenn die Betriebe noch fleiner werden, rationellen Gartenbau zulaffen. Daß die Besitzerstückelung in den genannten Gebiete eine Folge der realen Erbteilung bei großem Kinderreichtum ift, ist befannt.

Bisher waren die Ergebnisse unserer Nachsorschungen also wesentlich negativer Natur. Wenn wir nun Umschau halten nach dem, was sich tatsächlich in der Organisation der landwirtschaftslichen Betriebe an Veränderungen (und es sind nicht wenige) während des neunzehnten Jahrhunderts vollzogen hat, so wird es

er"

erlaubt fein, die Aussagen für Rlein= und Großbetrieb zusammen= zufassen. Denn in der Tat sind die Schickfale, die die Betriebs= aeftaltung in der Landwirtschaft erfahren hat, bis auf Ginzelheiten, auf die am paffenden Ort hingewiesen werden foll, annähernd dieselben für die einzelnen Betriebsgrößen gewesen. Ober es handelt sich wenigstens nur um quantitativ, nicht qualitativ verschiedene Gestaltung der Dinge. Da ist benn nun wohl an erster Stelle ber Erwähnung wert die Tatfache, daß danf der zum größten Teile bis zum Schlusse des Jahrhunderts durchgeführten Landesfulturgesetzgebung die einzelnen Betriebe von den Jeffeln befreit worden sind, in die sie durch die Gemengelage, sowie durch eine Anzahl läftiger Nutungsrechte vorher geschlagen waren; daß gleich= zeitig aber auch — wenigstens in dem Often und Norden des Reichs — ihre Herauslösung aus allen Gemeinschaftsverhältnissen erfolgt ist, die im Laufe der Jahrhunderte aus dem Dorfverbande erwachsen waren. Die Gesetze, durch die jene "Agrarreformen" in die Wege geleitet wurden, sind uns befannt. Leider find wir über ihre Durchführung nicht in gleicher Beise unterrichtet.

Eine irgendwie brauchbare Auseinandersetzungsftatistif fehlt. Das Ergebnis, zu bem die Berfaffer des neuesten Bandes vom "Boden des preußischen Staates" auf Grund eingehender Studien für bas Königreich Breugen gelangen, ift biefes: "bag die Aufteilung gemeinschaftlich benutter Grundstücke im wesentlichen beendet" sei. Nur im Besten der Monarchie haben sich noch beträchtliche Reste der alten Marken erhalten. Soweit diese in Wäldern bestehen, ist ihre dauernde Erhaltung und forstmäßige Bewirtschaftung durch das Gesetz vom 14. März 1881 gesichert. Vielfach hat jest überhaupt eine rücklänfige Bewegung in ber Behandlung der Allmenden eingesett: man hat die schon erwähnten schädlichen Wirkungen ihrer Aufteilung namentlich auf die kleinsten Wirtschaften erkannt und sucht ihrer weiteren Verringerung Ginhalt zu tun. In Süddeutschland ist der Bestand an Allmenden ebenfo wie in Rheinland noch heute nicht unerheblich. Nach den Er= mittlungen, die bei Gelegenheit der 1895er Bahlung veranstaltet worden find, gab es 382833 landwirtschaftliche Betriebe mit Anteil am Gemeindeland, dessen Gesamtfläche 168097 ha. Davon ent= fielen auf Baben 31 357, Eljaß-Lothringen 25 062, Babern 24 263, Württemberg 23 011 (Schwarzwaldfreis allein 15217), Groß= herzogtum Heffen 5686, Proving Heffen-Raffau 5322, Rheinprovinz 21390, Hohenzollern 3347 ha, auf die genannten Gebiete zusammen also 139436 ha. Wan sieht freilich: im ganzen handelt es sich doch nur um geringe Reste, wenn man die heutigen Bestände an Gemeindeland mit denjenigen vergleicht, die zur Zeit der alten Dorswirtschaft notwendig haben vorhanden sein müssen und sicher zu Beginn des Jahrhunderts noch vorhanden waren. Bon der Gesamtanbausläche des Deutschen Reichs machen jene 168097 ha nur noch 0,39  $^{0}$ / $_{0}$  aus. Und selbst im Großherzogtum Baden sind es nur 3,6  $^{0}$ / $_{0}$  der Gesamtssäche, die als "Anteile am Gemeindesland" ermittelt wurden.

Was die "kulturschädlichen Servituten" anbetrifft, so bemerken unsere Gewährsmänner für Preußen, daß die meisten von ihnen, "soweit sie nicht durch die Gemengelage und Wegeslosigkeit der Grundstücke in den nicht zusammengelegten Fluren bedingt sind", "unzweiselhaft gegenwärtig beseitigt" seien.

Über die Ausführung des wichtigsten Teils der Landeskultur-Gesetzgebung: die Zusammenlegung (Verkoppelung) der Grundstücke sind wir nun aber seider noch weniger zureichend unterrichtet. Wir wissen nur so viel, daß in den östlichen Provinzen des Königreichs Preußen Großgrundbesit und bäuerlicher Grundbesitz heute "meist genügend arrondiert" sind, daß dagegen "noch eine große Anzahl von Fluren in den westlichen Provinzen des Staates (und man wird hinzusügen dürsen: in den süddeutschen Staaten ebenfalls) der Zusammenlegung" bedürsen. Doch stimmen alle Angaben darin überein, daß auch in diesen Gebieten, "namentlich in neuerer Zeit, die Resorm erheblich sortgeschritten" ist. Wieviel nun aber von der Gesamtsläche des Deutschen Reichs tatsächlich noch im Gemenge liegt, ist nicht möglich sestzusstellen. Wir müssen uns also hier mit diesen summarischen Umschreibungen Genüge sein sassen

Da mit den Separationen und Zusammenlegungen meist auch die Anlage eines verzweigten Wegenetzes verbunden war, so wurde in den wohlarrondierten, bequem zugänglichen Flächen gleichsam der Rahmen geschaffen, in dem sich eine Modernisierung des landswirtschaftlichen Betriebes vollziehen konnte. Die Hohlwege und Modere, die breiten planlosen Kaine und die wilden Schlehdornsträuche verschwanden auch von den Feldern, die nun, in regelsmäßige Rechtecke zerlegt, von schnurgeraden, teilweise gepflasterten Straßen durchzogen — ich habe das Bild der landwirtschaftlich

\*

am meisten fortgeschrittenen Provinz Sachsen vor Augen — ben Rationalismus verkörperten, der langsam in die Landwirtschaft eindrang.

Daß am Schlusse bes Jahrhunderts die Gesichtspunkte rationeller Wirtschaftsführung die Großbetriebe in ihrer großen Mehrzahl, aber auch von den bäuerlichen Betrieben einen nicht unbeträchtlichen Teil beherrschen, darauf lassen eine Menge Anzeichen sicher schließen.

Ich denke dabei in erster Linie an die glanzende Entwicklung, bie in Deutschland, namentlich wiederum mahrend der letten Sahr= zehnte, das landwirtschaftliche Bereinsmefen, jowie ber landwirtschaftliche Unterricht erlebt haben. Die Anfänge einer lebhafteren Bereinsbildung fallen in die 1840 er Jahre. Seitdem ist die Organisation von Jahrzehnt zu Sahrzehnt vervollkommnet worden: allerwärts sind Orts-, Zweig- und Rreisvereine gegründet, diese schufen sich in Preugen in den Bentral= vereinen der einzelnen Provinzen (denen dann ähnliche Inftanzen in den übrigen beutschen Ländern nachgebildet sind) ihre Spige, während die Zentralvereine Preugens in dem 1842 begründeten Landesökonomiekollegium, Deutschlands in dem 1872 ins Leben gerufenen Deutschen Landwirtschafterat gipfelten. Breugen bejaß bis zur Gründung der Landwirtschaftskammern (1894), die jest meist an die Stelle der Zentralvereine getreten find, 22 Bentral= vereine, 2348 Bereine mit etwa 200000 Mitgliedern. Unter den Rammern aber soll sich noch eine weitere starke Vermehrung der Einzelvereine vollzogen haben. Die landwirtschaftlichen Vereine hatten aber für die Entwicklung der modernen Landwirtschaft barum eine so große Bedeutung, weil sie von jeher als eine ihrer Hauptaufgaben betrachten: die Errichtung von agrifultur-chemischen Bersuchsstationen, die Pflege des Wanderlehrerwejens, fury die Berbreitung landwirtschaftlich nützlicher Kenntnisse. Ihnen zur Seite stehen bann gahlreiche Spezialvereine, unter benen die Buchter= vereinigungen einen hervorragenden Plat einnehmen. Büchter= vereinigungen gab es im Jahre 1887 in Deutschland 88, am Ende des Jahrhunderts bereits 541. Für die Berbreitung moderner Ibeen in weiten Kreisen der Landwirte sind dann aber neben den ständigen Bereinen die schon in den 1820er Jahren beginnenden Wanderversammlungen deutscher Land= und Forstwirte bedeutsam geworden, an benen häufig Taufende von Versonen begeisterten

Anteil nahmen. Ihnen zur Seite trat die im Jahre 1841 in Ersurt gegründete "Deutsche Ackerbaugesellschaft", deren vornehmster Zweck die Förderung des Ausstellungswesens war. Sie ist im Jahre 1886 abgelöst worden durch die von vornherein auf breitere Basis gestellte und seitdem zu großartiger Entwicklung gelangte "Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft", die am Schlusse des Jahrshunderts 13000 Mitglieder zählte. Die Hauptverdienste dieser Vereinigung liegen in der Förderung des Ausstellungswesens auf ihren Jahresversammlungen, sowie in der Veranstaltung wissensichaftlicher und praktischer Untersuchungen und der Herausgabe landwirtschaftswissenschaftlicher Schristen. Damit greist sie in das Gebiet des Landwirtschaftlichen Unterrichts hinüber, der, wie schon hervorgehoben wurde, in Deutschland ebenfalls zu hoher Blüte gelangt ist.

Nicht nur, daß die Vertretung der Landwirtschaftswissenschaft an den deutschen Universitäten und in den selbständigen landwirtschaftlichen Instituten immer vollkommener nach Lehrplänen und Methoden sich gestaltet hat, und daß dadurch einem immer größeren Kreise von Großlandwirten die Möglichseit geboten wird sich die neuesten Früchte dieses blühenden Wissenschaftszweiges alsobald anzueignen: auch das mittlere und niedere landwirtschaftliche Unterrichtswesen ist in den letzten Jahrzehnten mächtig gesördert worden und verschafft den bäuerlichen Wirten schon jetzt reichsliche Gelegenheit, sich das ersorderliche Maß von Kenntnissen ans zueignen.

Während die Landwirtschaftsschulen, deren 16 in Preußen, je eine in Bayern und Sachsen, Hessen und Oldenburg, Braunsschweig und Elsaß-Lothringen vorhanden sind, dazu bestimmt sind, die kleinen Großgrundbesitzer und die Großbauern theoretisch und praktisch sür ihren Beruf vorzubilden, haben die Ackerbauschulen und landwirtschaftlichen Winterschulen die Aufgabe, den kleineren bäuerlichen Wirten das notwendige Wissen zu vermitteln. In Deutschland bestehen setzt 44 selbständige Ackerbauschulen (daneben noch 7 theoretische Ackerbauschulen, die in Landwirtschaftsschulen besondere Abteilungen bilden), sowie 187 selbständige, 3 mit Landwirtschaftsschulen und 3 mit theoretischen Ackerbauschulen versundene Winterschulen. Den genannten Einrichtungen sügen sich ergänzend an; die landwirtschaftlichen oder ländlichen Fortbildungsschulen, deren in Preußen über 1000, in Bahern nahe an 500

bestehen; die Spezialschulen — 297 in Deutschland —; endlich das Institut der landwirtschaftlichen Wanderlehrer, deren im Jahre 1898/99 in Preußen 175 in Wirtsamkeit waren.

Eine besondere Bedeutung haben für die Landwirtschaft die Berfuchsftationen erlangt, deren in dem "Berbande landwirtschaft= licher Bersuchsstationen im Deutschen Reich" 54 zusammengeschlossen find. Ihre Organisation ist wesentlich vervollkommnet. Während noch vor einem Menschenalter die Hauptbedeutung der Versuchs= stationen für den Ackerbau in der chemischen Untersuchung der Düngemittel und den damit verbundenen wijsenschaftlichen Arbeiten beruhte, besitzt die moderne Versuchsstation nicht allein den chemi= schen Apparat, sondern ist mit einer botanischen Abteilung zur Untersuchung von Sämereien und zur Beantwortung fonftiger botanischer Fragen versehen. Die Wichtigkeit der bakteriologischen Forschung hat ferner die Notwendigkeit gezeitigt, auch besondere Abteilungen dafür einzurichten. Milchwirtschaftliche Abteilungen u. a. vervollständigen die Anlage. Gin sehr wichtiger Fortschritt aber besteht darin, daß zur Prüfung von Düngungs- und Anbaufragen mit den Laboratorien ein Bersuchsgarten oder auch schon ein Berfuchsfeld verbunden zu fein pflegt.

Alber weshalb ich dies alles hier erzähle, während ich vom gewerblichen und faufmännischen Unterrichts- und Vereinswesen gar nicht gesprochen habe? Weil diesen Erscheinungen für die Landwirtschaft eine wesensandere und viel größere Bedeutung zu= fommt als für irgend ein anderes Gebiet der Volkswirtschaft (jo nütlich selbstverständlich eine gute Organisation des Bereins= und Unterrichtswesens auch für Handel und Industrie ift). Überall jonst sind sie nur Förderer eines ökonomisch-technischen Fortschritts, der sich unter dem Zwange der Konfurrenz, aber auch ohne sie vollzieht: in der Landwirtschaft sind sie vielfach bessen Erzeuger. Der Gewerbetreibende und der Händler, die läffig in der Annahme moderner Grundsätze und Methoden sind, werden durch den Unter= gang der eigenen Wirtschaft für diese Unterlassung gestraft: bas geschieht beim Landwirt nicht. Diesem entgeht zwar, wie wir wissen, ein Gewinn, wenn er in der Bater Beise weiter wurstelt, aber zugrunde zu gehen braucht er deshalb noch lange nicht. Es ist also leicht einzusehen, daß ihm gegenüber Vereins= und Unterrichts= wesen gang andere Aufgaben zu erfüllen haben, wie gegenüber andern Wirtschaftssubjeften.

Wenn wir nun aber auch nur wüßten, in welchem Umfange diese Fortschrittswecker ihre Mission ersüllt haben! Das läßt sich zissernmäßig natürlich ganz und gar nicht ermitteln. Wir werden uns deshalb mit der Feststellung begnügen müssen, in welcher Richtung die Fortschritte liegen, die sich in der Betriebs=gestaltung der Landwirtschaft während des verslossenen Jahrshunderts vollzogen haben.

Die starte Abhängigkeit, in der sich die Landwirtschaft von ber Mitwirfung der Natur befindet, bringt es mit fich, daß ber Schwerpunkt aller Betriebsfortschritte immer in der Berbefferung der Anbauweise liegen wird, d. h. der vollkommeneren Beherrichung der natürlichen Wachstumsprozesse. Wir wissen aus dem Rapitel über die Technit, daß die Wissenschaft in dieser Sinsicht der Landwirtschaft während des neunzehnten Jahrhunderts ganz neue Wege gewiesen hat. Worauf es nun ankam, war: die Gejete der Pflanzenernährung durch eine sinngemäße Betriebs= anordnung in der Wirklichfeit zu voller Entfaltung zu bringen. Das geschah in erster Linie, wie bekannt, durch eine Berbesserung ber Fruchtfolge: an Stelle ber alten, ben Boben gwar erichöpfenden. aber doch ihn nur wenig ausnützenden Körnerwirtschaften (beren typischer Vertreter die Dreifelderwirtschaft war) trat die Frucht= wechselwirtschaft, die auf dem Grundsatze regelmäßigen Wechsels mischen Salm= und Blattfrüchten beruht. Sie ift heute, barf man annehmen, das herrschende Anbausnstem auf den weitaus meisten großen Gütern, die hie und da schon im Begriffe sind, zur "freien Wirtschaft" überzugehen, hat aber auch in zahlreichen bäuerlichen Betrieben, wenigstens dort, wo die Zusammenlegung der Grundstücke erfolgt ift, heute bereits Eingang gefunden.

Die Vermehrung des Viehsutters infolge stärkeren Anbaus von Futterpflanzen führte zu einer Vergrößerung des Viehsbestandes, diese wiederum ergab die Möglichkeit reichlicherer Düngung. Aber damit nicht genug: man hat die Düngerzusuhuhr durch Sinführung der Gründüngung, sowie durch Verwendung künstlicher Dünger noch weiter gesteigert, wie aus den Ziffern sich entnehmen läßt, die ich im achten Kapitel mitgeteilt habe.

Der besseren Düngung kam die Tiefkultur zu Hilse, um den Acker ertragsähiger zu machen: Ansang des Jahrhunderts betrug die Furchentiese nur 10 cm, heute durchschnittlich 26 cm, im Hochsbetriebe mit Tieskultur aber 30—40 cm. Die natürlichen Mängel

20"

des Bodens versuchte man durch Drainage, Mergelung, Moor= kultur und andere Mittel mit Ersolg zu beheben.

Gleichzeitig fand das maschinelle Versahren immer mehr Answendung, worüber ich ebensalls bereits ziffermäßigen Ausschluß im achten Kapitel erteilt habe. Die vorhandenen Maschinen wurden verbessert: die Drillmaschine ersetzte die Vreitsämaschine und ermögslichte die Anwendung der Hacktultur auch bei Halmsrüchten u. dgl.

Daß auch, wie bereits hervorgehoben wurde, der bäuerliche Mittelbetrieb sich in weitem Umfange das maschinelle Verfahren zunute gemacht hat, dafür legen die Ziffern der Statistif ebenfalls Zeugnis ab. Sie geben uns auch Aufschluß über die nicht unbeträchtliche Zunahme der Maschinenverwendung in den genannten Betrieben. Bon ben fleinbäuerlichen Betrieben (5-20 ha) arbeiteten 1895 überhaupt 45,8% mit Maschinen, 4,88% ver= wendeten Drillmaschinen, 0,68% Mähmaschinen, 10,95% Dampfdreschmaschinen, 31,89% andere Dreschmaschinen. Die Bahl ber Betriebe dieser Größenflaffe, die Mähmaschinen benutten, stieg von 1882-1895 von 1493 auf 6746, diejenigen, die sich einer Dreschmaschine bedienten, im gleichen Zeitraum von 173317 auf 427869. Größere Bedeutung hat die Maschinenverwendung begreiflicherweise für die großbäuerlichen Betriebe (20-100 ha). Von diesen wandten (1895) das maschinelle Verfahren 78,79% an; 17,69 % benutten Drillmaschinen, 6,93 % Mähmaschinen, 16,60 % Dampfdreschmaschinen und 64,09 % andere Dresch= maschinen. Mähmaschinen waren 1882 in 10681, 1895 in 19535 Betrieben, Dreschmaschinen 1882 in 134132, 1895 in 227353 Betrieben vorhanden.

Es wurde auch bereits darauf aufmerksam gemacht, daß sich die kleineren Betriebe die Möglichkeit, eine Maschine zu verswenden, in wachsendem Umfange auf genossenschaftlichem Wege verschaffen.

Besondere Fortschritte hat der landwirtschaftliche Betrieb dort gemacht, wo die Zuckerrübenkultur Eingang oder weitere Berstreitung fand. Diese ersorderte eine tiese und sorgfältige Besarbeitung und reiche Düngung des Bodens, wie sie andrerseits diese nicht nur durch ihre unmittelbaren Ersolge, sondern auch dadurch bezahlt machte, daß der Acker für die übrigen Gewächse ertragreicher wurde. Nun ist aber namentlich während des letzten Menschenalters das mit Küben angebaute Areal ganz beträchtlich

ausgedehnt worden. Noch 1873—1874 waren im Deutschen Reich erft 88877 ha mit Rüben angebaut; 1892—1893 dagegen schon 352015 ha und 1900—1901 447606 ha. Und zwar sind es gerade auch wieder die kleineren und mittleren Betriebe, die an dieser Steigerung besonders reichlichen Anteil haben. Im Jahre 1895 entsiel über die Hälfte der mit Rüben bestandenen Fläche auf die Betriebe mit weniger als 200 ha. Von den Betrieben aber, welche die Zuckerrüben sieserten, gehörten 6,41% den Großebetrieben (über 100 ha) an, 23,53% dagegen waren Mittelebetriebe (20—100 ha), 41,63% Ricinbetriebe (5—20 ha) und 28,43% detriebe mit weniger als 5 ha Wirtschaftsssäche.

Nicht mindere Fortschritte wie der Ackerbau aber hat während des neunzehnten Jahrhunderts die Biehzucht gemacht, der, wie schon angedeutet, ein Teil der Reformen unmittelbar zugute kam, die im Interesse der besseren Bodenausnutzung gemacht worden waren.

Der empfindlichste Punkt der alten Dreifelderwirtschaft war die zu geringe Produktion von Viehnahrung gewesen. Das Rind= vieh wurde im Sommer auf die meist nicht sehr fette Naturweide getrieben, im Winter aber mit Strohfütterung fümmerlich hingehalten; das wenige Beu gab man den Pferden und den Schafen, auf benen benn auch bis in die Mitte bes Jahrhunderts der Schwerpunkt der Biehwirtschaft rubte. "Die Schafhaltung, konnte ein so erfahrener Landwirt wie Heinrich von Thunen feststellen, ift für den gegenwärtigen Moment (bie 1820er und 1830er Jahre) die Angel, um welche sich die ganze Wirtschaftseinrichtung dreht." Wir fennen auch schon die Grunde, weshalb man in diefer Beife Die Schafzucht bevorzugte: wegen des ftarfen Wollbedarfs erft Englands, dann auch der sich entfaltenden heimischen Industrie, ber in jenen Sahrzehnten, wie wir saben, größtenteils burch die inländische Produktion gedeckt wurde. Seit Mitte des Jahr= hunderts wird dann die Schafzucht ftark vermindert; Rindvieh und Schweine ersetzen mehr und mehr das Schaf: entsprechend ber zunehmenden Intensität des Wirtschaftsbetriebes.

Die Fruchtwechselwirtschaft lieferte jetzt reichliches Viehfutter, das noch vermehrt wurde durch die mehr und mehr in Aufnahme kommenden künstlichen Futtermittel sowie durch die Abfallprodukte der Zucker= und Spiritusindustrie, deren Verwendung wiederum die Ausdehnung der Stallsütterung beförderte. Gleichzeitig wurde

\*\*

die Wissenschaft von der Tierernährung ebenso wie die wissensichaftliche Züchtungslehre, letztere in Deutschland durch Männer wie Mentel, Nathusius, Settegast und andere vervollkommnet und der Praxis zugänglich gemacht. Züchtungsvereine und Herdbuchsgenossenschaften sorgten für die sinngemäße Durchführung der neu gewonnenen Sinsichten.

Der Schwerpunkt der deutschen Viehwirtschaft, zumal der Viehzucht (mit Ausnahme der Schafzucht, die zur Hälfte den Größbetrieben zur Last fällt), ruht am Schlusse des Jahrhunderts mehr denn je in den mittleren und kleineren Betrieben. Das lassen die Ziffern der Anlage 48 deutlich erkennen. Von den 17 Millionen Stück Rindvieh entsielen noch nicht 2 Millionen auf die Betriebe über 100 ha, von den 3367000 Pferden noch nicht ein Fünftel; und von diesen 650000 Pferden waren wiederum 485000 Ackervieh. Die Pferdezucht liegt also sast ausschließlich den bäuerslichen Betrieben ob. Daß von  $18^{1}/_{2}$  Million Schweinen noch nicht eine Million (0,9) in Großbetrieben gezählt wurde, wird uns nicht in Erstaunen versehen.

Fragen wir nun aber nach dem volkswirtschaftlichen Ergebnis aller dieser Resormen, die der landwirtschaftliche Bestrieb während des neunzehnten Jahrhunderts ersahren hat, so kann nicht zweiselhaft sein, daß er in einer gleichmäßig beträchtlichen Steigerung der Produktenmenge wie in einer Hebung der Dualität

des Erzeugniffes gipfelt.

Es ist zunächst klar, daß der Übergang zu der modernen Betriebsweise eine bessere Ausnuhung des vorhandenen ans baufähigen Bodens im Gesolge haben mußte: das Öbland wurde verringert, Brache und ewige Weiden nicht minder. Die Anbaussäche dehnte sich dementsprechend aus. So nahm im Königreich Preußen alten Bestandes im Jahre 1852 (nach Reden) das "natürsliche Grassand" noch 4,2 Millionen ha, 1900 ("Weiden und Hutungen") nur noch 1,3 Millionen ha ein, die Fläche des Ackerund Gartenlandes dehnte sich dementsprechend von 11,7 auf 14,6 Millionen ha aus. Im Königreich Sachsen waren im Jahre 1843 als Ackerund Gartenland 785180 ha, im Jahre 1900 dagegen 843760 ha genutt. Wir werden nicht zu hoch greisen, wenn wir den Umsang des andausähigen Landes, das die deutsche Landwirtsschaft während des neunzehnten Jahrhunderts neu erobert hat, aus ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtsläche ansehen.

Aber viel beträchtlicher ist die Steigerung, welche die Ernteerträge während dieser Zeitspanne ersahren haben. Leider besitzen wir für die frühere Zeit (vor 1878) keine zuverslässige Gesamtstatistik der Ernteerträge im ganzen Reich. Die ziemlich übereinstimmenden Ziffern für einzelne Güter und Landeszteile lassen jedoch den Schluß zu, daß in den beiden ersten Dritteln des Jahrhunderts bereits eine Steigerung des Durchschnittsertrages dei Weizen um die Hälfte, bei Roggen, Gerste, Hafer auf das Doppelte stattgesunden habe. Ich verweise zum Belege auf die Ziffern der Anlage 49. Aber auch in den letzten zwanzig die sünsundzwanzig Jahren, für die wir die vergleichbaren Zahlen der Reichsstatistik besitzen, hat sich der Durchschnittsertrag weiter um ein Beträchtliches gesteigert. Bei Roggen und Kartosseln abermals um 50 %, dei den übrigen Nährsrüchten um etwa ein Drittel. Zu vergleichen Anlage 49.

Das Gleiche gilt für die Viehzucht. Auch hier ist das Er= gebnis eine ftarte Vermehrung bes Viehbeftandes (mit Ausnahme ber Schafe), wie die Ziffern der Anlage 50 ersichtlich machen, ber eine Steigerung bes Lebendgewichts der einzelnen Tiere jowie eine Berbefferung der Raffen, Erhöhung des Mut= wertes (namentlich bes Milchertrags bei Rühen) zur Seite gingen. ülber die Qualitätsfortschritte lassen sich keine ziffermäßige An= gaben machen. Dagegen vermögen wir mit einiger Zuverläffigkeit die Gewichtszunahme, namentlich beim Rindvieh gahlenmäßig fest= zustellen. Dieterici nimmt für die Jahre 1828 und 1840 gleich= mäßig das durchschnittliche Schlachtgewicht des Rindes mit 440 Pfund an, nach neueren Berechnungen (Kirftein) beträgt es jest 8 Zentner, das würde also einer Berdoppelung annähernd gleich= kommen. Noch S. Werner würde die Steigerung des Lebend= gewichtes des Rindviehs allein in den Jahren 1883-1892 18,3 % betragen haben; von der Golk schätt die Vermehrung des Gewichtes und damit die Leiftungen der einzelnen Tiere durch finngemäßere Büchtung und Fütterung innerhalb ber letten zwanzig Jahre auf mindestens 10 %.

Wollen wir das Ergebnis dieser Untersuchung zusammensfassen, so werden wir sagen dürfen: die Ergiebigkeit der deutschen Landwirtschaft ist während des neunzehnten Jahrhunderts sicher auf das Doppelte, vielleicht auf das Dreisache gestiegen. Prosessor Max Delbrück sagte sogar — allerdings in einer Festrede zur

e"

Verherrlichung des scheidenden Jahrhunderts —: auf das Vierfache! Bon der gleichen Bodenfläche wird dieser mehrfache Ertrag erzielt. Ich nenne das eine Steigerung der Bodenproduktivität. Wie aber steht es um die Arbeitsproduktivität? Ift sie in gleichem Ber= hältnis, ist sie langsamer, ist sie gar nicht gestiegen, hat sie sich verringert? Will fagen: wird ber erhöhte Ertrag mit einem verhältnismäßig gleichen, geringeren ober größeren volkswirtichaft= lichen Aufwande erzielt? Dieser ist nicht zu verwechseln mit den privatwirtschaftlichen Produktionskosten, in denen ja die Arbeits= löhne eine besonders große Rolle spielen. Ift es während eines Kahrhunderts dank einer beispielslosen Vervollkommnung der Technik und einer entsprechenden Berbesserung der Betriebsorganisation der deutschen Volkstraft gelungen, das graufame "Bodengesets" vom abnehmenden Ertrage in seiner Wirksamkeit aufzuhalten? Wir wissen es nicht. Das einzige, was feststeht, ist dieses: daß die erheblichen Mehrerträge in der Landwirtschaft sicher ohne eine ent= iprechende Bermehrung der landwirtschaftlichen Bevölferung erzielt worden find. Wenn wir auch nur die Ergebniffe der beiben letten Berufszählungen miteinander vergleichen, jo ergibt fich, daß die zur Landwirtschaft gehörende Bevölkerung im Deutschen Reich von 18704038 auf 17815187 ober von 58,69 auf 54,79 auf 100 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche während des Zeitraumes von 1882-1895 gurudigegangen ift. Aber hat die Berwendung von Produktionsmitteln mahrend diefer Jahre jo ftark zugenommen, daß der gesamte Arbeitsaufwand sich doch gleich geblieben oder vielleicht gewachsen ist? Haben fremde Arbeiter bas Defizit ganz oder zum Teil oder mehr als gedeckt? Wir wissen es nicht. Fest= zustellen (auf dem Wege der Ginzeluntersuchung!), ob die Arbeit3= produktivität in der Landwirtschaft finkt oder steigt, das "Gesetz vom abnehmenden Bodenertrage" also in Wirklichkeit gilt oder nicht, erscheint als die Aufgabe national-ökonomischer Forschung ber nächsten Zeit.

Eines aber läßt sich jetzt schon mit völliger Sicherheit behaupten: mag es vielleicht auch der Landwirtschaft während des verflossenen Jahrhunderts gelungen sein, ihre Arbeitsproduktivität um einige Grade zu erhöhen: von einer so fabelhaften Zunahme der Produktivität, wie wir sie auf allen übrigen Gebieten des Wirtschaftslebens beobachtet haben, kann in der Sphäre der Landwirtschaft gar keine Rede sein. Auch in diesem entscheidenden Punkte erweist sie sich abermals als eine Provinz im Reiche der Volkswirtschaft, die nach eigenen Gesehen regiert wird und eine Sonderbildung bleibt. Diese Erkenntnis wird uns nach allem, was die bisherige Untersuchung zutage gefördert hat, nicht mehr in Erstaunen versehen.

Aber von den absonderlichsten Sondererscheinungen, wie sie in der Landwirtschaft austreten, werden wir doch nun erst noch Kenntnis erhalten, wenn wir im solgenden das privatwirtschaft= liche Fazit der geschilderten Entwicklung ziehen, d. h. der Frage nach der Rentabilität der Landwirtschaft unser Interesse zuwenden.

## III. Landwirts Freuden und Leiden

Ich will hier zunächst einiges bemerken über den Wechsel der Konjunkturen, denen im Laufe des Jahrhunderts die Landwirtsschaft ausgesetzt gewesen ist, und auf die bei mehreren Gelegensheiten bereits flüchtig unsere Ausmerksamkeit gerichtet gewesen war. So erinnert sich der Leser vielleicht dessen, was ich über die Haussepreide und den "Krach" in den beiden ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts seinerzeit bemerkt habe. Auch daß dis in die 1840 er Jahre hinein deutsche Wollen und Flächse gesuchte Aussuhrartikel waren, an denen hohe Verdienste gemacht wurden, wird ihm im Gedächtnis geblieben sein.

Dann aber seit der Mitte des Jahrhunderts, als die Aussuhr schon anfing geringer zu werden, kam erst rechtes Leben in den Handel mit Agrarprodukten in dem Maße, wie in Deutschland selber die rasch erblühende Industrie und die mit ihr zunehmende Industriebevölkerung in den Städten eine neue kräftige Nachstrage erzeugten, eine Nachstrage, für deren Befriedigung die einheimische Landwirtschaft einstweilen so gut wie ausschließlich in Betracht kam. Ihren zissermäßigen Ausdruck findet diese so überaus vorteilhafte Marktlage in dem stetigen und vielsach raschen Ansteigen der Preise fast aller Bodenerzeugnisse während der 1850 er, 1860 er und in der ersten Hälfte der 1870 er Jahre. Ich verweise den Leser auf das Zahlenmaterial der Anlage 51, das ihm einen Einblick in die Preisbewegung während des neunzehnten Jahrhunderts gewährt.

Und nun kam der sattsam bekannte Rückschlag. Seit Ende der 1870 er Jahre begannen (mit Ausnahme der Biehpreise) die Preise aller wichtigen Erzeugnisse der Landwirtschaft, denen sich

e"

zum Unglück für viele beutsche Landwirte bald auch die Zuckerund Spirituspreise zugesellten, mit fonftanter Bosheit sich unablaffig Schritt vor Schritt, ja hie und da fprunghaft, rudwärts zu fonzentrieren, bis in die Mitte der 1890 er Jahre, wo fie den einstweilen tiefften Stand erreichten. Um welchen förmlichen Preisjturg es sich handelte, machen die Ziffernreihen der Unlage 51 er= sichtlich. Die Tabelle B enthält die Hamburger Großhandelspreise. also die Weltmarktspreise im wesentlichen, in benen die rückläufige Bewegung in ihrer vollen Starfe gum Ausbruck fommt. Binnenlande war ihre Wucht schon abgeschwächt durch die Schutzölle, deren seit 1879 die Agrarerzeugnisse teilhaftig wurden (1879 10 Mark, 1885 30 Mark, 1887 50 Mark, 1892 35 Mark für die Tonne Weizen oder Roggen). Trotzdem gingen auch auf dem Inlandsmarkte die Preise beträchtlich herunter. Die Tonne bayrischen, guten Mittelweigens, die im Durchschnitte ber Sahre 1879 bis 1883 noch 215,3 Mark gekostet hatte, wurde 1894 mit 155,8. 1895 mit 164,3 Mark bezahlt. Der Tonnenpreis des entsprechenden Roggens fiel mahrend bes gleichen Zeitraumes am gleichen Orte von 174,6 Mark auf 122,5 Mark und 134,7 Mark. Andere Preisermittelungen für die Jahrzehnte von 1879-1898 findet ber Lefer wiederum in der Anlage 51.

Die Gründe biefes allgemeinen Preisrückganges find heute jedermann befannt. Auch diejenigen Theoretifer, die geneigt find, der Baiffespekulation an der Börse einen (meines Erachtens übertrieben großen) Anteil an dem Preisfalle zuzuschreiben, fönnen nicht leugnen, daß seit Ende der 1870er Jahre der Weltmarkt oder richtiger ber Markt Westeuropa mit ungeheuren Mengen billigen Getreides überflutet worden ift, das man aus dem Innern Rußlands, Ungarns und den Balkanstaaten, aus Indien, Nordamerika und Argentinien heranzuschleppen nicht müde wurde. Die Bervollkommnung der Verkehrsmittel hatte die Möglichkeit geschaffen, die Erzeugnisse dieser meift jehr fruchtbaren, durchgängig aber ohne den Ballaft eines hohen Bobenpreises arbeitenden Länder an die Rufte und von da auf die westeuropäischen Märfte zu bringen. Gin Blid auf die Frachtfate, die ich an verschiedenen Stellen in diesem Buche für Waffer= und Landtransport mitgeteilt habe, genügt, um die Bedeutung ber Verbefferung der Transporttechnik zu ermeffen. Es fam bagu, daß jeder Rilometer Gijenbahn, ber in die unbesiedelten Kolonialländer hineingeführt wurde, nicht nur

einen neuen Bezirk für die Aussuhr von Bodenerzeugnissen ersichloß, sondern gleichzeitig ein paar Tausend europäische Kolonisten in die jungfräulichen Gebiete der neuen Welt verpflanzen half. Ein wütender Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Ausstuhrländern um die Herrschaft auf den westeuropäischen Märkten bildet das letzte Glied in dieser Kette von Ursachen, auf deren Wirksamkeit die Senkung namentlich der Getreidepreise zurückzuführen ist.

Ift es also auch flar, aus welchen Gründen die Preise der meisten Agrarprodukte seit Ende der 1870 er Jahre fielen, so bedarf es doch erst noch einer näheren Prüfung, weshalb denn ein derartiger Preisrückgang, wie für die gesante westeuropäische, so auch für die deutsche Landwirtschaft so empsindliche Nachteile im Gefolge hatte. Anders ausgedrückt: warum diese nicht oder nur schwer imstande war, sich der veränderten Marklage anzupassen, warum sie vielmehr in weitem Umfange in einen "kritischen" Zustand dank der geschilderten Entwicklung geraten ist. Um dies zu verstehen, müssen wir uns die Begleiterscheinungen vor Augen führen, die in unserer heutigen Wirtschaftsordnung mit jeder Preishausse für die Landwirtschaft verbunden zu sein pflegen.

Steigende Preise bedeuten wie überall so auch in der Landwirtschaft zunächst steigende Gelberträge. Mit den vermehrten Gelberträgen gewinnt aber auch die Quelle entsprechend an Bebeutung, aus der sie fliegen; das heißt: steigende Gelderträge bebeuten Steigerung des Bodenwertes. Diese wiederum findet ihren Ausdruck sowohl in steigender Grundrente, wie fie in dem Steigen ber Pachtpreise zur Erscheinung fommt, als auch in steigenden Bodenpreisen, deren Sohe man zu erfennen vermag, sobald ein Besitzwechsel stattfindet. Nun ist es aber ferner eine ganz allgemein gemachte Beobachtung, daß in Zeiten auffteigender Konjunktur der Grund und Boden infolge freiwilliger Veräußerung häufiger seinen Besitzer wechselt: ber frühere Gigentumer hat Lust zu verkaufen, um den gestiegenen Bodenwert in klingender Münze umzuseten, ein Räufer aber findet sich leicht, weil die Aussicht auf die zukünftige Steigerung zum Raufen reigt. Ginige giffermäßige Anhaltspunkte zur Erfassung dieses naturgemäßen Borgangs bietet die Anlage 52. Der Glaube an eine Dauer der Preishausse verbreitet sich in allen Teilen der Bevölferung. Deshalb ist man bei Erpachtung oder Erwerbung eines Grundstückes geneigt, höhere Preise zu gablen,

1

 ${\mathfrak{g}^{\alpha}}^{2}$ 

als sie der augenblicklichen Preislage auf dem Produktenmarkte entsprechen, gleichsam also die zukünstigen Mehrerträge zu disskontieren.

Das alles find bekannte Dinge, beren wir uns nur zur rechten Zeit erinnern muffen. Um aber nachzuweisen, wie die geschilderten Zusammenhänge zu tatsächlicher Verwirklichung in der deutschen Landwirtschaft während der Jahre von 1850—1875 gelangt find, bedarf es vielen statistischen Materials, mit dem ich den Text nicht gern belaften möchte. Ich ftelle deshalb in einer besonderen Inlage 53 eine Reihe von Tatsachen zusammen (über ihre Herkunft gibt mein Kapitalismus Aufschluß), in denen sich die Bewegung der Erträgnisse, der Grundrente, der Pacht= und Güterpreise mährend bes genannten Zeitraumes und teilweise in den ihn begrenzenden Beitläuften widerspiegelt. Sie machen ersichtlich, wie seit der Mitte des Jahrhunderts bis jum Ende der 1870 er Jahre und selbst noch darüber hinaus beispielsweise die Bachtpreise der königlich preußischen Domänen sich verdreifachen, die Güterpreise aber ebenfalls auf mindeftens das Doppelte, wenn nicht ebenfalls auf das Dreifache steigen.

Wie nun aber muß die Wirfung eines Preisfalles ber Produkte sich äußern? Es sind offenbar zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder die Produktivität der Arbeit wird durch Ausdehnung der Produktion, verbesserte Verfahrungsweisen, Bervollfommnung der Betriebsorganisation jo gesteigert, daß trot Senfung der Produktenpreise der Gesamtprosit unverändert bleibt. normale Ausweg für die Industrie, der jedoch der Landwirtschaft nicht offen steht. Denn wenn wir auch, wie ich an anderer Stelle hervorhob, nichts darüber wiffen, in welchem Umfange die Urbeitsproduktivität in der Landwirtschaft sich verändert hat: bas wird man auf Grund aller vorliegenden Produktionskoftenberech= nungen mit Sicherheit annehmen dürfen, daß die Produftivität nicht in einem jolchen Maße gestiegen ist, um 1. den Mehrauf= wand an Produktionsmitteln; 2. die Steigerung der Arbeitslöhne: 3. die Senfung der Produktenpreise wett zu machen. Bleibt also nur die zweite Möglichfeit, wie sich die Wirfung eines Preisfalles ber Produfte äußern fann: das ift die Herabminderung der Rein= erträge. Mit den Erträgen wird aber auch die Grundrente fallen, wie sie ihren Ausdruck fast rein (natürlich nicht völlig rein, da ber Bächter auch Zinsen und Amortisation für den Gebäude=

aufwand, für Meliorationsanlagen usw. zu zahlen hat) in dem Lachtpreise findet.

Ein Rückgang ber Pachtschillinge, wenn auch nur in bescheibenen Grenzen, hat benn auch seit Beginn ber 1890er Jahre, teilweise sogar schon früher, Platz gegriffen. Im Großherzogtum Baden belief sich der durchschnittliche Pachtvertrag vom Hektar im Jahrzehnt 1878—1887 auf 90,7 Mark, im folgenden Jahrzehnt (1888/97) auf 85,6 Mark. In den sieben öftlichen Provinzen Breußens waren die Pachten (nach einer Zusammenftellung Conrads) bei einer größeren Angahl Güter (106-156) im Durchschnitt der Jahre 1870-1874 noch um 63,4 % gegen früher geftiegen, im Jahrfünft 1875—1879 abermals um 72,5% gegen die zulett gezahlte Pacht, im folgenden Jahrfünft um 24,2%. Dann aber verringert sich die bisherige Pachtsumme im Jahrfünft 1885/89 von 100 auf 93,8, 1890/94 auf 89,9, 1895/99 auf 85,4. Die Bacht der altpreußischen Domanen belief sich für den hektar nutbarer Fläche im Durchschnitt des Jahres 1889 auf 39,10 Mark (Höchstbetrag), 1899 dagegen nur noch 36,48 Mark. Trop dieser Berabsetzung haben sich die Pachtreste nicht unbeträchtlich vermehrt. Sie betrugen im Durchschnitt der Jahre 1881/82 — 1884/85 644289,17 Mark, 1896/97—1898/99 dagegen beinahe das Drei= fache (1538229,89 Mark).

Nun aber die Güterpreise? Sie müssen selbstverständlich einen gleichen Abschlag ersahren wie die Erträge. Denn es muß stets im Auge behalten werden, daß sie doch nur der Exponent eines bestimmten Ertrages sind, der selbst wieder von den Produktenpreisen abhängig ist. Brachte ein Gut einen Reinertrag von 9000 Mark und wurde es daraushin mit 150000 Mark bezahlt, so ist es, wenn der Ertrag auf 6000 Mark sinkt, 100000 Mark und feinen Psennig mehr wert. Gerade wie eine Aktie in diesem Falle von 150 auf 100 im Kurse fallen würde. Diese theoretisch einwandsreie Wertherabsehung im Leben zu vollziehen, begegnet nun aber, wie sich denken läßt, einigen Schwierigkeiten. Den Inbegriff dieser Schwierigkeiten, die Bodenwerte der veränderten Marktlage anzupassen, pseet man als "Agrarkriss" zu bezeichnen.

Ist es nun aber in seder Lage peinlich, sich damit abzufinden, eine Einnahmen wie sein Vermögen um ein Viertel oder ein Drittel verringert zu sehen, so stößt dieser Gewöhnungsprozeß bei der Land-wirtschaft noch auf besondere Hindernisse. Ich will nicht davon

de"

iprechen, daß in gahlreichen Fällen die Wertverminderung mit einer Deklassierung gleichbedeutend sein wurde, ba es sich häufig genug um Eristenzen handelt (ob gutsherrliche oder bäuerliche bleibt sich gleich), die just nur au niveau ihrer sozialen Klasse sich befinden, obwohl dieser Umstand schwer ins Gewicht fällt. Ich denke viel= mehr an etwas anderes: nämlich an die Tatsache, daß die Land= wirte fast jämtlich hoch verschuldete Güter bewirtschaften. It aber ein Gut verschuldet, oder gar hoch verschuldet, jage zur Sälfte, zu drei Fünftel des Ertragswertes, so nimmt die Frage der Herabminderung der Ginnahmen oder der Güterpreise ein gang anderes Geficht an. Bleiben wir bei bem angenommenen Beispiele und laffen wir unfer But zu drei Fünftel, alfo mit 90000 Mark zu durchschnittlich 4 % verschuldet sein. Alsdann sind iährlich 3600 Mark Hypothefenzinsen zu entrichten. Die Ginnahme bes Landwirts, die ehedem 5400 Mark betragen hatte, finkt auf 2400 Mark, das heißt nicht auf zwei Drittel (wie es der Ertrags= verminderung entsprechen würde, wenn das Gut schuldenfrei wäre), sondern auf weniger als die Hälfte. Hatten aber bem Besitzer ehedem 60000 Mark zu eigen gehört, so bleiben ihm nach der Wertherabsetzung nur noch 10000 Mark: sein Vermögen finkt also auf den fechsten Teil des früheren Betrages, während der Gutswert sich nur (wie wir annahmen) um ein Drittel verringert hatte. Das sind natürlich willfürlich angesetzte Ziffern, aber sie zeigen doch, daß die "Agrarfrisis" überall dort einen brennenden Charafter annehmen muß, wo die Landwirte hoch verschuldet sind. Denn hier bedeutet schon eine leise Herabminderung der Erträge und bes Bodenwertes leicht einen Lugifersturg in die dunkle Tiefe.

Nun ist aber die Verschuldung wie der Schatten, der der Landwirtschaft in unserer Wirtschaftsordnung solgt. Aus nicht ganz naheliegenden Gründen, deren Erörterung ich mir an dieser Stelle versagen muß, ergibt sich zum Unterschiede von anderen Wirtschaftssphären in der Landwirtschaft leicht eine über mäßige Belastung mit sogenaunten Vesitzschulden, d. h. solchen, die nicht zum Zwecke der Ausweitung oder Hebung der Produktion (sog. Meliorationsschulden) ausgenommen werden, sondern die nichts anderes sind, als der Ausdruck für die schlichte Tatsache, daß einem Besitzer ein Gut nur zum Teile gehört, und daß sich sein Anrecht auf den Ertrag nur soweit erstreckt, als das Gut unverschuldet geblieben ist. Es kauft jemand ein Gut, dessen Preis 150000 Mark

beträgt, und zahlt davon 60000 Marf an, so heißt das: er hat zwei Fünftel von dem Gnte und seinem Ertrage erworben. Der Rest ist dem srüheren Besitzer verblieben oder wer sonst die Hyposthefen inne hat. Desgleichen wenn drei Geschwister dasselbe Gut beim Erbgange teilen, der älteste Sohn es (meinetwegen mit einer Borzugserbquote von  $10^{\circ}/_{\circ}$ ) übernimmt und jeden seiner beiden Brüder mit einer Hypothef von je 45000 Marf absindet. Es mag beachtet werden, daß alle Besitzschulden solcher Art (und sie bilden sicher den größten Teil der vorhandenen Schulden: wieviel wissen wir nicht; Sachkenner nehmen an, zwei Drittel dis drei Biertel) mit Kapitalismus auch nicht entsernt etwas zu schaffen haben. (Was übrigens zum Troste der mit Besitzschulden überslasteten Eigentümer wenig beitragen dürste!)

Besitzschulden entstehen bei unserer heutigen Rechtsordnung immer, wenn das Gut vererbt wird und es den einzigen Besitz bildet: es sei denn, daß nur ein Erbe da ist oder die Miterben seer ausgehen. Letzteres ist beinahe der Fall in den Gegenden mit streng durchgesührter Anerbensitte, wie in den niedersächsischen Hofssiedelungsgebieten. Die Berschuldung im Erbgange wird dagegen um so größer sein, je weniger verbreitet die Sitte der Realteilung ist und je mehr die gleichmäßige Bedenkung der Erben im Testamente als Regel gilt. Man wird annehmen dürsen, daß diese Bedingungen sür die Gebiete des Großgrundbesitzes am meisten zutreffen.

Besitzschulden entstehen nicht mit Notwendigkeit aber leicht, wenn das Gut durch Kauf erworben wird. Namentlich in Zeiten aufsteigender Konjunktur ist die Neigung, einen großen Teil des Kausschildigs als Hypothek auf dem Gute stehen zu lassen, d. h. dieses mit einer geringen Anzahlung zu erwerben, besonders stark. Begreislicherweise. Denn wenn tatsächlich die Hausse anhält, so ist jede Mark, die ich von dem Gutspreise nicht anzuzahlen brauche, dazu bestimmt, Wucherzinsen zu bringen. Der Erwerber wird um so reicher, je weniger er anzahlt; mit anderen, verständlicheren Worten: ein je größeres Gut er mit einem bestimmten Vermögen erwirdt. Beispiel: es besitzt jemand 50000 Mark und kauft damit im Jahre 1850 ein Gut im Werte von 50000 Mark (bezahlt also den ganzen Kauspreis dar aus). Dieses Gut war 1870 minsbestens 100000 Mark wert: Gewinn 50000 Mark. Derselbe Mann sei damals so gescheit gewesen, ein Gut im Werte von 200000 Mark

er"

zu kaufen und von dem Kaufpreise 150000 Mark sich kreditieren Bu laffen. Im Sahre 1870 bekam er für fein Gut 400 000 Mark, abzüglich der Hypothekenschuld also 250000 Mark. Gewinn: 200 000 Mark. Alfo Hausselonjunkturen verstärken die Tendenz zur Besitzverschuldung. Natürlich find sie auch besonders geeignet zur Vermehrung der Meliorationsschulden, magen sie zur Erweite= rung und Verbesserung der Produktion anregen. Nun können wir aber die Beobachtung machen, daß die hypothekarische Ver= ichuldung der deutschen Landwirte, die fröhlich mährend der Aufichwungsperiode in die Höhe geklettert war, in den letzten beiden Jahrzehnten trot der Mollstimmung, die überall auf dem Lande herricht, doch nicht herabgegangen, auch nicht gleich geblieben, sondern noch gang beträchtlich und zwar in immer beschleunigtem Tempo gewachsen ist. Wie erklärt sich diese auffällige Erscheinung? Sind die Meliorationsschulden doch noch vermehrt, um den Betrieb auf eine höhere Stufe zu bringen? Sind in wachsendem Umfange Personalschulden hypothefarisch eingetragen worden? Das fönnte als ein Symptom der Gefundung angesehen werden, wenn man nicht etwa der Hypothese Conrads zuzustimmen geneigt ist, daß die zunehmende Berichnldung gerade Zeichen eines Notstandes fei, ba es fich um Defizits in der Wirtschaftsbilang handele, die man im Laufe der Jahre durch Aufnahme von Versonalschulden zu decken fich genötigt gesehen habe. Aber ein berartiges Berjahren müßte ja binnen furgem zu einem Ende mit Schrecken führen! Briechische Finanzgrundsätze in der deutschen Landwirtschaft? Genug: die Tatsache, daß die Verschuldung nicht nur immer weiter zunimmt, sondern in immer rascherem Schrittmaße wächst, ift nicht aus ber Welt zu schaffen. Die Ziffern der Anlage 54 reden eine zu deutliche Sprache. Denn selbst wenn man einen Teil der Aunahme hypothekarischer Gintragungen, die im Königreiche Preußen von 1883-1896 annähernd 21/, Milliarde Mark betragen haben foll (nach Ansicht der "Boden"-Berfasser sind es in den einzelnen Landesteilen 0-22 %) auf Hypotheken rechnet, die abbezahlt, aber nicht gelöscht sind, so bleibt doch ein recht erklecklicher Baten übrig, um den die Landwirte ihr Bündel auf dem Rücken in wenigen Jahren beschwert bekommen haben. Übrigens finden die Ziffern der Tabelle I, das sind die Ziffern der Sypotheken= bewegungsstatistif, ihre Bestätigung in ben Biffern ber Schulden= standsstatistif, wie sie die Tabelle II enthält (zur näheren Drien=

tierung verweise ich den Leser auf das siebente Kapitel im sechsten Bande des "Boden"=Werkes). Danach würde die Zunahme der Verschuldung in dem genannten Zeitraume etwa 2 Milliarden Mark betragen.

Ilnd zwar scheinen die bäuerlichen Besitzungen an dieser Neuverschuldung besonders start beteiligt zu sein. Während die Berschuldung der größeren Güter nämlich von 1883-1896 nur um 18% ftieg, stieg die der großbäuerlichen um 37%, die der klein= bäuerlichen um 55%. Der Grund freilich, weshalb die größeren Büter nicht mehr verschulben, ist gerade fein sehr erfreulicher: weil sie nämlich so hoch bereits verschuldet sind, daß eine weitere Steigerung immer schwieriger wird. Denn auch nachdem bäuerlichen Unwesen innerhalb der letten Jahre so viel stärker mit Schulden belaftet find, ift ihre Verschuldung heute noch immer eine weit geringere als beim Großgrundbesit, wie aus den Tabellen III, A und B ersehen werden fann. Diese Tabellen laffen auch deutlich erkennen, daß die Verschuldung im Diten des preußischen Staates weit mehr fortgeschritten ift als im Westen. Sondert man die einzelnen Besithtlassen nach Diten und Besten, so ergibt sich folgende Gesamtübersicht. Es sind hochverschuldet (mit mehr als 60 % des Schätzungswertes):

von den in Oftelbien in Westelbien Großgütern über 1500 Mark G. E. 54,7°/0 13,5°/0 Groß= u. Mittelbauern 300—1500 " " 19,9 " 7,5 " Kleinbauern 90—300 " " 14,8 " 10,6 "

Wenn also die Annahme richtig ist, von der wir ausgingen, daß die Verschlechterung der Reinertragsverhältnisse, wie sie sich als Folge der veränderten Marktlage ergeben mußte, sich um so empfindlicher fühlbar macht, je verschuldeter eine Wirtschaft ist, so führen uns die Ziffern zu dem Schlusse, daß am Ende des neunzehnten Jahrhunderts — allen technischen Errungenschaften zum Trotz — in der Landwirtschaft die Lage der kleineren bäuerlichen Wirte eine weniger gedrückte ist, als die der Gutzwirte. Ferner aber auch, daß die "Agrarkrisse" im Osten des preußischen Staates in schärferer Form auftritt, als im Westen und, können wir hinzussügen, in den außerpreußischen Staaten, in denen die Verhältznisse denen Westelbiens verwandter sind, als denen jenseits der Elbe. Diese günstigere Stellung des Bauertums wird dann aber noch dadurch verstärft, daß die bäuerlichen Wirtschaften im Vers

r"

hältnis stärker als die Gutswirtschaften an der Hervorbringung solcher Produkte beteiligt sind, deren Preise der allgemeinen Senkung weniger oder gar nicht unterworfen sind, also namentlich des Viehes und seiner Erzengnisse.

Freilich soll man, wenn man ein abschließendes Urteil über die Widerstandsfraft der einzelnen Wirtschaftsgruppen oder der sie vertretenden Wirtschaftssubjekte, gewinnen will, die bedeutsame Tatjache in Rucksicht zu ziehen nicht unterlassen, daß scheinbar jett auch die bäuerlichen Wirtschaften erft recht aufangen, sich mit Schulden vollzusaugen. Und an dem Mage ber Berschulbung, das muffen wir festhalten, hängt Wohl und Wehe der ländlichen Wirtschaft. hier, wo es immer nur die Alarlegung der bestehenden Berhältnisse gilt, ift nicht ber Ort, das Problem der Verschuldung unter wirtschaftspolitischem Gesichtspuntte zu betrachten. Nur Die Feststellung möchte ich zum Schlusse dieses Kapitels machen, weil fie sich als das natürliche Ergebnis aller vorhergehenden Erörte= rungen gleichsam von selbst aufdrängt: daß alle andern Probleme an Große und Bedeutung weit überragend, in der Sphare ber Landwirtschaft das Verschuldungsproblem sich heraushebt. glaube, man übertreibt nicht, wenn man fagt: bas allgemeine Broblem der Agrarpolitik (die "Arbeiternot", die daneben drohend ihr Haupt erhebt, bildet ein Problem doch nur für einen Teil der größeren Wirtschaften) ift die Frage, wie man der zunehmenden Berschuldung Ginhalt tun fonne, ohne den öfonomischen Fortschritt der Landwirtschaft allzusehr zu verlangsamen. Aber wie gesaat: das alles gehört nicht hierher und muß der Erörterung in anderm Bufammenhange vorbehalten bleiben.

Ich möchte vielmehr bieses Kapitel mit einem ganz andern Gedanken endigen, den die in ihm eingeschlossenen Betrachtungen auch dem Leser werden nahegelegt haben: dem Gedanken nämlich, daß das Schicksal einer so breiten Bevölkerungsschicht, wie der Landwirte, offenbar stark beeinflußt worden ist durch Vorgänge, die sich nicht im Rahmen der deutschen Bolkswirtschaft selber absgespielt haben. Entscheidend für das Los der Landwirtschaft sind vielmehr geworden Wandlungen auf dem Weltmarkte, Wandlungen in dem Wirtschaftsleben anderer Völker und dadurch hervorgerusene Veränderungen in den Veziehungen zwischen Deutschlands Volkswirtschaft und dem Auslande. Was aber sür die Landwirtschaft gilt, gilt natürlich (wenn auch vielleicht nicht in gleich starken

Maße) für andere Sphären des Wirtschaftslebens, wie ich an verschiedenen Stellen im Vorübergehen wohl schon bemerkt habe. Es ergibt sich also die Einsicht, daß die Wandlungen, die die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert ersahren hat, nicht zu verstehen sind, wenn man nicht gleichzeitig die Wandlungen in Berücksichtigung zieht, denen Deutschlands Stellung auf dem Weltsmarkte während des verslossenen Jahrhunderts ausgesetzt gewesen ist. In dieser Erwägung aber sindet das letzte Kapitel dieses Buches seine einleuchtende Begründung. Es soll in zusammensassender Betrachtung die Gesamtheit der Beziehungen ausbecken, die zwischen der Volkswirtschaft Deutschlands und den fremden Volkswirtschaften im Lause der letzten hundert Jahre sich heraussgebildet haben.

## Vierzehntes Kapitel

## Die deutsche Volkswirtschaft und der Weltmarkt

In den Anlagen 55, 56, 57 findet der Leser das Bahlen= material, in dem die Bewegung des deutschen Außenhandels mäh= rend des verfloffenen Jahrhunderts zum Ausdruck kommt. Wiederum haben wir es mit einem Zweige ber deutschen Volkswirtschaft zu tun, der in diesen hundert Jahren mächtig zur Entfaltung gelangt ist. Die Ziffern der Handelsstatistik sind die beliebtesten Renom= mierstücke aller fortgeschrittenen Nationalökonomen. Leider sind Beift und Wit, mit benen die Bahlen erörtert werden, nicht immer in gleichem Verhältnis gewachsen wie Ginfuhr und Ausfuhr. wenn ich den alten Krug oder den Dieterici oder den Biebahn oder den Reden oder den Bienengraber gur Sand nehme, fommt es mir sogar manchmal vor, als seien die Leute in volkswirtschaft= lichen Dingen um jo gescheiter gewesen, je weiter ihre Schriften zurückliegen. Kommt es mir vor, als hatten die Alten die viel fleineren Ziffern wissenschaftlich analysiert, während sie die Jüngeren nur politisch paraphrasieren. Damals herrschte der Mensch — ob Statistifer ober Theoretifer - über die Ziffern, heute wird er von ihnen beherrscht. Damals ging man liebevoll auf ben Qua= litätswert der einzelnen Bahl ein, heute steht man wie erstarrt unter dem Eindrucke der Duantitäten einer mächtig anschwellenden Bewegung. Was man aber an theoretischer Beurteilung unserer Handelsentwicklung hat zuteil werden lassen, scheint mir in mehr als einem Punkte ansechtbar zu fein.

Wenn man auf Grund der handelsstatistischen Ziffern von der Entstehung einer Weltwirtschaft spricht, so hat das natürlich insosern seine volle Berechtigung, als unbestreitbar heute

mehr Waren zwischen den einzelnen Ländern umgesetzt werden als vor fünfzig oder hundert Jahren. Um zu dieser Einsicht zu geslangen, genügt es zu wissen, daß achtzig mehr als zehn ist. Bersseht man aber unter weltwirtschaftlicher Organisation einen Zustand sortgeschrittener Differenziierung und Integrierung der einzelnen Bolkswirtschaften untereinander, ein zunehmendes Überwiegen der internationalen Beziehungen über die nationalen, so ist diese (soviel ich sehe) einzige Weisheit, die die handelstheoretische Literatur des letzten Menschenalters zutage gesördert hat, ganz entschieden salsche

Die Kulturvölker, so behaupte ich vielmehr, sind heute (im Berhältnis zu ihrer Gesamtwirtschaft) nicht wesentlich mehr, sons dern eher weniger durch Handelsbeziehungen untereinander versknüpft. Die einzelne Volkswirtschaft ist heute nicht mehr, sondern eher weniger in den Weltmarkt einbezogen, als vor hundert oder fünfzig Jahren. Mindestens aber (und dafür kann ich den ziffersmäßigen Nachweis erbringen) ist es falsch anzunehmen, daß die internationalen Handelsbeziehungen eine verhältnismäßig wachsende Bedeutung für die moderne Volkswirtschaft gewinnen. Das Gegenteil ist richtig. Die Entwicklung-der-letzten Jahrzehnte hat wenigstens für die deutsche Volkswirtschaft eine Ubnahme des Anteils der auswärtigen Handelsbewegung an der Gesamtleistung der wistschaftlichen Tätigkeit als Ergebnis gehabt. Sicher für die Aussuhr, wahrscheinlich auch für den Gesamthandel.

Wie aber liegen die Dinge, wenn wir die weit auseinandersliegenden Zeiträume von 1800 und 1900 ins Auge fassen? Gesnaue Bilanzen für die Zeit vor hundert Jahren besitzen wir nicht. Ich stelle aber solgende Betrachtung an: Im Jahren 1802 berechsnete Krug das durchschnittliche Einfommen eines preußischen Unterstanen auf  $27^1/_4$  Taler, also  $81^3/_4$  Mark. Für das Jahr 1830 setzt man den Gesamtwert des deutschen Außenhandels auf 660 Millisonen Mark an. Ich glaube, man wird nicht sehlgreisen, wenn man annimmt, daß der Volkswohlstand 1830 eher niedriger war, als 1802. Nehmen wir ihn als gleichgeblieden an, so würde auf den Kopf der Bevölkerung also ein Einfommen von rund 80 Mark entsallen, dagegen ein Anteil am auswärtigen Handel von rund  $22^1/_2$  Mark (Deutschland hatte damals  $29^1/_2$  Millionen Einswohner), das wären rund  $28^0/_0$  vom Gesamteinkommen. Für das Iahr 1895 berechnet Mulhall das Einfommen eines Deutschen

auf durchschnittlich 506 Mark, der Wert der Einsuhr und Aussuhr betrug in jenem Jahre (im Spezialhandel) 7670 Millionen Mark, also auf den Kopf der Bevölkerung 148 Mark. Der Anteil des einzelnen am Außenhandel würde also 29 % (gegen 28 % im Anfange des Jahrhunderts) ausmachen; er wäre also so gut wie unverändert geblieben.

Das sind natürlich Berechnungen, die auf teilweise sehr ansfechtbaren Zahlen beruhen. Alle Schähungen des Volkseinkommens oder Volksvermögens sind mehr oder weniger Spielereien. Immershin wird man jene Rechnungen so lange anstellen und sie auch als Beweismaterial benuhen dürsen, als die entgegengesehte (herrsichende) Auffassung keine besseren und zuverlässigeren Beweise für die Richtigkeit ihrer Behauptungen erbringt.

Um den hier vertretenen Standpunkt zu stützen, sind nun aber derartige vage Kalkuls nicht einmal notwendig, müssen wir genügend zuverlässiges Material besitzen, um die These von der abnehmenden (oder wenigstens sich gleichbleibenden) Bedeutung der internationalen Handelsbeziehungen für die einheimische Volks-wirtschaft in ihrer Richtigkeit zu erweisen.

Ich beginne mit der Ausfuhr, für die ich vor einigen Jahren bereits den ziffermäßigen Nachweis erbracht habe, daß sie wenigsstens in den letzten Jahrzehnten eine "fallende Duote" der deutsschen Gesamtproduktion ausmache. Weitere Nachsorschungen, deren Ergebnisse ich im solgenden mitteile, haben mich in meiner Aufsfassung nur bestärft.

Damals hatte ich nur von dem Industrieexport gesprochen. Will man jedoch die Frage allgemein entscheiden, ob Deutschland mehr oder weniger in die Weltwirtschaft eingegliedert sei, so muß man natürlich auch das wichtigste Gewerbe: die Landwirtschaft in Berücksichtigung ziehen. Diese lernten wir, bei unserer Überschan über die deutsche Volkswirtschaft im ersten Drittel des Jahrschunderts, als ein ausgesprochenes Exportgewerbe kennen. Heute, wie jedermann weiß, deckt sie nicht annähernd den einheimischen Bedarf. Ich komme bei Besprechung der Einsuhr darauf zurück.

Aber ich behaupte ja die fallende Exportquote auch für die "Industrie". Auf die Gründe einzugehen, die es erklärlich machen, weshalb von den wichtigsten Industrien ein immer größerer Teil der Produktion im Inlande bleibt, ist hier ja nicht der Ort. Ich bemerke nur, daß es nicht einheitliche Ursachenreihen sind, die

basselbe Ergebnis zeitigen. Bei einigen Industrien (Montanindustrie, chemische Industrie) ist es der zunehmende Ersatz der
organisierten durch unorganisierte Materie, der die Ausweitung
ihres Binnenabsatzgebietes bewirkt, bei andern (Textilindustrie,
Lederindustrie, Bekleidungsindustrie u. a.) der zunehmende Wohlstand der Bevölkerung in Verbindung mit der Verdrängung handwerksmäßiger Produktion durch kapitalistische, also mit der Einbürgerung des gewerblichen Kapitalismus in Deutschland selbst.
Wir werden beobachten, daß eine ganze Reihe von Industrien allerbings dis in die 1870 er Jahre einen steigenden Export ausweisen,
der dann aber, als die deutsche Volkswirtschaft ihre Siebenmeilenstiefeln anzieht, hinter der Gesamtproduktion zurückbleicht.

Bei Steinkohlen ist sich das Verhältnis der Produktion zur Aussuhr dis in die letzte Zeit annähernd gleich geblieben: es wurden von der Gesamtproduktion ausgeführt: 1860 14,6 %, 1880 15,3 %, 1900 13,9 %: also leises Ansteigen dis 1880, seises Sinken dis zur Gegenwart. Beständig gesunken seit den 1860er Jahren ist jedoch die Onote der Mehraussuhr: sie betrug in den

genannten Jahren 12,5 %, 11,0 %, 7,3 %.

Leider ist die Berechnung der Exportquote nicht überall so leicht und einwandsfrei, wie bei Steinkohlen. Bei andern Institrien müssen wir auf Umwegen dazu gelangen.

So stelle ich bei der Eisenindustrie die Produktion von Roheisen in Vergleich mit der Aussuhr sämtlicher Sisenfabrikate (einschließlich Roheisen und Maschinen). (Immer, wenn nichts anderes bemerkt ist, sind die Ziffern nach 1870 dem Statistischen Tahrbuch für das Deutsche Reich, diesenigen der 1860er Jahre Vienengräber, die früheren Dieterici entnommen.) Da ergibt sich, daß die Aussuhrmengen von den Produktionsmengen 1880 noch 40,7 %, 1900 dahingegen nur noch 20,0 % ausmachten. Der Anteil der Mehraussuhr von Sisenfabrikaten sant in diesem Zeitzraum sogar von 29,3 % auf 7,8 % der Roheisenproduktion. Also die riesige Steigerung von 2,7 auf 8,5 Millionen Tonnen fand vollständig Unterkunft innerhalb Deutschlands.

Bei andern Industrien bieten einen Anhalt die Menge der beschäftigten Arbeiter: wenn wir (was zulässig ist) annehmen, daß die Produktivität in der Industrie nicht abnimmt, so bedeutet eine Bermehrung der Arbeiterschaft eine mindestens gleich starke Steigerung der Produktion. Steigt der Export nicht in gleichem Verhältnis, so fällt die Exportquote. So stieg in der chemischen Industrie die Zahl der beschäftigten Personen 1882 bis 1895 um 60,5 %, die Menge der ausgeführten Erzeugnisse nur um 38,2 %; in der Maschinenindustrie betrug im gleichen Zeitzaum die Zunahme der Arbeiterschaft 7,0 %, die Ausschhrmengen nahmen dagegen sogar um 19,9 % ab.

Für einige andere Industriezweige habe ich versucht, die Mengen der verarbeiteten Rohstoffe und Halbsabrikate zu ermitteln, um auf Grund dieser Ziffern die Gesamtproduktionsmenge zu berechnen. Es ist dies für die Lederindustrie, die Baumwoll= und Wollindustrie mit einiger Zuverlässigkeit möglich.

Für die Lederindustrie besitzen wir die Einsuhrzissern für Häute und die Zissern des einheimischen Viehbestandes. Da für die Lederindustrie das Schasseder nur eine geringe Rolle spielt, Schase aber seit 1860 allein sich vermindert haben, während alle andern Tierarten sich vermehrt haben, so dürsen wir getrost ansnehmen, daß die Wengen einheimischer Häute mindestens dieselben geblieben sind. Nun betrug aber die Wehreinsuhr an Häuten aller Art in den Jahren 1860, 1880, 1900 je 21700, 36600, 85400 Tonnen. Dagegen in denselben Jahren die Aussuhr an Leder und Lederwaren aller Art 4500, 11400, 14100 Tonnen; die Aussuhr bildete also von den ersteren Wengen 20,8 %, 31,1 %, 16,5 %. Hat sich die Lieferung deutscher Häute gesteigert (was wahrscheinlich ist), so ist die Verringerung der Exportquote noch beträchtlicher.

Bei der Baumwollindustrie habe ich nach dem Vorgange Vienengräbers die Baumwolle auf Garn im Verhältnis von fünf zu vier, das Garn auf Gewebe im Verhältnis von vier zu drei zurückgeführt und die Mehreinsuhr von Garn dem im Inlande gesponnenen zugerechnet. Ich erhalte dann solgende Ziffern, die ich in Tabellensorm zusammenstelle, um sie übersichtlicher zu machen:

| Im<br>Durchschnitt<br>der Jahre | gelangte Garn<br>zur<br>Berarbeitung<br>Tonnen | ·wurden baum=<br>wollene Waren<br>angefertigt<br>Tonnen | betrug die<br>Ausfuhr baum-<br>wollener Waren<br>Tonnen | betrug die<br>Exportquote |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1836/40                         | 23 864                                         | 17 897                                                  | 4 460                                                   | 24,9°/ <sub>0</sub>       |
| 1851/55                         | 46 617                                         | 34 963                                                  | 7 283                                                   | 20,8°/ <sub>0</sub>       |
| 1856/61                         | 66 649                                         | 49 987                                                  | 9 157                                                   | 18,3°/ <sub>0</sub>       |
| 1880                            | 112 000                                        | 84 000                                                  | 21 300                                                  | 25,6°/ <sub>0</sub>       |
| 1897/99                         | 252 600                                        | 189 450                                                 | 35 300                                                  | 18,6°/ <sub>0</sub>       |

Im ganzen keine wesentliche Verschiebung seit sechzig Jahren; aber doch seit 1880 merkliche Abnahme des Anteiles der Aussuhr.

Bei der Wollindustrie habe ich lediglich die Wolle in Garn umgerechnet (in allen Jahren mit  $^1/_5$  Albgang); die verbrauchten Wollmengen aber ermittelt aus einer Addition der Mehreinfuhr und der einheimischen Wollproduktion (die ich — für die Gegen-wart zu niedrig, so daß die Produktionsziffer kleiner erscheint als sie in Wirklichkeit ist — durchgängig nach Dietericis und Bienensgräbers Vorgange unter Zugrundelegung von 1,1 kg Wollertrag vom Schaf, wie er den seinen Merinoschasen entsprach, berechnet habe). Dann ergibt sich folgende Übersicht:

| In ben<br>Jahren       | Berbrauch inländischen<br>und ausländischen<br>Garns<br>Tonnen<br>(rund) | Nusjuhr von Woll-<br>waren aller Urt<br>Tonnen<br>(rund) | E3 betrug die<br>Exportquote<br>(auf Garn berechnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1840                   | 21 000                                                                   | 3 250                                                    | 15,5 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1860/61                | 42 000                                                                   | 12 500                                                   | 29,8 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1880                   | 66 000                                                                   | 21 800                                                   | 33,0 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1900                   | 156 000                                                                  | 29 300                                                   | 18,7°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| as the design the said | 3                                                                        |                                                          | The state of the s |

Also Berdoppelung der Exportquote von 1840 bis 1880, Herabsinken auf halbe Höhe (fast auf das Niveau von 1840) innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte.

Ich benke, diese Beispiele werden hinreichen, um es mindestens sehr wahrscheinlich zu machen, was ich eingangs behauptete, daß die Ausschr in den letzten fünfzig und noch mehr in den letzten zwanzig Jahren (Ginfluß des Ausschwungs seit 1895?) einen immer geringeren Teil der Gesamtproduktion der deutschen Bolks-wirtschaft bildet, um es aber außer allen Zweisel zu setzen, daß. die Lehre von der zunehmenden Bedeutung des Exports sicher salsch ist.

Zweiselhafter bin ich gegenüber der Einfuhr. Jedenfalls ist es viel schwieriger, hier irgendwie verläßliche Anteilsberechnungen vorzunehmen. Daß die Landwirtschaft überhaupt erst seit einem Menschenalter mehr importiert als exportiert, ist bekannt, auch daß sie eine (im Verhältnis zur inländischen Produktion) ständig steigende Importquote habe, dürste anzunehmen sein.

r"

Wesentlich anders verhält es sich mit der Industrie. Hier haben offenbar die verschiedenen Gewerbezweige während des neunszehnten Jahrhunderts ein ganz verschiedenes Schicksal gehabt.

Unzweiselhaft gibt es eine große Anzahl wichtiger Industrien, die heute (im Verhältnis zur Gesamtproduktion) mehr Rohstoffe oder Halbsabrikate einsühren als vor fünfzig oder hundert Jahren. Ich komme auf sie noch zu sprechen. Es sind alle antochthone deutschen Industrien, die auf dem deutschen Voden erwachsen sind, will sagen: einheimische Bodenerzeugnisse (Stoffe des Pflanzensoder Tierreichs) verarbeiteten. Hauptbeispiele: Wollindustrie, Leinenindustrie, Holzindustrie, Lederindustrie.

Umgefehrt aber ist es den andern Industrien ergangen. Sie sind vom Auslande unabhängiger geworden, d. h. sie führen heute weniger Teile der Gesamtproduktion ein als früher, stehen also mehr auf rein deutschem Boden, ihre Verschlingung mit andern Volkswirtschaften ist geringer als ehedem. Sie sind Belege für die Richtigkeit der Lehre von der abnehmenden Bedeutung der weltwirtschaftlichen Beziehungen.

Hierher gehören zunächst alle diesenigen Industrien, die außländische Rohstoffe verarbeiten, vornehmlich also die Baumwollindustrie. Diese haben immer allen Rohstoff einführen müssen. Sie taten es aber früher vorwiegend in der Form von Halbsabrikaten (Garn), während heute der unverarbeitete Rohstoff (Baumwolle) nach Deutschland hereinkommt. Da nun aber das Halbsabrikat einen größeren Anteil am Werte des Gesamtproduktes hat als der Rohstoff, so machte die Einfuhr bei diesen Industrien ehedem einen größeren Prozentsak von der Gesamtproduktion auß als heute. Zum Belege führe ich solgende Ziffern an:

Es betrug in den Jahren 1840 bis 1842 im Zollverein die durchsichnittliche Mehreinsuhr von

roher Baumwolle 242720 Zentner, Baumwollgarn 400873 "

Dagegen im Durchschnitt der Jahre 1898 bis 1900 die Mehr= einsuhr von

roher Baumwolle 298900 Tonnen, Baumwollgarn 10900 "

Vor sechzig Jahren wurde das Material der deutschen Baum=

wollindustrie noch zu etwa zwei Drittel, heute nur noch zu einem Dreißigstel in Garnform eingeführt. Man ermesse baran, um wieviel selbständiger, nationaler heute die große Baumwollindustrie dasteht als vor zwei Menschenaltern, als sie zudem noch ein Drittel mehr ausführte als heute.

Noch viel handgreiflicher tritt die Emanzipation vom Welt= markte, also vom Auslande, tritt die Nationalisierung bei denjenigen Industrien in die Erscheinung, die Stoffe des Mineralreichs verarbeiten, an denen Deutschland Lager besitzt. Das gilt vor allem von der mächtigsten aller Industrien: der Gisenindustrie. Über ihren Stand im Anfang der 1840er Jahre gibt eine Bu= sammenstellung Ausfunft, die der fundige Dieterici macht und mit folgenden ewig denfwürdigen Worten begleitet:

"Sollte im Bollverein fo viel Gifen mehr produziert werden, als derselbe (!) bei dem so außerordentlich gestiegenen Bedarf an Eisenbahnschienen usw. mehr als früher verwendet, so mußte mehr geschaffen werden nach den Zahlen von 1842:

- a) Die berechnete Mehreinfuhr von Roh-
- b) Das Material, das Halbfabrifat, Roheisen, zu der Mehreinfuhr von Stabeisen. — Diese war 1842: 891436 Bollzentner. 72 Zentner Schmiedeisen sind 100 Bentner Robeisen; - die 891 436 Bollzentner Schmiedeeisen er=

find 2 355 408 Bollstr.

Da der Zollverein etwa 3 Millionen Zentner Robeisen produziert, so mußte diese Produktion fast um das Doppelte, näher wie 5:9 sich erhöhen, wenn der Zollverein seinen Gisenbedarf aus eigener Produktion beden sollte. Es steht fehr dahin, ob dies möglich fein wird. Wenn durch hohen Ginfuhrzoll auf Roheisen auch die Konkurrenz fremden Roheisens verringert werden tann, so wird doch ein Buschuß vom Auslande nach ben hier ge= gebenen Rahlenverhältnissen bei dem sehr gestiegenen Verbrauch bes Gifens im Bollverein nötig bleiben, und nur der Preis bes Roheisens gesteigert werden. — Festzuhalten ist immer, daß außer ber namhaften Mehreinfuhr von Robeifen und Stabeifen auch im

prenßischen Staate bennoch die Produktion von Roheisen und Schmiedeeisen in der Zeit von 1840 bis 1842 nicht zurückgegangen, sondern gestiegen ist."

Und am Schluß des Jahrhunderts? Erzengt die deutsche Eisenindustrie nicht nur die von Dieterici oben berechneten  $2^1/_2$  Millionen Zollzentner mehr, sondern außerdem noch  $167^1/_2$  Millionen Zentner! Und zwar so gut wie völlig unabhängig vom Auslande, wie die Übersicht in der Anlage 58 deutlich erfennen läßt. Sie bezieht aus jenem  $1/_{20}$  des Roheisenbedarss und ebenstalls  $1/_{20}$  des Bedarss an Eisenerzen (829 000 t von 17,9 Millionen Tonnen Jahressörderung im Durchschnitt 1898 bis 1900). Dasür liesert sie aber noch beträchtliche Überschüsse "einsach besarbeiteten" Eisens, das ehedem auch vom Auslande kam, an dieses ab.

Biehen wir nun in Betracht, daß auf die Montaninduftrie (nach 1897 er Schätzung) vielleicht ein Drittel des Gesamtwertes ber industriellen Produktion entfällt, jo ist es immerhin ber Erwägung wert, ob denn unsere Industrie — auch was die Ginjuhr ihrer Rohmaterialien anbetrifft — heute in stärkerem Mage in ben Weltmarkt einbezogen ift wie vor fünzig oder hundert Jahren. Im Endergebnis wird es immer unwahrscheinlicher, daß die nationale Differenziierung (wie ich die Spezialifierung der Gutererzeugung zwischen den einzelnen Volkswirtschaften im zweiten Rapitel nannte) heute quantitativ stärker ist als sonst im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts. Qualitativ, darauf möchte ich noch hinweisen, ist sie, wie mir scheint, sicher geringer. Ich meine: die Anzahl von Nationen, die bei der Erzeugung und dem Verzehr der Produkte beteiligt sind, ist heute kleiner als vor ein paar Menschenaltern. Die internationalen Beziehungen sind mit andern Worten nicht etwa verschlungener, sondern einfacher, lockerer ge= worden; die einzelne Volkswirtschaft steht auch in dieser Hinsicht heute selbständiger da als vordem.

Beispiel: wiederum die Eisenindustrie. Bor sechzig Jahren war dieser Fall ein normaler: England erzeugt mit eigenen Erzen und eigener Kohle Roheisen oder Schmiedeeisen; Deutschland versarbeitet es zu Gisenwaren; Österreich kauft diese: 3 Staaten. Heute dagegen ist das Schema: Normalsall: Deutschland erzeugt Roheisen, Deutschland verarbeitet es, in Deutschland wird es verskauft: 1 Staat; Ausnahmesall: Deutschland produziert die Gisensware, ein anderer Staat kauft sie: 2 Staaten.

Baumwollindustrie vor zwei Menschenaltern: Amerika liefert England die Baumwolle, Deutschland das Getreide; England spinnt Garn; Deutschland kaust es und verwebt es; Rußland ist Absnehmer des sertigen Fabrikats: vier Staaten wirken zusammen. Heute: Amerika liefert Deutschland Baumwolle und Getreide, Deutschland verarbeitet den Rohstoff bis zu Ende und verbraucht das Fabrikat selbst: zwei Staaten wirken zusammen; das ist auch dann der Fall, wenn Deutschland die Baumwollwaren nach Amerika aussührt; drei Staaten sind beteiligt, wenn die Ausssuhr in ein drittes Land erfolgt.

\* \*

Wenn ich es nun aber auch für meine Pflicht hielt, einer oberflächlichen und bei vielen verbreiteten Anschauung entgegenzutreten, die ohne rechte Kenntnis der Sachlage eine Theorie von zunehmender "Differenziierung" der nationalen Wirtschaften, von dem Anwachsen weltwirtschaftlicher Organisation und dergleichen schönen Dingen sich zurecht gezimmert hat, so liegt mir, wie ich kaum ausdrücklich hervorzuheben nötig haben sollte, nichts ferner, als die tiefgreisenden Anderungen ableugnen zu wollen, die die Beziehungen der deutschen Volkswirtschaft zum Auslande während des verflossenen Jahrhunderts erfahren haben. Nur daß ich sie eben ganz wo anders sehe, als die meisten, die über diese Dinge geschrieben haben.

Wenn ich die Wandlung, die das neunzehnte Jahrhundert für Deutschland in seinem Verhältnis zu den fremden Wirtschaftszgebieten gebracht hat, in einem Schlagworte zusammensassen wollte, so würde ich etwa sagen: Deutschland ist in diesen hundert Jahren aus einem Aussuhrlande ein Einfuhrland geworden. Mit dieser Formel ersete ich die übliche Wendung: es sei aus einem Agrarstaate ein Industriestaat geworden. Ich könnte auch sagen: Deutschland habe sich aus einem Bodenlande in ein Arbeitsland, aus einem Naturlande in ein Kunstland verwandelt. Aber die Hauptsache bleibt ja doch, daß ich erkläre, was ich im Sinne habe.

Unter einem Ausfuhrlande verstehe ich ein Land, das den gesamten eigenen Bedarf an Nahrungsmitteln und Produktions= mitteln durch Eigenerzeugung deckt und darüber hinaus einen Teil seiner aus eigenen Mitteln gewonnenen Erzeugnisse fremden

g"

Ländern abgibt. In physiokratischer Ausdrucksweise würde dies kauten: ein Land, das einen Teil seines Produit net exportiert. Fürchtete ich nicht misverstanden und des Absalls von dem allein seligmachenden Glauben aller wissenschaftlichen Nationalökonomen (deren Bekenntnis lautet: "ich glaube that the annual labour of every nation is the kund which usw.") gezichen zu werden, so könnte ich auch sagen: ein Aussuhrland ist dassenige, welches Teile seines Bodenertrages gegen andere Bodenerträge oder gegen Arbeit — kunscht, welches Boden gegen Boden, oder Boden gegen Arbeit — tauscht, welches aber seine Saldo immer mit Boden bes gleicht. Dabei ist es gleichgültig, ob es die Erträgnisse des eigenen Bodens selbst noch weiter verarbeitet und etwa in Form von Fabrikaten aussührt (dann kaust es mit Boden + Zusatsarbeit ein): wenn nur die Bodenerzeugnisse das Plus in den Aktiven ergeben.

In einem solchen Zustande besand sich nun Deutschland vor hundert und noch vor fünszig Jahren. Der Leser sindet den Außeweiß in den Zissern der Anlage 56. Deutschland sandte die Übere schüsse seines Bodens teils in unverarbeitetem Zustande ins Außeland: in Form von Getreide, Wolke, Holz, Borke, Flachs; teils verarbeitet in Form von Holzwaren, von Wollwaren und Leinenswaren. Diese beiden Industrien, die Wollindustrie und die Leinenindustrie, die seit alters her (namentlich die letztere), auch als sie noch durchaus handwerssmäßig betrieben wurden, doch schon Exportgewerbe waren, sind recht eigentlich bodenständige Industrien Deutschlands, die nur zur Entwickelung gelangten, weil sie eine bequemere Form zur Lusspuhr von Landeserzeugnissen darboten.

Es mag im Vorbeigehen bemerkt werden, daß immer dann, wenn sich ein besonders lebhaftes Exportbedürsnis in einem Lande herausstellt, dieses von einer starken Tendenz zum Freihandel erfüllt wird. So begründeten die vorwaltenden Interessen des Exportagrarismus die freihändlerische Politik Preußens in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, die vorwaltenden Interessen des Exportindustrialismus aber leiteten die Freihandelsära der 1860 er und 1870 er Jahre ein. Sobald die Einsuhrinteressen die Obershand gewinnen, schlägt die Stimmung um: die schutzsöllnerischen Bestrebungen gewinnen maßgebenden Einfluß. Das aber war für einzelne Industrien (Eisens und Garnindustrie) in Deutschland die

Sachlage um die Mitte des Jahrhunderts; für die überwiegende Mehrzahl aller agrarischen und industriellen Gewerbe aber ist es die Situation seit Ende der 1870er Jahre.

Dentlich vermögen wir wahrzunehmen, wie der Umschwung sich vollzog. Der Kapitalismus, und zwar in erster Linie der gewerbliche Kapitalismus hat ihn bewirft: wer anders sollte diese Gewalt im neunzehnten Jahrhundert besitzen, Staaten auf andere Grundlagen zu stellen als auf denen sie jahrhundertelang geruht.

Schon seit einiger Zeit hatte es das Kapital für vorteilhaft erachtet, fremde Bodenerzeugnisse mit den einheimischen in Wettsbewerb treten zu lassen, auch als diese noch beträchtliche Überschüsse lieserten: man schlug das Leinen und den Wollstoff durch das billigere Fabrikat aus Baumwolle aus dem Felde. Hier war der Grund der Sinsuhr von Produktionsmitteln die Minderwertigskeit des neuen Konkurrenzstoffes gewesen. Die Baumwolle blieb aber doch eine Ausnahme.

Die grundsätliche und allgemeine Neuordnung der Dinge nahm erst ihren Ansang, als unter dem Einflusse des gewerblichen Kapitalismus sich die Industrie immer weiter ausdehnte und mit ihren Folgeerscheinungen: Zunahme der Bevölkerung und Städtebildung behufs Beschafsung der ersorderlichen Produktionsmittel so hohe Ansorderungen an die Erzeugnisse des vaterländischen Bodens stellte, daß sie entweder technisch oder doch wenigstens wirtschaftlich (zu annehmbaren Preisen) nicht mehr von der einheimischen Landwirtschaft besriedigt werden konnten. Der innere Markt sog zunächst alle Bodenüberschüsse an, die ehedem auszessührt worden waren. Bald aber genügten die Bodenerträge — trot ihrer, wie wir gesehen haben, außergewöhnlich starken Vermehrung — nicht mehr, um den Bedarf der Industrie an Produktionsmitteln (wozu ich natürlich auch Getreide und Viehrechne) zu beden.

Um den Folgen dieser mißlichen Knappheit zu entgehen, gab es zwei Auswege. Deutschland hat sie beide beschritten. Der eine führte unter die Erde im eigenen Lande, der andere auf die Böden fremder Länder.

Unter der Erde im eigenen Lande fanden die deutscheu Produzenten Zementlager, Kalisalzlager, vor allem aber natürlich Kohlen= und Sisenerzlager. Verdrängung der organisserten Materie durch die unorganisserte lautet, wie wir wissen, die Losung,

e"

unter der ein großer Teil der modernen Industrie ihren Sieges= lauf angetreten hat. Jeder eiserne Träger, jeder eiserne Mast machte einen Baum im heimischen Walde entbehrlich. Der fünst= liche Dünger ersetzte eine Menge Vieh, die Anilinfarben gaben die Ackerstächen, die ehedem mit Krapp oder Waid bestanden waren, zu anderer Verwendung frei.

Aber es ist einleuchtend, daß hierdurch nicht voller Ersat für die knapper werdenden Bodenerzeugnisse geschaffen werden konnte. So mußte man denn den andern Ausweg beschreiten: man mußte die Ernten fremder Länder zu Hilfe nehmen, um sich die Elemente sür die nationale Produktion zu verschaffen. Was Deutschland hente vom Auslande einsührt, sind zu vier Fünstel Produktions-mittel: 1900 für etwa 4800 Millionen Wark von 6000 Millionen Wark, während noch im Jahre 1840 über zwei Fünstel der Gesamteinsuhr aus genußreisen Gütern bestand, und zwar überwiegend Kolonialien und verwandten Genußgütern, wie die Zusammensstellung in Ausge 56 ersichtlich macht.

Sofern nun die eingeführten Produktionsmittel gur Erzeugung von Lebensmitteln dienen, oder auch genugreife Lebensmittel (mas ebenfalls in beträchtlichem Umfange geschieht: vgl. immer Unlage 57) über die Grenze kommen, wird in wachsendem Mage die Möglichkeit geschaffen, die übrigen Produktionsmittel als Rohftoffe hereinzunehmen und den Produktionsprozeß von Anfang bis zu Ende nach Deutschland zu verlegen: das bedeutet zunehmende Tendenz, Wolle, Baumwolle, Flachs, Sanf und Jute ftatt Garn, Häute statt Leber, Erz statt Robeisen einzuführen. 1880 entsprach einer Spinnstoffeinfuhr von 327500 t eine Garneinfuhr von 39400 t, 1900 war jene auf 667100 t, diese auf nur 57300 t angewachsen. 1880 wurden neben 31500 t Häuten noch 5723 t Leder eingeführt, 1900 neben 60 000 t Häute nur noch 2660 t Leder. 1880 betrug die Menge der eingeführten Erze nur wenig mehr als das Doppelte (607007 t) des eingeführten Roheisens (238572 t): im Durchschnitt ber Jahre 1898/1900 fast bas Sieben= fache (vgl. Anlage 58).

In der vorhin beliebten Ausdrucksweise heißt das: Deutsch= land tauscht immer weniger fremde Arbeit und immer mehr frem= den Boden ein. Es liesert Arbeit selbst genug, mehr als genug. Was ihm sehlt ist Boden und immer wieder Boden, Boden der tropischen, vor allem aber Boden der gemäßigten Zone. Das scheint mir in der Tat die Pointe der ganzen Umwälzung zu sein, die das neunzehnte Jahrhundert für Deutschland gebracht hat. Am Anfang bot der Boden des Deutschen Reichs so viel Raum, daß neben dem eigenen Volke noch fremde Völker mit darauf stehen konnten. Am Schlusse sind die fremden Völker längst davon verdrängt (Deutschland führt allerdings auch jetzt noch Bodenerzeugnisse aus, aber doch eben längst nicht so viel wie es fremde einführt), die deutsche Ration hat aber selbst keinen Platz mehr und hat immer mehr Auslandsboden mit Beschlag belegen müssen. Anders ausgedrückt: vor hundert Jahren trug der deutsche Boden die deutsche Volkswirtschaft ganz und einige Teile fremder Volkswirtschaften außerdem, heute ist das Fundamentum der deutschen Volkswirtschaft weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, tief in fremde Länder hinein ausgedehnt worden.

Man weiß, daß die hierdurch gefennzeichneten Beränderungen (wenn auch vielfach in schiefer Beleuchtung) gerade in den letten Jahren des scheidenden Sahrhunderts Gegenstand lebhafter Er= örterungen gewesen sind, weil man sie in Zusammenhang mit den Problemen der Handelspolitik gebracht hat. Obwohl nun in diesem Buche jedes politische Rasonnement streng verpont ift, jo kann ich boch nicht umbin, an diefer Stelle wenigstens einige ber zur Distuffion stehenden Tatjachenbestände der fritischen Sonde zu unterwerfen, selbstverständlich nur innerhalb des Rahmens, der der wissenschaftlichen Betrachtung gesteckt ist. Ich möchte vor allem dem Gedanken Ausdruck verleihen, daß es meines Er= achtens eine geradezu abenteuerliche Vorstellung ist, zu glauben, ein Volk wie das deutsche sei noch der Erhaltung aus eigener (Boden=)Rraft fähig. Dabei bleibt gang außer Betracht, ob es mehr oder weniger wünschenswert jei, daß ein Bolt bodenständig bleibe oder nicht. Alle Diskuffion des better or worse ist von vornherein mit dem Mafel der Unwissenschaftlichkeit behaftet. Man muß sich deshalb auch sehr wohl hüten, in die wissenschaftliche Diskuffion fo ganglich unbeftimmte Begriffe wie kulturell entbehr= liche oder unentbehrliche Dinge einzuführen. Absichtlich habe ich bisher nach Möglichkeit die Unterscheidung unserer Einfuhr nach den Kategorien "Nahrungsmittel", "Rohstoffe für die Industrie" usw. vermieden, weil dadurch, wie ich glaube, falsche Vorstellungen wachgerufen werden: als ob jene weniger entbehrliche Dinge seien als diese. Davon ist keine Rede: der Spinnstoff ist nicht "entbehr=

e"

licher" als das Getreide. Beides sind zunächst Produktionsmittel, die einer Judustrie ihr Dasein ermöglichen. Die aus ihnen erzengten Genußgüter sind aber doch auch inkommensurabel, was ihre "Entbehrlichkeit" anbetrifft: man kann doch nicht daran denken, die Menschen nur zu ernähren, sie aber nackt gehen zu lassen ohne Wohnungen, ohne Geräte, in denen sie die Speisen kochen, mit denen, von denen sie essen. Schnurrige Vorstellung das: eine Herde nackter Menschen ohne alle Gebrauchsgüter außer dem Mehlsbrei, den sie zu ihrer Lebenssristung gebrauchen. Wobei zu berückssichtigen bleibt, daß auch der Mehlbrei zu seiner Herstellung immershin noch einiger Produktionsmittel benötigt, die möglicherweise aus dem Auslande stammen.

Ich will vielmehr nur an einigen Ziffern ersichtlich zu machen versuchen, in welchem Umfange die deutsche Volkswirtschaft telle qu'elle est auf ausländischem Boden ruht. Zu diesem Ziele führt, wie mich deucht, nicht der Weg, den einige Volkswirte vor mir eingeschlagen haben (z. B. Paul Voigt in einer lesenswerten Studie im Jahrgang 1897 der "Preußischen Jahrbücher"), nämlich die Berechnung des Wertes der eingesührten Bodenerzeugnisse und die Beziehung des Wertes auf den der eins heimischen Bodenproduktion. Worauf es vielmehr ankommt, ist: eine Vorstellung zu gewinnen von der Vodensläche, die zur Erzeugung der eingesührten Produkte über diesenige des Deutschen Reichs hinaus erforderlich ist. Denn es handelt sich ja gerade bei der Einsuhr vielsach um die Erzeugnisse sehr extensiver Ansbauweisen.

Gemeinhin, wenn man die Frage auswirft: was müßte die deutsche Landwirtschaft mehr liesern, um Deutschlands Volkwirtschaft wieder bodenständig zu machen, denkt man nur an die Erzeugung von Getreide und Vieh zur Ernährung. Da kommt man denn auf Zissern wie höchstens ein Fünstel, was an Mehrertrag über die heutige Produktion hinaus bedurst würde. Das wäre ja allenfalls (und ist sogar sehr wahrscheinlich) durch Steigerung der Intensität des Andaus leicht mehr zu erzeugen. Nun komme ich aber mit folgenden Erwägungen:

Um die mehreingeführten Roßhäute zu liefern, muß jährlich etwa eine Million Pferde das Leben lassen. Da Deutschland vier Millionen Pferde besitzt, müßte etwa ein Viertel in jedem Jahre geschlachtet oder aber der Pferdebestand nüßte verviersacht werden.

Behen wir nun zum lieben Rindvieh über, jo wurde ichon erwähnt, daß es sich um einige Prozente vermehren mußte, um das Defizit an Fleisch zu decken. Aber wo blieben die Häute? Nach der üb= lichen Annahme fällt jährlich etwa ein Achtel des Rindviehbestandes eines Landes wie Deutschland, alle Arten Rindvieh durcheinander gerechnet. Das ergabe bei 18,9 Millionen Stück 2,4 Millionen Säute im Jahr. Man rechnet 4 auf den Zentner, bas wären 600000 Zentner ober 30000 t. Die Mehreinfuhr ausländischer Ralbsfelle und Rindshäute beziffert sich aber auf rund 60000 t. Es müßte also ber Rindviehbestand verdreifacht werden, um ben inländischen Häutebedarf zu decken. Man bedenke: 38 Millionen Stück Rindvieh mehr, während die Zunahme von 1860-1900 vier Millionen betragen hat! Und dann die fleinen Schafe! Deren weiden heute in Deutschland rund 10 Millionen. geben — ben Wollertrag bes Schafes hoch zu burchschnittlich 2 kg gerechnet - 20000 t Wolle. Die Mehreinfuhr fremder Wolle betrug im Durchschnitt der Jahre 1898-1900 rund 160000 t. Das bedeutet, daß der heimische Schafbestand verneunfacht werden, also auf 90 Millionen Schafe gebracht werden müßte, während zur Zeit, als das Schaf in Blüte stand, sicher nie mehr als 30 Millionen Wolltiere in Deutschlands Auen ihr Futter fanden. In gang Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika gab es aber Ende des Jahrhunderts (nach Juraschef) nur 256 Millionen Schafe und Ziegen. Wollte man auch die Baumwolle durch Wolle ersetzen, mußte abermals eine Berdreifachung des Schafbestandes eintreten: wir hatten bann 270 Millionen Schafe in Deutschland! Run ift aber das gang besonders Migliche, daß die Landwirtschaft diesen und vielen andern Berpflichtungen - Borften, Klauen, Hörner usw. — zu liefern nur schwer nachkommen könnte, ohne andere zu vernachlässigen: das Fleischschwein hat gar keine Borften, das Fleischschaf viel schlechtere Wolle, die Shorthorn-Rinder liefern feine Sorner uiw.

Db all das Federvieh, daß in geradezu unglaublichen Mengen nach Deutschland hereinströmt, ob die zwei dis zwei und eine halbe Millionen Zentner (!) Gier, ob die vier Millionen Zentner Obst nebenbei gewonnen werden fönnten, wenn man den Pserdebestand verviersachte, den Rindviehbestand verdreisachte, den Schasbestand verneunsachte, weiß ich nicht. Es muß aber jedensalls in Rücksicht gezogen werden, daß der Hochwald auf das Doppelte der jezigen

e"

Fläche, der Eichenschälwald auf die dreifache Fläche, die er in seiner Blütezeit (1840er Jahre) einnahm, ausgedehnt werden müßte, das mit der Bedarf an Baus und Nutholz, sowie an Borke gedeckt werde, den wir jest aus den Wäldern Österreichsungarns, Rußslands, Schwedens und Amerikas decken müssen. Berdoppelt man aber auch nur die Waldsläche, so nimmt man die Hälste des Ackerslandes (26 Millionen ha) weg. Die andere Hälste würde reichlich gebraucht werden, um Futter für den vergrößerten Viehbestand zu beschaffen. Dann bliebe für Getreideproduktion überhaupt kein Land übrig.

Ind nun gälte es, erst noch etwa 200000 t Pflanzenspinnsstoff (außer Baumwolle), 250000 t Leinsaat, 120000 t Raps, Rübsaat usw. dem Boden mehr abzugewinnen als heute. Dazu wären mindestens noch einmal 200—250000 ha ersorderlich, die Hälfte des heute mit Rüben angebauten Areals. Von Seide, Wein oder gar tropischen Erzeugnissen gar nicht zu reden! In Summa: man wird nicht übertreiben, wenn man sagt, daß die deutsche Volkswirtschaft heute schon auf einer zweis dis dreimal so großen Bodensläche ruht, als sie das Deutsche Reich mit seinen Grenzen umspannt.

Ich denke: der Leser wird jett wissen, was es mit einem "Einfuhrlande" für eine Bewandtnis hat.

Nun haben wir aber bisher immer nur eine Seite — für die frühere Zeit die Ausfuhr, für die Gegenwart die Einfuhr — in Betracht gezogen. Wie alles in der Welt hat aber auch der auswärtige Handel zwei Seiten. Wie steht es mit den jeweils zweiten Seiten?

Für ein Aussinhrland, wie es Deutschland während der ersten Hälfte des Jahrhunderts war, bietet die Herstellung einer versnünftigen Handelsbilanz keinerlei Schwierigkeiten: das Prius ist die Aussiuhr, es entsteht also für die Nation ein Aktivsaldo. Dies kann sie nach Belieden zur Schatzbildung verwenden, oder zum Ankauf irgendwelcher appetitlicher Luzusgegenstände, wenn sie nicht etwa (was ja meist der Fall ist) Schuldzinsen an Nachbarsstaaten zu entrichten hat. Aussiuhrländer haben meist aktive Handelsbilanzen. Viel problematischer gestaltet sich die Frage der Handelsbilanz für ein Einfuhrland. Dieses hat Bedarf an Güterzussuhr, es muß also darauf sinnen, wie es sich diese verschafft. Die bequemste Form der Beschaffung ist die Tributerhebung: man

leat diesem Lande die Lieferung von soundsoviel Wolle, jenem von soundsoviel Holz auf usw. Doch ist diese unverhüllte Tribut= erhebung selbst bei Bolfern, die Kolonien haben, wie man weiß, heute nicht mehr üblich. Sie war beisvielsweise der Weg, auf dem fich Rom die Erträgniffe fremder Böden aneignete. Gine verschleierte Tributerhebung besteht aber auch heute; sie greift sogar immer weiter um sich. Sie erscheint in der Form des Bezuges von Rapitalprofit, Darlehnszinsen usw., zu dem die Hingabe von Wertjummen an fremde Bölfer berechtigt. Es ist wohl erst ein Er= gebnis der ungeheuren Rapitalanhäufung der letten Jahrzehnte, daß die Zinsen der in fremden Ländern angelegten Bermögen fo beträchtliche Summen ergeben, um für die Handelsbilang ins Bewicht zu fallen. Roch der kenntnisreiche alte Rau (§ 420 feiner Grundfate) benft an dieje Möglichkeit gar nicht. Er führt als ein Mittel, Waren ohne Gegenleiftung in Waren oder Gelb vom Anslande zu beziehen, vielmehr nur den Fall der Schuldaufnahme an: das borgende Bolt faufe von dem leihenden mehr Guter als es "außerdem" tun würde: es empfange also einen Teil der ge= lichenen Summe in der Form (unbezahlter) Waren. Beute veranschlagt man die Höhe des Kapitals, das Deutschland werbend im Auslande angelegt hat, auf 7-71/2 Milliarde Mark, die Bereinigten Staaten nicht einbegriffen (Dentschrift bes Reichsmarineamts vom Jahre 1899). Anfang ber 1890 er Jahre bezifferte Schmoller ben Betrag auswärtiger Effetten in beutschem Besit (meist Staatspapiere) auf 10 Milliarden Mark. Man wird nicht zu hoch greifen, wenn man heute mit 121/2—13 Milliarden Mark rechnet. Das ergabe zuschläglich jener 7-71/, Milliarden Mark Kapitalanlage 20 Milliarden Mark, von denen Deutschland die Binjen (also in Sohe von etwa 1 Milliarde Mark) vom Auslande bezieht. Um diesen Betrag kann es unentgeltlich Waren einführen. Aber es ift erft ein Sechftel feines gesamten Ginfuhr= bedarfes. So muß es für fünf Sechstel Gegenleiftungen machen. Diese bestehen in Sohe von etwa 1/4 Milliarde in Seetransport= gewinnen. Um den Rest der Ginfuhr, also im Werte von rund 43/4 Milliarde Mark, sich zu verschaffen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als jelbst sich zur Warenlieferung an das Ausland, also zur Ausfuhr zu entschließen. Der Leser erfieht, daß in der Tat fast genau um ben angegebenen Betrag (1900 für 4752,6 Milli= arden Mark) Güter aus Dentschland versandt werden.

er"

Die Pièce de resistance unserer Aussuhr bilden heute Fabrikate höherer Ordnung, worunter ich solche verstehe, in denen ein großer Arbeitswert und ein geringer Bodenwert oder so gut wie gar kein Bodenwert (Erzeugnisse des Mineralreichs!) steckt: also Textissertigsabrikate, Eisenfadrikate, chemische Produkte, Farbendrucksbilder, Kupferstiche, Kleider und Putwaren, Steinkohlen, Zucker (als Spezialität!): von diesen Erzeugnissen betrug (1901) der Wertsanteil an der Gesamtaussuhr se mehr als  $2^{\circ}/_{\circ}$ . Deutschland bezahlt also — man darf getrost sagen, denn es kann gar nicht anders sein: in wachsendem Umfange — fremden Boden mit heimischer Arbeit, zum Teil auch noch mit den (unverarbeiteten) Überschüssen seiner unter der Erde ruhenden Schäte: Steinkohle!

Überblickt man die geographischen Beziehungen bes deutschen Außenhandels — vgl. Anlage 58 —, jo findet man die hier vertretene Auffaffung vom Befen des modernen internationalen Güteraustausches voll bestätigt. Deutschland bezieht aus Österreich-Ungarn, Rugland, Schweden-Norwegen, Italien, ben Bereinigten Staaten, den englischen Rolonien (über England!) und den exotischen Ländern die wenig oder gar nicht bearbeiteten Erzeugnisse ihres Bodens, um die Erzeugnisse seiner Arbeit borthin zu senden. Daß sich natürlich neben diesen beiden großen Warenitrömen eine tausendfältige Kreuzung aller möglichen Handels= beziehungen zwischen den einzelnen Ländern ergibt, bedarf erst feiner weiteren Hervorhebung. Es wäre auffallend, wenn es anders ware. Dag insbesondere auch ein reger Buteraustausch zwischen Arbeitelandern ebenso wie zwischen Bodenlandern statt= findet, ift eine befannte Tatjache. In ihr findet zweisellos einmal das jo viel migbrauchte "Geset der zunehmenden nationalen Differenziierung" seinen Ausdruck. Im allgemeinen, jo lehrt der Augenichein, herrscht in den internationalen Sandelsbeziehungen eine ziemliche Stetigkeit. Die Underungen find biefe: 3m Anfange bes Jahrhunderts war es England fast allein, das sich fremde Bodenerzeugnisse auf dem Wege des Handels aneignen mußte. Jett find einige wenige westeuropäische Staaten, unter ihnen an erfter Stelle Deutschland, in die gleiche Lage verjetzt. Dagegen sind Rugland und die Bereinigten Staaten — bank ihrer ungeheuren Musbehnung und Bodenfruchtbarkeft - bis heute Musfuhrländer par excellence geblieben. Zu ihnen haben sich einige ferner von Westeuropa gelegene exotische Länder (unter ihnen ragen Australien

und Argentinien an Bedeutung hervor) als Bodenlieseranten ge= sellt, die aber noch nicht annähernd den Rang der beiden erst=

genannten Staaten einnehmen.

Auf Einzelheiten darf ich hier natürlich nicht eingehen. Ich darf auch nicht, so reizvoll es ware, Betrachtungen über die Ge= staltung des Welthandels im zwanzigsten Sahrhundert anftellen. Rur eins fann ich mir nicht verjagen: jur Beachtung für alle, die das nahe bevorstehende Ende der Guterausfuhr in die Boden= länder vorausfagen, eine Stelle aus dem Werke eines der beften Volkswirte seiner Zeit, Gustav von Gülichs, hierherzuseten. in der er bem Erport nach den Bereinigten Staaten das Horostop stellt (geschrieben Anfang der 1840er Jahre). Es heißt da: "Aber eine andere Frage ist: wird der Berkehr zwischen den beiden Weltteilen, insbesondere die Ausfuhr aus Europa nach Amerika auf die Länge in dem bisberigen Umfang bestehen fonnen? Wir glauben diese Frage verneinen und dafür halten zu muffen, daß er schon jett fehr bedeutend gesunken sein wurde, wenn nicht die ebengedachten außerordentlichen Umftände ihn gehoben hätten. Sie find aber — wir meinen besonders das gedachte Kreditwesen so fünftlicher Natur und so wenig geeignet, Dauerndes zu fördern, dann sind ferner die Briten, welche unter allen europäischen Nationen doch bisweilen den ausgedehntesten Berkehr mit Amerika unterhalten, durch fehr bittere Erfahrungen belehrt, fo schen ge= worden, zu Uhnlichem sich herzugeben, daß auf diese Basis auch nicht einmal auf wenige Jahre ein schwunghafter Verkehr aufs neue sich begründen lassen möchte. Geben wir nunmehr ins Einzelne, so zeigt sich, daß in neuerer Zeit, namentlich von 1830 bis 1840, die Aussuhr aus unserem Weltteile nach Amerika über= haupt zwar bedeutend stieg, daß aber, wie das eben auch in dem Abschnitte über die Handelsbilanz herausgehoben ist, eine sehr aroke Ronfumtion von europäischen Fabrifaten nur in den Gegenden sich zeigte, in welchen europäische Bevölkerung entschieden vorherricht, bieselbe (!) wenigstens fehr bedeutend ift.

Ferner ist befannt, daß auch in fast allen diesen Gegenden der Absat von europäischen Erzeugnissen in neuester Zeit gewöhnslich nur dadurch bewirft werden konnte, daß man sie, wenigstens die meisten dieser Waren, um immer niedrigern Preis verkaufte, und daß demnach in den letzten Jahren eine Erweiterung des Absatzes von solchen nicht mehr eintrat, in den meisten Gegenden

Amerifas fich vielmehr Abnahme zeigte. Und was diejenigen Ge= genden dieses Weltteils, welche seit längerer Zeit die größte Menge von europäischen Erzeugnissen verbrauchten, die Bereinigten Staaten. insbesondere anlangt, so bewies schon die befannte Rrifis vom Jahre 1836, daß mehrere biefer Staaten nur jo lange fehr große Maffen fremder Waren faufen fonnten, als die von den Engländern ihnen geliehenen Summen fie bagu in Stand fetten, und ferner daß, als die Briten fich nicht mehr geneigt zeigten, die Darleben Bu erneuern, dies die Amerifaner zwang, durch Forderung ihres Aderbaus und Gewerbefleiges sich mehr und mehr unabhängig vom Auslande zu machen, und es machte barauf die Industrie in den Unionsstaaten, welche in der früheren Zeit, zumal in den zwanziger Jahren, fich fehr gehoben, in den dreißiger Jahren aber, infolge ber in benselben (!) wieder eingetretenen größern Konfurreng ber englischen Fabritate auf den amerikanischen Märkten, sich weniger entwidelt hatte, in allerneuester Zeit wiederum überaus bedeutende und so große Fortschritte, daß mehr als wahrscheinlich ist, es werden diese Staaten von manchen europäischen Erzeugniffen von Jahr zu Jahr weniger bedürfen; namentlich von den Geweben, in beren Berftellung der Umftand Diefe Staaten nicht wenig begunftigt, daß fie den Rohftoff felbit erzeugen; wie dies gang besonders mit der Baumwolle der Fall ift, und daß sie ferner im Maschinellen fo weit vorgeschritten find als, die Briten ausgenommen, faft feine europäische Nation. Es möchte unter diesen Umständen selbst dann, wenn die neuerlich hier eingeführte hohe Besteuerung fremder Fabritate nicht Bestand haben follte, höchstens nur für ein= zelne europäische Waren hier ein bedeutender Absat ferner noch zu erwarten sein."

Ebenso, wie ich es mir versagen muß, Ausblicke in die Zukunft zu tun, verzichte ich natürlich auch darauf, irgend eine praktische Schlußfolgerung aus den gemachten Feststellungen zu ziehen. Hier kommt es nur darauf an, daß diese selber sich dem Leser denkbar klar und deutlich einprägen. Deshalb möchte ich dieses Kapitel nicht schließen ohne einige Bemerkungen allgemein orientierenden Inhalts, die deshalb ganz besonders nötig erscheinen, weil meine hier vertretene Aussaliung von der Bedeutung des inneren und änßeren Marktes für Deutschlands Volkswirzschaft schon bei früheren Gelegenheiten Mißverständnissen begegnet ist.

Auf den ersten oberflächlichen Blick fönnte es scheinen, als

ständen der erste und der zweite Teil dieser Aussührungen in einem Gegensatze zueinander, als höbe ich in dem zweiten Teile wieder auf, was ich im ersten mit solcher Entschiedenheit behauptet habe.

Sieht man jedoch näher zu, so verschwinden die scheinbaren Widersprüche, und die einzelnen Teile fügen sich zu einer durchaus einheitlichen Gesamtauffassung gut ineinander. Wogegen ich mich am Eingange dieses Rapitels gewandt habe, war die allzu häufig vertretene Meinung, die Entwicklung führe zu einer immer engeren Berschlingung ber einzelnen Volkswirtschaften im Sinne wachsender nationaler Differenziierung einerseits (Standpunkt bes landläufigen Optimismus), zu einer wachsenden Bedeutung bes Weltmarktes, namentlich für die Ausfuhrinduftrie, die die fremden Märkte abjage, unter den Beitschenhieben eines rasend gewordenen "Er= portindustrialismus", dieweil der inländische Martt einer Ausbehnung nicht fähig sei (landläufiger Peffimismus). Demgegenüber habe ich ziffermäßig festzustellen versucht, daß eher das Gegen= teil zutrifft: daß die einzelnen Volkswirtschaften immer vollkom= menere Mifrofosmen werden, und daß der innere Markt für alle Gewerbe den Weltmarkt immer mehr an Bedeutung überflügelt.

Ilm jedoch - so wurde nun weiter gefolgert - biese Ent= wicklung der deutschen Wolfswirtschaft zu ermöglichen, muß sie ihre Basis erweitern, muß sie die Ertrage fremden Bobens in wachsendem Umfange sich aneignen. Berglichen also mit dem ursprünglichen Standort der deutschen Volkswirtschaft nehmen die weltwirtschaftlichen Beziehungen an Bedeutung zu, ich möchte sagen: an Extensität. Rascher jedoch schwillt die volkswirtschaftliche Tätigkeit auf dem deutschen Reichsgebiete an, als die Bezüge aus dem Auslande, jo daß, wenn wir Bolfswirtschaft und Außenhandel in Vergleich stellen, dieser einen immer geringeren Anteil hat. Nehmen also die weltwirtschaftlichen Beziehungen an Extensität zu, so nehmen sie (wie man sagen konnte) an Intensität ab; beffer: jo werden fie von der volkswirtschaftlichen Entwicklung im Innern an Intensität übertroffen. Run aber die Bointe: um den intensiven Entwicklungsgang der einheimischen Bolkswirtschaft zu ermöglichen, muffen die internationalen Handelsbeziehungen an Extensität stetig wachsen. Um dem inneren Markt seine zunehmende Bedeutung zu sichern, muß der auswärtige Handel an Ausdehnung gewinnen. Deutschlands Sandel, so saben wir, ift heute wesentlich Ginfuhr=

4"

handel. Die Aussuhr dient nur als Bezahlung. Der Einfuhrshandel aber verschafft uns erst die Möglichkeit, ein Volk, wie das deutsche, auf so winzigem Gebiete, wie dem Deutschen Reiche, übershaupt zu erhalten.

Der Ginfuhrhandel weitet, wie nun ichon gum Überdruß häufig gesagt ist, den Bodenspielraum, auf dem wir stehen. Aber nicht nur mittels der fremden Bodenerzeugnisse, die er hereinbringt. Biel mehr noch, weil er allein es ift, ber die Landwirtschaft in ihrer heutigen Gestalt möglich macht, vor allem eine verhältnismäßig schon so hohe Stufe intensiver Bodennugung, also eine fo große Ertragsfähigfeit. Rur weil das Ausland alle die Erzengniffe einer ertenfiveren Birtichaft - Bolle, Sante, Borften, Holz uiw. - und liefert, fann unsere Landwirtschaft fich ber intensiven Production unserer Rahrung widmen. Sie würde es viel= leicht in noch vollkommeneren Maße vermögen, wenn noch mehr von der Getreidelieferung dem Auslande übertragen murde. Die deutsche Landwirtschaft in ihrer heutigen Gestalt ist aber noch in einer andern Sinficht vom Ginfuhrhandel schlechthin abhängig. Sie bezog beispielsweise im Jahre 1900 an Futtermitteln, fünstlichen Düngern und anderen Förderungsmitteln ihres Betriebes für etwa 430 Millionen Mark vom Auslande. Weil sich nun aber die Naturbasis, auf der die deutsche (wie einstweilen jede) Volkswirt= schaft ruht, unmittelbar (burch Ginführung fremder Bodenerzeug= niffe) und mittelbar (burch Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion im Inlande) so beträchtlich ausgeweitet hat, ist es einem wachsenden Teile der Bevölkerung möglich geworden, sich der Stoffveredelung zuzuwenden, ist es vor allem möglich geworden, neue Industrien auf der Grundlage unorganisierter Materie aufzubauen, die doch erst denkbar sind, wenn das Produit net des Bodens eine bestimmte Sohe erreicht hat. Nun liegt aber Deutsch= lands Stärke gerade in diesen, sagen wir "unorganischen" Inbuftrien, weil es von der Natur begünstigt ift mit Stoffvorraten, die diese verarbeiten. Die hierin gebundenen produktiven Kräfte find also erst frei geworden, nachdem sich die entsprechenden Boden= überschüsse angehäuft hatten. Diese Anhäufung ist nicht zulet das Werk unseres Ginfuhrhandels: direkt, wie wir gesehen haben, aber wie nun noch vermerkt werden muß, auch indirekt: sofern er (durch Auführung von Rohstoffen usw.) die industrielle Entwicklung im Lande befördert, die allein der einheimischen Landwirt=

schaft den Antrieb zur Steigerung ihrer Erträge bietet. Und desshalb besitzt der Einfuhrhandel diese entscheidende Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft.

Mit der Zeit werden wir wohl dahin fommen, einzuführen ohne auszuführen (England bezieht heute schon die Hälfte der Einschuhrmengen vom Auslande unentgeltlich). Sinstweilen bedürfen wir noch der Warenaussuhr, deren volkswirtschaftliche Funktion also wesentlich darin beruht, die Sinsuhr zu ermöglichen. Ohne diese aber könnten wir vielleicht heute kaum die Hälfte unserer Bevölkerung als ein Kulturvolk erhalten. Ob das alles sehr versgnüglich ist, bleibe dahingestellt. Aber kommt es denn darauf an?

#### Diertes Buch

# Die Brundzüge der neuen Gesellschaft

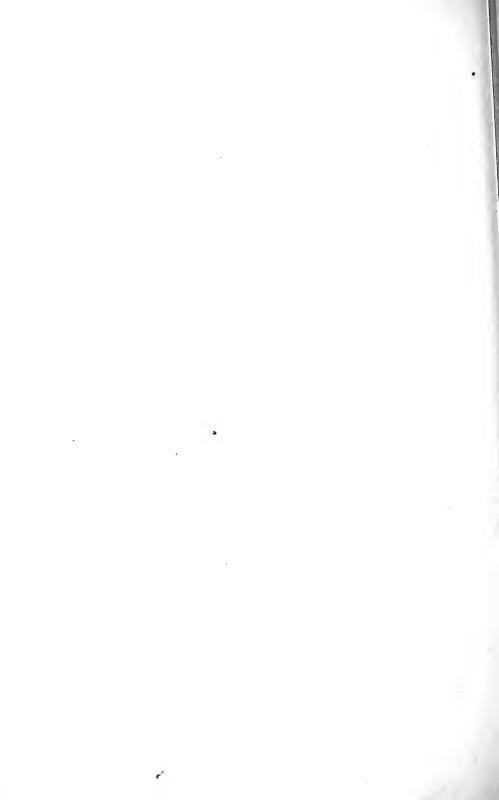

### fünfzehntes Kapitel Wirtschaft und Kultur

#### I. Maije und Wechjel

Nicht, weil ich es für besonders geistreich hielte (im Gegenteil, die Darstellung erhält dadurch etwas Monotones), sondern lediglich aus Zweckmäßigkeitsrücksichten, aus didaktischen Gründen will ich die tausendsachen Beränderungen, die die wirtschaftliche Entwickslung während des neunzehnten Jahrhunderts an den Grundlagen unserer materiellen Kultur bewirft hat, unter nur zwei Gesichtspunkten betrachten: unter dem Gesichtspunkte der "Masse" und dem des "Wechsels"; will also versuchen, mit diesen beiden Katesgorien die wichtigsten Umgestaltungen, die unsere Umwelt, unsere äußeren Lebensbedingungen während des verslossenen Jahrhunderts erfahren haben, zu einem leidlich geordneten Bilde in unserer Vorsitellung zusammenzusügen.

Gibt es in der Tat etwas, das für unsere Zeit charafteristischer wäre als das Massenhafte, als die Menge im Gebiete der Menschenwelt ebenso wie der Güterwelt? Und diese Menge hat uns das neunzehnte Jahrhundert gebracht. Ich beginne mit der Menschenmenge, von der schon östers die Rede war. Dreißig Millionen Menschen leben im Jahre 1900 mehr in Deutschland als 1800. Die Bevölkerung hat sich verdoppelt. Wenn wir also annehmen, daß Deutschland zuvor nie dichter bevölkert war als am Ende des achtzehnten Jahrhunderts (was nach allem, was wir von der Vergangenheit wissen, eine zutreffende Unnahme sein dürfte), so hat in diesen letzten hundert Jahren die Zunahme mehr betragen, als seit Urmins Zeiten. Alle vergangenen Jahrhunderte zusammen hatten es auf nicht mehr als 25 Millionen gebracht, unser einziges Jahrhundert hat 30 Millionen dazu geliesert. Mir

scheint, diese eine Tatsache ist von so überragender Bedeutung, daß alle übrigen Veränderungen dahinter zurückstehen.

Mit seinen 104,2 Einwohnern auf dem Quadratkilometer gehört Deutschland jetzt zu den volkreichsten Ländern der Erde. Wenn wir von Belgien und Holland absehen, die wir angesichts ihres geringen Umfanges nur mit einer preußischen Provinz oder dem Königreiche Sachsen in Vergleich stellen können, so ist die Dichtigkeit der Bevölkerung überhaupt nur noch in Großbritannien (132) und Italien (113,2) größer als bei uns. Wir sind China (82) und Indien (61,3) weit vorausgeeist.

Was es mit dieser ungeheuren Menschenfülle auf sich hat, empfindet man am klarsten, wenn man an einem schönen Sonntagnachmittage vor die Tore einer Großstadt geht oder während der Ferien in die Nähe eines Kinderspielplatzes gerät: hier ist der einzige Eindruck, den man überhaupt noch empfängt, der einer unterschiedlosen, unübersehbaren Masse. Man hat nur immer wieder den einen Gedanken: mein Gott, wieviel Menschen gibt es! Wie würde der alte Sebastian Franck jetzt erstaunen, sähe er das "viele Volk", das heute in Deutschland herumwimmelt. Was würde der alte Fritz sich freuen!

Daß man in unserer Zeit so häufig die Gelegenheit hat, dies wimmelnde Bolf fich ausbreiten zu feben, findet feine Erklärung in der Gewohnheit bes modernen Menschen, sich wie die Schafherde beim Gewitter an wenigen Stellen des Landes dicht qu= jammenzudrängen, will sagen in Saufen übereinandergeturmt sich in einigen größeren und großen Städten anzusiedeln. Sat bas neunzehnte Jahrhundert uns die absolute Menschenmasse als Gesamtbevölkerung gebracht, so die relative (wie man sagen konnte) in den Städten und Großstädten. Nicht nur ift - wie die statistischen Fachausdrücke lauten — die Bevölkerungszunahme, sondern es ist auch die Bevölkerungsagglomeration in den vergangenen hundert Jahren eine so starke gewesen, wie nie in Deutschland zuvor. Die Entwicklung der Stadt, insonderheit der Großstadt fällt gang in diese Periode: aus Gründen, die in meinem Rapitalismus, wo ich eine Theorie der modernen Städtebildung zu geben versucht habe, ausführlich dargelegt worden sind.

Hier begnüge ich mich mit ber Feststellung ber Tatsache und beleuchte diese durch einige Ziffern. Wie es zu Beginn des Jahrshunderts mit dem Städtewesen in Deutschland aussah, habe ich

bereits im ersten und zweiten Kapitel gezeigt. Aber auch um die Mitte des neunzehnten Sahrhunderts ist Deutschland noch ein von wenigen unbedeutenden Rlein= und Mittelftädten durchsetztes Gebiet; ber Schwerpunft feines fozialen Lebens ruht burchaus noch auf dem Lande. In Preußen wohnen 1849 erst 28,04 % ber Bevölkerung in Städten. Selbit im Ronigreich Sachjen lagen die Dinge nicht erheblich anders: 1849 lebten in 142 Städten 663040 Perjonen gegenüber 1231791 auf dem Lande. anderen beutschen Staaten trat die städtische Bevölkerung gegen= über der ländlichen noch mehr zuruck. Während in Sachsen im Sahre 1846 auf 100 Stadtbewohner 196 Landbewohner entfielen, betrug das Berhältnis der städtischen zur ländlichen Bevölferung in Bayern 100:578, in Bürttemberg 100:400, in Baben, Seffen= Darmstadt, Hannover 100: 560. Preußen besaß 1849 nur 15 Städte über 30000 Ginwohner, von den sächfischen Städten hatten im Jahre 1846 nur fünf über 10000 Einwohner.

Um 1850 setzte die Agglomerationstendenz ein. Es lebten im Deutschen Reich in Städten 1871:  $36,1\,^{\circ}/_{\circ}$  der Bevölferung, 1875:  $39,0\,^{\circ}/_{\circ}$ , 1880:  $41,4\,^{\circ}/_{\circ}$ , 1885:  $43,7\,^{\circ}/_{\circ}$ , 1890:  $47,0\,^{\circ}/_{\circ}$ , 1895:  $49,8\,^{\circ}/_{\circ}$ , 1900:  $54,3\,^{\circ}/_{\circ}$ . An der steigenden Zunahme der städtischen Bevölferung sind die Groß= und Mittelstädte stärfer beteiligt als die Kleinstädte. In Großstädten (über 100000 Sin= wohner) wohnten 1871:  $4,8\,^{\circ}/_{\circ}$ , 1900:  $16,2\,^{\circ}/_{\circ}$ ; in Mittelstädten (20000 bis 100000 Sinwohner) wohnten 1871:  $7,2\,^{\circ}/_{\circ}$ , 1900:  $12,6\,^{\circ}/_{\circ}$ ; in Kleinstädten (5000 bis 20000 Sinwohner) wohnten 1871:  $11,2\,^{\circ}/_{\circ}$ , 1900:  $13,4\,^{\circ}/_{\circ}$ ; in Landstädten (2000 bis 5000 Sinwohner) wohnten 1871:  $12,4\,^{\circ}/_{\circ}$ , 1900:  $12,1\,^{\circ}/_{\circ}$ .

Die Reichsstatistif saßt zu Mittelstädten alle Städte zwischen 20000 und 100000 Einwohnern zusammen. Ich habe die Empfindung, als ob die "Großstadt" im weiteren Sinne innershalb dieses Spielraumes ihren Ansang nimmt, und halte in Übereinstimmung mit dem "Jahrbuch deutscher Städte" die Ziffer von 50000 Einwohnern für eine natürliche Grenze. Deshalb erscheint es mir, als ob die veränderte Sachlage sich in keiner anderen Ziffer so deutlich ausspreche als in der nachstehenden. In Städten mit mehr als 50000 Einwohnern lebten in Deutschland 1843: 1229681 Menschen, d. h. 3,5% der Gesamtbevölkerung, im Jahre 1900 (1. Dezember) 11861924 Menschen, d. h. 21,9% der Gesamtbevölkerung.

die Städte mit mehr als 100000 Einwohnern. Dieser Städte gab es im Jahre 1871 acht, und es wohnten in ihnen 5,34 % der Gesamtbevölkerung; im Jahre 1900 gab es 33 solcher Städte, in denen 16,36 % der Gesamtbevölkerung wohnten.

Und ber Menschenmenge entspricht Die Gutermenge, Die das neunzehnte Jahrhundert zu erzeugen uns befähigt hat. es ist die Vermehrung des Gütervorrats, über den wir zu Zwecken unseres Gebrauches verfügen, in einem noch viel rascheren Tempo erfolgt als die Zunahme der Bevölferung; mit anderen Worten: wir besitzen heute zu Ronsumtionszwecken nicht nur doppelt fo viel Güter wie vor hundert Jahren (also daß auf den einzelnen die gleiche Menge entfällt) sondern weit mehr als das Doppelte, viel= leicht das Dreifache oder das Vierfache. Der Nationalökonom vilegt dieje Gütervermehrung (oder die Fähigkeit zur Mehrerzeugung von Gütern) als Steigerung bes Nationalwohlstandes, Bunahme bes Reichtumes zu bezeichnen. Und diese ift benn während des verfloffenen Sahrhunderts in der Tat eine unerhörte, nie zuvor erlebte gewesen. Ich muß hoffen, daß ich für diese wichtige Tatsache in dem voraufgehenden dritten Buche den quellen= mäßigen Nachweis erbracht habe. Aus jeder Zeile muß es dem Lefer, benfe ich boch, formlich entgegenschreien: Steigerung ber Produftivität. Mehrproduftion, Anwachsen des verfügbaren Güter= vorrats. Daß dieser sich als Volksvermögen in den dauernden Unlagen der Nation, den Berkehrsstraßen, Fabriken, Gebäuden, Hanseinrichtungen und taufend anderen Verwendungen niederschlägt und alsdann (in wachsendem Umfange) zu längerer Rutung zur Berfügung fteht oder als Volkseinkommen zu jährlichem Berzehr gelangt, mag noch erganzend hinzugefügt werden, auch daß es ber Eigenart unserer Technik wie unserer Wirtschaft entspricht, daß das Volksvermögen in rajcherer Progression wächst als das Volkseinfommen.

Öfters habe ich auch schon meine Meinung über den geringen Wert allgemeiner statistischen Angaben, die den Reichtumssgrad einer Nation ziffermäßig darstellen wollen, geäußert. Ebenso geben uns ein unvollständiges Bilb von den tatsächlichen Verhältznissen die Ziffern des Verbrauchs oder des Einkommens. Der Leser, der (wie ich immer voraussete) meinen Kapitalismus zur Hand hat, empfängt dort im dreizehnten Kapitel des zweiten Bandes einen Überblick über das verwertbare Zahlenmaterial, aus

dem die Reichtumszunahme während des neunzehnten Jahrhunderts ersehen werden kann.

Zur Ergänzung bes dort zusammengestellten Materials will ich nur noch die Schätzungen mitteilen, die wir von dem deutschen Bolksvermögen oder Einkommen zu den verschiedenen Zeiten besitzen. Es betrug das Durchschnittseinkommen einer Person im Jahre:

1840 241 Mark 1870 372 " 1895 506 " 1900 650 "

Die Ziffern für 1840 bis 1895 entstammen Mulhall, die letzte füge ich unter Berücksichtigung einer Reihe wichtiger Umstände namentlich der Steigerung des versteuerten Einkommens (ohne Berechnung, nach Gutdünken) bei. Ich glaube, daß sie eine Mindestgröße darstellt. Denn es stieg beispielsweise das zur Sinstommensteuer in Preußen veranlagte Einkommen der physischen Personen von 5937 im Jahre 1895 auf 7841 im Jahre 1900, also um 32,3%.

Ich wiederhole: irgendwelchen wissenschaftlichen Wert haben derartige Ziffern nicht. Eher gewähren uns noch die Ziffern der Produktivkräfte, wie sie ebenfalls Mulhall in seinem Dictionary of Statistics berechnet, einen leidlich zuverlässigen Anhalt, um die Reichtumssteigerung einer Nation zu messen. Mulhall berechnet, wieviel Kräfte einem Volke in den verschiedenen Kraftquellen (Menschen, Tiere, Damps) täglich zur Versügung stehen, um eine Gewichtstonne einen Fuß hoch zu heben, und kommt dabei sür Deutschland zu solgendem Ergebnisse, das ich der Kuriosität halber hier noch mitteilen will. Deutschland besaß eine Kraft von Mill. Fußtonnen täglich

|      | Şand | Pferde | Dampf | Zujammen | Fußtonnen auf den Einwohner |
|------|------|--------|-------|----------|-----------------------------|
| 1840 | 2700 | 7500   | 160   | 10360    | 310                         |
| 1860 | 3200 | 9100   | 3400  | 15700    | 415                         |
| 1895 | 4260 | 11500  | 30600 | 46360    | 900                         |

Die verschiedenen Zahlen, so ansechtbar jede einzelne ist, gewinnen dadurch an Bedeutung, daß sie übereinstimmend zu demjelben Ergebnis gelangen, zu bem auch andere zuverlässigere Spezialstudien führen (wie ich sie in dem voraufgehenden Buche angestellt habe): dem nämlich, daß wir jedenfalls während des verslossenen Jahrhunderts eine starke Steigerung unserer Produktivität, eine sehr beträchtliche Vermehrung des versügbaren Gütersquantums und zwar sicher eine das Bevölkerungswachstum übersholende Junahme des Nationalreichtums erlebt haben: ob wir nun dreimal oder viermal oder fünsmal so reich sind als am Ansange des Jahrhunderts wird sich niemals einwandssrei feststellen lassen, ist aber auch ziemlich gleichgültig. Entscheidend ist die Tatsache des Reichergewordenseins: will sagen auch in der Güterwelt ist ein Mehr, ein Viel, eine Menge, eine Fülle, eine Masse harakteristische Endergebnis der Entwicklung im verflossenen Jahrshundert.

Wenn viele Menschen viele Güter konsumieren, so entsteht ein massenhafter Konsum, und für das nächstemal ein massenhafter Bedarf. Dieser wird nun leicht zu einem Massenbedarf, d. h. zu einem Bedarf nach gleichartigen Gütern, namentlich wenn (was in unserer Zeit der Fall war) der Zunahme des Verbrauchs nicht eine entsprechende Differenziierung des Geschmacks zur Seite geht. Der Massenbedarf aber wird Veranlassung zu neuen Formen der Bedarssbestriedigung, die, ich als Kollektivisierung des Konsums des zeichnet habe und die zumal in den modernen Großstädten heute bereits eine große Kolle spielt: Mietskasersorgung! Öffentliche Verkehrsanstalten!

Wie sehr der einheitliche Massenbedarf und die kollektive Bedarfsbefriedigung heute bereits das deutsche Wirtschaftsleben beherrschen, habe ich wiederum in meinem Kapitalismus (2. Band; 16. Kapitel) eingehend dargetan. Ich könnte nur das dort Gesagte wiederholen und muß deshalb auch diesesmal noch den Leser, der sich für das Detail dieser Dinge interessiert, bitten, sich an der bezeichneten Stelle Rats zu erholen.

Wo eine ansehnliche Gütermasse zu einer äußeren Einheit zusammengefügt ist, bewirft sie in uns die Vorstellung der räumslichen Größe, der erheblichen Ausdehnung. Und auch in dieser Gestalt beherrscht die Masse unsere Zeit: das wahrzunehmen hatten wir im Verlause der Darstellung an verschiedenen Stellen Gelegenheit. Die Ausmaße vieler Dinge wachsen in das Riesen-

hafte, sie werden "imposant": die Städte, die Straßen, die Wohnshäuser, die Bahnhöse, die öffentlichen Gebäude, die Verkaufsläden, die Fabriken, die Maschinen, die Brücken, die Schiffe und so tausenderlei anders.

\* \*

Und wie die Masse, so ist auch der Wechsel in jeder Gestalt unserer Zeit eigentümlich: die Bewegung, die Unständigkeit häusig gepaart mit der Masse zu einer einheitlichen sozialen Ersicheinung.

Ich denke zunächst an den Wechsel, den Form und Art ber uns umgebenden Güterwelt unausgesett erfahren. Mus der tiefften Seele des Rapitalismus bricht immer und immer wieder das Streben hervor, durch Anderung oder Befferung die Abjatfähigkeit einer Ware zu erhöhen. Und die moderne Technik, die ebenfalls in ewigem Wandel befindlich ift, von Berfahren gu Verfahren in überhaftetem Jagen stürzt, bietet sich als das ge= eignete Werkzeug in der Hand des neuerungsfüchtigen Kapitalismus dar. Wir sprechen bei diesen Veranderungen von Modewechsel, wenn es fich um Befleidungsgegenftunde, von Beranderungen bes Stils, wenn es fich um bauliche Ginrichtungen ober Möbel handelt, von technischer Vervollkommnung, wenn die Veränderung Produftionsmittel oder ihnen verwandte Gegenstände (Beleuchtungs-, Beheizungs-, Beförderungsmittel ufm.) betrifft. Das Phanomen ift das gleiche und die Ursachen sind es auch. Gewiß sind auch in früherer Zeit Beränderungen der gedachten Urt erfolgt. Aber was unsere Epoche wiederum auszeichnet, ist die Massenhaftigkeit und damit die Schnelligfeit bes Wechfels. Gin Rleidungsftuck, ein Schmuckgegenstand, ein Möbel, ein Fahrrad, eine Lampe, eine Majchine, ein Meditament, eine Reproduktionstechnik, eine Blumenart, furz mas auch immer ber Rapitalismus in ben Strubel feines Verwertungsbedürfnisses zu ziehen vermag (und was wäre das nicht!) fann sicher sein, in 10, in 5, in 1 Jahre — die Lebens= dauer der einzelnen Formen ist verschieden lang - dem mitleidigen Achselzucken der in ihren Unforderungen auf der Sohe ihrer Zeit stehenden Rundschaft zu begegnen.

Sorgt so ber Kapitalismus bafür, daß die Gestalt der Dinge, über die sich unsere Verfügungsgewalt erstreckt, unausgesetzem Wechsel unterworfen ist und erzeugt er damit — wenn wir uns

in die Seele eines Gebrauchsgutes versetzen! — ein Gefühl der Unsicherheit in der Güterwelt, wie sie keine Zeit zuvor je gekannt hat — ein Andersen würde ein sinniges Märchen schreiben können, das das Hangen und Bangen des einzelnen Gutes, ob es das Morgen noch erleben wird, ergreisend zur Darstellung zu bringen hätte — so hat er auch den steten Wandel in dem Besitzeverhältnis der Menschen zur Güterwelt im Gesolge gehabt. Nicht nur wie die Dinge ausschauen, die wir morgen gebrauchen werden, ist unsicher geworden, sondern ebenso auch, ob und in welchen Mengen wir sie werden nutzen können. Man kann hier, wenn man den Wandel in dem quantitativen Anteil, den die einzelnen Menschen an der Güterwelt nehmen, in seinem Verlaufe überblickt, von einem steten Besitzwechsel reden; besser jedoch wird diese Form des Wechsels vom Standpunkte eines gegebenen Verteilungsverhältnisses aus als Unsicherheit der Existenz (für den

einzelnen) bezeichnet.

ar"

Man fonnte in Zweifel fommen, ob die Eriftengunficher= heit während der letten hundert Jahre wirklich zugenommen habe. Es bildet befanntlich eine Pièce de résistance in der Apologetik des herrschenden Wirtschaftssinstens der Hinweis darauf, daß durch Die Vervollfommnung der Verfehrsmittel das Gespenft der Sungers= not wenigstens in Europa beschworen sei. Das ist richtig. Und wenn man davon absieht, daß die regelmäßige Berforgung unferes Betreidemarktes mit um jo schrecklicheren Sungersnöten in Rußland und Indien (beren Getreide wir verzehren) erkauft ift, jo fann man tatjächlich von einer größeren Sicherung unferer Erifteng gegen Tenerung und Sungersnot sprechen. Auch die Schrecken der Cholera, der Bejt und anderer Burger der Menschheit find dank der fortichreitenden Berhngienisierung unserer Zeit gebannt. Mus gleichem Grunde ist die Lebensaussicht der Rengeborenen größer als früher, und alt und jung verdankt den Fortschritten der Medizin eine Verringerung der Todesgefahr. Die Stragen sind sicherer geworden, und die Häuser brennen seltener ab. Es ist wohl im großen gangen die Sicherung gegen Gefahren, die Leib und Leben bedrohen, größer in unserer Zeit geworden, auch trot gunehmender Bliggefahr, trot Gifenbahn= und Stragenbahnunfällen (in Berlin wurden in den Jahren 1896 bis 1900 376 Personen durch ilberfahren getotet, im Jahre 1900 allein 100!) trot Schiffs= zusammenstößen und Säusereinstürzen, trot Explosionen und schlagender Wetter. Eine zuverlässige Statistif, die Vergleiche über einen größeren Zeitraum zuließe, besitzen wir darüber nicht.

Alber das alles steht hier nicht in Frage. Es handelt sich hier vielmehr um das, was man die soziale Existenzsicherheit im Gegensatz zu den eben besprochenen Fällen einer naturalen Sichersheit nennen kann. Und wenn wir die Frage so stellen: hat die Sicherheit der wirtschaftlichen, das heißt also der sozialen Existenz der einzelnen Bürger des Gemeinwesens während des verstossenen Jahrhunderts zugenommen oder hat sie sich verringert? kann die Antwort nur lauten: sie hat sich zweisellos verringert.

Die ökonomische Unsicherheit wächft in bem Make, wie die Differenziierung der einzelnen Wirtschaften fortschreitet. Der Weg von dem Bauern, der auf eigener Scholle seinen gesamten Bedarf erwirtschaftet, bis zu dem Fabrikanten, der nur noch eiserne Räder für Grubenwagen herstellt, führt zu immer größerer Unsicherheit des wirtschaftlichen Erfolges. Solange die Ginzelwirtschaft auf fich allein gestellt, also öfonomisch völlig frei ift, solange ist die wirtschaftliche Tätigkeit auch ganz und gar sicher ihres Erfolges. In dem Maße, wie sich die einzelne Wirtschaft mit andern zu einem gemeinsamen Werke verschlingt, in bem Mage wird fie auch immer mehr abhängig von Vorgängen und Greigniffen, die außerhalb ihrer Berfügungsgewalt liegen, wird sie unfreier, unsicherer. Die Verkäuflichkeit ihrer Ware zu lohnenden Preisen wird nicht mehr von der Kauffähigkeit einer oder zweier, sondern hunderter oder taufender anderer Wirtschaftssubjefte bestimmt. Die Entwicklung des Aredits, die unausgesente Bervollkommnung der Technif erhöhen das Mag von Unsicherheit für die einzelne Wirt= ichaft. Was ja alles bekannte Dinge find. Nun brauchen wir uns aber nur zu erinnern, daß der wesentliche Inhalt der öfono= mischen Entwicklung mährend des verfloffenen Sahrhunderts gebildet wird: durch Berallgemeinerung marktmäßiger Produktion, zunehmende Spezialifierung, bas heißt alfo Differengiierung, in zahlreichen Gebieten des Wirtschaftslebens, Revolutionierung der Produktions- und Berkehrstechnik, Ausdehnung der Areditwirtschaft, um einzusehen, daß bas Wirtschaften heute ein unendlich viel unsichereres Ding ist als vor hundert Jahren. Und mas abermals ein Rennzeichen unserer Zeit ift: Die Allgemeinheit der Uns sicherheit, die Unsicherheit en masse. Bor hundert Jahren mochten ja auch schon die schlesischen Leinenproduzenten oder die

Sombart, Bolfemirticaft. 2. Aufl.

Wollezporteure in den Seeftädten die Launen des Marktes, die wir als Konjunktur bezeichnen, kennen gelernt haben. Aber die große Mehrzahl der Wirtschaftssubjekte lebte doch in gesicherten Verhältnissen, die meisten Gutsbesitzer, Bauern, Handwerker, Krämer schoben ihren Karren in denselben Geleisen weiter, in denen er seit Jahrhunderten lies. Nun geht das Gespenst des "wirtschaftslichen Kuins" in den entlegensten Alpentälern um, es hockt bei dem kleinen Krämer hinter dem Ladentische, auf der Hobelbank des Handwerkers und schreckt den ostelbischen Gutsbesitzer, wenn er zur Jaad ausreitet.

Aber mit der Wirtschaft fommt auch der Besit ins Schwanken, der sich heute mehr als ehedem mit jener verknüpft. Auch der Besitz wird der Konjunktur des Marktes unterworfen: welch eine Wandlung! Das echte, alte Eigentumsgefühl, wie es freilich nur auf der eigenen Scholle erwachsen konnte, das den Befit fo lange ficher wähnt, als die tatfächliche Verfügung, die tatjächliche Nutung des Grundstückes dauert, ift untergraben. Der Bauer muß einsehen lernen, daß ihm fein Eigen unter ben Sanden zerrinnen fann, tropdem er nach wie vor sein bestes Können seiner Pflege widmet. Bei Regen und Sonnenschein ift er draußen auf bem Felbe, er actert und erntet, fein ganges Sinnen und Denfen ift darauf gerichtet, feine Arbeit gut zu tun, und unterdeffen bereiten seine Gläubiger auf bem Gerichtsbureau alles vor, was nötig ift, um einen andern, der nichts von den Sorgen um die übermäßig feuchte Wiese, nichts von den Arbeiten auf dem steinigen Felde weiß, "von Rechts wegen" jum Gigentumer bes Besitztums einzuseten. Man nennt ja das wohl die Mobilisierung des Grundeigentums?

"Mobiler" und damit unsicherer wird aber der Besitz auch in der Stadt. Wie es die Wirtschaft wird, so natürlich auch der Besitz, der sich auf sie gründet: Fabrikanten, Handwerker, Händler, kurz alle Geschäftsleute ruhen mit Hab und Gut immersfort wie auf einem Vulkane. Von den Eintagsstliegen börsenmäßiger Abstammung gar nicht zu reden: den Fondsspekulanten, den Kohlenwucherern, und was sonst ein paar Jahre lang sich im Tiergartenviertel Berlins breit macht, um nach kurzer Zeit wieder in die dunkeln Tiesen der galizischen Urwelt hinabzusinken. Aber die Unsicherheit greift über die Kreise der Geschäftsleute hinaus, benn auch wo sonst sich Vermögen findet, ist es heutigentags in

den Strudel der Marktfonjunktur hineingezogen: das macht die Entwicklung des Inhaberpapiers, des Effektenwesens. Vor hundert Jahren, wenn ein Kammerrat oder ein Universitätsprosessor ein kleines Pekulium zu verwalten hatte, gab er es vielleicht einem Verwandten ins Geschäft oder er lieh es als Hypothek dem Nachbar oder er kaufte auch schon Pfandbriese oder Staatspapiere; doch bildeten die letzteren Anlagen gewiß noch die Ausnahme. Jetzt hat er Aktien der Schuckertgesellschaft oder der Allgemeinen deutschen Kleinbahn oder der Leipziger Bank oder irgendein exotisches Papier. Und wenn er morgens auswacht, siest er in der Zeitung, daß seine Gesellschaft in Zahlungsschwierigkeiten sich besindet oder sein Gläubigerstaat oder seine Gläubigerstadt bankrott sei.

Und wenn es sich auch nicht immer um Berluit des Bermogens handelt, jo doch um ftarte Ginbugen in den Zeiten mirtschaftlichen Niedergangs. Ich wies an anderer Stelle schon barauf hin, daß die Berlufte in diesen Perioden in wachsendem Umfange burch die Ersparnisse der Außenseiter gedeckt werden, denen man in den Zeiten höchsten Aufschwunges, wenn das Erwerbsfieber alle Schichten der Bevölferung wieder einmal ergriffen hat, die überwerteten Bapiere aufhalft. Ich zweifle nicht, daß in solchen Zeiten bes Parorysmus, wenn die Kurfe auf 200 und barüber steigen, am meisten Industrie= und ähnliche Aftien von dem "großen Bublifum" erworben werden, das dann die Wertminderung auf 100 aus seiner Tasche begleicht. Gelegentlich sind ja solche Schröpfungen der großen Masse auch in früheren Jahrhunderten vorgekommen: zu einer ständigen Ginrichtung sind sie erst wieder in unserer Zeit geworden. Und erft unserer Zeit war es vorbehalten, auch die fleinsten Bermögen der Witwen und Baijen ben Weltmarktslannen zu unterwerfen.

Mit dem Ersolge des Wirtschaftens, mit dem Vermögensbesits ist nun aber auch die Arbeit der Unsicherheit anheim=gesallen. Es ist ja eine jedermann vertraute Tatsache, daß die Zeiten der Depressionen vor allem auf dem Arbeiter lasten, der seine Arbeitsstelle ganz verliert oder am Sinkommen stark gekürzt wird. Und wann ist er sicher, auch in den besten Zeiten, daß am nächsten Tage nicht die Schrecken der "Krisis" über sein Erwerds=gebiet hereinbrechen?

Aber auch in normalen Zeiten weiß der Arbeiter nicht, ob er morgen noch für sich und die Seinen den Unterhalt gewinnen

wird. Sein Geschäft kann dem Pleitegeier unverhofft zur Beute fallen: die Arbeiter werden entlassen. Gine technische Verbesserung kann ganze Arbeiterkategorien überslüssig machen: sie werden entslassen. Die Saisonarbeit ist vollendet, beispielsweise in der Konsfettionsindustrie: die Arbeitsaufträge hören auf. Vor hundert Jahren war die Tätigkeit selbst eine viel stetigere, und der Arbeiter hatte meist auch einen Kückhalt in einer kleinen Landwirtschaft.

Und welche Sicherheit haben heute noch die alten hand = werksmäßigen Existenzen, deren Enteignung durch die kapita= listische Unternehmung in jeder Stunde bevorstehen kann?

Endlich aber hat der Wechsel, hat die Gefahr des Umschlags, des wirtschaftlichen Niedergangs auch die meisten Liberalen Beruse ergriffen: welcher Notar oder Medizindoktor hatte vor hundert Jahren sich viel Sorge um seine Existenz zu machen? Er trat zurzeit, ohne allzuviel Mitbewerber, in die Stelle seines Vorzgängers ein und blieb hier unbehelligt sein Leben sang. Während heute jeder jeden Augenblick seine Position zu verteidigen hat, damit nicht der teure Kollege ihm in der Jagd nach der Kundsichaft zuvorkomme. Die Masse der "Bildung", die unsere Zeit vor andern auszeichnet, hat hier das Wechselhaste, das Unsichere geradezu aus sich heraus erzeugt.

Wie in der wirtschaftlichen Organisation selbst die Entstehung genossenschaftlicher und gemeinwirtschaftlicher Wirtschaftssormen eine Gegentendenz gegen die kapitalistische Entwicklung darstellt, so ist es auch die hierdurch, sowie durch die Ausdehnung der öffentlichen Tätigkeit überhaupt hervorgerusene Vermehrung der Beamtenschaft, die wiederum eine Anzahl von Existenzen den Fährnissen der Marktlage entzieht, indem sie ihnen einen von der Konjunktur unabhängigen Unterhalt verschafft. Aber man wird getrost sagen dürsen, daß es sich dabei erst um Ansäße zu einer Neuordnung der Dinge handelt, und daß die Vermehrung der Beamtenschaft, wie sie zweisellos während des neunzehnten Sahrshunderts ersolgt ist, noch nichts Wesentliches an der allgemeinen Tendenz zur Existenzunsicherheit zu ändern vermocht hat. Diese bleibt vielmehr mit ihrer ganzen Wucht ein entscheidendes Merksmal der gesellschaftlichen Wandlungen im verslossenen Sahrhundert.

Die dritte Stelle, wo die Ruhe dem Wechsel, die Beharrung der Bewegung gewichen ist, ist die Beziehung der Menschen- und

Güterwelt zu ihrem Standorte. Ich meine: der Ortswechsel als Massenerscheinung gehört ebensalls der Zeitepoche, die wir überblicken, als Kennzeichen an. Die Darstellung des dritten Buches hat den Leser über diesen Punkt, wie ich denke, schon hinzeichend aufgeklärt. Wir werden zusammensassend sagen dürsen: daß noch niemals in irgendeiner früheren Geschichtsperiode auch nur annähernd so viel Güter und Menschen auf einer gegebenen Fläche herumgekarrt sind, noch niemals so viel Nachrichten von Ort zu Ort getragen sind wie in unserer Zeit.

Wir kennen die Gütermassen, die heute auf den Gisensbahnen, auf Flüssen und auf der See hins und herbewegt werden, meist weil sie Gegenstand des Austausches geworden sind. Wir wissen auch, daß die Masse gleicher Güter, die ihren Standort wechseln, vielerorts schon groß genug geworden ist, um den Thpus des vertretbaren Massengutes, dieses echtesten Wahrzeichens modernen Güterverkehrs, zur Entsaltung zu bringen.

Auch was an Nachrichtenvermittelung durch die Gin= richtungen der Post heutzutage geleistet wird, haben wir in Er= fahrung gebracht. Ging ehedem die Nachricht von Mund zu Munde durch die lebendige Ergählung, die personliche Mitteilung, jo dient jest ein riefenhafter Mechanismus toter Körper bazu, Nachrichtenmaffen in furger Zeit in weite Entfernungen zu schleubern. Welch eine Fülle von Mitteilungen wird durch das Telephon vermittelt, welche Flut von Nachrichten überschwemmt täglich das Land in Geftalt der Unfichtspostkarten! Bielleicht entwickelt sich hier auch noch der Thp der fungibeln Nachricht? Ginen Schritt auf diesem Wege macht eine Ginrichtung, die abermals ein charafteristisches Merkmal unserer Zeit bildet: die Zeitung. Nirgends vielleicht so deutlich wie in der modernen Zeitung, tritt die eigentümliche Paarung von Masse und Wechsel zutage. Höchstes Pringip jeder Zeitung ist es: den Leser durch die Menge von Nachrichten, die fie enthält, und durch die Häufigfeit ihres Erscheinens für sich zu gewinnen. Co ergießt fich benn breimal und öfters am Tage eine Sturgflut von Rachrichten über uns, die uns den Atem benimmt. Die große Rotationspresse, die in rasender Gile eine endlose Rolle Papier fortwährend mit Druderschwärze betupft und in einzelne Stüdichen zerschnitten in die Welt hinausschleubert, ist wiederum recht ein Symbol unferer fortgeschrittenen Beit.

Endlich hat uns die voraufgehende Darftellung auch schon

einige Kenntnis von den Menschenmengen verschafft, die heuts zutage immerfort herumfahren. Bei ihnen wollen wir jetzt noch einen Augenblick verweilen.

848092000 Personen wurden im Jahre 1900 auf den vollspurigen Eisenbahnen befördert. Rechnen wir noch die auf den Kleinbahnen gesahrenen (22,9 Millionen), die die Post benutzenden (3,1 Millionen) und die auf Dampsschiffen herumreisenden Personen dazu, so wird die Jahl der Leute, die sich eines öffentlichen Bersehrsmittels zur Besörderung von Ort zu Ort bedienen, heute von einer Milliarde nicht allzuweit entsernt sein. Etwa drei viertel Milliarden, sahen wir, sährt jährlich in den Straßen der Großstädte in großen Glaskasten hin und her. Und sicher noch eine zweite halbe Milliarde benutzt Droschsen und anderes Privatssuhrwerk, um sich gelegentlich an einen andern Ort zu begeben.

Also durchschnittlich bedient sich jeder Einwohner des Deutschen Reiches im Laufe des Jahres 35—40 mal eines Behikels, um eine mehr oder weniger lange Strecke auf der Erdoberfläche sich verschieden zu lassen. Die Zwecke dieser Ortsveränderung sind mannigfaltig, bald sind es vergnügliche, bald geschäftliche. Dasgegen ist der großen Mehrzahl dieser Beförderungsakte gemeinsam, daß der Wandernde den Ortswechsel vornimmt, ohne seine Domizil, auch ohne seine Wohnung zu wechseln. Er kehrt vielmehr nach beendigter Fahrt zu den heimischen Penaten am gewohnten Orte zurück.

Dagegen müssen wir nun noch des ebenfalls immer häusigeren Falles gedenken, daß die Menschen ihr Heim wechseln, also: daß eine Veränderung der Wohnung innerhalb derselben Stadt, des Wohnortes innerhalb desselben Landes eintritt oder aber, daß das Land selber, in dem sie ihren Wohnort ausschlagen, mit einem andern vertauscht wird. Man kann diese Erscheinungen, die man unter der Vezeichnung der Wanderungen zusammensaßt, insegiamt auch unter dem Gesichtspunkte verringerter Seßhaftigkeit betrachten. Man traut seinen Augen nicht, wenn man die Ziffern der Umzüge sieht, die innerhalb unserer Großstädte Jahr für Jahr bewerkstelligt werden. In einer Stadt wie Breslau, von 400000 Einwohnern, wechselt annähernd die Hälfte (1899 — 194602) jährlich die Wohnung! Und ebenso gewaltig ist die Bewegung von Ort zu Ort innerhalb des Landes. Es wurden (1899) gesmeldet (wohl gemerkt: ausschließlich der Reisenden!)

| in      | Zugezogen | Ubge zogen    |
|---------|-----------|---------------|
| Berlin  | 235611    | <b>178654</b> |
| Breslan | 60283     | 54231         |
| Hamburg | 108281    | 86245         |

Ziehen nun auch Hunderttausende von Leuten jährlich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, so weiß man doch, daß der Strom der deutschen Binnenwanderungen seine Hauptquelle in den ländlichen Bezirfen hat und sich dann in zwei Arme spaltet, deren einer sich in die Industriebezirfe ergießt, während der andere in den Städten mündet, die natürlich ebenfalls großenteils als Industriebezirfe anzusehen sind. Für das Jahrsünst 1885—1890 besitzen wir eine zuverlässige Statistif des Bevölkerungsaustausches zwischen den einzelnen Landesteilen Deutschlands, die ich im solgenden mitteile:

| Gruppe                                 | Geburten=<br>überjchuß | Bevölkerung&=<br>Zunahme | Gewinn oder Berlust durch<br>Wanderung |                              |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| @euppe                                 |                        |                          | abjolut                                | v. d. Geburten=<br>überschuß |
| I. Östl. Preußen<br>II. Westl. Preußen | 851 770                | 212 666                  | 639 104                                | 75,04 °/ <sub>0</sub>        |
| u. Mitteldeutschl.                     | 611 578                | 531 089                  | <b>—</b> 80 449                        | $-13,15^{0}/_{0}$            |
| III.Südd.Staaten                       | 500 787                | 347 520                  | <b>—</b> 153 267                       | $-30,61^{-0}/_{0}$           |
| IV.Industriezentr.                     | 937 688                | 1 480 191                | +542503                                | $+57,86^{\circ}/_{0}$        |

Die eine Folge dieser Binnenwanderung ist, wie wir schon wissen, das Anwachsen der Größtädte, die sich natürlich nicht aus eigener Krast zu ihrer heutigen Größe entwickelt haben. Sine andere selbstwerständliche Folge ist die Durcheinanderwürfelung der Bevölkerung innerhalb des Deutschen Reichs. Immer häusiger wird der Fall, daß eine Person ihr Leben nicht dort beschließt, wo sie es begonnen hat, immer geringer mit andern Worten wird die Bodenständigkeit. Das tritt naturgemäß besonders start bei der größstädtischen Bevölkerung in die Erscheinung, gilt aber auch sür die Kleinstädte und das platte Land. Schon im Jahre 1871 konnte von Mayr für Bayern selfstellen, daß in den Orten über 2000 Einwohner von je 1000 Personen nur 573 im Jählungssamt, dagegen 373 im übrigen Bayern, 38 in andern Staaten des Deutschen Reichs und 16 im Auslande geboren waren. Auf

dem platten Lande waren die entsprechenden Zahlen 846, 138, 9, 7. Viel geringer aber ist die Ortsgebürtigkeit, wie gesagt, bei der großstädtischen Bevölkerung. Hier waren 1890 von 1000 Einswohnern nur noch 473 am Orte geboren.

Eine starke Bewegung in die deutsche Bevölkerung bringt aber nicht nur dieser Domizilwechsel, dem sich immer größere Teile der Bevölkerung unterziehen, fondern auch die periodischen Bande= rungen, wie fie namentlich in ber Form ber fogenannten Sachfengängerei sich seit einer Reihe von Jahren regelmäßig in der Frühjahrs= und Herbstzeit abspielen. Schon seit alters her ift in ver= schiedenen Gegenden Deutschlands der wandernde landwirtschaftliche Saisonarbeiter eine bekannte Erscheinung, aber erst die Entwicklung der modernen Landwirtschaft hat ihn zu einer Massenerschei= nung werden lassen. Denn mit dieser erst ist die Landwirtschaft ein ausgesprochenes Saijongewerbe geworden, das den zwei- ober dreifachen Bedarf an Arbeitsträften in der Sommers= und Herbst= zeit hat. Da nun, wie wir wissen, der Mittelpunkt der intensiven Landwirtschaft in Deutschland die Provinz Sachsen und die angrenzenden Landesteile find, jo war hier ein ftarker Anziehungs= punft für überschüffige Bevölkerungsmaffen anderer Gebiete mit weniger fortgeschrittener Landwirtschaft geschaffen. Diese Gebiete waren zunächst die öftlichen Teile Deutschlands selbst und sind es heute zum Teil noch geklieben. Inzwischen ist aber (zumal feit dem Aufschwunge in der Industrie) der Arbeitermangel auf dem Lande allerorts jo gewachsen, daß die deutschen Ditlinge den Bedarf der westlichen Provinzen nicht mehr zu decken vermögen. So find benn ihnen nach und an ihre in den Ditprovinzen des Reichs freigewordene Stelle in wachsendem Umfange ruffische und galizische Wanderarbeiter herangezogen worden. Im Jahre 1890, als bas Mushebungsgebiet für die Sachsenganger noch im wejentlichen die Provinzen Schlesien, Pojen, Beftpreußen, Brandenburg waren, schätzt Karl Kaerger ihre Zahl auf 100000. Jett sind es, ein= schließlich der nachschiebenden Fremdlinge, zwei= bis dreimalhundert= tausend Menschen, die alljährlich ihre östliche Heimat verlassen, um in den westlicher gelegenen Gutswirtschaften ein paar Monate als Nomaden ihr Dasein zu fristen und gegen den Winter zu mit einer fleinen ersparten Summe gu ben heimischen Benaten gurud-Gine Art Zugvögel. zukehren.

Endlich haben wir noch einer letten und nicht der geringsten

Form des Ortswechsels Erwähnung zu tun: der überseeischen Auswanderung. Wir dürsen die Jahl der Deutschen, die während des neunzehnten Jahrhunderts aus ihrer Heimat aussegewandert sind, um sich jenseits des großen Wassers (meist, wie bekannt, in den Vereinigten Staaten von Amerika) eine neue Lebensstellung zu gründen, auf mindestens 5 Millionen veranschlagen. Davon entfällt ein reichliches Viertel (1,3 Millionen) allein auf das neunte Jahrzehnt (von 1881—1890). Im Jahre 1881 ersreicht die deutsche Auswanderung ihren Höhepunkt mit 220902 Personen, um dann seit Ansanderung ihren Höhepunkt mit 220902 Personen, um dann seit Ansanderung ihren Höhepunkt mit 220902 Jahre rasch zu sinken. In den letzten fünf Jahren (1897 bis 1901) beträgt sie nur noch den zehnten Teil ihres Maximums (22—24000).

Rechnet man aber alle diejenigen zusammen, die im neunzehnten Jahrhundert auf dem Wege der Binnenwanderung oder der Auswanderung ihren Wohnort verlegt haben, so wird man nicht in Zweisel sein können, daß in der Tat während dieser Zeit Deutschsland eine Völkerbewegung, eine Bevölkerungsumschichtung, eine Bölkerwanderung erlebt hat, mit der verglichen die Schiebungen der vergangenen Jahrhunderte, einschließlich derzenigen, die man die Jahrhunderte der Bölkerwanderung schlechthin nennt, zu winzigen Ereignissen zusammenschrumpsen. Und nun noch dazu die Hunderte von Millionen Reisender! Wahrhaftig: von der Vogelschau aus gesehen, gleicht heute das Deutsche Reich einem Umeisenhausen, in den der Wanderer seinen Stock gestoßen hat.

## II. Über einige Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher und geistiger Kultur

Wenn ich es im folgenden unternehme, von den Zusammenshängen zu reden, die zwischen den veränderten äußeren Lebenssbedingungen des deutschen Volkes und seiner geistigen Kultur obswalten, so bedarf es wohl erst keiner besonderen. Hervorhebung, daß es sich dabei lediglich um einige diskrete Andeutungen handeln kann, mehr um Hinweise, wo die Zusammenhänge zu suchen sind, maßen ja andernfalls eine Varstellung der geistigen Kultur selbst gegeben werden müßte, diese aber aus dem Rahmen dieses Buchesherausfallen würde. Schade, aber es hilft nun einmal nichts. Auch das Vasein des schriftstellernden Gelehrten setz sich aus einer Summe schmerzlicher Verzichte zusammen. Was er am

liebsten möchte, muß er sich gerade versagen. Ausdrücklich zu warnen wäre auch vor dem Mißverständnis, dem man so häufig begegnet: als sei der Nachweis eines Zusammenhanges zwischen wirtschaftlicher und geistiger Kultur gleichbedeutend mit einer Erstärung dieser. Wovon natürlich keine Rede ist.

Nun also: worauf ich zunächst die Ausmerksamkeit des Lesers lenken möchte, sind die greisdaren Wirkungen, die die Entstehung der Masse, dieses vornehmsten Wahrzeichens des Jahrhunderts, auch auf die geistige Kultur unseres Volkes ausgeübt hat. Die anschwellende Volksmenge und der zunehmende Reichtum haben zunächst eine Verbreiterung der Kulturbasis ermöglicht, wie sie in gleichem Umsange in keinem der früheren Jahrhunderte erreicht worden ist. Was man auch so ausdrücken kann: daß die extensive Kulturentwicklung in diesem Zeitraume von nie dasgewesener Stärke war.

Dazu hat schon die beträchtliche Bermehrung der Rultur= Thender das Ihrige beigetragen, ich meine die Bermehrung der= jenigen Leute, die sich für Gelehrte, Künstler, Dichter, Musiker halten nud (weil sie nicht eine bürgerliche Nahrung zu ergreifen brauchen) der Welt die Erzeugnisse ihres Geistes zum besten geben. Es ist flar, daß nur der zunehmende Reichtum einer Nation es ermöglicht, ein wachsendes Heer von Nichtstuern zu ernähren. Zu Sesu Zeiten war Palästina so arm, daß jeder Gelehrte nebenbei ein Sandwerk treiben mußte; auch die Monche des früheren Mittel= alters mußten Sand anlegen, um ihren Unterhalt wenigstens jum Teil felbst zu erwerben, und wer später nicht als Minnefänger von den Arbeitserträgen seiner Bauern leben fonnte, mußte als Meisterfänger Schufter sein. Das hemmt ben Strom bes geistigen Schaffens, und es ist flar, daß jemand, der nichts zu tun hat, mehr dichtet oder schriftstellert als jemand, der nebenbei einer nüglichen Beschäftigung obliegen muß.

Leider besitzen wir keine zuverlässige Statistik über die Zahl unserer Dichter, Musiker, Künstler und Schriftsteller, wenigstens keine, die einen Vergleich zwischen verschiedenen Zeitepochen zuließe. Aber die ungeheure Steigerung der literarischen und künstelerischen Produktion in unserem Jahrhundert vermögen wir doch an einer Reihe von Symptomen ziemlich genau zu ermessen.

Ob es eine Statistik der Beschickung von Kunstausstellungen gibt, weiß ich nicht. Aber ein Gang durch die "Große Berliner

Kunstausstellung" genügt, um uns völlige Gewißheit darüber zu verschaffen, daß die Produktion an Werken der bildenden Kunst heute einen unvergleichlich viel größeren Umsang haben muß als vor hundert Jahren.

Was aber an Drudwerfen ericheint, darüber belehren uns genau die bis in den Unfang des neunzehnten Jahrhunderts guruckreichenden jährlichen Bücherliften. Nach dem Codex nundinarius erschienen in Deutschland im Jahre 1801 nur 3900, 1811 3176, 1821 4375 Drucke. Im Jahre 1850 betrug ihre Zahl nach dem Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 9053. Und seitdem hat sich die Bahl noch einmal fast verdreifacht: im Jahre 1900 erschienen 24792 neue Bücher. Wurde also vor hundert Jahren auf je etwa 8000 Einwohner ein selbständiges Werk in jedem Jahre neu gedruckt, so jest schon auf je etwa 2000. Damit aber nicht genug: offenbar ift die durchschnittliche Auflage ber Bücher heute viel größer, als ehedem. Das vermögen wir daran zu erfennen, daß das Geschäft des Büchervertriebes (der Buchhandel) noch viel rascher sich ausgedehnt hat, als die Bücherschreiberei. Im Allgemeinen Adregbuch für den deutschen Buchhandel von D. A. Schulz werden im Jahre 1839 an Buchhändlern jeder Art 1348, 1878 beren 3838, heute aber (1900) 9360 aufgeführt. Das find die Ziffern für die selbständigen Buchhandler. Nun können wir aber ferner feststellen, daß die einzelne Buchhandlung größer geworden ist: im preußischen Staat wurden (nach der Allg. Gewerbetabelle) 1840 im Bnchhandel überhaupt beschäftigte Versonen 1146 ermittelt, 1895 (ebenfalls im Kgr. Preußen alten Bestandes, nach der Berufszählung) dagegen 15341. Noch fraffer tritt diese Bermehrung der Büchervertreiber natürlich in die Erscheinung, wenn man die großen Städte (dieje "Entstehungszentren" ber modernen Bilbung) für sich in Betracht zieht. Hatte boch Berlin im Anfange des Jahrhunderts nur etwa 30 Buchhandlungen, am Ende jedoch über 800. Und was für fleine Rabüschen mögen das zur Zeit, als die Nicolai und Konforten sich hier bas Material für ihre Aufflärung zusammensuchten, gewesen sein! Nehmen wir nun die durchschnittliche Auflage vor 100 Jahren mit 500, jest nur zu 1000 an, jo murbe damals für jeden 16., heute schon für jeden 2. Menschen jährlich ein Bücherexemplar hergestellt werden!

Daß sich die Bücher- — und zum Teil wohl auch, daß sich die Bilder- — Produktion während der letzten hundert Jahre so

mächtig entfaltet hat, müssen wir ganz gewiß auch dem Kapitalismus unmittelbar mit zugute halten. Seit der Bücher- und Bilderverlag für immer mehr Verleger ein Geschäft geworden ist, wie der Verlag von Hosennähterinnen und Spielzeugversertigern, ist die ungebändigte Triebkrast des Gewinnstrebens den idealeren Stredungen zu Hilse gekommen. Es scheint mir sogar, daß ein immer größerer Teil unserer Verlagswerke lediglich einem Geschäftsinteresse sein Dasein verdankt. Man braucht nur an die Konversationslerika, an die tausend Lieserungswerke, oder an alle die Sammlungen zu denken, zu denen die Tatsache des Jahrhundertschlusses die Anregung geboten hat.

Aber es hieße nun den Umfang unserer modernen Bildung immer noch gering anschlagen, wollte man ihn lediglich an der gesteigerten Literaturs und Bilderproduktion messen. Bedenken müssen wir vielmehr, daß mit der Erzeugung auch auf vielen Gebieten die Verbilligung der Leistungen gleichen Schritt gehalten hat. Die 10s, 20s, 25s, 50sPfennigsKollektionen, die billigen Klasssikers ausgaben, legen dasur ebenso deutliches Zeugnis ab, wie die uns ausgesetzt während des verslossenen Jahrhunderts vervollkommneten und wohlseiler gewordenen Wiedergaben von Vildwerken: Photographie, Photograpüre, Hesiograpüre und wie sie alle heißen, wersen heute billige (und unter Umständen sogar gute) Wiedergaben jegslicher Naturs und Kunsterscheinung in die ärmste Hütte hinein.

Bedenfen muffen wir dann vor allem, daß unfer Sahrhundert neben der Maffenproduftion auch die Methoden der Maffen= verbreitung von Bildung erft recht entwickelt hat. Wiederum hat der Kapitalismus als treibende Kraft tüchtig mitgeholfen: wo er konnte, hat er die Fabrikation von Bildung — preiswert! in den Bereich seiner Tätigfeit gezogen. Daneben ift es die Maffe (in Menschenform) selbst, die sich mit zunehmendem Wohlstande ben Weg zur Bilbung eröffnet und geschieft Stimmung für fich und ihre Interessen zu machen gewußt hat. Es wurden geradezu nene Formen für die Rolleftivdarbietung von Bildung geschaffen, wie wir fie für die Darbietung von Gas-, Baffer-, Eleftrizitätoder Transportleiftungen bereits kennen gelernt haben. fonnte fagen: bas Omnibuspringip fei in allen Gebieten unferes Rulturdaseins zur Anerkennung gelangt. Ich erinnere nur an einige der wichtigeren Erscheinungen: die Ausbreitung des Bolfsschulunterrichts: 1822 gab es im Königreich Breugen 20440 öffent=

liche Volksschulen mit 1427045 Schulkindern, 1896 dagegen 36138 Schulen mit 5236826 Kindern: während die Bevölferung von 11,6 auf 31,8 Millionen (1895), also um 174% angewachsen ift, stieg die Bahl der eine Bolfsschule besuchenden Rinder um 266 %. Und wie viel mehr Unterricht genießen diese Kinder! Allerdings, die Zahl der Volksschullehrer stieg in dem angegebenen Zeitraume nicht rascher, als die Zahl der Schüler: von 22230 auf 82070. Aber was ist und leistet ein Bolksschullehrer heute im Vergleich mit seinen Rollegen vor hundert Jahren, als man mit Vorliebe noch ausgediente Feldwebel mit dem Unterrichte der Dorfjugend betraute! Unterdessen sind das Sochschul= und Mittel= schulwesen ebenfalls nicht zurückgegangen. In Babern haben sich Die Ausgaben für Erziehung und Bildung von 1819/25-1888/89 von 0,7 auf 14,1 Millionen Gulden gehoben, der preugische Stat für Unterricht und Kultus betrug 1850 etwa 10, 1867 etwa 15, 1901 dagegen 145 Millionen Mark. Das Universitätsstudium hat namentlich im letten Menschenalter reigend um sich gegriffen. An den deutschen Hochschulen studierten im Jahre 1830 15870, 1899 33000 Personen. 1835 und 1875 kamen auf 100000 etwa 38 Studenten, 1880 schon 46, 1885 waren es 57 und 1899 gar 60 geworden. Aber neben den regelmäßigen Unterrichtsver= anstaltungen wächst immer mehr der Umfang der gelegentlichen Darbietungen von Biffensftoff: Bortragende reifen unausgesett von Drt zu Drt (eine Folge ber verbefferten Transporttechnif!), um ihre Beisheit gegen billigen Entgelt abzulegen; Die Universitätsprojejjoren tragen in volkstümlichen Hochschulkurjen die Bildung unter die Masse; Boltsbibliothefen, öffentliche Lesehallen schießen in den größeren Städten wie Bilge aus der Erde; belehrende Sammlungen aller Urt öffnen einem größeren Bublifum ihre Pforten zur Verbreitung naturwissenschaftlicher, ethnologischer und anderer Kenntniffe. Zoologische Garten gab es wohl vor hundert Jahren überhaupt nicht in Deutschland. Heute hat fast jede Großitabt einen.

Und beinahe hätte ich die Zeitung vergessen, die Tag für Tag "unter" und "über dem Strich" wahre Ströme von Bildung über das Volf ergießt. Es ist gar nicht zu sagen, was dieses Institut für die Verbreitung des Wissensstoffes aller Gebiete leistet. Und seine Entwicklung (endloses Papier seit 1799, Rotations= presse seit 1846, dazu Eisenbahn, Telegraphie, Telephonie!) fällt

fast ganz in das neunzehnte Jahrhundert. Im Jahre 1824 gab es in Preußen erst 845 Zeitungen und mit gewiß welch winzigen Auflagen! 1869 waren es 2127 geworden. Die Zahl der im Reichspostgebiete dem Postdebit unterworfenen Zeitungen ist aber von 2122 im Jahre 1869 nochmal auf 7082 im Jahre 1891 gestiegen. Und vor allem wurden die Ausslagen immer größer: die Zahl der im ganzen Dentschen Reiche beförderten Zeitungsnummern ist von 519798000 im Jahre 1885 binnen 15 Jahren auf 1431706000 im Jahre 1900 gestiegen, zu denen noch 171164160 außergewöhnliche Zeitungsbeilagen kommen. Man denke, man denke! Die Zeitung sith heute im Volke, wie die Laus im Pelze.

Und mit der Verbreitung der Wissenschaft wetteisert die Ausstreuung der fünstlerischen Gedanken. Auch die moderne Zeitung widmet sich ja höheren Kunstbestrebungen mit Vorliebe: das Feuilleton gilt für fast alle Verleger als wichtiges Attraktionsmittel zur Herbeiziehung von Abonnenten; so werden denn teure Redatteure angeworden, die eigens dazu da sind, den Lesern die Tagesrationen an Literatur, an Kunst- und Musikberichten zuzumessen. Die Flustration hilft nach. Und neben den Tageszeitungen die Unsumme von Kunst-, Musik- und Literaturblättern, die wöchentlich oder monatlich erscheinen und deuen ebenfalls die vollendete Reproduktionstechnik ein immer glänzenderes Gepräge verleiht.

Und nun wieder die Kolleftivdarbietungen, die "öffentliche" Schanftellung, die immer mehr den Ton bestimmt. Das Museum, das Konzert, das Theater: sie bestanden wohl auch schon vor hundert Jahren, und namentlich das Theater spielte in dem Leben des literarischen Menschen eine vielleicht größere Rolle als heute. Aber was bedeuten die gelegentlich in den Städten auftauchenden Schanspielertruppen verglichen mit den ständigen Theatern, die heute fast in allen größeren Städten angetroffen werden? Auch hier hat unfer Jahrhundert erft die Masse gebracht. Heute erft ift das Theater der rechte Literaturomnibus geworden. Das gilt aber gewiß in noch viel höherem Maße für das Konzert, den Musikomnibus und das öffentliche Museum, den Kunstomnibus. Bor hundert Jahren waren nur wenige Militärfapellen vorhanden, die hier und da (wie noch heute in Stalien!) auf öffentlichen Blaten ihre Beisen ertonen liegen. Und bei festlichen Gelegenheiten spielten die Stadtmufikanten. Mufikmachen galt als etwas Intimes. Heute herrscht an allen Orten die Konzertpest, könnte man sagen, wenn damit nicht ein absälliges Urteil verbunden wäre. Konzerte früh, mittag und abend; schlechte, mittlere und gute; leichte und schwere; drinnen und draußen. Erwerbstätige Personen, die sich mit Musikmachen, Theaterspielen und Veranstaltung sonstiger Schaustellungen ihr Brot verdienen, gab es 1882 in Deutschland 46508, ihre Zahl ist bis 1895 auf 65565, also um 41% gestiegen, während die Bevölkerung nur um 14% sich verswehrte. Ob Deutschland vor hundert Jahren schon ein öffentliches Vilders oder Stulpturmuseum hatte, weiß ich nicht. Bedeutend war es gewiß nicht. Heute gilt auch hier die Devise: Omnibus!

Wird man aber Zusammenhänge suchen dürsen zwischen den durch die neue Wirtschaft veränderten Lebensbedingungen der Menschheit und dem inneren Wesen der neuen Kultur?

Es liegt nabe, auch bier ben Ginfluß zu verfolgen, ben bie zur Berrichaft über bas Individuum sich burchringende Masse als solche geübt hat. Man vergleiche etwa die Wahl= verwandtichaften mit Germinal, um zu verstehen, was ich meine. Oder Wallenstein und die Weber. Dort die unumschränft waltende Einzelpersönlichkeit, die nur dem Schickfal unterworfen ift; bier die in Empfinden und Handeln zu einem Gangen gusammengeschlossene Gesamtpersönlichkeit, in der das Individuum nur noch ein von allen andern abhängiges Glied bilbet: die soziale Rlasse als Seld! Man erinnert sich auch der modernen Geschichtsauffaffung, die ebenfalls an Stelle von Ginzelpersonen Maffen gu Trägern des geschichtlichen Prozesses gemacht hat. Man denkt unwillfürlich daran, daß es dem neunzehnten Jahrhundert vorbehalten war, zum entscheidenden Siege zwei Forschungsmethoden ju führen, in benen recht eigentlich die Maffenhaftigkeit jum obersten Pringip erhoben ift: die industive und die statistische Methode. Es ist beiden Versahrungsweisen eigentümlich, daß sie uns die Erfenntnis durch die Menge vermitteln wollen; daß fie uns zwingen wollen, etwas für wirklich zu halten, weil es in großer Masse auftritt. Gerade wie die Demokratie auf der Kiftion beruht, daß etwas gut oder richtig sei, weil es viele oder die meisten wollen. Gedanfen, die man beliebig weiter fpinnen fann.

Man darf ihnen auch nicht entgegen halten, daß es keineswegs die Gesamtheit der Kulturträger sei, die in der bezeichneten Richtung ihre Leistungen entsalten. Man wird doch sagen dürfen, daß es

typische und unsere Zeit kennzeichnende Erscheinungen sind, auf die ich eben hier hinwies. Und daß Reaktionsbewegungen, wie die an den Namen Nietzsche sich anknüpfende, einstweisen nur beweisen, daß das Gegenteil von dem, was sie erstreben, die Grundstimmung der Zeit bildet.

Aber ich möchte hier meinen Gedanken eine ganz andere Richtung geben. Ich möchte den eigentlich bedeutsamen Einfluß der wirtschaftlichen Umwälzungen auf unser Geistesleben vielmehr in dem Siege erblicken — nicht, den die Masse über das Individuum, sondern — den über Masse und Individuum gleichermaßen, also über den lebendigen Menschen der tote Stoff davonsgetragen hat, mit dem das verslossene Jahrhundert wie wir sahen die Kulturländer in so reichem Maße überschüttet hat. Was wir selbst erst mit so viel Auswand von Geist und Krast aus uns heraus geschafsen haben, zwingt uns bedingungslos, wie es scheint, unter seine Herrschaft. Also daß wir mit einer kleinen Variante auf unsere Zeit den Spruch anwenden können: Am Ende hängen wir doch ab von Sachen, die wir selber machten.

Wir sind "reich" geworden, haben wir gesehen: so reich an Bütern dieser Belt, wie noch feine Zeit vor uns gewesen ift. Aber gerade diefer Reichtum ift es, der uns gum Stlaven unferer Bedürfniffe gemacht hat. Buchfen die Fähigkeiten, unfern Bedarf an Sachgütern zu befriedigen, jo ift diefer Bedarf felber immer um eine Nasenlänge den Mitteln zu seiner Befriedigung vorauf= geeilt. Das Viel hat den Wunsch nach mehr geweckt. Und ein ungestilltes Sehnen nach äußeren Gütern zog in die Menschen= bergen ein und füllt fie immer mehr gang und gar aus. Gine hohe und bald eine übertriebene Wertung des Materiellen hat Plat gegriffen und in hoch und niedrig das Streben nach Befit, bas Jagen nach dem Genusse erzeugt. Denn es scheint ein psy= chologisches Gesetz zu sein, daß durch die Vermehrung der Sinnen= reize, die uns die Nutung der Sachgüter gewährt, eine Öbe in unserm Innern entsteht, die wir zunächst (bis die große Umkehr fommt, die in die Bufte führt!) durch Häufung jener Reize aus= zufüllen trachten. Co erzeugt ber Reichtum aus sich heraus jene Grundstimmung, die wir als materialistische zu bezeichnen uns gewöhnt haben. In der Fülle der Genuggüter, die um uns empor= wachsen, finden die idealen Regungen des Herzens ihr natür= liches Grab.

Mehr. Die Eigenart unserer Technif, die Eigenart unseres gefellschaftlichen Beieinanderwohnens in großen Steinschluchten und auf Bügeln von Stein, Blas und Gifen haben es mit fich gebracht, daß zwischen uns und der lebendigen Natur, da Gott den Menschen ichuf hinein, fich ein Berg von toten Stoffmaffen aufgeturmt hat, der unserem Geistesleben recht eigentlich sein charafteristisches Ge= präge verleiht. Es ist damit eine neue Rulturbasis geschaffen: das Steinpflafter; es ist daraus eine neue Rultur entstanden: die Usphaltfultur. Sie geht schon hinaus vor die Tore der Stadt. Sie breitet sich über die Felder aus, auf denen die intensive moderne Landwirtschaft betrieben wird — am Ende mit Feld= bahnen und einem Net elektrischer Dräfte über der grünenden Saat. Sie bringt in die Balber ein, in denen die rationelle Forstfultur die letten Reste von Urwüchsigkeit verdrängt, bis schließlich die Masse, die Masse wiederum so anwächst, daß ganze große Waldgebiete mit Wegen und Ruheplätchen, mit Warnungs= tafeln und Wegweisern, mit Kneipen und Bedürfnisanstalten bedacht, mit einem Worte: in einen "Volkspart" umgewandelt werden. Sie niftet sich mit jeder Fabrif, mit jeder Gifenbahn, mit jeder Telegraphenstange auch auf dem flachen Lande weiter Aber einstweilen ist doch ihr Berrschaftsgebiet die Stadt, Die große Stadt, die viele Menschen ihr ganges Leben lang nicht mehr aus sich entläßt, die fast alle aber, die in ihr wohnen, in den Bann ihrer verführerischen Reize zieht. Go wächst ein Geschlecht von Menschen heran, das sein Leben ohne rechte Fühlung mit der lebendigen Natur verbringt; das die Sonne nicht mehr grußt, das nicht mehr in den Sternenhimmel hineinträumt, das nicht mehr die Stimmen der Singvögel fennt und nicht die weiße Winternacht, wenn der Vollmond auf den Schneefeldern glitert. Ein Geschlecht mit Taschenuhren, Regenschirmen, Gummischuhen und eleftrischem Licht: ein fünstliches Geschlecht. Ein Geschlecht, das in seiner Kindheit Frühling, Sommer, Herbst und Winter in der Schule im Anschauungsunterricht durchnimmt, ohne im späteren Leben von diefen Kenntniffen viel Gebrauch machen zu können. Denn auch die vier Wochen lang, während beren sich die Maffen einmal im Jahre aus ihren Steinschluchten heraus "in die Sommer= frische" wälzen, treten sie mit der Natur kaum noch in eine inner= liche Beziehung: sie empfinden (wenn fie feinere Naturen sind) ihre Reize, ihre eigene Schönheit mehr, viel mehr als die Landbewohner selbst; denn der sogenannte "Natursinn" ist ja recht eigentlich ein Erzeugnis der Städte; aber mit der Natur zu leben, haben sie verlernt. Und die große Mehrzahl verlangt auch während jener vier Wochen überhaupt nicht mehr nach Natur. Sie sind erst zufrieden, wenn sie auch draußen auf der Digue, an der Bergesslehne oder an den Usern des Alpensees Alsphalt unter ihren Füßen fühlen.

Aber feltsam: aus diesen Steinwüsten, in denen die Menschheit (wie es scheint: immer) den Rreislauf ihres Daseins beschließt -"il filosofo non vi vede altro che tanti sepoleri sontuosi che una moribonda nazione innalza ed ingrandisce per riporvi con decenza e con fasto le sue ceneri istesse", meinte vor hundert Jahren schon Filangieri, der Sohn des Städtelandes Italien blüht eine Blume hervor, die man nicht anstehen darf, als eine der föstlichsten menschlicher Kultur zu preisen: die Kunft in ihrer höchsten und vollendetsten Form, als schöne Sinnlichkeit, als bildende Ländliche Kulturen haben wohl die Philosophie, die Dichtung, die Musik geboren: die Kunft in ihrer hohen Vollendung nie. So viel wir von der Menschheitsgeschichte miffen, haben nur ftädtische Kulturen die Blüte der bildenden Runft getrieben. Erft in der Entfernung von der Natur, so scheint es, wird jene Freude am Sinnlichen, wird jene Fähigkeit gur Geftaltung erzeugt, die ben Nährboden der bildenden Runft abgibt. Go lange die Menschen in Sinnlichfeit leben, inmitten ber taufendfach lebendigen Natur, bauen sie viel eher mit ihren Gedanken sich eine unfinnliche Geisterwelt auf, eine Welt der philosophischen oder dichterischen Ideale, gu der fie fich erheben. Erft wenn fie in die Städte fommen, aller Uriprünglichkeit bar werden, empfinden sie das Bedürfnis nach bilbender Runft, nach felbst gestalteter Sinnlichkeit. Es ift beides eine Art von Reaftion gegen das unmittelbar Gegebene, von Rontrafterscheinung. Denn gerade die bilbende Runft stellt sich als höchstes Ziel: die Wiedergabe ber Natur, man konnte fagen: die Wiedereroberung der verlorenen Natur.

Damit beginnt denn nun eine ganz neue Kulturepoche: die Epoche der sinnlich-künstlerischen Kultur. Das leitende Prinzip der bildenden Kunst: die Anschaulichkeit wird zum herrschens den Kulturprinzip überhaupt. Das geistig-philosophisch-ästhetisch-literarische Wesen verschwindet, das ehedem nicht nur die geistigen, sondern auch die bildenden Künste beherrscht hatte. Ehedem —

in Deutschland sicher noch vor hundert Jahren, trotz Goethe! — waren nicht nur Musik und Dichtung, sondern selbst die bildende Kunst sinnig gewesen; jetzt werden auch Musik und Dichtung sinn=lich: es genügt an Richard Wagner und Richard Strauß zu denken, deren größte Wirkung in der sinnreizenden und sinnbetäubenden Klangfülle ruht; an Dichter wie Hofmannsthal, Stesan George, Richard Dehmel, die nur noch die unmittelbarste Sinneserregung erstreben, um einzusehen, wie auch in Deutschland die künstlerische Kultur im Vordringen sich besindet.

Freilich: ob fie ein Bestandteil der Boltsseele werden wird, wie in Frankreich oder Stalien? Das vermag niemand voraus= zusagen. Ja: Die äußeren Anzeichen einer sinnlich = fünstlerischen Rulturepoche stellen sich immer zahlreicher bei uns ein: die Inschauung ersett immer mehr ben Gedanken - auf allen Gebieten. Aber werden wir auch die Fähigkeit zur schönen Sinnlichkeit haben? Wie wenig die Natur unserer Rasse den Anforderungen fünst= lerischer Lebensgestaltung gerecht wird, habe ich an anderer Stelle barzutun versucht. "Flüchtet aus der Sinne Schranken In die Freiheit der Gedanken!" klingt uns immer noch sympathischer im Dhre. Aber es ist ein Zeichen für die Übermächtigkeit der wirtschaftlichen Kultur, daß sie selbst Rasseneigenschaften zum Trot ihre Folgerungen zu ziehen unternimmt. Und eine folche Konse= queng städtischer Entwicklung bei gleichzeitig zunehmender Wohlhäbigkeit der Bevölkerung scheint das Hereinbrechen der geschilderten neuen Kulturepoche, der fünftlerischen in der Tat zu sein.

Ein wesensanderes Schicksal hat unsere intellektuelle Kultur gehabt. Auch auf sie sind die ungeheuren Stoffmassen, die das verstossene Jahrhundert ausgetürmt hat, nicht ohne Ginssluß geblieben. Aber während die lebendige Persönlichkeit in den Künsten von dem toten Stoffe, der sie zu erdrücken drohte, durch die schöne Gestaltung gleichsam sich zu besreien unternahm — als ein solches Besreiungswerk ist auch die Wiederbelebung des Kunstzgewerdes in unserer Zeit anzusehen — hat in der Wissenschaft das Stoffliche immer mehr das Persönliche sich unterzocht. Sind die Künste in unserm Jahrhundert versinnlicht, so ist unterdessen, könnte man sagen, die Wissenschaft versachlicht. Von der Überwertung der quantitativen Forschungsmethoden, die wie wir an anderer Stelle (im achten Kapitel) sahen, die Naturwissenschaften ausschließlich beherrschen, war eben schon die Kede. Dank dieser

Hochschätzung der Menge auch im Gebiete der Erkenntnis ist nun aber im Laufe bes Jahrhunderts eine solche Fülle an Wissensstoff zusammengetragen worden, daß unter ihm die Persönlichkeit des geistigen Arbeiters erstorben ift. Bu seiner Berarbeitung ift gang nach dem Vorgange der Wirtschaft der arbeitsteilig=kooperative Betrieb in die Wiffenschaft eingeführt worden, der (um den Bergleich zu Ende zu führen!) die eigenschaffenden Sandwerker in Teilverrichtungen versehende Fabrikarbeiter verwandelt hat. Unsere hochentwickelte Technif hat aber zudem für viele Wiffenszweige eine so vollkommene Ausruftung mit sachlichen Produktionsfaktoren geschaffen, daß der wissenschaftliche Arbeiter von heute vielfach geradezu zum Maschinenarbeiter geworden ist. Daß es diesem Entwicklungsgange, ben die Wissenschaft in unserm Jahrhundert genommen hat, vornehmlich zugute zu halten ist, wenn gerade wir Deutsche heute die Führung auf zahlreichen Wiffensgebieten betommen haben — es sind in der Tat meift folche Gebiete, auf benen der fabrifmäßig-maschinelle Betrieb die höchsten Erfolge veripricht: Geschichte, Philologie, Naturwissenschaften, Medizin -, wurde an anderer Stelle bereits gebührend gewürdigt.

Wo nun aber Massenhaftigkeit und Wechselhaftigkeit sich paaren, da wird der Einfluß ganz besonders deutlich, den die Neugestaltung unserer äußeren Lebensbedingungen auf Wesen und Art unseres kulturellen und individuellen Daseins ausgeübt hat.

Ich dente zunächst an die ziffermäßig schon gewürdigte Tat= jache, daß die Wanderhaftigfeit unserer Gesellschaft beren Bestand= teile in einer Beije durcheinandergewürfelt hat, wie es in keiner früheren Zeit auch nur annähernd geschehen ist. In den neuen Rulturgentren, den Großstädten, insbesondere, dann aber auch in den Industriegegenden, ist ein buntes Gemisch der verschiedensten Bolfsbestandteile entstanden, von dem man einstweilen noch nicht zu sagen vermag, was es an Raffentuchtigfeit leiftet. Go gar vielversprechend ist das Gemengsel, das die Vororte unserer großen Städte bevölfert, einstweilen noch nicht. Es hält auch nicht von ferne einen Vergleich aus mit der Bevölkerung in wohlhabend= bänerlichen Gegenden. Und wer den frummbeinigen, bleichwangigen, raffelosen Nachwuchs auf den Sandhaufen der größstädtischen Spielpläte muftert, fann leicht auf ben Bedanken fommen, daß auch auf dem Gebiete der Rassenbildung der Ersatz der Qualität burch die Quantität das eigentümliche Merkmal unserer Zeit sei.

Aber ich wiederhole: wissenschaftlich begründete Aussagen über die ethnologischen Wirkungen des Durcheinanderheiratens in Deutschsland lassen sich heute noch ebensowenig machen wie Feststellungen der Wirkungen, welche die Stadt als solche auf die Qualität der Rasse auszuüben imstande ist. Muß man doch immer die soziale Lage: die Ernährungsweise, die Wohnverhältnisse und Arbeitssedingungen — als ganz variable Umstände — als wesentlich bestimmenden Faktor mit in Rechnung stellen.

Mit Sicherheit aber lägt sich eine andere, mehr pinchologische Wirkung der örtlichen Neuschichtung, sowie der Wanderhaftigkeit unserer Bevölkerung nachweisen: das ift die Nivellierung ber ehemals vorhandenen fulturellen Gigenarten bes ein= gelnen Landesteils, äußerer wie innerer. Die lokalen Trachten, Die Bolfslieder, Die bestimmten Sitten und Gebräuche einzelner Gegenden verschwinden immer mehr und machen den aus den Großstädten eingeführten Gewohnheiten Plat. Das großstädtische Konfektionshaus schreibt jest ebenjo die Kleidermode auf dem Lande vor, wie der großstädtische Tingeltangel die Gaffenhauer angibt, die in den Dorfftragen gesungen werden. Gine weitgehende und allgemeine Neuformung des Denkens und Empfindens über das ganze Reich hinweg hat Plat gegriffen. Dag in ben Städten, die, wie wir miffen, einen immer größeren Teil der Bevölferung in sich aufnehmen, eine Art von Durchschnittsmensch erwächst, ift selbstverständlich; aber auch in den Kreisen des Landvolks wird diefer Thous immer häufiger. An die Stelle des wurzelhaften, fonkreten Ortsmenichen tritt mehr und mehr der wurzelloje, ab= strafte Allerweltsmensch.

Mit dieser Kennzeichnung ist aber auch schon angedeutet, worin denn nun die innere Eigenart des also vereinheit= lichten Stadtmenschentypus besteht, wenn wir ihn mit dem homo sapiens quo ante in Vergleich stellen.

Eine Anzahl charafteristischer Züge des neuen Geschlechtes kennen wir schon, nämlich diesenigen, die aus der überragenden Bedeutung der Menschen= und Gütermasse sich ergeben. Hier gilt es, uns klar zu machen, welchen entscheidenden Einfluß auf die Neugestaltung der Volkspsyche die Paarung der Masse mit dem Wechsel auszuüben imstande ist.

Ich denke, man wird zunächst feststellen können, daß die Unsbeständigkeit aller äußeren Lebensbedingungen auch im Innern die

Menschen unstet, unruhig und hastend gemacht hat. Die stille Beschaulichkeit, die sichere, in sich ruhende Behaglichkeit der früheren Zeit sind verschwunden. Die Sorge um das Morgen, die Unssicherheit des Heute haben eine stete Anspannung aller Kräfte, eine unausgesetzte Aufmerksamkeit nötig gemacht. So ist der Schlensbrian dem Tätigkeitsdrange gewichen; wo ehedem der Friede im Innern war, ist heute der Kampf. Dieser verschärfte Kampf ums Dasein aber hat das Geschlecht härter gemacht. Die weicheren Regungen des Herzens sind zurückgetreten, die Willensfunktionen stärker entwickelt.

Aus diesem verschärften Kampse ums Dasein erklärt sich auch die Intensivisierung, das heißt die Beschleunigung unserer Lebensstührung: die Notwendigkeit, in einer gegebenen Zeit mehr Energie auszugeben, um eine höhere Nutwirkung zu erzielen. Und dieses Intensitätsstreben erhält neue Nahrung aus dem massenhaften Sinsitürmen immer neuer Eindrücke auf unser Geistesseben, das in uns das Bedürsnis nach immer stärkeren Reizen mit Notwendigseit weckt. So erzeugen Masse und Wechsel selbst wieder das Bedürsnis nach Masse und Bechsel, in denen sich das objektive wie das subjektive Dasein der modernen Kulturvölker zu erschöpken scheint.

Aber das Haften und Drängen unserer Zeit wird dann wieder bestimmend für andere wichtige Züge unseres Kulturlebens. Es nimmt uns die Muße zur intellektuellen und gemüklichen Vertiesung, und man wird nicht sehl gehen, wenn man behauptet, daß unser Geistesleben in dem Maße flacher geworden ist, wie es breiter wurde. Der rasche Wechsel massenhafter Eindrücke nimmt dem einzelnen die Möglichseit, die individuelle Gigenart in gleicher Weise, wie ehedem, zur Geltung zu bringen, gegen die Außenwelt durchzusehen. Wir haben keine Zeit mehr, gegen die auf uns einstürmenden Reize tief zu reagieren, den massenhaft auf uns einstürmenden Stoff ganz zu verarbeiten. Das ist wohl die Ersklärung für die Tatsache, daß unsere Zeit ärmer geworden ist an Originalen, an charafteristischen Persönlichseiten.

Auch auf das Gebiet der kulturschaffenden Tätigkeit greifen diese Einflüsse hinüber. Der Künstler, der Schriftsteller: sie ershalten so tausendsache Eindrücke von außen her, sind so von Ansregungen heimgesucht, daß auch sie immer schwerer ihre personsliche Eigenart zur Entsaltung zu bringen vermögen. Wenn es

unserer reichen, glänzenden Zeit beispielsweise nicht gelingen will, einen eigenen Baustil zu entwickeln: hängt es nicht mit der Tatssache zusammen, daß ein Stil gar nicht mehr die Zeit hat, sich auszuwachsen...?

Doch — ich sehe, daß ich in meinen Betrachtungen schon über die Grenzen hinausgegangen bin, die dieser Darstellung ge=

steckt sind. Ich wollte ja nur ein paar Hinweise geben.

Alber einer Frage möchte ich zum Schluffe doch noch Husdruck verleihen, der Frage, die sicher vielen Lesern auf der Zunge schwebt: gibt es benn überhaupt eine gemeinsame Kulturbasis in dem Deutschland des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts? Sind die äußeren Lebensbedingungen, find geiftige Rultur und Seelenveranlagung nicht so wesensverschiedene bei dem oftelbischen Gutsbesitzer und dem großstädtischen Proletarier, bei dem armen Instensohn bes öftlichen Deutschlands und dem Bankier im Berliner Tiergartenviertel, daß man gar nicht das Recht hat, von einer und derfelben Kultur zu reden? Die Frage ist gewiß nahe= liegend und ich halte die in ihr gemachten Einwendungen zum Teil für berechtigt. Aber trot aller Berschiedenheiten läßt sich doch gewiß nicht bestreiten, daß bestimmte Kennzeichen der Kultur für alle, oder fast alle, oder doch wenigstens sehr weite Kreise der Bevölferung die gleichen sind. Und auf diese Gleichheit wollte ich in diesem Kapitel die Ausmerksamkeit des Lesers lenken. Indem ich nun aber alsobald versuche, den gewaltigen Unterschieden nach= zugeben, wie sie die einzelnen Bevölkerungsschichten, von denen ich ichon einige nannte, in ihrer äußeren Lage und ihrem inneren Wefen unzweifelhaft aufweisen. Auf die Betrachtung des Bolksganzen foll nun die Schilberung ber einzelnen Bolfsbeftandteile und ihrer Schicffale mahrend des verfloffenen Jahrhunderts folgen.

## Sechzehntes Kapitel

# Beruf und Besitz

#### I. Die Gliederung ber Bevölferung nach bem Berufe

Seit der Menschen so viele geworden sind, beschäftigt man sich gern damit, sie nach allen möglichen Unterscheidungsmerkmalen zu rubrizieren, in Gruppen zu ordnen. Es gibt eine eigene Wissenschaft, die gleichsam die Registratur einer Volksmasse besorgt. Der Gesichtspunfte, nach benen bie Gruppierung vorgenommen wird, hat man so viele, als ein Mensch Sigenschaften besitzt. Db er alt, ob jung, ob Mann, ob Frau, ob Jude, ob Christ, ob Deutscher, ob Pole, ob Lediger, ob Chemann, ob Berrückter, ob Gefunder, ob Berbrecher, ob wohlgesitteter Bürger, ob Rundfopf, ob Langkopf: alles kann einen Unlaß zur Registrierung und Rlaffi= fizierung des einzelnen bieten. Und offenbar gibt es nun auch ökonomisch bedeutsame Eigenschaften, die die Bürger eines Landes voneinander unterscheiden und nach deren Vorhandensein oder Nichtvorhandensein man die Bevölkerung in Gruppen einteilen Wir können in diesem Falle von sozialen oder wirtschaft= lichen Gruppen sprechen.

Das erste Unterscheidungsmerkmal, nach dem man die sozialen Gruppen sondert, ist die Berufszugehörigkeit. Bon ihr ist ja im Berlause des dritten Buches häusig die Rede gewesen, und dort sind auch (oder in den dazu gehörigen Anlagen) die ersorderlichen statistischen Angaben gemacht worden. Hier will ich nur noch eine Gesamtübersicht über die Gliederung der Bevölkerung nach dem Beruse geben, in dessen Ziffern gleichsam der gesellschaftliche Niedersichlag der uns bekannten ökonomischen Umgestaltungen zum greifsbaren Ausdrucke kommt. Ich teile zunächst die Ergebnisse der Berufszählung von 1882 und 1895 für das Deutsche Keich mit.

Danach gehörten von je tausend Personen der Gesamtbevölkerung zu der Berussabteilung

|                                                | 1882 | 1895 |
|------------------------------------------------|------|------|
| A. Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht,    |      |      |
| Forstwirtschaft und Fischerei                  | 425  | 357  |
| darunter: Landwirtschaft allein                | 414  | 344  |
| B. Bergbau und Hüttenwesen, Industrie und      |      |      |
| Bauwesen                                       | 355  | 391  |
| C. Handel und Berkehr                          | 100  | 115  |
| D. Häusliche Dienste (einschl. persönliche Be- |      |      |
| dienung), Lohnarbeit wechselnder Art           | 21   | 17   |
| E. Armee-, Hof-, Staats-, Gemeinde-, Kirchen-  |      |      |
| dienst, freie Berufsarten                      | 49   | 55   |
| F. Ohne Beruf und Berufsangabe                 | 50   | 64   |
|                                                | 1000 | 1000 |

Aus diesen Ziffern vermögen wir die uns bekannten Tendenzen der volkswirtschaftlichen Entwicklung ohne weiteres abzulesen:

Verringerung der landwirtschaftlichen Bevölkerung; Vermehrung der Erwerbstätigen in Gewerbe, Handel und Verkehr; Anwachsen der Gruppe E und F: Beamte aller Art, denn die Menge in Ordnung zu halten wird immer schwieriger; freie Berufsarten und Rentiers: denn die Gesellschaft wird immer reicher.

Noch deutlicher treten diese Grundzüge unserer gesellschaftlichen Umschichtung zutage, wenn wir entsernte Zeiträume miteinander versgleichen. So gehörten im Königreich Preußen (ich stelle die Ziffern für das Königreich alten und neuen Bestandes zusammen, weil die Verschiebungen in dem Anteilsverhältnis unbedeutend sind) von je hundert Personen zu den Berufsgruppen (nach den amtlichen Zählungen)

| 1843                                         | 1895  |
|----------------------------------------------|-------|
| A. Landwirtschaft 60,84—61,34                | 36,12 |
| B. Gewerbe 23,37                             | 38,37 |
| C. Handel und Verkehr 1,95                   | 11,39 |
| D. Häusliche Dienste (in den übrigen Berufs- |       |
| gruppen mitgezählt)                          | 2,09  |
| E. u. F. Beamte, freie Berufe                |       |
| und Berufslose 4,5—5                         | 11,67 |
| 100                                          | 100   |

Betrachten wir nun aber die Gliederung der Bevölferung nach Berufen im einzelnen etwas genauer, so fällt uns zunächst die Tatsache auf (die sich ebenfalls als ein Ergebnis uns bekannter Entwicklungsreihen darstellt), daß die Zahl der verschiedenen Berufe — durch Differenziierung namentlich der gewerblichen Tätigkeit — in fortwährendem Wachsen begriffen ist.

Das Berufsverzeichnis von 1895 weist nicht weniger als 10397 Berufsbenennungen auf: 4218 mehr als im Jahre 1882. Gine Differenziierung ift wohl auch insofern eingetreten, als heute weniger Versonen verschiedene Berufe zu gleicher Zeit ausüben. Der aufmerksame Leser wird fich einer kleinen Statistik für ben Rreis Solingen aus dem Jahre 1834 erinnern, aus der die außer= ordentlich häufige Vereinigung verschiedener Berufe in früherer Zeit ersichtlich wurde. Ich denke, man wird jene Ziffern ohne weiteres als invische für die Vergangenheit gelten lassen dürfen: bafür spricht ihre innere Ratio. Seitdem hat fich ununterbrochen die allgemeine Tendenz zur Trennung der einzelnen Berufstätigfeiten siegreich durchgesett, trotdem in einzelnen Sphären bes Wirtschaftslebens namentlich im Handwerk, eine Gegentendenz sich beutlich verfolgen läßt. Der Rückgang der handwerksmäßigen Organisation und die damit vielfach verbundene Verringerung bes Produktionsumfanges der einzelnen Handwerke hat nämlich in wachsendem Mage die Sandwerker veranlagt, den Ausfall an Ginnahme durch einen Nebenerwerb zu beden. Während die einen versuchen, sich aus einem mit ihrem Produktionsbetriebe verbundenen Labengeschäfte Ginnahmen zu verschaffen (man benke an die Buchbinder, Bürftenmacher, Drechsler, Glaser, Hutmacher, Kammacher, Klempner, Kürschner, Sattler, Schuhmacher, Töpfer, Uhrmacher!), haben die andern sich zu helfen gewußt durch Vereinigung mehrerer ehemals felbständiger Produktionszweige: der Schlosser sucht die Schmiedearbeiten, der Schmied die Schlosserarbeiten an sich gu ziehen, die Zimmereibetriebe verrichten die Bautischlereiarbeiten; die Tischler setzen die Kensterscheiben ein; die Bäcker treiben nebenher Ronditorei und Pfefferkuchelei; Sattler- und Tapezierarbeiten, Stellmacher= und Schmiedearbeiten werden vereinigt. Noch andere endlich suchen einen irgendwelchen, wie auch immer gearteten Nebenerwerb zu bekommen. Da finden wir Handwerker im Nebenberuf tätig als Zeitungskolporteure, Versicherungsagenten, Spediteure, Penfionshalter, Karuffellbesitzer, Lohnkellner, Leichenträger, Bereinsdiener, Ausläufer, Laternenanzünder, Kirchendiener, Nachtwächter, Schulspedelle, Küster, Hausmeister, Ausruser, Totengräber und was weiß ich, als was sonst noch.

Trot diefer Tendeng gur Berufsvereinigung im Sandwerk (die allerdings wohl nicht in ihrem ganzen Umjange von der Berufsstatistif erfaßt wird!) läßt sich nun aber, wie gesagt, im aroßen ganzen eine auch in der Gegenwart noch zunehmende Ber= felbständigung der einzelnen Berufstätigkeiten nachweisen. Benig= ftens ist dieses das Ergebnis eines Bergleiches der beiden Berufs= gählungen von 1882 und 1895. In dem Zeitraume, der zwischen ihnen liegt, stieg die Anzahl der Personen, die einen "Nebenberuf" obliegen, nur bei den berufslofen Gelbitändigen: von diefen hatten 1882 179679, 1895 dagegen 201335 einen Rebenberuf. aber doch im Grunde das Nichtstun fein selbständiger Beruf ift, so bedeutet die Runahme der Ausübung einer Erwerbstätigfeit in der "Berufsabteilung" der Berufslosen doch eher eine Zunahme als eine Abnahme ber Berufstrennung, sicher aber nicht biese. Übrigens hat die Zahl der Berufslosen von 1882 bis 1895 stärker zugenommen, als die Bahl der "erwerbstätigen Berufslosen", fo daß diese von der Gesamtheit der Berufslosen 1895 nur 9,40, 1882 dagegen noch 13,27 % ausmachten.

Wo jedoch schon ein Beruf ausgeübt wurde, ist auf der ganzen Linie die Vereinigung verschiedener Berufe sogar in absoluten Ziffern seltener geworden. Und zwar erscheint mir die Abnahme der Nebenberufsfälle, angesichts der Kürze des Zeitraumes, außersordentlich groß: sie betrug nämlich über eine halbe Million (3 272111 gegen 3 799 596).

Zieht man nun aber die Vermehrung der Erwerbstätigen in Rücksicht, so erscheint die Verminderung der Bedeutung nebensberusslicher Tätigkeit noch erheblicher. Es ergibt sich dann nämlich, daß 1882 noch etwa ein Fünstel (20,96 %), 1895 dagegen nur noch ein Siebentel (14,29 %) aller Erwerbstätigen (einschließlich der "berufslosen Selbständigen") einem Nebenerwerbe nachgingen. Von 100 Nebenberufssällen kommen (1895) auf die Landwirtschaft 32,06, auf die Gewerbe 45,58, auf Handel und Verkehr 11,73, auf häusliche Dienste usw. 0,96, auf öffentliche Dienste usw. 3,52, auf die Verufslosen 6,15.

Diese Verselbständigung der Berufe bringt naturgemäß in mehr als einer Hinsicht schwerwiegende Folgen für das Los des

einzelnen Wirtschaftssubjektes mit sich. Öfonomisch bedeutet sie eine Steigerung des Konjunkturrisikos, also der Unsicherheit; denn je ausschließlicher ein Beruf ausgesibt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für den Selbständigen wie für den Abhängigen von ungünstiger Konjunktur heimgesucht zu werden. Physsologisch ist die Berufsspezialisierung ebenfalls von tieseinschneidender Wirskung; insbesondere darf die Verringerung einer landwirtschaftlichen Nebenbeschäftigung, namentlich für den Handarbeiter als eine ershebliche Verschiedung seiner körperlichen wie seelischen Daseinssbedingungen angesprochen werden.

Angesichts dieser Tatsachen könnte man nun zu der Annahme gelangen: die Berusszugehörigkeit habe heute eine größere Bebentung auch für die Stellung des einzelnen in der Gesellschaft als ehedem. Sine solche Annahme wäre jedoch durchaus irrig. Es trifft vielmehr das Gegenteil zu: welchem Beruse jemand angehört, wird immer gleichgültiger; anders ausgedrückt: die Ausübung eines bestimmten Beruses verliert unausgesetzt an gesielsschaftbildender Kraft, weil die Berussgruppe immer mehr an Festigkeit einbüßt. Und das hat einen doppelten Grund: es wird nämlich sowohl die äußere als auch namentlich die innere Beziehung des einzelnen zu dem Beruse, den er ausübt, immer lockerer.

Wer aufmertsam meinen Ausführungen gefolgt ift, dem muß flar geworden sein, daß das neunzehnte Jahrhundert eine Epoche unerhört zahlreicher beruflicher Neubildungen gewesen ift. Das gilt vor allem für die Sphäre der gewerblichen Produktion. Hier find die alten Handwerke großenteils durch gänglich anders geartete Industrien ersett; ehemals zusammengehörige Tätigkeiten sind zerlegt, wesensverschiedene Verrichtungen zu einem einheitlichen Produktionsprozesse zusammengefügt, zahlreiche Berufe (man benke nur an die chemische Industrie oder an die Surrogatindustrie!) überhaupt neu geschaffen worden. Aber es ist nicht nur eine Eigenart der kapitalistischen Wirtschaft, daß sie berufliche Neubildungen hervorruft; nicht minder bezeichnend ist es für sie, daß fie die neugeschaffenen Gewerbezweige einer unausgesetzten weiteren Umbildung unterwirft. Die Berufsbildung fommt also niemals zur Ruhe. Warum das der Fall ist, wissen wir. Es ist in der Eigenart der kapitalistischen Interessen und der ihr dienstbar ge= machten Technif und Betriebsorganisation gleichermaßen begründet.

Die alte handwerksmäßige Produktionsweise beruht auf der Gruppierung einer bestimmten Anzahl von Arbeitsverrichtungen um die Persönlichkeit eines technischen Arbeiters. Diese Gruppiezung war das Ergebnis eines langen, organischen Anpassungsprozessen und mußte ihrer inneren Natur nach die Neigung zur Beständigkeit besitzen: die empirische Technik enthielt dafür die Gewähr. Denn was diese an Anderungen brachte, floß doch immer wieder nur aus dem Born des persönlichen Könnens eines lebenz digen Arbeiters. Heute werden die einzelnen Verrichtungen nach sachlichzrationalistischen Gesichtspunkten, ohne jede Rücksicht auf eine organische Persönlichkeit zu einem einheitlichen Arbeitsprozeß zusammengesaßt, der seine Gestalt mit jeder neuen (auf wissenzichaftlichem Wege gewonnenen) Verbeiserung des Versahrens verzändert.

Diese sachlich=rationalistische Gruppierung der einzelnen Tätig= feiten, die in ihrer Gesamtheit einen Beruf bilden, führt also ebenso notwendig zu einem steten Wechsel, wie die persönliche Gruppierung die Sterotypierung der Beruse im Gesolge haben muß. Der einzelne Produzent hat demnach heutzutage aus rein äußerlichen Gründen gar keine Zeit mehr, mit einer bestimmt um= grenzten Berustätigkeit zu verwachsen. Die einzelnen Beruse lausen sortwährend durcheinander.

Aber noch bedeutsamer ist wohl die Tatsache, daß die Möglichkeit, mit feinem Denken und Guhlen ein festes Berhältnis gu einem bestimmten Berufe zu gewinnen, immer geringer geworden ist. Zweifellos wird das Bewußtsein der Berufszugehörigfeit um jo stärker sein, je eigenartiger die ausgeübte Tätigkeit ift, bagegen muß das Berufsgefühl auf ein Minimum herabsinken, wenn die Tätigkeit ihre qualitative Färbung jo gut wie verloren hat. Berufsgefühl entfaltet sich jum Berufsstolg, der Berufsstolg erzeugt eine bestimmte Berufsehre. Sat ein Beamter noch eine jpezifische Berufsehre? Hat sie insbesondere der niedere Beamte? Als jolcher? Ober in dem Verwaltungszweige, in dem er gerade beschäftigt ift? Alber diesen fann er beliebig vertauschen: er fann aus bem Staatsbienft in den Gemeindedienft treten - und umgekehrt, und hier wiederum aus einem Bureau ins andere fommen. Sat der Sandler ein spezifisches Berufsbewußtsein? Als folcher? Dber innerhalb seiner Branche? Aber er handelt heute mit Fellen und morgen mit Kohle. Auch wird die Beziehung des Raufmanns zu

feiner Ware, wie wir saben, immer lofer. Er befommt fie oft gar nicht mehr zu Gesicht; das Handelsgeschäft ist nur noch quantitativ bestimmt. Hat ein Getreidehandler in Mannheim ober ein Warenhausbesitzer noch einen ausgeprägten Berufsstolz? Ober fühlen sie sich nicht vielmehr beide in erster Linie als kapitalistische Unternehmer? Jedenfalls fann es nur immer ber Schatten eines Berufsbewußtseins sein von dem, was etwa im Mittelalter ein Handwerksmeister hatte, der sich mit seinen Berufsgenoffen um die Embleme feines Gewerfes icharte wie der Soldat um die Fahne. Nun find aber, wie die Statiftit lehrt, alle jene, fagen wir einmal qualitätslofen Berufsarten im Vordringen begriffen, die Erwerbszweige also, die gar keine oder nur geringe berufsbildende Kraft besitzen, werden immer zahlreicher. Aber auch in der Sphäre folder Berufe, die ehemals ein gang besonders startes Bugehörig= feitsgefühl in denen, die sie ausübten, erzeugt haben, also namentlich auch in der Sphäre der gewerblichen Produttion (für die Landwirtschaft hat sich, außer an den wenigen Stellen, wo sie rein fapitalijtisch betrieben wird, wenig gegen früher geändert) sind Berufsbewußtsein, Berufsftolz, Berufsehre heute ftart verringert. Und es wäre wunderbar, wenn es anders wäre.

Da ist zunächst wieder die neue Technik, die das Aufkommen eines Berufsgefühls in den meisten Fällen schlechterdings außschließt. Die Tätigkeit erscheint ja gar nicht mehr als Aussluß einer Persönlichkeit, sondern als Abwicklung eines Prozesses: sie ist versachlicht. Was kann der einzelne aus ihr an persönlichem Eigenartsbewußtsein ableiten? Sin Schneider, ein Schlosser, ein Bäcker, ein Gerber: sie alle haben einen wohlumschriebenen Kreis von Tätigkeiten, deren Ausübung ihnen einen Lebensinhalt gewähren und mit Stolz erfüllen kann. Wie aber soll ein Arbeiter in einer Insektenpulversabrik oder in einer Hühneraugenringefabrik oder in einer Schweselsäurefabrik ein innerliches Verhältnis zu seiner Berufstätigkeit gewinnen?

Weiter: die empirische Technik beruhte auf einem persönlichen Können und persönlichen Erlernen; die moderne Technik auf einem objektiven Wissen. Der Handwerker umgab seine Tätigkeit gern mit dem Nimbus des Geheimnisvollen, dessen innerstes Wesen nur ihm und seinen Genossen offenbar ward. Man erinnere sich der sast mystischen Verschleierung, deren beispielsweise die alten Baugewerbe teilhaftig wurden. Der heutige Produktionsprozeß wird

paragraphenweise in den Lehrbüchern beschrieben und kann von jedermann gegen Entrichtung der Kosten erlernt werden. An die Stelle des mit den Schauern der Mystik umkleideten Berufssgeheimnisses tritt das ordnungsmäßig erteilte D. R.-P. Nr. soundso. Auch das Fabrikationsgeheimnis wird zum Geschäft.

Mit der neuen Technik ist, wie wir wissen, die neue Betriebs= organisation gekommen: der arbeitsteilig-kooperative und großenteils der automatische Betrieb. Nun ist es aber ersichtlich, daß auch die neueren Betriebsformen der Entfaltung eines ipegifischen Berufsgefühls hinderlich find. Der einzelne Arbeiter hat nichts mehr mit ber Gesamttätigfeit seines Broduftionszweiges zu tun, fondern ift zu einem wesenlosen Teilfunktionar in dem gesellschaft= lichen Broduktionsprozeß geworden. Soll die Knopflochnähterin in einer Schuhfabrit fich als Schufterin fühlen? ober ber Buriche, ber eine Nägelmaschine bedient, als Schmieb? Dazu fommt, bag die hochentwickelte moderne Berufsorganisation immer mehr Raum für die sogenannte "ungelernte", besser qualitätelose Arbeit bietet. oder aber die ehemals "gelernte" Handarbeit zu einer (unter Umständen sehr schwierigen und darum nach wie vor "gelernten") Maschinenarbeit umwandelt. In diesen Fällen ist aber wiederum die Beziehung des Arbeiters ju dem inneren Befen der gesamten Produktionstätigkeit loser geworden, die Arbeit ist wiederum um ein weiteres Stud verfachlicht.

Aber der wichtigste Umstand ist doch vielleicht dieser: im Rahmen der kapitalistischen Wirtschaftsform ist der technische Ar= beiter, in dem doch vor allem die bestimmt gefärbte Berufsarbeit das Berufsbewußtsein erzeugen muß, an dem wirtschaftlichen Erfolge seiner Tätigkeit nicht mehr interessiert. Der Produktions= leiter jedoch, der allein noch öfonomisch an dem Produktionserfolge ein Interesse hat, ist nicht mehr technischer Arbeiter, hat also gar fein qualitativ gefärbtes Berhältnis mehr zu dem Inhalt seiner produktiven Tätigkeit. Er entwickelt immer mehr seine abstrakte Händlernatur. Daß er gerade Leder statt Gisen, Mehl statt Garn herstellt, ist doch für seine Eigenschaft als kapitalistischer Unternehmer vollständig gleichgültig. Morgen wird er das Leder mit bem Gifen, das Garn mit dem Mehl vertauschen: der Inhalt seines Produzententums ist beliebig auswechselbar. Wie follte er ein Berufsbewußtsein entwickeln? Höchstens einmal bei der Berech= nung der Unfallrenten oder bei der Beratung des Bolltarifs. Aber

darauf kann doch keine feste Berufsgliederung sußen. Zu den seltsjamsten Gedanken unserer an seltsamen Gedanken so reichen Zeit gehört deshalb auch der: die Versassung eines modernen Staates auf der Grundlage etwa der Berufsgenossenschaften, also in "Be-rufsständen", ausbauen zu wollen.

### II. Die Einkommensverteilung in alter und neuer Zeit

Der zweite Gefichtspunft, unter bem man soziale Gruppen unterscheiden fann, ist der Besitz oder richtiger: das Ginkommen. Leider sind die guverlässigen Biffern, die und über Besit- oder Einkommensverteilung in Deutschland zur Verfügung stehen, so gering und reichen vor allem fo furg guruck, daß die Betrachtung, die weit auseinanderliegende Zeiträume in Vergleich stellen will, vielfach auf die Wertung symptomatischer Erscheinungen, auf allgemeine Stimmungsbilder und Gesamteindrucke angewiesen ift. Dadurch empfängt fie aber begreiflicherweise leicht eine subjektive Färbung und fann zu Bedenken Anlag geben. Ich werde deshalb auch nur mit aller Reserve in den folgenden Zeilen, soweit nicht völlig einwandfreie und vergleichbare Zahlen vorliegen (was nur für die letten Jahrzehnte des Jahrhunderts der Fall ist), mein Urteil abgeben über die Veränderungen, welche die Ginkommens= ichichtung in Deutschland während des neunzehnten Jahrhunderts erfahren hat.

Man kann diese Veränderungen unter einem zweisachen Gesichtspunkte betrachten: man kann entweder den Zustand vor hundert Jahren mit dem heutigen vergleichen und seststellen, worin sich die beiden unterscheiden; oder man kann die Verschiebungen in Betracht ziehen, denen der alte Stand der Dinge während der hundert Jahre unterworfen worden ist. Wir werden sehen, daß diese beiden Betrachtungsweisen zu wesentlich verschiedenen Ergebnissen sühren.

Was jedermann, dem die vergangenen und die gegenwärtigen Einkommens= und Vermögensverhältnisse auch nur einigermaßen vertraut sind, bei einem Vergleiche sosort und vor allem auffallen muß, ist die Tatsache, daß am Ende des Jahrhunderts eine Gruppe von Einkommensbeziehern eigentlich ganz neu hinzugetreten ist: die Gruppe der reichen Leute. Unders und etwas genauer ausgedrückt: das hervorstechende Merkmal der modernen Einkommensverteilung (im Gegensatzu der vor hundert Jahren) ist der (private)

Geldreichtum als Maffenericheinung. Reichtum mar por hundert Jahren in Deutschland nur bei dem grundbesitsenden Abel zu finden. Deffen Reichtum ift aber (von gang wenigen Gebieten abgesehen) bei uns niemals ein sehr beträchtlicher gewesen und vor allem, er war in damaliger Zeit gewiß noch ein vorwiegend naturaler. Angerhalb des Abels jedoch gab es reiche Leute nur in verschwindender Angahl. Wir dürfen das ohne weiteres schließen, wenn wir sehen, daß noch um die Mitte des Sahrhunderts ihre Bahl felbit in den reichen Städten Weftdeutschlands gang außerordentlich gering ist. Wobei man die Reichtumsgrenze sehr niedria ziehen kann: etwa bei 10000 Mark Ginkommen. Wenn ich sage: es gab (außerhalb des grundbesitzenden Abels) im Jahre 1800 feine tausend Bersonen in gang Deutschland, die ein Ginkommen von 10000 Mark und darüber bezogen, jo kann ich das ziffer= mäßig nicht belegen. Es ist gang freie Schähung. Aber ich habe boch einige Anhaltspunkte. Ich kenne die Ginkommensverhältniffe ber 1840 er Jahre aus Nachen, Köln, Duffeldorf und einigen andern rheinischen Städten, der 1850er Jahre aus Berlin, Breslau und andern norddeutschen Städten, und diese bieten folgendes Bild. dem ich gleich immer zum Vergleiche das Gegenwartsbild gegen= überstellen will.

In Nachen hatten vor sechzig Jahren nur 133 Personen ein Einkommen von mehr als 2400 Talern, das sich durchschnittlich auf 4950 Taler belief. Aachen war aber damals eine der reichsten Städte des preußischen Staates, viel reicher als das gleich gu erwähnende Röln. Tropdem gibt es heute (1900) ichon mehr als zehnmal' jo viel Leute mit jenem Einkommen (über 6000 Mark 1573), die etwa das dreisache Gesamteinkommen beziehen. Köln gab es (1846) nur 533 Personen mit einem Ginkommen von mehr als 1800 Taler, deren Durchschnittseinkommen etwa 3000 Taler betrug. 1900 hatten 4233 Personen mehr als 6000 Mark Einkommen. Und mahrend die "reichen" Leute im Jahre 1846 ein Gesamteinkommen etwa 41/2-5 Millionen Mark zu verzehren hatten, verfügt dieselbe Gruppe heute über ein folches von 90 bis 100 Millionen Mark, es beträgt also heute das Durch= schnittseinkommen in dieser Sphare 20 bis 25000 Mark, woraus vor allem auf das Unwachsen und die Vermehrung der höheren Einkommen zu schließen ift.

Über diese besitzen wir genauere Angaben für die Zeit nach Sombart, Volkswirtschaft. 2. Auft.

1851, also nach erfolgter Reform der preußischen Einkommensteuer. Ich mähle Berlin jum Vergleiche, weil sich hier die Eigenart der modernen Entwicklung wohl am beutlichsten beobachten läßt. Jahre 1853 bezogen in Berlin ein Ginkommen von mehr als 3000 Taler rund 1000 Personen, benen 1900 bie 13503 Perfonen mit mehr als 9500 Mark gegenüberstehen. Mehr als 20000 Taler Ginfommen hatten vor fünfzig Jahren nur 23, mehr als 40 000 Taler gar nur 6. Alfo in ganz Berlin gab es damals Heute (1900) dagegen hundertmal mehr 6 Talermillionäre. (639 Personen mit einem Einkommen von mehr als 100000 Mark), während sich jene 23 Anderthalbmarkmillionare auf 1323 vermehrt Welch ein Szenenwechsel: das gange Tiergartenviertel ift in bem letten halben Sahrhundert aus bem Erdboden geftampft! Damals hatte ber Söchstbesteuerte auch nur 64 000 Taler Ginfommen; heute hat er sicher bas fünfzehnfache Ginkommen, benn schon 1898 bezog er 2485000 bis 2490000 Mark. Ich sagte: es sei die Gruppe der reichen Leute in dem verflossenen Jahr= hundert den übrigen Ginkommensbeziehern neu hinzugefügt worden. Das ist, wie man sieht, richtig, wenn man die Menge ihrer Bertreter in Rücksicht zieht. Da es ja aber vereinzelte reiche Leute schon vor hundert Jahren gab, so fann man die Beränderung, die sich vollzogen hat, auch so ausdrücken: die Gruppe ber Reichen ist gang gewaltig, viel viel rascher als irgend eine andere Gin= fommenstategorie, in diesen hundert Jahren angewachsen.

Am Ende des Jahrhunderts gibt es in Preußen rund 7000 Talermillionäre, rund 34000 Markmillionäre und angehende Talersmillionäre und immerhin rund 166000 Personen, die reichlich zu leben haben (Einkommen über 9500 Mark). Viel ist es noch nicht, was wir an wohlhabenden Leuten besitzen (wie die Vergleiche mit der Gesamtzahl der Bevölkerung noch deutlicher erkennen lassen werden). Ich glaube sogar, es gibt in ganz Deutschland noch keinen einzigen Markmilliardär, denn Krupp scheint doch nicht mehr als etwa 200 Millionen Mark zu besitzen. Während beispielsweise Carnegie seinen Anteil am Stahltrust mit 300 Millionen \$ (über 1200 Millionen Mark) dar ausgezahlt erhielt.

Sine zweite Sigenart, die die hentige Sinkommensgestaltung zum Unterschiede der früheren ausweist, ist der Ausfall einer Gruppe von Sinkommensempfängern am entgegengesetzen Pol: der ganz Glenden und schlechterdings Notleiden=

Wie auf ber einen Seite ber Reichtum als Massenerscheinung neu aufgetreten ift, fo ift auf ber andern Seite bas graue Glend als Maffenerscheinung verschwunden. Wir besitzen feine Gintommensstatistif aus der früheren Zeit. Aber wer die Schilde= rungen der zeitgenöffischen Literatur (von der der Lefer in meinem Kapitalismus Bd. II S. 266 ein Berzeichnis findet) auch nur anblättert, fann nicht zweifeln baran, daß sich ein großer Teil ber arbeitenden Bevölkerung, ja man barf vielleicht fagen, die große Masse des niederen Volkes in Stadt und Land, zumal mährend ber 1830er und 1840er Jahre, in Deutschland in einem Zustande chronischer Not befand. Positiver Mangel am Allernotwendigen, Hunger sans phrase waren die ständigen Begleiter gahlreicher Familien, und der Hungertyphus in Oberschlefien und die Weberunruhen find beutliche Wahrzeichen des allgemeinen, tiefen Glends jener Zeit. Man wird nun aber, benfe ich, noch nicht ber Schonfärberei beschuldigt werden, wenn man behauptet, daß heute von wirklicher Not weniger zu spuren ist als vor fünfzig oder hundert Was man auch so ausdrücken könnte: eine massenhafte Besetzung von Einkommensstufen (baß es vereinzelte Fälle schlimmjter, nackter Not immer noch geben wird, ift selbstverständlich) beginnt heute bei einem höheren Ginkommensbetrage, als ehedem: sagen wir (um eine Bahl zu nennen) bei 300, statt bei 150 Mark Familieneinkommen. Die gange Maffe ber Ginkommensempfänger ift also um ein paar Grade in die Höhe geschoben und ift dafür nach oben hin, wie wir fahen, um einige Striche über ihr früheres Ende hinausgewachsen.

Fragt sich: wie sieht es in den Mittelschichten aus, also um wiederum Ziffern anzugeben: in den Einkommensstusen zwischen 3000und 10000 Mark, also bei der Masse der Bevölkerung? Ist diese in ihren Einkommensverhältnissen wesentlich anders gegliedert als vor hundert oder fünfzig Jahren? Wohlverstanden, die Frage lautet: haben von je tausend Personen ebensoviel heute wie das mals 300—400, 500—600 Mark Einkommen und so fort? Ich möchte fast antworten: ja, die Schichtung ist heute annähernd dieselbe. Iedenfalls sind wesentliche Verschiedungen nicht nachsweisdar und auch wahrscheinlich nicht vorgesommen. Wenn sich etwas mit einiger Sicherung aussagen läßt, so ist es dieses, daß die niedrigen Einkommen — unter 600 Mark und unter 900 Mark — eine Tendenz zur Verringerung auszeigen, d. h. also, daß die

Personen, die solche kleinen Einkommen beziehen, von der Gesamtbevölkerung einen immer geringeren Prozentsatz bilden. Dafür lassen sich einige Zissern als Beweis anführen: so machten beispielsweise in Breslau diesenigen Personen, die ein Einkommen über 900 Mark bezogen, im Jahre 1858 erst 4,8%, 1900 dagegen 11,8% der Gesamtbevölkerung aus. Nach einer Zusammenstellung Ernst Engels vermehrten sich je 100 Steuerzahler in Preußen von 1852—1873 in der Einkommensstuse unter 400 Taler auf 122,8, in dersenigen von 400—1000 Taler auf 175, dagegen in dersenigen über 1000 Taler auf 225,7.

Nach einer Berechnung Soetbeers, die ich in der Anlage 59 mitteile, ware diese Abnahmetendenz in den untersten Einkommens= stufen (bis 525 Mark) mahrend ber 1870 er und einem Teile ber 1880 er Jahre nicht zu beobachten gewesen; im Gegenteil: es hatte 1876 jene Gruppe von allerkleinsten Ginkommensempfängern nebst Angehörigen nur 25,65 %, 1888 dagegen 29,20 %, 1890 wieder nur 28,62% ausgemacht. Sicher dagegen ist, daß die Ber= minderungstendenz, die auch Soetbeer für das Ende der 1880 er Sahre beobachtet, seitdem in Preußen nicht wieder stillgestanden hat, sondern scheinbar sogar stärker geworden ist. Und seit 1892 besitzen wir doch erst recht eine leidlich brauchbare Statistik. Nach dieser ergibt sich, daß 1892 noch 70,27%, 1900 nur noch 62,41 % ber Bevölkerung ein Einkommen von weniger als 900 Mark beziehen. Im Rönigreich Sachsen bilbeten 1879 die Bersonen mit einem Einkommen von weniger als 500 Mark 51,51%, 1894 36,59 %, 1900 nur noch 28,29 %, diejenigen mit einem Gin= kommen von weniger als 800 Mark machten in den genannten Jahren 76,39, 65,30, 55,69% aus. Im großen ganzen ist die Beränderung, die die Gintommensverteilung im neun= zehnten Sahrhundert erfahren hat, herzlich unbedeutend. Bon dem Zuwachs an Reichtum, den wir ja auf ein Mehrfaches des Bevölkerungszuwachses glaubten anseigen zu dürfen, ist ein Teil verwandt, um Millionare ober Millionarsamwärter in größeren Mengen zu zuchten: eine Spezies des homo sapiens, die früher nur in vereinzelten Exemplaren, gleichsam nur in Probeexemplaren vorkam; ein anderer Teil ist dazu benutt worden, um die untersten Einkommensstufen auszukaufen, die Slums der Gesellschaft zu sanieren. In den Rest teilt sich die so viel stärkere Bevölkerung annähernd zu gleichen Teilen wie ehebem.

Man wird auch wohl sagen dürsen, die Einkommens= verteilung sei heute differenziierter als vor hundert oder vor fünfzig Jahren. Denn sicher ist zwischen den Ürmsten und den Reichsten heute ein größerer Abstand als damals, nicht etwa weil die Ürmsten ärmer geworden wären, sie sind vielmehr weniger arm, sondern weil die Reichsten um so viel rascher an Reichtum gewachsen sind.

Aber im großen ganzen ist das Bild, das die deutsche Besvölkerung in ihrer Einkommensschichtung darstellt, nach wie vor so ziemlich das nämliche. Es ist dieselbe breite Bettelsuppe armer und kümmerlicher Existenzen, auf der die paar Reichen wie Fettsaugen schwimmen. Bielleicht ist die Mehlsuppe etwas konsistenter und sicher sind die Fettaugen zahlreicher geworden. Oder paßt der Vergleich etwa nicht, wenn man sieht, daß in Preußen (1900) nur 4,19 vom Hundert der Gesamtbevölkerung ein Einkommen von mehr als 3000 Mark beziehen, nur 3/4 Prozent aber ein solches von mehr als 9500 Mark?

Ich sagte vorhin: das Bild, das uns die Einkommensverteilung gewähre, verändere sich, wenn wir - statt ben Status quo ante mit bem Status quo hodie zu vergleichen - bie Berichiebung bes vormaligen Zustandes felber ins Huge fagten. Dann muffen wir offenbar von der Annahme ausgehen: die Bevölferung habe sich während der letten hundert Jahre nicht vermehrt, und muffen fragen: was ist aus ben Bewohnern Deutschlands por hundert Jahren und ihren Nachkommen geworden? Bei dieser Fragestellung ergibt sich, daß die Steigerung des Wohlstandes in allen Schichten eine beträchtliche gewesen sein muß. Im Jahre 1900 bezogen 11 Millionen in Preugen ein Ginkommen von mehr als 900 Mark. Das Königreich Preußen alten Bestandes hatte 1816 rund 10 Millionen Einwohner, in seinem heutigen Umfange also wohl wenig mehr als 11 Millionen. Heute wurde also fein Preuße weniger als 900 Mark Einkommen beziehen. Sicher hätten biejenigen, die ehedem 900-3000 Mark bezogen, jest zwischen 3000 und 10000 Mark, diejenigen, die schon damals auskömmlich zu leben hatten, würden jett ein reichliches Einkommen (über 10000 Mark) beziehen uiw.

Diese Fiktion bedeutet mehr als eine Spielerei. Nicht nur, daß sie uns die Leistungen des Jahrhunderts klarmachen hilft. Sie gibt uns auch die Handhabe, um für eine ganze Reihe von Fällen die tatjächlichen Wandlungen richtig zu beurteilen. Das find diejenigen Fälle, in denen die Ginkommensbezuge gleichsam schematisch mit dem steigenden Wohlstande gewachsen sind. Also namentlich bei den besoldeten Berufen. Diese haben tatsächlich während bes neunzehnten Jahrhunderts eine Veränderung in ihrer Lage erfahren, wie ich fie eben für die (als unverändert angenommene) Gesamtbevölferung andeutete: was ehemals dürftig lebte, lebt jest in bescheibenen aber leidlichen Berhältnissen; wer früher ein bescheidenes Einkommen hatte, bezieht jett ein auskömmliches usw. Bang intereffante Studien laffen fich jum Beifpiel über die materielle Lage der Volksschullehrer heute und vor hundert Jahren anstellen. Wir besitzen eine genaue Übersicht über die Gehaltsbezüge der furmärfischen Landschullehrer um das Jahr 1800 (vgl. Krug, Nationalreichtum 2, 395). Daraus ergibt fich, daß der Höchst= gehalt 250 Taler betrug. Diesen erreichten jedoch von insgesamt 1650 Lehrern noch nicht 3 (die 220-250 Taler "jährliche Einfünfte" — also wohl einschließlich der Naturalbezüge? — hatten), nur weitere 2 hatten ein Ginkommen aus ihrer Stelle von mehr als 200 Taler. 195 insgesamt bezogen mehr als 100 Taler, 1455 Lehrer also hatten weniger als 100 Taler Gehalt, 421 zwischen 20 und 40 Taler, 236 zwischen 10 und 20 Taler, 184 zwischen 5 und 10 Taler. Demgegenüber ift festzustellen, daß im Jahre 1896 das durchschnittliche Gesamteinkommen der Landschullehrer in der Broving Brandenburg 1395 Mark, also 465 Taler betrug.

Derselbe Gewährsmann berichtet uns, daß in Schlesien durch den Studien- und Erziehungsplan von 1801 jedem katholischen Landschullehrer, der im Seminarium gewesen war, jährlich als Minimum seines Sinkommens versprochen (!) wurde:

50 Taler bar Geld;

15 Scheffel Getreide;

3 Scheffel Rüchenspeise; frei Holz und Wohnung;

1 Scheffel Aussaat an Gartenland;

Gräserei für 2 Stück Rindvieh und 1 Stück Schwarzvieh.

Wie man sieht, wurde als selbstwerständlich angenommen, daß der Volksbildner nebenher Landwirtschaft betrieb. Im Jahre 1896 betrug das durchschnittliche Gesamteinkommen für Landschullehrer in Schlesien 1287 Mark.

Ganz ähnliche Vergleiche ließen sich für die meisten übrigen Beamtenfateavrien anstellen.

Wie man schon aus diesen wenigen Andentungen, die ich über die Einkommensverteilung im neunzehnten Sahrhundert gemacht habe, ersehen haben wird, schaut die Sache gang anders aus, je nach dem Standpunkte, von dem aus man fie betrachtet. Das hat es bewirft, daß in der Diskuffion über dieses Problem die verschiedensten und häufig entgegengesetzte Meinungen vertreten find, und zwar zweifellos in vielen Fällen mit vollem Recht.

Sagt einer: die pekuniäre Lage ber Bolksschullehrer ift heute viel günstiger als vor hundert Jahren, so ist das richtig; sagt einer: die arbeitenden Klassen beziehen heute durchschnittlich ein höheres Einkommen als vor hundert Jahren, so ist das richtig; saat einer: der gesteigerte Wohlstand ist vornehmlich den Reichen zugute gekommen, so ist bas richtig; sagt einer: die Ginkommens= verteilung ist heute ungleicher als vor hundert Jahren, so ift bas richtig; fagt einer: die ganze öfonomische Entwicklung ift für die Rate gewesen, denn im großen ganzen lebt die Menge heute noch ebenjo fümmerlich wie ehedem, oder anch: denn es gibt heute viel mehr armselige Existenzen (sage Leute mit weniger als 900 Mark Ginkommen), so ist das richtig. Und so ließen sich die richtigen, sich scheinbar widersprechenden Urteile noch nach Belieben vermehren. Je nach dem größeren oder geringeren Taschenspieler= geschick kann man die Dinge genau in der Gestaltung zeigen, wie man es für den gerade vorliegenden Zweck möchte. Nur freilich find in der Sitze des Gefechtes einige Irrtumer untergelaufen, die sich im Laufe der Zeit zu hartnäckigen Irrlehren ausgewachsen haben und die ich doch wenigstens registrieren will. Also:

- 1. Es ift sicher nicht wahr, daß die Armen ärmer geworden find; im Gegenteil: Die Armften find heute "reicher" als vor hundert Jahren, gang gleich ob man die ärmsten Hunderttausend ober die ärmften Behnmillionen nimmt.
- 2. Es ist sicher nicht mahr, daß die mittleren Schichten bes Einkommens - sage zwischen 900 und 3000 Mark - schwächer geworden seien; im Gegenteil: sie werden (durch raschen Zuzug von unten) immer fräftiger. So waren in diesen Schichten in Preußen 1892—1893 81,89 %, 1900 dagegen 87,47 % aller Benfiten veranlagt; im Königreich Sachsen stieg ihre Zahl (800 bis 3300 Mark) von 20,94% im Jahre 1879 auf 31,14% im

Jahre 1894 und 40,35 % im Jahre 1900; in Bremen machten die Steuerzahler zwischen 1500 und 3000 Mark Ginkommen 1874 12,89%, 1895 14,32% auß; in Hamburg bezogen 1895 (vorher nicht vergleichbar) zwischen 1000 und 2000 Mark Einkommen 39,85%, 1899 bagegen 52,21% aller Zensiten usw. Dieje Ziffern jind für benjenigen nicht auffallend, ber weiß, daß eine ber Gigen= fapitalistischen Entwicklung gerade darin Eristenzen mit einem mittleren Ginkommen in unübersehbarer Fülle ins Leben zu rufen: fleinkapitalistische Unternehmer, hochgelohnte Qualitätsarbeiter, höhere Angeftellte, Agenten, beffer

situierte Ladeninhaber, Wirte u. dgl.

3. Es ift ficher nicht wahr, daß die Bahl der Reichen immer mehr zusammenschrumpfe; im Gegenteil: man mag die Grenze ziehen, wo man will: bei 10000, 20000, 50000, 100000 Mark: immer wird das Ergebnis fein, daß die Leute mit derartigen Gin= fommen sich rascher vermehren als irgendeine andere Spezies ber Einkommensbezieher. Und sich vermehren gerade etwa im Ber= hältnis zu dem Unwachsen des von ihnen zusammen bezogenen Einfommens, so daß also jeder von ihnen immer gleich reich im Durchschnitt bleibt. Greifen wir — zum Beweiß — das reiche Hamburg heraus, und zwar gerade die Aufschwungsperiode 1895 bis 1899. Da hatten 1895 ein Einkommen zwischen 10000 und 25000 Mark 3443 Personen, 1899 schon 4082. Jene bezogen zusammen 53,5 Millionen Mark, diese 63,1 Millionen Mark, jene hatten also ein Durchschnittseinkommen von 15853 Mark, diese von 15750 Mark. Zwischen 25000 und 50000 Mark lag das Einkommen 1895 von 1054, 1899 von 1322 Hamburgern; jenen fielen insgesamt 36,9 Millionen Mark, diesen 46,0 Millionen Mark jährlich in den Schoß, dem einzelnen also 1895 35987 Mark, 1899 nur noch 35384 Mark. Zwischen 50000 und 100000 Mark Einfommen bezogen 1895 484 Personen, 1889 585; das Gesamt= einkommen dieser beffer situierten Leute betrug im einen Falle 33,1 Millionen Mark, im andern 40,4 Millionen Mark. Durch= schnittseinkommen 68390 Mark und 69060 Mark. Endlich lebten in guten Bermögensverhältniffen (mehr als 100000 Mark Ginfommen) in den beiden Jahren 250 und 311 Personen. Sie vereinnahmten durchschnittlich 210000 und 219646 Mark. "der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten" ist es also ein für allemal nichts: man mag die Ziffern ber Statistif

drehen und wenden, wie man will. Je näher wir dem Augensblicke des "Zusammenbruchs" des fapitalistischen Wirtschaftssysstems kommen, desto mehr "Expropriateurs" wimmeln herum. Das Gesichäft der "Expropriation" wird immer schwieriger werden!

Sat nun die Einkommensstatistik schon genug Unfug angerichtet bei der Aufstellung von allgemeinen Theorien der ökonomischen Entwicklung, jo ist sie gar verhängnisvoll geworden für alle Sozialethifer, also für biejenige Spezies von Rational= öfonomen, die es nicht lassen können, die Bilang eines Wirtschafts= instems zu ziehen und irgendeinen Debit- oder Credit-Saldo herauszurechnen. Man hat jowohl zur Verherrlichung als zur Berunglimpfung des Kapitalismus gleichermagen die Entwicklung ber Ginkommensverteilung herangezogen, und feit Jahrzehnten fommt regelmäßig alle paar Jahre ein Buch heraus, welches ziffermäßig nachweist, daß das kapitalistische Wirtschaftssystem in ber Wurzel faul sei: Beweis die zunehmende Ungleichheit der Bermögensperteilung; wodurch dann einer Gegenschrift zum Leben verholfen wird, in der zu lesen steht: im Gegenteil, das herrschende Wirtschaftssnitem ist das beste aller Wirtschaftssniteme: Beweis die Hebung der unteren Volksklaffen usw. usw.

Ist es nun schon (nach meiner Meinung) im allgemeinen unstatthast und der Wissenschaft unwürdig, sich an solchen Kannesgießereien: ob es in der Welt immer besser oder immer schlechter werde, zu beteiligen, so ist es geradezu gesährlich, als Wasse in diesem Meinungskampse sich der Einkommensstatistik zu bedienen, was ich doch noch mit einigen Worten dartun möchte.

Zum ersten: wenn man die Frage entscheiden will, ob ein Wirtschaftkspistem günstig oder ungünstig auf die Einkommensverzteilung eingewirkt habe, so wird sich der klaren Beantwortung entgegenstellen, daß während des Zeitraums, dessen Ende und dessen Anfang man ins Auge faßt, eine Beränderung im Stande der Bevölkerung Platz gegriffen hat. Was verlangt man denn von einem Wirtschaftkspistem: daß es eine vermehrte Bevölkerung ebensogut ernähre wie die vorher kleine Menge? oder daß es nur der anfangs vorhandenen Bevölkerung ein gleiches Auskommen ermögliche? Zumal sür das neunzehnte Jahrhundert ist diese Frage, wie ersichtlich, von besonderer Bedeutung, sür ein Jahrshundert, in dem sich die Bevölkerung in Deutschland verdoppelt hat. Ich meine nun: wenn ein Wirtschaftsspikem es sertig bringt,

die doppelte Anzahl Einwohner eines Landes nicht nur ebenfo reichlich, sondern reichlicher mit "Glückzgütern" auszustatten, wenn es ihm - in Biffern gesprochen - gelingt, breißig Millionen Menschen mehr zu erhalten, ohne das Existenznivean der großen Massen wesentlich zu senken, so ist dieses eine Leistung, die beispiellos in der Geschichte dasteht. Ich muß sagen, daß diese Tat für mich an das Wunderbare grenzt, und daß ich - wenn ich lediglich die Entwicklung des Reichtums, auch des Teils des Reichtums, der auf die niederen Bolksschichten entfällt, ins Auge fasse - die Bastiat und Genossen verstehe, wenn sie die kapita= listische Ordnung der Dinge als die von Gott in eigener Person gesetzte Ordnung ansehen. Daß heute in Deutschland nicht Jahr für Sahr ein paarmal hunderttausend Menschen Hungers sterben, ist geradezu erstaunlich und der höchsten Bewunderung wert. Es ift feltsam, daß man immer gerade aus der ungunftigen Ent= wicklung der Ginkommensverteilung dem Rapitalismus den Strick hat drehen wollen. Ich kann mir denken, daß man ohne viel Mühe ein Sündenregister des Kapitalismus zusammenstellt, groß genug, um gegen dieses Wirtschaftsspftem in manchem Herzen Abscheu und haß zu erzengen. Der Rapitalismus hat uns die Maffe beschert, er hat unser Leben der inneren Ruhe beraubt, er hat uns der Natur entfremdet, er hat uns den Glauben unserer Bater ge= nommen, indem er die Welt in ein Rechenerempel auflöste und eine Überwertung der Dinge dieser Welt in uns wach rief, er hat die große Masse der Bevölkerung in ein sklavenartiges Berhältnis der Abhängigkeit von einer geringen Anzahl von Unternehmern gebracht. Aber dafür hat er eines gerade in bewundernswürdiger Weise geleistet: er hat eine riesig angewachsene Menschenmenge auf das beste mit Unterhaltsmitteln zu versehen vermocht, er hat gerade das Futterproblem meisterhaft gelöft, besser als irgendeine Wirtschaftsverfassung vor ihm. Stellt man sich auf den Standpunkt der reinen Quantität — und fast alle Beurteiler stehen auf ihm — so ist der Rapitalismus tatsächlich mit einem Glorien= scheine umgeben, aus dem sich mit flammender Schrift die Worte abheben: Dreißig Millionen Menschen mehr!

Nun ist aber das andere Bedenken, das jeder Versuch erweckt, aus den Ziffern der Einkommensstatistik Material für die Wertung eines Wirtschaftssystems zu gewinnen, dieses: daß die Zahlen, weil rein quantitativ bestimmt, sich so vorzüglich zum Abmessen zu eignen scheinen und doch in Wirklichkeit diese Eignung nicht bessitzen. Denn wir dürsen nicht vergessen, daß hinter den meßbaren Zahlengrößen die völlig unmeßbaren Qualitäten der subjektiven Bedarssbefriedigung stehen.

Es muß bringend vor dem Irrtum gewarnt werden: man fönne nach irgendeinem Umrechnungsschematismus schließlich doch zu reinen Quantitäten ber Bedarfsbefriedigung gelangen; ober man bürje etwa den Brotpreis oder den Preis sonst eines einzelnen Konfumartifels zugrunde legen, um daraufhin die Bedeutung eines bestimmten Ginfommens in verschiedenen Zeiten zu ermessen. Nein, es bleibt bei der vollständigen Unvergleichbarkeit, denn die unwägbaren und unmegbaren Umstände bei der Verwendung des Einkommens sind das Entscheidende. Die Lage des Städters ober des Landbewohners, des Berzehrers von Mehljuppe oder Kartoffeln, von Schnaps ober Zeitungen, von Wolle ober Baumwolle ist eine so grundverschiedene, daß man fie niemals in ein reines Quantitätsverhältnis zueinander bringen kann. Wie will man feststellen, ob 1000 Mark Ginfommen in der fleinen Stadt por hundert Jahren und 1000 Mark Ginkommen heute in der Großstadt mehr oder weniger für den einzelnen bedeuten? Was nütt es zu sagen: damals kostete das Brot soviel, heute soviel? Jener aß ja Roggenbrot, dieser ist Weizenbrot; jener aß früh Mehl= suppe, dieser trinkt Raffee mit Bucker und Milch; jener hatte eine gleich große Wohnung wie dieser zum halben Preise, auch noch ein Gärtchen vor dem Saufe, mahrend diefer im Sof vier Treppen hoch wohnt. Aber bafur befommt der Großstädter mit einem Ginfommen von 1000 Mark viel billigere Hemden (wenn sie auch nicht mehr so lange halten), gut gebrautes Bier, ben "Borwärts" und alle Sonntage Freikonzert für sein Geld, kann auch ein paarmal in der Woche in der Stragenbahn fahren und fann zehnmal so viel Briefe für den gleichen Portobetrag absenden. Seine Kinder werden ihm umsonst unterrichtet, während sein Vorgänger vor hundert Jahren sich ein Schwein maften konnte; nachts wenn er betrunken aus der Rneipe fommt, läuft er nicht Gefahr, im Sumpfe ftecken zu bleiben, benn bie Stragen find wohlgepflaftert und gut beleuchtet, während der Kleinstädter vor hundert Sahren doppelt so viel Fleisch effen konnte und halb so viel Steuern gahlte. Wer hat denn nun mehr?

Die bloße Bahl besagt noch gar nichts; erst was dahinter

fteckt, gibt uns Aufklärung über Wefen und Wert einer wirtschaft= lichen Kultur, und beshalb scheint mir auch, als sei (bank ber allgemeinen, auf quantitative Betrachtungsweise gerichteten Zeittendeng) der Erörterung der Ginkommensverteilung in der Disfuffion über das Wefen und den Wert der wirtschaftlichen Ent= wicklung oft ein zu breiter Raum angewiesen worden. Ich will einmal geradezu sagen: es ist für die Beurteilung eines gesellichaftlichen Zustandes jehr wenig bedeutungsvoll, ob eine Gruppe von Personen 1000 ober 2000 Mark Ginkommen bezieht, ob sich ihr Einkommen gesteigert oder verringert hat, jo lange ich von ben sonstigen Veränderungen, den veränderten Qualitäten nichts weiß. Selbstverständlich (aber das meine ich gar nicht) vom allgemein menschlichen Standpunfte aus. Aber auch in rein öfonomisch-sozialer Betrachtungsweise, wie aus den eben gemachten Anbeutungen ohne weiteres hervorgeht. Und deshalb wird man auch, wenn man die Veränderungen untersucht, denen die Schichtung einer Gesellschaft unterworfen worden ist, sein Augenmerk nicht sowohl auf die Verschiebungen in der Einkommensverteilung richten muffen, als vielmehr auf die Beränderungen der Lage in qualitativer Hinficht. Sie werden die eigenartige Struftur einer Besellschaft viel besser zum Ausdruck bringen, als jene rein quanti= tativen Verschiebungen. Gine wichtige Qualitätsveränderung unserer Gesellschaft lernten wir schon fennen: die berufliche Neugestaltung. Wir sahen aber auch, daß diese wenigstens für die Gruppenbildung in der Gesellschaft ihre Bedeutung mehr und mehr verloren hat. Unfere Sorge muß beshalb fein, nach Berichiebungen in ber Lage der einzelnen Bevölferungsteile Deutschlands Ausguck zu halten, die für die wirtschaftliche Lage des einzelnen entscheidend (weil qualitativ bestimmt) und gleichzeitig für die soziale Schichtung bebeutsam (weil gruppenbildend) sind. Das hiermit gestellte Problem foll das lette Rapitel erörtern, das von den fozialen Rlaffen handelt.

## Siebzehntes Kapitel

# Die sozialen Klassen

I. Allgemeines. Die gesellschaftliche Gliederung Deutschlands vor hundert Jahren

Das Geburtsland der modernen Gesellschaftsklassen ebenso wie der Theorie der sozialen Klassen ist Frankreich. Hier hatten schon die Vorgänge der großen Revolution, noch viel mehr aber hernach die Ereignisse während der Restauration und dann die Julizrevolution wie die Vorsührung von Schulbeispielen gewirft, um den Geschichtschreibern die Augen über die Bestandteile der mosdernen Gesellschaft zu öffnen. In den Werken der Guizot, Mignet, Louis Blanc steht schon alles zu lesen, was wir heute noch vom Wesen und Werden der sozialen Klassen auszusagen vermögen. Ihre Darstellung ist vorbildlich geworden auch für die Theoretiker fremder Junge, und bis auf die Terminologie herab wandeln auch wir Deutsche noch heute in den Bahnen der großen französisschen Historiker und ihrer deutschen Verfünder, unter denen Lorenz von Stein und Karl Mary die einflußreichsten gewesen sind.

Danach unterscheiben wir in ber modernen Gesellschaft vier soziale Rlaffen:

- 1. die Gentishommerie, den parti féodal, zu deutsch etwa die Feudalaristofratie (wenn man dieses Wort für ein deutsches zu halten geneigt ist), kürzer und schlichter: die Junker;
- 2. die Bourgeoisie, unübersetbar:
- 3. die petite bourgeoisie, allenfalls übersethar mit Klein= bürgertum, von mir als Handwerkertum (im weiteren Sinne) bezeichnet;
- 4. das Proletariat. Dieser Ausdruck, der anfangs noch

schwankend ist und z. B. noch in der Histoire des dix ans abwechselnd mit peuple gebraucht wird, setzt sich im Lause der Zeit als Fachausdruck zunächst in der französischen Literatur sest und wird auch im Deutschen füglich als solcher beibehalten. Derjenige, der ihn in die deutsche Wissenschaft eingeführt hat, ist, soviel ich sehe, Lorenz von Stein (1842).

Nicht gang fo flar wie die Gliederung ber fozialen Rlaffen selbst ist das Merkmal, nach dem man sie unterscheidet. Offenbar ift dies nicht der Beruf, denn ein Proletarier fann ebenfogut Schufter sein wie ein Kleinburger; noch der Befit, denn ein Bentilhomme kann ebensoviel besitzen wie ein Bourgeois; noch eine Areuzung von Besitz und Beruf, denn ein fleinburgerlicher Schloffer fann ebenso vermögend sein wie ein Monteur in einer Maschinen= fabrit. Aber auch die von den Frangofen eingeführte, von Stein und andern übernommene Einteilung nach dem Besitze der Produftionsmittel ist zu einseitig auf Bourgeoisie und Proletariat zu= geschnitten. Wenn Louis Blanc befiniert: par bourgeois, j'entends l'ensemble des citoyens qui possèdent des instruments de travail ou un capital travaillant avec des ressources qui leur sont propres, et ne dépendent d'autrui que dans une certaine mesure - so dürfte es schwer fallen, danach den bourgeois vom gentilhomme zu unterscheiden. Endlich ist es ganz und gar irreführend, wenn man mit Mary ben Gegensatz ber fozialen Rlaffen mit dem Worte "furz" in den Gegensatz von "Unterdrücker und Unterdrückte" verflüchtigt. Gang abgesehen bavon, daß dieser Gegensat, wo er besteht, noch nichts über die Wesenheit einer sozialen Klasse aussagt, so muß vor allem in Rücksicht gezogen werden, daß der Gegensatz gar nicht für alle Geschichtsepochen zutrifft, wie Marx annimmt. Das städtische Mittelalter in ben Alassengegensat von "Zunftbürger und Gesell" auflösen wollen, widerspricht allen historischen Tatsachen; der handwerksmäßigen Organisation gegenüber versagt das Merkmal des Unterdrücktseins, übrigens ebenso wie alle vorher genannten.

Im Gegensatz zu diesen mißglückten Versuchen möchte ich als soziale Klasse diesenige Gesellschaftsgruppe betrachtet sehen, die ihrer Idee nach ein bestimmtes Wirtschaftsshiftem vertritt. Wobei ich unter einem Wirtschaftsshiftem eine bestimmte Wirtschaftsvrdnung mit einem (oder mehreren) hervorstechenden Wirtschaftsprinzipien

verstehe, wie der Leser ja wohl weiß. Danach wäre die Gentilshommerie diejenige Klasse, die die feudalsbodenständige oder patrisarchalische Gutswirtschaft repräsentiert, die Bourgeoisie wäre die Bertreterin der kapitalistischen Verkehrswirtschaft, das Kleinbürgerstum diejenige der handwerksmäßigen Wirtschaftsorganisation, während das Proletariat eine historisch noch nicht gewordene, also nur ideale Zukunstswirtschaft, nennen wir sie der Einsachheit halber die sozialistische, zu vertreten hätte. Was dann im einzelnen noch zu erläutern sein wird.

hier möchte ich nur noch einige Bemerfungen allgemeinen Inhalts machen, um Migverständniffen vorzubeugen. Zum ersten: in dem auch von mir angenommenen Klaffenschema fehlt bas Bauerntum, also ber in den meisten Ländern noch heute wichtigfte Bestandteil der Gesellschaft. Das beruht nicht etwa auf einem "Ubersehen", sondern entspricht der richtigen Grundauffassung, wonach die sozialen Rlassen nach ökonomischen Gesichtspunkten unterschieden werden. "Bauer" ift aber fein öfonomischer, sondern ein technischer Begriff: ein Mann, welcher Ackerbau und Biehzucht treibt. Alls folcher ist er aber ökonomisch farblos, kann also ben verschiedensten Wirtschaftsinstemen angehören - und hat es getan. Ebenso wie ein "Schufter" in der Feudalwirtschaft, im Sandwerk, in der fapitalistischen Wirtschaft, furz überall zu finden ist, wo Stiefeln gemacht werden, jo ein "Bauer" in allen möglichen otonomischen Milieus. Die Erfahrung lehrt, daß es faum irgendwo größere Unterschiede wirtschaftlichen Wesens gibt, als zwischen Bauer und Bauer. Das Richtige ist also, ihn je nach seiner ökonomischen Färbung dem einen oder andern Wirtschaftsinsteme auzurechnen.

Zum andern: was noch heute dem Verständnis der sozialen Klasse häufig hindernd im Wege steht, ist ihre Verwechslung mit der politischen Partei. Ganz unklar wird die Sache, wenn man von sozialen Parteien redet. Partei und Klasse sind vielmehr ganz und gar nicht dasselbe. Die politische Partei verdankt ihre Entstehung einer etwelchen zufälligen Verumstandung. Sie wird zusammengehalten durch eine der augenblicklichen geschichtlichen Lage entspringende treibende Idee. Diese kann ebensogut eine nationale, eine religiöse, eine versassungsrechtliche wie eine ökonomische sein. Wenn auch zuzugeben ist, daß eine gewisse innere Beziehung zwischen sozialer Klasse und politischer Partei obwaltet,

so ist doch mit aller Entschiedenheit zu betonen, daß ebenso häufig die Parteibildung ohne allen Zusammenhang mit der sozialen Klassenzugehörigkeit erfolgt.

Es ist möglich und oft genug der Fall, daß gleiche politische Grundsäte (z. B. die Forderung politischer Freiheitsrechte) von ganz verschiedenen sozialen Klassen (z. B. der Bourgeoisse und dem Proletariate) vertreten werden; ebenso bestimmte religiöse Aufsfassungen: etwa die Orthodoxie von Gentilhommerie und Kleinsbürgertum, unter Umständen auch von der Bourgeoisse. Es ist serner ein durchaus nicht seltener Fall, daß ein und dieselbe politische Partei verschiedene soziale Klassen in sich schließt: man denke an das Zentrum oder an die Nationalliberalen in den 1870er Jahren! Und es ist endlich gang und gäbe, daß dieselbe soziale Klasse von verschiedenen politischen Parteien vertreten wird: das reaktionäre Kleinbürgertum in Deutschland von Zentrum und Konservativen.

Und wie die politische Partei, so haben auch noch andere Gesellschaftsgruppen neben den sozialen Klassen ühr eigenes Leben. Freilich es scheint, als ob die soziale Klasse in der Gegenwart alle übrigen gesellschaftlichen Gruppenbildungen überwuchern wolle: aus Gründen, die ich noch ansühren werde. Aber um so notwendiger ist es, sie in ihrem selbständigen Wesen zu erkennen und von verwandten Gebilden zu unterscheiden: eine Aufgabe, zu deren Lösung diese kurzen theoretischen Auseinandersetzungen, die leider wieder nicht ganz zu vermeiden waren, einen bescheidenen Beitrag liesern sollten. Sine selbständige und ausgesührte Theorie der sozialen Klassen wird mein Kapitalismus in einem der solgenden Bände enthalten. Hier kommt es ja nur darauf an, daß wir eine ungefähre Vorstellung davon gewinnen: welcherart die Bildung der sozialen Klassen sich während des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland vollzogen hat.

\* \*

Ich glaube, wenn man nach den sozialen Klassen Umschau halten wollte, die Deutschland im Anfange des vorigen Jahrhunderts aufzuweisen hatte, so würde man nur zwei gewahr werden: das Feudalagrariertum (nebst seinen Hintersassen) und das Handwerfertum (nebst seinen Hilfspersonen). Wenigstens waren die übrigen noch zu keiner selbständigen Geltung gekommen.

Wir dürsen dies aus mehreren Anzeichen schließen. Daraus wohl zunächst, daß wir aus der Zeit der liberalen Resormen, die doch in erster Linie der Bourgeoisie hätten nüßen sollen, von irgend= welchen Lebensäußerungen dieser Klasse so gut wie gar nichts ver= nehmen. Wir hören wohl gelegentlich von Petitionen der Hand= werfer und Gewerberealberechtigten gegen die Einführung der Gewerbefreiheit in Preußen, aber von einer Gegenbewegung der Bourgeoisie verlautet meines Wissens nichts. Wir erinnern uns dann der Mühe, die es Friedrich List kostete, ein paar Leute auf die Beine zu bringen, die seine Industrie= und Verkehrspläne unterstüßen sollten.

Wir benken aber vor allem an das Spiegelbild, das die das malige deutsche Gesellschaft in den Schilderungen der Dichter, in den Theorien der sozialen Theoretiker sindet.

Soviel ich sehe, ist bis in die Mitte des Jahrhunderts allen Darstellungen unserer jozialen Zustände eine Dreiteilung der Bevölkerung eigentumlich, die wohl unter dem Ginfluffe der französischen Lehre von den trois états zustande gekommen ist, aber eine eigenartige, den deutschen Verhältnissen angepaßte Umgestal= tung erfährt. Es ift die Ginteilung in Abel, Bolf und Mittel= ftand ober Mittelflaffe. Im Abel haben wir die Gentilhommerie zu suchen, in der wohl der größte Teil des alten städtischen Batriziats aufgegangen war; im Volke vor allem das Handwerkertum als Hauptbestandteil und was sich etwa an Proletariat schon vor= fand. Letteres galt als quantité negligeable. Noch Bluntschli fonnte es als die Aufgabe des Staatsmanns bezeichnen, "das Proletariat möglichft in ben übrigen Ständen ober Rlaffen unterzubringen (!) und so sein besonderes Wachstum zu hemmen". Das, meint er, sei nicht schwer, benn "das Proletariat besteht zumeist aus den Abfällen (!) der andern Berufsklaffen. Die vermögens= lofen und vereinzelten (!) Teile ber Bevolferung, die fich beshalb auch der befestigten Ordnung sicher entziehen, heißen wir das Proletariat". Will man auch von dieser Darstellung ein gut Teil der Seichtheit ihres Verfassers zugute schreiben, so bleibt doch sicher noch ein Rest, der sich aus der damaligen Gesellschafts= ftruftur erflärt.

Im Mittelstande aber vereinigte sich in der Auffassung jener früheren Zeiten alles, was nicht zum Abel und nicht zum niederen Bolf gehörte. Er trug in unserem Sinne kein ausgesprochenes

Rlaffengepräge, sondern erschien bald mehr als Gruppe aller mittel= mäßig begüterten Personen, bald mehr als die der Gebildeten. So fahen die Goethe, Niebuhr, Humboldt, Begel ihre Zeit an, wenn beispielsweise Goethe (im "Bürgergeneral") von dem "hübschen, wohlhabenden Mittelftand" als von der Schlippermilch fpricht, die übrig bleibt, nachdem der saure Rahm (die Reichen) abgeschöpft ist; oder (in seinen Bemerkungen über "Deutsche Literatur") von den "Bemühungen" (um die deutsche Sprache), "welche nunmehr der ganzen Nation, besonders aber einem gewissen Mittelstande zugute geben, wie ich ibn im besten Sinne des Wortes nennen möchte". "Sierzu gehören", fährt er dann fort, "bie Bewohner fleiner Städte, deren Deutschland fo viele wohlgelegene, wohlbestellte gahlt. Alle Beamten mit Unterbeamten daselbst, Sandels= lente, Fabrikanten, vorzüglich Frauen und Töchter folcher Familien, auch Landgeistliche, sofern sie Erzieher find an Personen, die sich zwar in beschränkten, aber doch wohlhäbigen, auch ein sittliches Behagen fördernden Verhältnissen befinden." Das ist derselbe Mittelstand, "in welchen (nach dem Ausdruck Hegels) die gebildete Intelligeng und das rechtliche Bewußtsein des Bolfes fällt", der nur entstehen kann "durch die Berechtigung besonderer Kreise, die relativ unabhängig find, und durch eine Beamtenwelt, beren Willfür sich an solchen Berechtigten bricht."

Unentwickelt, wie die modernen Klassen selber waren, trat auch ihr Gegensatz noch nicht merkbar hervor und wurde von den Unterschieden der Bildung, des Besitzes, des Beruses, des politischen oder religiösen Glaubensbekenntnisses überwuchert. Gewiß hatte Lorenz von Stein recht, wenn er im Jahre 1842 schrieb, daß man in Deutschland eine Theorie der Gesellschaft noch nicht besitze oder auch ihren Mangel nicht fühle, "weil das Leben der Gesellschaft und der Kampf ihrer Elemente noch zu keiner selbständigen Entwicklung gekommen" sei. In den Märztagen des Jahres 1848 ging dann ein erstes Ihnen von den gewaltigen Umgestaltungen auf, die in dem Bau der Gesellschaft sich zu vollzziehen eben begonnen hatten.

Im Grunde bringen diese Feststellungen demjenigen nichts Neues, der dieses Werk aufmerksam gelesen hat. Denn ein großer Teil seines Inhalts erschöpft sich ja in dem Nachweise, daß erst dem neunzehnten Jahrhundert, genauer: dessen zweiter Hälfte, es vorbehalten war, das kapitalistische Wirtschaftssystem in Deutsch=

land zu allgemeiner Verbreitung zu bringen. Also fonnten auch bis um die Mitte des Jahrhunderts jene sozialen Klassen noch nicht hervortreten, die Positiv und Negativ dieses Wirtschaftssystemes bilden. Während mit der Schilderung des Werdens und Wachsens des Kapitalismus, wie sie im voraufgehenden Buche zu geben versucht wurde, auch schon der Nachweis geführt ist, daß nun der wesentliche Inhalt der gesellschaftlichen Neugestaltung, die das letzte halbe Jahrhundert Deutschland brachte, eben die Heraussbildung der beiden modernen sozialen Klassen: der Bourgeoisse und des Proletariats, gewesen ist.

Ich muß nun aber der Phantasie des Lesers doch wohl noch mit einigen weiteren Angaben zu Hilfe kommen, damit die toten Ziffern, die ihn über Zunahme der Kapitalinvestierungen, Tendenz zur Vergrößerung der Unternehmungen usw. unterrichtet haben, Leben für ihn gewinnen und er Menschen von Fleisch und Blut, lebendige Bourgeois und Proletarier hinter ihnen erblicke.

### II. Bourgeoisie und Proletariat

Was die deutsche Bourgeoisie noch in den 1840er Jahren kennzeichnet, war, wenn ich so sagen dars, ihre Unsertigkeit.

Bier stand sie noch mit einem Fuße in der Feudalwirtschaft, dort im Handwerk. Mit der halbseudalen Färbung meine ich nicht einmal die landwirtschaftliche Bourgeoisie, die natürlich eben= falls noch mehr als heute sich vielfach im Buppenstande befand: auch die industrielle Bourgeoisie trug vielfach noch die Gierschalen des Feudalspftems an sich. So berichtet beispielsweise von Oberschlesien Beter Mischler: "Der Grundherr ift hier Eigentümer der Gifenerze und verhüttet jährlich nur jo viel, als bei jenen Sol3= vorräten möglich ist, die für ihn auf anderem Wege nicht ver= wertbar sind." Welch ein seigneurial-unbourgeoiser Zug! Aber noch deutlicher haftete der vormärzlichen Bourgeoifie ihr handwerks= mäßiger Charafter an. Der Bergbau wurde noch größtenteils von Gewerfschaften betrieben, die Unternehmungen in den meisten Wirtschaftszweigen waren, wie wir gesehen haben, klein, ihre Inhaber stellten nicht mehr als das dar, was wir fleinkapitalistische Unternehmer nennen. Dazu fam, daß auch persönlich die Herfunft der Fabrif= und Handelsherren viel mehr als jest — angesichts des geringen Ausmages der Betriebe - aus den niederen Ständen erfolgte, also noch keine eigentliche bourgeoise Überlieserung vorhanden war. Einzelbelege für diese Zustände bringt mein Kapitalismus im zwanzigsten Kapitel des ersten Bandes. Heute ist zwar, wie wir wissen, der kleinkapitalistische Unternehmer keineswegs verschwunden, er gibt doch aber nicht mehr den Ton an, den vielmehr der neue Typ des Großbourgeois bestimmt.

Cbenjo wie noch vor fünfzig Jahren die Bourgeoisie unfertig war, war fie undifferenziiert in dem Sinne, daß die Vertreter der verschiedenen Anlagesphären des Kapitals vielfach noch in einer und berselben Berson vereinigt waren. Das Banffapital mar, wie wir sahen, noch nicht durchgängig verselbständigt, also fehlte auch noch der reine Bankiertyp; das Industriekapital ebensowenig, denn in der hausindustriellen Organisation sind Kaufmann und Induftrieller identisch. Seitdem ift nun der Großinduftrielle, jener Mann mit der schweren, flirrenden Ruftung, als felbständiger Darsteller auf der Schaubühne erschienen. Un der Richtigkeit der Beobachtung, daß die Bourgevisie sich differenziiert habe, andert auch nichts die uns bekannte Tatsache, daß feit einiger Zeit eine Tendeng des Bantfapitals besteht, in die Produktionssphäre bin= überzugreifen. Denn trot ihrer ift bisher von einer Personal= union der beiden Rapitalistentupen nur wenig zu beobachten ge= wesen. Bielmehr wird man getroft behaupten fonnen, daß es heute ebensoviele unterschiedliche Bourgevistypen gibt, als das Kapital Unlagesphären hat: den Bantier, den Raufmann, den Transport= unternehmer, den Industriellen, den Landwirt, über denen gleichjam in wejenlojem Scheine ber Bertreter bes abstraften, bes unradizierten Rapitals: ber Börfianer, ber Spefulant einher= schwebt.

Welch eine reizvolle Aufgabe, diese verschiedenen Thpen in ihrer psychologischen Eigenart zu schildern! Wie vieles ließe sich auch troß Zola noch darüber schreiben. Aber es ist hier doch wohl nicht der Ort, sich der Lösung dieser Aufgabe zu unterziehen. Später einmal! Im allgemeinen habe ich ja eine kurze Seelenanalyse des persekten Unternehmers oben, im vierten Kapitel, zu geben versucht. Das, was sie alle eint, ist: die Vorherrschaft des Erwerdstriebes, ist der ökonomische Kationalismus, ist das Interesse an einer freiwirtschaftlichen Organisation im Innern des Landes. Die wichtigsten Differenzen in ökonomischer Hinsicht erzgeben sich aus der verschiedenen Stellung zur Warenzirkulationspolitik. Hier gehen auch die Industriellen je nach ihren Branchen

auseinander. Go beobachten wir Spaltungen in den Reihen der Bourgeoifie, sobald die Politif der Borse und namentlich die Politif bes auswärtigen Handels in Frage fommt. Gerade jest laffen fich wieder lehrreiche Studien anstellen über die Scheidung in Schutzöllner und Freihandler. Freihandler von Natur find: die Bertreter des Bant- und Börjen-, sowie des Sandelsfapitals, zusammengeschlossen im Augenblicke im Handelsvertragsverein, dem Berein der Kommerzienräte. Sie erhalten Zuzug aus der Induftrie, sofern biefe: 1. ftark an ber Ausfuhr ihrer eigenen Erzeug= niffe, 2. start an der Ginfuhr fremder Roh- und Silfsstoffe ober fremder Halbsabrikate intereffiert ift. Schlechthin freihandlerisch ist natürlich diejenige Industrie, die fremde Produtte für ihre eigenen Ausfuhrartitel verarbeitet, was beispielsweise für die chemische Industrie im weiten Umfange zutrifft. Im allgemeinen ift die Industrie um so freihandlerischer, je mehr fie sich der Fertigfabrifation nähert, während die typischen Bertreter der Schutzoll= interessen die Halbsabrikatindustrien, namentlich die Garn= und Gifeninduftrie find. Solange in unferer Handelspolitik Grundsat aufrecht erhalten wird, Rohstoffe zollfrei hereinzulaffen, muß die Tendeng gur Schutzöllnerei in den Reihen unserer Induftriellen immer stärker werden. Denn wie wir gesehen haben, wird der Berarbeitungsprozeg der Rohftoffe immer ausschließlicher in das Inland verlegt, während die Bedeutung des Erports für die meisten und wichtigften Industrien verhältnismäßig immer mehr abnimmt.

Es fragt sich, ob irgendeine Möglichkeit besteht, wenigstens die quantitative Bedeutung der Bourgeoisie sür die mosderne Gesellschaft einigermaßen zu bestimmen. Man wird zunächst daran denken, ihren Umfang zissermäßig sestzustellen. Das ist nicht so leicht, wie es scheinen möchte. Was sich ermitteln läßt, ist die Zahl der Betriebe in den verschiedenen Sphären des Wirtschaftslebens. Doch gibt diese doch nur ein sehr unvollkommenes Bild. Wir wissen, wie weit Wirtschaftseinheit und Betriebseinheit auseinandersällt; wir wissen aber serner, daß bei der unpersönslichen Gesellschaft überhaupt kein nachweisbarer Zusammenhang zwischen Betrieb und Kapitalist mehr besteht. Immerhin gewährt die Betriebsstatistis eine annähernde Vorstellung von der Stärke unserer Klasse. Als Kern der Bourgeoisie sind die großkapitaslistischen Unternehmer selbst anzusehen, d. h. diesenigen, die durch

eigenes Sachvermögen in den Stand gesetzt find, die Idee der kapitalistischen Wirtschaft rein und selbständig zur Durchführung zu bringen. Man wird ohne weiteres die Inhaber von Betrieben mit mehr als 50 Versonen in allen Zweigen der Bourgeoisie, wie fie hier zunächst gemeint ift, zurechnen dürfen. Das waren 1895 im Gebiete der von der Gewerbestatistik umfaßten Wirtschafts= zweige, also von Industrie, Handel und Verkehr, also wesentlich allen mit Ausnahme der Landwirtschaft: 18953. Ihre Zahl hat sich seit 1882 verdoppelt: damals betrug sie erst 9974. Run stecken aber Vollblutbourgeois massenhaft auch schon unter ben Inhabern von Betrieben mit 11 bis 50 Personen. Man wird beispielsweise die Leiter von Handelsunternehmungen dieser Größe fämtlich dahin rechnen können, das wären (1895) 10023; aber auch in den übrigen Gewerbezweigen fängt der Bourgeois oft genug schon unter 50 Arbeitern an; man denke an großstädtische Müller und ähnliche Leute. Rechnen wir also nochmal ein Drittel, rund 23 000 bourgeoije Eristenzen in dieser Gruppe heraus. Wieviel Prozent der Großlandwirte der Kapitalistenklasse zuzurechnen find, entzieht sich jeglicher Schätzung; fagen wir ebenfalls ein Drittel, also rund 8000. Dann erhielten wir als Gesamtsumme für die Kerntruppe der Bourgeoifie rund 60000 Röpfe im Jahre 1895, am Schluffe bes Jahrhunderts also vielleicht 70-75000. Diese Schätzung findet in ber Ginkommensftatistif ihre Bestätigung. In Preußen hatten über 12500 Mark Ginkommen (1901) 54959 Versonen, in gang Deutschland also rund 90000 Personen. Von diesen find die Vertreter der Gentilhommerie, sowie die der liberalen Berufe abzurechnen. Man wurde dann eher noch auf eine niedrigere Summe kommen. Ginschließlich ihrer Angehörigen gabe es also in Deutschland am Schlusse des neunzehnten Jahrhunderts etwa 200 bis 250 000 Vollblutbourgeois, die somit knapp ein halbes Prozent ber Bevölferung ausmachen würden.

Nun wäre es aber ganz und gar verkehrt, mit dieser Ziffer die gesamte Bourgeoisklasse umfassen zu wollen. Denn wenn wir unter der Bourgeoisse alle am kapitalistischen Wirtschaftssysteme als solchem und nur an diesem interessierten Wirtschaftssubjekte verstehen wollen, so gibt es deren offenbar sehr viele auch außershalb der Reihen der großkapitalistischen Unternehmer. Man kann sie als bourgeoisoide Elemente bezeichnen. Es gehören hierher:

1. Alle wirtschaftlich selbständigen Eristenzen oder diejenigen,

die es sein möchten, und zwar unter Anerkenntnis des Erwerdsprinzips, des ökonomischen Rationalismus und einer freiwirtschaftelichen Rechtsordnung. Also das, was ich kleinkapitalistische Unternehmer nenne, auch ein kleiner Teil der änßerlich als Handwerker auftretenden Personen, viele Krämer, die meisten Hausbesitzer, Agenten, zahlreiche Wirte, Börsenjobber usw., endlich auch ein je nach Lage der Dinge größerer oder geringerer Bestandteil des Bauerntums, sagen wir: diesenigen Bauern, die Farmer geworden sind.

2. Alle wirtschaftlich unselbständigen Cristenzen, die aber gleichsam als Gefährten des kapitalistischen Unternehmers, als seine Stellvertreter wirken, in der Regel auch unmittelbar an dem wirtsichaftlichen Erfolge der Unternehmung beteiligt sind. Also die Tantiemedirektoren, die Tantiemeprofuristen, die Tantiemepremiers in den großen Magazinen und ähnliche.

Wie viele das tatjächlich sind, wird sich kaum mit einiger Zuverlässigkeit feststellen lassen, namentlich weil der Prozentsatz des kapitalistisch gefärbten Bauerntums ganz unbestimmbar ist. Nur um einen Anhalt zu haben, werden wir etwa die Zahl der Perssonen mit mehr als 3000 Wark Einkommen hier einsetzen dürsen. Das waren in Preußen (1901) abzüglich der schon verrechneten Personen mit mehr als 12500 Wark Einkommen 380737, in Deutschland also rund 650000 Personen, mit ihren Angehörigen rund 2 Millionen, die also jener Viertelmillion Vollblutbourgeois noch zuzuzählen wären. So daß wir die gesamte Bourgeoisklasse auf etwa  $2^1/_4$ — $2^1/_2$  Millionen Köpfe, etwa 3— $5^0/_0$  der Bevölfezrung, zu veranschlagen hätten.

Auf welche Weise es dieser kleinen Minderheit gelingt, sich eine so einflußreiche Stellung in den modernen Staaten zu erobern, ist hier nicht darzustellen. Ich will nur darauf hinweisen, daß, wenn in Deutschland die Bedeutung der Bourgeoisie im politischen und öffentlichen Leben eine so sehr viel geringere ist als in anderen Staaten, dies seinen Grund gewiß auch in dem noch zu erwähnenden Prestige der von den maßgebenden Monarchien nach wie vor gepflegten und gehegten Gentilhommerie hat. Vor allem aber doch wohl darin, daß der deutschen Bourgeoisie zur vollen Entfaltung ihrer Kraft zwei Bedingungen sehlen, die sie anderswo ersüllt sindet oder sand: zunächst die Bundesgenossenssenssensfenschaft des Kleinbürgertums und des Proletariats, die sich bei uns zu selb=

ständiger Interessenvertretung durchgekämpft haben (hier ist der spätere Zeitpunkt der kapitalistischen Entwicklung in Deutschland von großem Einfluß gewesen!), sodann die geringere Durchschlag&= fraft des Geldes in unserem öffentlichen Leben. Wo, wie in Amerika, der Dollar alles vermag, muß notwendig diejenige Klasse unumschränft herrschen, die über die meisten Dollars verfügt. Es fommt hingu, daß breite Schichten ber beutschen Bourgeoifie in ihrer verständlichen Angst vor völliger Bereinsamung die von ihr ökonomisch abhängigen Arbeiter durch eine blinde Gewaltwolitik sich dienstyflichtig erhalten möchten (indem man die Fiftion aufzustellen fucht: das proletarische Arbeitsperhältnis sei dasselbe wie das patriarchalische der Feudalwirtschaft, bei dem allerdings der Arbeiter ber geborene Basall seines Gutsherrn ist) und daß sie damit sich die Sympathien weiter Kreise des gebildeten Bürgertums verscherzt Dadurch ist es gekommen, daß auch die Intelligenz des Landes bei uns der Bourgeoisie viel fremder gegenübersteht als andersmo.

\* \*

Positiv und Negativ der kapitalistischen Organisation nannte ich Bourgeoisie und Proletariat. Dieses entwickelt sich also mit Notwendigkeit im gleichen Maße wie jene. Und das Ergebnis des neunzehnten Jahrhunderks in sozialer Hinsicht ist ebenso die Entitehung einer Bourgeoisie wie eines Proletariats, das heißt also einer in den fapitalistischen Unternehmungen beschäftigten Lohnarbeiterklasse, einer "Klasse der nichtbesitzenden Arbeiter", wie schon Lorenz von Stein richtig befinierte nach bem Vorgange Louis Blanc, der das "peuble" bezeichnete als "l'ensemble des citoyens qui ne possédant pas de capital dépendent d'autrui complètement, et en ce qui touche aux premières nécessités de la vie". Wir fonnen etwas genauer es dahin ausdrücken: es entstand die Rlasse der auf reinen und festen Geldlohn gestellten, ohne oder mit gang furger Ründigungsfrist für eine bestimmte Arbeit angeworbenen Nurlohnarbeiter. In diesem eng umschriebenen Sinne ist das Proletariat in Deutschland erst während der zweiten Sälfte bes Jahrhunderts zur Entwicklung gelangt.

Ühnlich wie die Bourgevisie hat es einen Zustand ber Unfertigkeit, des Übergangs ersebt, der für die gewerblichen Arbeiter um die Mitte des Jahrhunderts, für andere Gruppen erst später sein Ende findet und der in der Sphäre der Landwirtschaft heute noch nicht völlig verschwunden ist. Er wird da= durch gekennzeichnet, daß der Lohnarbeiter in einem Handwerk oder einem kleinen Landwirtschaftsbetriebe eine Nebenbeschäftigung hat, daß aber das Arbeitsverhältnis felbst die Gierschalen der feudalen oder handwerksmäßigen Wirtschaftsversassung noch an sich trägt. In der Landwirtschaft finden wir bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts fast allein (außer dem jugendlichen Gefinde) den Inften oder den Dreschgärtner, deren Arbeitsverfassung gleichermaßen dadurch gefennzeichnet wird, daß sie auf langfriftigen Berträgen und einem Unteilsverhältnis gur Gutswirtschaft beruhte. Näheres siehe im Kapitalismus: im fünften Rapitel des zweiten Bandes. Ober wo fein Anteilsverhältnis, feine formliche Eingliederung in die Gutswirtschaft bestand, besaß doch der ländliche Arbeiter der Regel nach ein eigenes fleines Unwesen zu eigen oder in Pacht wie der westfälische Heuerling. Ebenso wie es auch ber Schiffer an der Ruste oder der gewerbliche Arbeiter zu besitzen pflegte. Das Arbeitsverhältnis dieses letteren wird dann insbesondere durch seine noch gang und gar handwerksmäßige Gestaltung gefennzeichnet. Überall: bei Papier und Gifen, bei Leder und Geweben begegnen wir bis um die Mitte des Jahrhunderts dem "Meister" mit seinen "Gesellen", die wohl zuweilen noch als Knechte bezeichnet werden. Naturallöhnung und langfristige Kontrafte sind auch in den Gewerben nichts Seltenes, namentlich finden wir fie in der Montanindustrie, die überhaupt am gaheiten an ben alten Formen gehangen und fie erft in ben 1860er Jahren gang abgestreift hat.

Wie sich dann die Lage des Arbeiters, namentlich aber des gewerblichen Lohnarbeiters unter dem Einflusse des zu seiner Entsaltung drängenden Kapitalismus gestaltet, ist so oft dargestellt, das Lied von Elend und Jammer, von Mißhandlung und Ausbeutung, denen er ost genug ausgesetzt wurde, ist von so vielen vor mir in ergreisenden Tönen gesungen worden, daß ich den Leser zu langweilen fürchten müßte, wollte ich an dieser Stelle abermals eine Schilderung von dem "Gange zwischen den Mauern" geben, den das Proletariat zurückgelegt hat und noch immer weiter wandelt. Was hier zur Vollziehung gelangt ist, sind in der Tat allgemeine Erscheinungen internationalen Charakters und deshalb doppelt bestannt. Sie heißen: Kinderarbeit, Frauenarbeit, Nachtarbeit, übers

langer Arbeitstag, ungefunde Arbeitsräume, Unfallgefahr, Lohndruck. Arbeitslosigfeit und wie sonst noch! Will man jedoch der Wahr= heit die Ehre geben, so wird man bei einer Darstellung deutscher Arbeiterzustände immer hinzusügen muffen: daß bei une die Glends= erscheinungen nicht in gleichem Umfange und in gleicher Schärfe aufgetreten sind, wie beispielsweise in England und Frankreich. Das hat wohl vor allem seinen Grund wiederum in der Tatsache, daß der Kapitalismus in Deutschland soviel später zur Entfaltung gelangt ist wie in ienen Ländern und beshalb die Reaftions= bewegungen gegen die Lusbeutung der Arbeiter durch den Kapita= lismus verhältnismäßig früher in die Erscheinung getreten sind als in den wirtschaftlich weiter fortgeschrittenen Staaten. Wir durfen nicht vergessen, daß Deutschland seine kapitalistische Laufbahn erft antrat, nachdem die Erfahrungen der Chartistenbewegung, der französischen Revolten und Revolutionen der 1830 er und 1840 er Jahre vorlagen, nachdem der Carlylismus Gemeingut vieler Ge= bildeten geworden mar, nachdem die Ideen des Arbeiterschutes in jahrzehntelangen Rämpfen bereits sich siegreich zur Anerkennung durchgerungen hatten.

Aber wenn das Bild von der Lage des Proletariats in Deutschland auch niemals ganz jo duftere Tone aufzuweisen hat wie in anderen Ländern, so bleibt es doch in seinen Grundlinien basselbe wie überall. Ind diese sind berart, daß jeder, der Augen au sehen und ein Berg zum Fühlen hat, es begreiflich finden wird, wenn jene, die das neue Leben führen follen, mehr Schattenseiten als lichte Stellen darin erblicken. Zwei Nöte hat ber Kapitalismus der arbeitenden Bevölkerung gebracht, die bisher nicht in der Welt gewaltet hatten: die Entgeistigung der Arbeit und die bedingungs= loje Unterwerfung bes rechtlich Freien unter ben Willen eines anderen: die ökonomische Sklaverei, wie man es nennen mag. Entgeistigt aber mußte die Arbeit werden, wie wir an tausend Stellen gesehen haben, um die Anwendung der modernen Technik und der höchst entwickelten Betriebsorganisation dem Unternehmer zu ermöglichen. Die Verrichtung mechanischer Handgriffe unter hngienisch ober ästhetisch widerlichen Arbeitsbedingungen war das Gegenteil von dem, mas der lebendige Mensch gur Betätigung seiner Gesamtpersönlichkeit bedurfte. Und damit murde es zur furchtbaren Gewißheit, daß die technische Arbeit im Rahmen ber Wirtschaft ihre ethisch und ästhetisch segensreichen Wirkungen ein=

gebüßt, daß die Arbeit des Prosetariers für ihn aufgehört hatte, das Heisigste und Kostbarste zu sein, was ein Mensch auf Erden besitzen kann. Ich möchte es als das gewaltigste und folgenreichste Ergebnis aller Wirkungen der kapitalistischen Entwicklung auf die Arbeiterschaft bezeichnen, daß sie dieser die Arbeit als höchstes Gut genommen hat. Wogegen selbst jene Abhängigwerdung, jene Unsfreiheit, von der ich sprach, an Bedeutung zurücktritt.

Das bewußte Streben, diefen Wirkungen zu entfliehen, findet in ber modernen Arbeiterbewegung feinen Ausdruck. Diefe Bewegung kann als Ganzes in der Anschauungswelt des Proletariats nur ein Ziel haben: die Befreiung vom Kapitalismus durch die Schaffung einer neuen Wirtschaftsorganisation, die technisch auf höchfter Stufenleiter fteht (um die Maffe ernahren zu konnen), aber der favitalistischen Spite entbehrt, also einer Bedarfsdeckungswirtschaft mit Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, berjenigen, die wir als sozialistische oder genossenschaftliche Wirtschaft zu bezeichnen gewohnt sind. Db ein solches Wirtschaftssystem bas Sehnen bes Proletariats stillen würde, ob insonderheit Arbeit und Freiheit, auf deren Wiedereroberung sein Trachten gerichtet ist, ihm barin beschieden sein möchten, steht babei gar nicht in Frage und mag berechtigten Zweifeln bei allen Ungläubigen begegnen. Genug, daß das Proletariat diese höchste Form wirtschaftlicher Ordnung als Ideal notwendig braucht, wenn es überhaupt mit seinem Denken und Streben an irgendeiner Stelle ausruhen will und (wie hinzugefügt werden muß) diefes Denfen und Streben über diese Welt hinaus fortzuseten nicht mehr vermag, also bes religiösen Trostes in seinen Leiden beraubt ift.

Vor fünfzig Jahren war die Arbeiterschaft jung genug, um zu träumen, daß die Stunde ihrer Befreiung geschlagen habe. Im Jahre 1847 sprach Karl Mary gewiß nicht nur seine und seiner näheren Freunde Meinung auß, sondern gab den Hoffnungen Tausender Außdruck, wenn er schrieb: "Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptausmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht und ... weil ... die deutsche bürgerliche Revolution ... nur das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein kann." Heute lesen die Arsbeiter selber, wo sie nicht noch ganz im Banne irgendwelcher geswissenloser Versührer stehen, solche Worte mit einem wehmütigsressignierten Lächeln. Ein halbes Jahrhundert des vergeblichen

Harrens hat hingereicht, um das Proletariat immer mehr davon zu überzeugen, daß der ersehnte Zustand nicht erträumt, auch nicht ertrott werden kann, sondern erarbeitet werden müsse. Das hat einer großen, politischen Arbeiterpartei ihre Daseinsberechtigung verschafft, das hat der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung, wie wir sie nennen, zu kräftigem Leben verholsen.

Millionen folgen heute bei ben Bahlen dem Rufe der Sozial= demofratie, die ja doch immer die Arbeiterpartei schlechthin bleiben wird, um Männern ihre Stimme gu geben, die in mubseligem Ringen Gesetzgebung und Verwaltung im Interesse bes Proletariats umzugestalten bemüht find. Der Zauber bes erften leidenschaftlichen Aufstrebens ift freilich dabin. Den Beift, der von einer kleinen Schar begeifterter Revolutionshelben ausging, vermag eine Reformpartei, die nach Millionen gahlt, nicht mehr aufzubringen. Auch hier hat die Quantität die Qualität erseben müffen. Auch die "foziale Bewegung" ift dem allgemeinen Schickfale zum Opfer gefallen und ift langweilig geworben, in bem Maße wie sie praktisch wurde. Wollte sie etwas erreichen, in dem heutigen technisch komplizierten Gesellschaftsleben, so mußte fie alle Spigen abbrechen, alle großen Pringipien fahren laffen. Sie mußte bie geistreichen Leute unschädlich machen, um tüchtige Routiniers an ihre Stelle zu segen: was follte Mary heute in der Redaktion der "Neuen Zeit" ober gar ber "Sozialistischen Monatsheste", was sollte Lassalle im Reichstage anfangen! Db "orthodor", ob "revi= sionistisch": aus ber alten Sette ber Utopisten, Revolutionare und Prinzipienreiter ist die große Partei der Opportunisten und Alffommodisten geworden.

Der beste Beweis dafür ist das sieghafte Vordringen der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung, allen Beschwörungen der alten Schule zum Trot. Zu hunderttausenden strömen die Arbeiter heute unter die Fahne ihrer Gewerkschaft, mag diese von Sozialdemokratie, Zentrum oder Freisinn errichtet sein, um ihre Rechte im ehrlichen Kampse mit dem Unternehmertume zu verzteidigen. Diese Bewegung aber beruht der Idee nach recht eigentslich auf einem Kompromiß zwischen Sozialismus und Kapitalismus, oder, wenn man den Ansdruck vorzieht, auf einer Verwirklichung des Sozialismus bei Lebzeiten des Kapitalismus, wie ich das in meiner Schrift "Dennoch" (die ich ebenso wie meine Sammlung von Vorträgen über den "Sozialismus und die soziale

Bewegung im neunzehnten Jahrhundert" in jedermanns Hand versmute) aussührlich erörtert habe. Wie denn der Konsclift zwischen Kapital und Arbeit seiner Lösung, wie die Gegensäße zwischen Sozialismus als Ideal und Kapitalismus als Wirklichkeit ihrem Ausgleiche offenbar ganz allgemein immer näher gesührt werden sollen durch eine langsame Einfügung sozialistischer Gedanken in das Gebäude des kapitalistischen Wirtschaftssystems: Gewerkvereine, Arbeiterschuß, Arbeiterversicherung, Genossenschaftsbildungen, Versstaatlichung und Verstadtlichung haben eine Spoche der sozialen Entwicklung eröffnet, die man vielleicht nicht ganz unzutreffend als Sozialkapitalismus bezeichnen kann. Wobei Kapitalismus Hauptwort und sozial Beiwort ist.

Die "soziale Frage", die unsern Vätern so viel Kopf=
zerbrechen machte: wie eine kapitalistisch= sozialistische Gesellschaft zu organisieren sei, ist tatsächlich am Ende des Jahrhunderts gelöst. Das heißt: die Prinzipien sind sestgelegt. Ihre Aus= sührung wird das mühsame Werk der staatsmännischen Technik sein müssen.

Wieberum macht uns die Frage Pein, ob sich der Bestand= teil, den die Klasse des Proletariats von der Gesamt= bevölkerung ausmacht, ziffermäßig wenigstens annäherungs= weise bestimmen lasse. Wiederum möchte ich zwischen echtem Pro= letariat und proletaroiden Existenzen unterschieden wissen, wenn ich die Beantwortung jener Frage unternehme.

Vollblutproletarier sind alle diejenigen Lohnarbeiter, die in rein= — gleichgültig diesmal im Gegensatz zu oben: ob klein= oder groß= — kapitalistischen Unternehmungen beschäftigt sind. Bei welcher Betriedsgröße man diese ansangen lassen will, ist sreilich wieder zweiselhast. Man wird einen Spielraum lassen und sich mit Höchst= und Mindestzissern begnügen müssen. Sicher kapitalistisch sind alle Unternehmungen, in deren Betrieden mehr als 20 Personen beschäftigt sind. In solchen Betrieden ermittelte (1895) die Gewerbestatistif — also in Industrie, Handel und Verkehr — 265317 Angestellte und 3656254 Arbeiter, zussammen 3921571 Personen. Will man hiervon 21571 Ansgestellte bourgeoisoiden Charakters in Abzug bringen, so ersgäben sich 3,9 Millionen rein proletarische Existenzen, wobei allerdings die Staats= und Gemeindearbeiter den übrigen Lohn= arbeitern gleichgestellt sind. Wollte man auch diese noch abs

rechnen, so blieben etwa 31/2 Million einwandfreier Vollblut= proletarier übrig, die mit ihren Angehörigen 13-14 % der Gesamtbevölkerung ausmachen würden. Bu diesen sind nun aber noch die in landwirtschaftlich kapitalistischen Unternehmungen be= schäftigten Arbeiter hinzugugählen. Wie viele das sind, entzieht sich jeder Schätzung. Ich will einmal annehmen etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Arbeiter — rund 11/2 Millionen. wären insgesamt rund 5 Millionen oder einschließlich der Un= gehörigen etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Nun gehören aber sicher auch viele "gewerbliche" Betriebe unter 20 Personen zu kapitalistischen Unternehmungen. In solchen mit 6-20 Per= sonen, die wohl größtenteils noch in Frage kommen, waren (1895) 126220 Angestellte und 1224006 Arbeiter, zusammen 1350226 Bersonen gegen Lohn beschäftigt. Will man diesen etwa noch rund 650000 landwirtschaftliche Arbeiter zurechnen, so ergäben sich rund 2000000, die die Biffer jener obigen zweifellosen Vollblutprole= tarier auf 7000000 erhöhen würden. Bon der Gefamtbevölkerung würden es dann etwa 331/30/0 fein. So daß man fagen fann: die Klaffe des echten Broletariats macht von der Gefamtbevölkerung ein Fünftel bis ein Drittel aus. Und ficher find diese Bestand= teile ber Bevölferung so gut wie gang ein Erzeugnis bes letten Jahrhunderts. Gin Fünftel bis ein Drittel heute! Während Mark schon im Jahre 1847 meinte: "Die proletarische Bewegung ift die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Inter= effe der ungeheuren Mehrzahl." Das war wohl zu jener Zeit, selbst für die westeuropäischen Länder, eine "ungeheure" Über= treibung, wenigstens wenn man das Proletariat in seinem stritten Berstande fast, wie es Marx doch tat. Ganz anders natürlich gestaltet sich das Bild, sobald man jenen Bollblutproletariern das zahlloje Halbblut zugählt. Darunter verstehe ich also alle, fagen wir einmal, Habenichtse, die besitzlose Bevölkerung, den peuple in jenem umfaffenderen Sinne, wie ihn Louis Blanc wohl nicht meinte, aber doch in Wirklichfeit bezeichnete, wenn er diejenigen Bürger darunter verstand, qui ne possédant pas de capital dépendent d'autrui complètement, einschließlich ber gang winzigen, wir fagen richtig proletarischen, Eristenzen unter den "felb= ständigen" Landwirten und Gewerbetreibenden.

Indem ich die bereits gezählten Vollblutproletarier noch ein= mal mit berücksichtige, ergibt sich aus den Ziffern der Berufs= und

Gewerbezählung von 1895 folgende Rechnung der proletarischen und proletaroiden Existenzen in Dentschland:

| 1. Alle gegen Lohn beschäftigten Personen in In-      |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| dustrie, Handel, Verkehr und Landwirtschaft,          | 0.400.055 |
| tingsprepting to tingspread and                       | 3438377   |
| ***************************************               | 2327571   |
| 2. Lohnarbeit wechselnder Art, häusliche Dienste usw. | 432491    |
| deren Angehörige                                      | 453041    |
| 3. Alle Unterbeamten (die e Personen der Gruppe E     |           |
| der Berufszählung) einschließlich der Unteroffiziere  |           |
| und Gemeinen des Heeres                               | 769822    |
| deren Angehörige                                      | 270249    |
|                                                       | 1339316   |
| 5. Alleinmeister im Gewerbe                           | 1035580   |
| deren Angehörige                                      | 1671468   |
| 6. Einzelselbständige ("Betriebe mit einer Person")   |           |
| in Handel und Verkehr                                 | 453805    |
| deren Angehörige                                      | 791372    |
| 7. Einzelselbständige ("Betriebe mit einer Person")   |           |
| in der Hausindustrie                                  | 232033    |
| deren Angehörige                                      | 258232    |
| 8. Landwirte mit einer Wirtschaftsfläche von weniger  |           |
| als 2 ha                                              | 525297    |
| deren Angehörige                                      | 1107659   |
| Insges.: "niederes Bolt", "arbeitende Bevölkerung" 3  |           |

oder 67,5%, etwas über zwei Drittel der Gesamtbevölkerung. Dazu kommen dann noch ein paar tausend Gärtner und Fischer.

Das ist zwar immer noch nicht die "ungeheure", aber doch die große Mehrzahl der Bevölkerung: etwa der Zuschuß, den das neunzehnte Jahrhundert Deutschland an Einwohnern gebracht hat, zumal wenn wir die in jener Zisser mitgezählten, bei der Festsstellung der bourgeoisiden Existenzen bereits berücksichtigten Perssonenkategorien (höhere Angestellte usw.) und die vielleicht noch darin enthaltenen kleinbürgerlichen Elemente wiederum in Abzug bringen.

Wir hätten übrigens müheloser zu annähernd denselben Ziffern gelangen können, wenn wir uns der Einkommensstatistik als Führerin anvertraut hätten. Jene 35 Millionen sind nämlich ungefähr diejenigen Personen, die weniger als 900 Mark Ginskommen beziehen. Im Jahre 1895/96 waren das in Preußen 21165032 oder 68,7% der Gesamtbevölkerung.

## III. Handwerker und Junker

Was aber, so werden wir nun fragen, ist aus den alten Rlaffen geworden, die wir am Anfange des Jahrhunderts Deutsch= lands Gejellichaft bilden faben, mahrend folchergeftalt, wie es jene Bahlen zum deutlichen Ausdrucke bringen, zwei neue Rlaffen mächtig emporgewachsen sind? Hat sich bewahrheitet, was Karl Mary im Jahre 1847 voraussagte: daß die Epoche der Bourgeoisie die Klassengegenjätze vereinfachen werden? Satte er recht, wenn er ausrief: "Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große einander direkt gegen= überstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat?" Ich glaube nicht. Man wird vielmehr jagen muffen, daß eher das Gegenteil eingetroffen ift. Huch das Klassenverhältnis in der modernen Gesellschaft hat sich differenziiert. Es ist gerade eber ein Merkmal früherer Geschichtsepochen, daß sich jeweils ein großer Rlassen= gegenfatz heraushebt, mährend heute sich die Klassengegensätze häusen, die Strebungen sich mannigsach nuancieren. Man wird diese Tatsache damit in Berbindung bringen durfen, daß der ge= samte historische Vorgang der gesellschaftlichen Neubildung heute jo rafch fich abspielt, daß die bestehenden Alaffen gar feine Zeit zu einem langsamen natürlichen Tobe haben, sondern noch mag auch ihre ökonomische Basis stark erschüttert sein — die Kraft zur Geltendmachung ihrer Interessen in Politif und Gesellschaft sich bewahren, wenn neue Klassen längst emporgetaucht sind und ihren Entwicklungsgang begonnen haben.

Genug: im neuen Deutschland sind die Klassen der vorkapistalistischen Zeit ganz und gar nicht verschwunden. Auch von der "neuen Gesellschaft" bildet zunächst das Kleinbürgertum alten Schlages einen nicht zu unterschätzenden Bestandteil. Zu diesem werden wir rechnen müssen alles, was handwerkerhaften Charakters geblieben ist. Ulso alle jene Wirtschaftssubjekte, die auf der Grundside der "Nahrung" ihre Existenz ausbauen oder auszubauen das Streben haben. Deren ganzes wirtschaftliches Denken und Wollen von der Vorstellung beherrscht wird: die Organisation des Wirtschaftslebens müsse derart sein, daß mittlere Persönlichseiten mit

eigenem Sachvermögen auf der Grundlage eigenen technischen Könnens durch Erzeugung oder Austausch einer nach Menge und Art von jeher bestimmten Warenmenge ihr gutes Auskommen sinden. Wobei dann die Frage nach der konkreten empirischen Gestaltung der Wirtschaftsordnung im einzelnen verschieden beantswortet werden kann, nur daß wohl immer als gemeinsamen Zug die jenem Wirtschaftsideale entsprechenden Rechtsspissteme den Grundsgedanken der Bindung enthalten werden: er wird sie von dem aus kapitalistischen Geiste geborenen Rechte, das auf der Idee der wirtschaftlichen Freiheit sich ausbaut, immer grundsählich untersscheiden.

Dieser Klasse der Handwerker gehören aber an: 1. die Handwerker im engeren Sinne; 2. die Krämer; 3. die Bauern jämtlich soweit sie nach der von uns angewandten Methode nicht den bourgeoisviden oder proletaroiden Existenzen zuzuzählen sind. In diesem Verstande, glaube ich nun, hat die Klasse der Handwerker, wenn wir ihre Zusammensehung heute mit der vor hundert Jahren vergleichen, an zissermäßiger Stärke und auch an ökonomischer Krast keine Sinduße erlitten.

Daß die Bauernschaft in ihrem Bestande so gut wie unverändert während des neunzehnten Sahrhunderts erhalten geblieben ist, haben die Darlegungen im dreizehnten Kapitel erwiesen. Aber auch die Vertreter des gewerblichen Sandwerfs find an Bahl, wie wir gesehen haben, während dieser hundert Jahre eher gewachsen. Und wenn auch ein immer größerer Teil der äußerlich als Handwerker auftretenden und von der Statistif als folche erfagten Eristenzen dem Handwerfertum nicht mehr zuzurechnen ift, so sind diese absplitternden Elemente überreichlich ersetzt worden durch Buzug aus dem dritten Gebiete handwerferlichen Dafeins: aus der Krämerei. Denn diese ist, wie wir ebenfalls gesehen haben, während bes verfloffenen Sahrhunderts recht eigentlich erft zur Entfaltung gelangt und hat natürlich neben massenhaften proletaroiden und bourgevisoiden Existenzen auch großen Massen echter Handwerker= seelen zum Leben verholfen. Also, daß man fast sagen möchte: ben Kern ber Handwerkerklaffe bilden heute die handwerksmäßigen Arämer.

Das Zahlenbild, das wir auf Grund der Berufszählung von 1895 von der heutigen Zusammensetzung der Handwerkerklasse empfangen, ist folgendes:

|    | landwirtschaftliche Handwerker: selbständige Bauern |          |
|----|-----------------------------------------------------|----------|
| 1  | nit einer Wirtschaftsfläche von 2—100 ha            | 1995212  |
| Í  | deren Angehörige                                    | 6920028  |
| •  | gewerbliche Handwerker: a) selbständige Gewerbe=    |          |
| 1  | treibende für eigene Rechnung in Betrieben mit      |          |
|    | 2—5 Personen                                        | 586014   |
| Ì  | deren Angehörige                                    | 1715129  |
| 1  | b) selbständige Gewerbetreibende für fremde Rech=   |          |
|    | nung in Betrieben mit 2-5 Personen (viel-           |          |
|    | seicht prosetaroid?)                                | 50038    |
| 1  | deren Angehörige                                    | 140522   |
| 3, | fommerzielle und transportierende Handwerker:       |          |
|    | selbständige Krämer, Wirte, Fuhrleute usw. in       |          |
|    | Betrieben mit 2—5 Personen                          | 314836   |
|    | deren Angehörige                                    | 817699   |
|    | Insgesamt Handwerterklasse, "Kleinbürgertum"        | 12539478 |

Ich äußerte vorhin die Meinung, daß die Handwerkerklasse, wenn wir sie in dem oben umschriebenen Sinne als Klasse der "Selbständigen" fassen, in Deutschland während des neunzehnten Sahrhunderts wohl kaum an Umfang eingebüßt habe. Ziffersmäßig dies zu erweisen, ist allerdings fast ein Ding der Unmögslichkeit. Dem Statistiker von Fach werden sich die Haare sträuben, wenn ich im solgenden doch einen Vergleich anstelle, der natürlich nichts anderes bezweckt, als in ganz groben Umrissen das ehemals und heute nebeneinander zu zeigen.

Freiherr von Reben (der übrigens selbst, im Borübergehen sei es bemerkt, in einer für moderne Begriffe unerhört "genialen" Weise mit den Zahlen der Statistik umspringt) gibt uns auf Grund der Gewerbetabelle und anderen Ziffern für das Jahr 1849 eine Art von Berussstatistik des damaligen Königreichs Preußen. Daraus entnehme ich die sämtlicher Ziffern der selbständigen "Wechaniker, Künstler und Handwerker", der "Gast= und Speise= wirte", der Handeltreibenden aller Art, der Müller, der Schiffer und Fuhrleute, der Brauer, Brenner usw., sowie ihrer Angehörigen: das sind offendar mehr Personen als zum gewerblichen und kom= merziellen Handwerk, wie ich es für das Jahr 1895 bestimmt habe, gehören: es besinden sich darunter eine Anzahl bourgeoisoide und zahlreiche proletaroide Existenzen (alle Einzelselbständigen!).

Ich möchte beshalb einen Abschlag von  $25\,^{\circ}/_{\circ}$  von den Ziffern machen. Die landwirtschaftlichen Handwerfer bestimmte ich nach der in Anlage 46 abgedruckten Statistik: Inhaber von Besitzungen zwischen 5 und 300 Morgen. Auch hier sind mehr berücksichtigt als 1895, da erheblich stärker die Kategorie der Besitzer zwischen  $1^{1}/_{4}$  und 2 ha als die zwischen 75 und 100 ha besetzt ist. Es möge deshalb auch hier ein Viertel weniger gerechnet werden. Die Redenschen Zisser sind aber solgende:

| 1. | landw   | irtschaf | tliche  | Hand    | me   | rfe | r    |      |      |      |     |     |      |     | 890172  |
|----|---------|----------|---------|---------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|---------|
|    | beren ' | Ungehö   | rige (1 | richt o | ıng  | ege | ben  | , be | erec | hne  | t m | it) | run  | δ   | 3500000 |
| 2. | gewer   | bliche s | handn   | erfer   |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     | 523308  |
|    | deren   | Ungehi   | örige   |         |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     | 2093232 |
| 3. | fomm    | erzielle | ujw.    | Hand    | ouic | rfe | r    |      |      |      |     |     |      |     | 156039  |
|    | deren   | Angehi   | örige   |         |      |     |      |      |      |      |     |     |      | •_  | 624056  |
|    |         |          |         |         | II   | tŝg | ejai | nt   | Ho   | ındı | ver | fer | flaj | je_ | 7786807 |

Hiervon aus den angeführten Gründen  $25\,^{\circ}/_{o}$  abgerechnet, ergibt eine mit den Ziffern für 1895 vergleichbare Summe der Angeshörigen der Handwerferklasse von rund 5,8 Millionen. Das das malige Königreich Preußen hatte rund 16 Millionen Einwohner, das deutsche Keichsgebiet hatte im gleichen Jahre 35 Millionen Einwohner: die preußischen Ziffern würden also rund drei Siebentel der deutschen ausmachen. Bon den für das Jahr 1895 berechsneten  $12\,^{1}/_{2}$  Millionen Handwerkerköpfen entsallen also auf das Preußen alten Bestandes rund 5,4 Millionen. Berücksichtigt man, daß die bäuerliche Handwerkerklasse in den neupreußischen Prosinzen und den außerpreußischen Landesteilen etwas stärker ist als in Altpreußen, so würde sich ergeben, daß in der Tat der Umsang der Handwerkerklasse Deutschlands in den Jahren 1849 und 1895 annähernd der gleiche gewesen sei.

Damit ist denn nun aber auch schon ausgesprochen, daß diese Bevölkerungsklasse innerhalb der neuen Gesellschaft nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie früher. Sind sich die absoluten Zahlen gleich geblieben, so bildet die heutige Zisser natürlich einen ersheblich geringeren Prozentsat der Bevölkerung als die frühere. Nach den hier angestellten Berechnungen hätten um die Mitte des Jahrhunderts noch beinahe zwei Fünstel zur Handwerkerklasse gehört, 1895 nur noch ein knappes Viertel. Nun ist aber die ganze Art der Vergleichung (auch abgesehen von ihrem sehr zweiselhasten

statistischen Wert), so wie sie hier vorgenommen wurde, falsch. Es muß nämlich in Rücksicht gezogen werden, daß ehedem (so lange der Kapitalismus noch keine herrschende Stellung im deutschen Wirtschaftsleben einnahm) zur Handwerkerklasse noch zahlreiche Elemente gehörten, die wir heute mit Recht ihr nicht mehr zurechnen. Für die frühere Zeit muß man auch den Alleinmeister zum Handwerk rechnen, denn er hatte ja noch keine andere Klasse wie heute, deren Witläuser er werden konnte. Dasselbe gilt vom Gesellen: dieser gehört, so lange der ganze Bau der Gesellschaft ein handwerksmäßiger ist, zur Handwerkerklasse: er ist nichts anderes als angehender Meister. Erst wenn das Proletariat zu einem ausschlaggebenden Faktor im öffentlichen Leben geworden ist, tritt er als Hospitant bei diesem ein.

Ift durch die Absplitterung der Gesellenschaft und der proletarischen Alleinmeister die Stellung des gewerblichen Handwerks Biffermäßig berart geschwächt worden, daß auch ber Zuwachs an kommerziellen und anderen Handwerkern den Schaden nicht zu heilen vermochte, jo hat die Gesamtklasse offensichtlich noch mehr an Bedeutung für die Gesellschaft in qualitativer Sinsicht ver= loren. Die ökonomische Stellung aller nicht landwirtschaftlichen Handwerker ist, wie wir wissen, start erschüttert. Der Rapitalis= mus hat ringsum das Jeld erobert und sich auch im Gebiete ber alten handwerksmäßigen Tätigkeit häuslich eingerichtet. Bor hundert Jahren war die handwerksmäßige Organisation (neben der feudalen) die herrschende, der Kapitalismus trat daneben völlig zurud, heute dominiert er und die Handwerker sind nicht viel mehr als Über= bleibsel aus einer früheren Periode. Dementsprechend war es wohl jelbst für die Mitte des Jahrhunderts noch zutreffend, wenn Marx schrieb: "in Deutschland bildet das . . Kleinburgertum die eigentliche gesellschaftliche Grundlage ber bestehenden Zustände", während man heute basselbe vom Rapitalismus aussagen fann. Diese Berschiebung des Schwerpunktes der wirtschaftlichen Organisation äußert sich nun aber naturgemäß in einer entsprechenden Berschiebung bes gesellschaftlichen Schwergewichts aus ber Handwerker= flaffe in die das kapitaliftische Wirtschaftsspitem vertretenden Rlaffen, was Wohlhabenheit, Bildung und joziale Geltung überhaupt anbetrifft. Worüber ich das Nähere im 28. Kapitel meines ersten Bandes nachzulesen bitte.

Un dieser Tatsache, daß das Handwerkertum, zumal das

städtische und hier wiederum insonderheit das gewerbliche beklassiert, von anderen Klaffen an Bedeutung für die Gesellschaft überholt ift, fann auch das heiße Bemühen nichts andern, durch allerhand Fiftionen fein Unfehen fünftlich aufrecht zu erhalten. Dahin rechne ich die Spielerei mit dem Worte "Mittelstand". Während man nämlich, wie wir sahen, bis um die Mitte des Jahrhunderts unter Mittelstand die Bourgevisie und das gebildete Bürgertum verstand, und zwar unter Ausschluß ber gesamten Handwerferklasse (zur Erganzung der bereits angeführten Zitate diene noch bas folgende aus Wilhelm von Sumboldts Werken: "es hat sich ein Mittel= stand erhoben, der weder zu den ehemaligen Zünften noch zum Adel gehört" ufw. "der Mittelftand brangt an ber einen Seite in ben Bauernstand, auf der andern in den Abel, indem er bäuerliche und abelige Güter fauft . . . "), ist es seitdem Mobe geworden, gerade die Handwerkerklaffe in Stadt und Land als Mittelftand anzusprechen und zu verherrlichen. Zum ersten Male in den Mittel= stand einbezogen, finde ich das gewerbliche Handwerk in einer Rede Bismarcks vom 18. Oftober 1849: "während der Handwerkerstand den Kern des Mittelstandes bildet". Indem man sich nun aber über das Merkmal, nach welchem man einen Mittelstand solcher= art schaffen wollte, nicht flar war, kam es dahin, daß man in bem Mage wie die Ginkommenstatistif sich vervollkommnete statt einer sozialen Klasse eine Besitz oder Ginkommensschicht - Leute mit mittleren Ginkommen - barunter verstand. Da bieje nun, wie wir wissen, nicht weniger werden, ja sogar eine leise Tendenz zur Bermehrung aufweisen, so übertrug man biese Beobachtung auf die sozialen Rlaffen, die man eben als "Mittelstand" zu be= zeichnen sich gewöhnt hatte und sagte: ber Mittelstand habe an Bedeutung in der modernen Gesellschaft nicht verloren. man wohl hinzufügte: es sei ein "neuer" Mittelstand neben bem alten erwachsen. Man sieht, daß diese Betrachtungen an Klarheit du wünschen übrig lassen. Weil das Wort "Mittelstand" so viel= beutig ist, verwendet man es nach Belieben à deux mains und verdunkelt dadurch den Tatbestand. Um besten ist es, den ganzen schwammigen Begriff "Mittelstand", der schon alles mögliche be= beutet hat und alles mögliche bedeuten fann, überhaupt nicht zu verwenden; jedenfalls nicht dort, wo von jozialen Klassen die Rede ift.

Wie gefährlich es werden kann, mit solchen unklaren, ver=

schwommenen und namentlich vielbeutigen Begriffen wie es der bes Mittelstandes ist, zu operieren, zeigt der Wirrwarr, der in unserm öffentlichen Leben mährend der letzten Jahre mit dem Schlagworte der "Mittelftandsbewegung" und "Mittelftandspolitif" angerichtet worden ift. Die hiermit geschaffene Konfusion ist da= durch noch vergrößert worden, daß die politischen Träger dieser sogenannten Mittelstandsbewegung zwei Barteien find, die heterogenften sogialen Clemente in sich vereinigen: Bentrum und Konservative. Dem Umftande, daß die beiden mächtiaften Barteien Deutschlands es sich angelegen sein ließen, unter dem Aushänge= schilde einer Mittelstandspolitik die Beförderung der Handwerker= intereffen in den Bordergrund des politischen Lebens zu ftellen, ift es wohl vornehmlich zu banken, wenn in der öffentlichen Meinung dem Handwerf als sozialer Rlasse neuerdings eine größere Bedeutung beigemeffen ift als ihm zukommt. Meine Darlegungen werben, wie ich hoffe, dazu beitragen, die Meinungen zu klären und wieder richtigere Größenvorstellungen zu verbreiten. Gie ergeben, daß unzweifelhaft heute das Handwerk dank vor allem dem Niedergange des gewerblichen und kommerziellen Handwerks als soziale Rlasse in die zweite Linie gerückt ist, daß es aber gewiß verkehrt ware, seine noch immer vorhandene Bedeutung zu verfennen oder gar feine Erifteng zu leugnen. Dag ihm noch heute rund ein Viertel ber Bevolkerung zugehort, ift eine feinesmegs unwahrscheinliche Unnahme, wie unsere Berechnung erwiesen hat. Ein Viertel aber ift viel. Zumal wenn man fich fo einflugreicher Gönner erfreut wie das Sandwerfertum.

\* \*

Ebensowenig wie dieses ist nun aber die feudale Klasse, die Gentilhommerie durch die Entwicklung des verslossenen Jahrhunderts zu Staub gerieben. Ganz im Gegenteil, wird man auch in bezug auf sie sagen dürfen, steht sie in einer Mächtigkeit am Ausgange des Jahrhunderts da, die uns angesichts der ökono-mischen Revolution in Erstaunen sehen muß.

Wer sind benn nun eigentlich diese Feudalagrarier, diese Gentilhommes, diese Junker, wie wir der Kürze halber sagen wollten? Es sind in der Regel wohl Grundadlige, aber die Eigenschaft des Aldels möchte ich nicht einmal als ein bestimmendes Merkmal ihrer Klassenigenart betrachtet wissen. In dem Sinne,

wie ich hier die Classe féodale verstehe, können auch Leute zu ihr gehören, die nicht die drei inhaltsschweren Buchstaben vor ihrem Namen stehen haben. Um was für Elemente es sich viel= mehr handelt, haben wir schon andeutungsweise ersahren, als wir uns den antikapitalistischen Charakter der Landwirtschaft klar zu machen suchten.

Die Junker als soziale Klasse sind nämlich nichts anderes als die Vertreter einer vor- oder antikapitalistischen Großguts- wirtschaft, anders ausgedrückt: einer Bedarssdeckungs- oder Über-schußwirtschaft mit abhängigen Leuten. In dieser Begrifssbe- stimmung ist im einzelnen solgendes enthalten:

Ausgangpunkt für das Dasein des Junkers ist sein Besits an Grund und Boden, der in seiner Familie von Geschlecht auf Geschlecht überkommen ist — so wenigstens dort, wo die Art noch rein erhalten ist. Die "Mobilisierung" des Grundbesitzes ist eine der sendalen Welt fremde Erscheinung; und daß man mit Grund und Boden wie mit alten Kleidern handelt, gar erst unerhört. Die der Idee der Classe seodale gemäße Grundeigentumsordnung ist deshalb die Bindung des Eigentums. Das Fideikommis ist recht eigentlich die Form des vorkapitalistischen Grundbesitzes.

Der angestammte Grund und Boden bildet nun die Unterlage für eine gewohnt-standesgemäße Lebensführung des Besithers und seiner Familie. Natürlich muß er zu diesem Behuje auch bewirtschaftet werden; das ist im Grunde schon ein Migbrauch, aber es läßt sich nicht vermeiden. Das Wirtschaften selbst ist etwas, mit dem man sich selbst am liebsten gar nicht befaßt: es wird vom Vogt und seinen Leuten besorgt. Es ift eine ars sordida. die sich für das niedere Bolf und Krämerseelen schickt, nicht aber für den Junker. Dieser steht also auf dem Standpunkte, auf dem während des ganzen Altertums die herrschende Rlaffe stand: daß man nicht mit Wolle handeln oder Bänder ausschneiden und dabei ein vornehmer Mann sein könne. Nichts fennzeichnet die einzelnen iozialen Klaffen beffer als ihre innerliche Beziehung zur Wirtichaft: der Bourgeois liebt sie, der Proletarier haft sie, der Klein= burger verehrt fie, der Junker verachtet fie. Ift schon alles Wirtschaften mit einem Makel behaftet, so nun gang besonders bas moderne Erwerben. Der Junker von echtem Schrot und Korn wird den Erwerb haffen als etwas Rrämerhaftes, etwas Unfeines. Die Idee, um des Erwerbes willen tätig zu jein, muß ihn abstoßen. Er hat das, was er brancht, das versteht sich von selbst. Es ist sür ihn gegeben, wie sein Name, seine soziale Stellung; es genügt sür sein standesgemäßes Auskommen: mögen die Ritter von der Elle also dem Erwerbe nachgehen. Man kann das auch so ausdrücken: die Bourgeoiswirtschaft ist vor allen Dingen Ein-nahmewirtschaft, nach der Höhe der Söhe der Einnahmen bemessen sieh die Ausgabenirtschaft, nach der Husgaben haben sich die Einnahmen zu richten und richten sie sich. Entsteht ein Ausfall, so haben von jeher nicht das krämerhafte Rechnen oder Gutehaushalten für seine Deckung gesorgt, sondern die Macht, die man im Staate besaß. Vor sünsshundert Jahren nahm man den Psessensäcken ohne viel Bedenken ihre Ladung aus dem Stegreif ab. Heute ein Branntweinsteuergeset, ein Zolltarif, wenn's nötig ist, dieselben Dienste.

Fit der Erwerb dem Edelmann verhaßt, so nicht minder die Form, in der er sich abzuspielen pflegt: das Geschäft. Alles Rechenshafte, alles Rationalistische, alles Geldmäßige stößt ihn ab.

Deshalb mag er auch die Beziehungen zu "feinen" Leuten, d. h. bem Bolfe, bas im Dienste bes Bogts feine Guter bestellt, nicht gern als rein geschäftliche betrachtet sehen. Fremd dem inneren Wejen nach find der feudalen Wirtschaft der Lohn= vertrag über bestimmtes Leistungen, der Lohnvertrag mit furzer Kündigungsfrist, der Lohnvertrag mit reiner oder auch nur vor= wiegender Geldlöhnung. Weil die Wirtschaft noch feine ausgesprochene Saisonwirtschaft ist, wie die moderne Landwirtschaft, weil sich die Technif in den alten gewohnten Bahnen bewegt, barum braucht man ständige, womöglich angesessene, am liebsten schollenpflichtige Arbeiter, die das ganze Sahr über zur Verfügung stehen, hat also an einem gebundenen Arbeitsverhältnis - gang im Gegensate zum fapitalistischen Unternehmer auch in der Land= wirtschaft — ein Interesse. Beil aber die Gelbeinnahmen gering find, so ist es selbstverständlich, daß man den Arbeiter in Gebrauchs= gegenständen entlohnt. Um liebsten beteiligt man ihn an dem Ertrage durch eine Anteillöhnung, wie sie die Inften alten Schlages hatten, gliedert ihn also in die eigene Wirtschaft ein, mit der er verwachsen joll, er und seine Familie, Geschlecht auf Geschlecht. Dann tritt der Arbeiter zum Gutsherrn wirklich in eine Art Basallenverhältnis, in ein Verhältnis gegenseitiger Treue, es ent=

steht aus innerer Notwendigkeit eine patriarchalische Arbeitsversfassung, die der kapitalistische Unternehmer in Industrie und Handel als traurige Karikatur zu wiederholen bemüht ist. Weshalb man auch dort, wo das alte Arbeitsverhältnis seinen Charakter bewahrt hat, die Arbeiterschaft ebenso zur Gentilhommerie als Klasse rechnen muß wie den Gesellen alten Schlages zum Handwerk. Die Beziehungen zwischen Feudalherrn und Arbeiter, könnte man auch sagen, behalten eine qualitative Färbung, sie lösen sich nicht in das reine Quantitätsverhältnis der proletarischskapitalistischer Arsbeitsverfassung auf.

Dasfelbe gilt von den Beziehungen bes Edelmanns gu der Güterwelt. Huch diese bewahren einen ausgesprochenen qualitativen Zug: der Wald, die Felder, das Schloß, die Jagd, die Pferde, das Silbergeschirr, in denen der Reichtum des Gut3= herrn begründet ist, verschließen sich einer rein quantitativen Bestimmtheit in dem Sinne wie der Geldbesit des Bourgevis. Darum aber auch der abwägenden Bergleichung, ihrer Wertung in Geld. Hier liegt bas Geheimnis, weshalb seigneurialer Lugus ftets einen Zug von Vornehmheit bewahrt, mahrend bourgeoijer Lugus alsobald in Properei ausartet, weil er mit dem Mafel der Quantität behaftet bleibt. Wozu noch bei der Gentishommerie die Selbstverständlichkeit des Reichtums fommt, von dem man also nicht spricht, den man nicht zur Schau zu tragen braucht, wie der Bourgeois, bei dem man ja gar nicht wissen kann von vornherein. ob er reich ist oder nicht. Selbstverständlichkeit und qualitative Färbung des Reichtums machen das besondere Vornehme im äußeren Auftreten bes Edelmanns aus, das dem Bourgeois versaat ist, auch wenn er zehnmal reicher als jener geworden ist.

Es fragt sich, wie hat die Classe kodale (deren Bertreter ich hier in einem reinen Typus geschildert habe, wie er natürlich in Wirklichkeit nicht immer vorzukommen braucht) das für alle Qualität und alle Singularität und Vornehmheit so gesährliche neunzehnte Jahrhundert überstanden? Nun, mir scheint: über Erwarten gut, wenigstens in ihrer äußeren Geltung. Deklassiert ist die Gentilhommerie freilich, wenn man nur auf die Quanstität des Besitzes Rücksicht nimmt. Vor hundert Jahren gehörte so gut wie alles, was Vermögen besaß, zu ihr. Heute ist nicht nur eine neue Klasse reicher Leute neben ihr erstanden, sondern diese Parvenüs sind auf ihren Kontorstühlen und Haupt=

büchern so sehr in die Höhe geklettert, daß sie die feudale Klasse überragen.

Frgendwelche ziffermäßige Angaben über diese, ihren Umfang, ihren Reichtum zu machen, ist noch viel schwieriger wie bei der Bourgeoisie. Man mag ihr etwa alle adligen Großgrundbesizer im Osten der prenßischen Monarchie zuzählen, über deren Anteilsverhältnis ich im dreizehnten Kapitel einiges mitgeteilt habe. Sicher ist, daß wir die Gentilhommerie auf dem Lande und im Osten zu suchen haben. Dann lassen sich aber über ihren Reichstum im Verhältnis zum bourgeoisen Reichtum wenigstens einige Andeutungen machen, und zwar auf Grund der preußischen Ginskommensstatistik, wobei zu berücksichtigen bleibt, daß diese nur Stadt und Land, nicht soziale Klassen unterscheidet. Auf dem Lande, auch in der Landwirtschaft, gibt es aber natürlich auch versmögende Leute von Kapitals Gnaden.

Immerhin! Im Jahre 1900 wurden in Preußen an Einstommensteuer aufgebracht von den Zensiten mit 9500—30500 Mark Einkommen

in den Städten 24,9 Millionen Mark, auf dem Lande 4,8 " "

mit 30500—100000 Mark

in den Städten 19,2 Millionen Mark, auf dem Lande 4,0 , ,

mit mehr als 100000 Mark Einkommen

in den Städten 21,6 Millionen Mark, auf dem Lande 5,3 " "

Aber mag die Classe féodale in dem verstossenen Jahrhundert auch an Reichtum verloren haben: an politischer Macht und gesiellschaftlicher Geltung hat sie keine Einbuße erlitten. Man darf vielleicht sagen: am Ende des neunzehnten Jahrhunderts wird in Deutschland oder wenigstens in Preußen, wo die Gentishommerie ja ihren Hauptsitz hat, sendaler regiert als im Ansang, als Thaer, Schön und Hardenberg die Gesetze machten. Und das soziale Ansehn, das unser Junkertum heute noch genießt, könnte nicht größer sein. Wie erklärt sich dieses eigentümliche Phänomen?

Ich glaube zunächst wohl aus zufälligen Verumstandungen, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten ereignet haben. Man ersinnert sich aus meiner früheren Darstellung, daß in diese Zeit der Ausbruch der sogenannten Agrarkrisis fällt, die sich in einer

allgemeinen Verschlechterung der Kentabilität der Landwirtschaft Wir sahen auch, worin die schwierige Lage vieler Landwirte ihren Grund hatte, nämlich in ber übermäßig hohen Grund= rente, die aus früheren Berioden ber auf den einzelnen Gütern laftet. Deshalb hat fich wie in allen westeuropäischen Ländern, jo auch in Deutschland eine lebhafte Bewegung zur Sochhaltung ber Grundrente entfaltet, die in Deutschland ihren Mittelpunft in ber grandiosen Organisation bes Bundes ber Landwirte findet. Diese Bewegung trägt als folche gang und gar feinen Klaffencharafter, wie benn auch in dem genannten Bunde friedlich ober richtiger fampffreudig nebeneinander sitzen: landwirtschaftliche Handwerker, kapitalistische Unternehmer und Junker reinsten Ge= blüts. Tropdem haben diese die Führung in die Hand bekommen und das ist nicht zufällig geschehen. Zunächst ist der Junter in Deutschland allüberall der geborene Führer: dafür forgt schon der pflichtschuldige Respekt, den die andern vor ihm haben. Dann aber follte man bedenfen, daß der Beift, aus dem die Forderungen unserer agrarischen Bewegung geboren sind, ein ausgesprochen seigneurialer ist, ob nun die einzelnen Träger der Bewegung sich bessen bewußt werden ober nicht. Vom Staate verlangen, daß er einen bestimmten Bermögensstand, in diesem Falle eine bestimmte Höhe der Grundrente erhalte, heißt eben, ein bestimmtes Huskommen als gegeben, als natürliches betrachten und nun Macht= mittel in Bewegung seben, um seine Berringerung zu verhüten. Es ist unkaufmännisch, unkapitalistisch im innersten Rern. Der Raufmann, der kapitalistische Unternehmer bestimmt den Wert eines Bermögensobjektes nach beffen Ertragsfähigkeit und schreibt von biefem Werte fo lange Beträge ab, bis bas Bermögensobjeft ben veränderten Erträgen entsprechend zu Buche steht: bas bekannte Wort des Grafen Caprivi, an das ich bereits erinnerte: "schreiben Sie ab, meine Berrn" war aus bem Beifte bes Rontors geboren, es war ganz und gar unjunkerlich gedacht. Was deshalb augen= blicklich in Deutschland bei Gelegenheit ber Bollbebatten in Frage steht, ist nicht das äußerliche: Agrar- ober Industriestaat; sondern das innerliche: fapitalistischer ober seigneurial = handwerkerhafter Geift der Wirtschaftsführung. Ich sage seigneurial-handwerkerhafter Beift, benn in ber Tat begegnen sich Gentilhommerie und Sand= werkertum in biesem Grundgebanken: daß bas Auskommen eine gegebene Große sei und notfalls von den Staatsgewalten auf fünstlichem Wege gesichert werden müsse. Es ist nun aber ersichtslich, daß diese Zuspitzung der Gegensätze, wie wir sie in den letzen Jahrzehnten erleben, das Prestige derjenigen Klasse, die die Führung der großen, in ihrem Geiste organisierten Desensivbewegung aller antikapitalistischen Slemente und auch aller kandwirtschaftlichskapitalistischen Unternehmer übernommen hat, gewaltig steigern mußte.

Aber diese zufällige Gestaltung der Lage genügt doch wohl noch nicht, um das politische und gesellschaftliche Unsehen unserer Junter= flaffe (wenigstens in Preußen) ju erflären. Diefes hat feinen Grund, wie mir scheinen will, vor allem in der traurigen Rolle, die die Bourgeoisie in unserm öffentlichen Leben gespielt hat, in deren Unfähigfeit, ein jelbständiges Klassenbewußtsein zu entwickeln, in deren gänzlichem Mangel an Willen zur Macht. Ich deutete ichon an, womit die Verfümmerung bourgeoisen Wesens in Deutschland in Zusammenhang zu bringen ift. So ift es benn überhaupt nicht dazu gefommen, ein anderes Ideal einer herrschenden Klasse bei uns herauszubilden als dasjenige der Gentilhommerie. unserer Bourgevisie höchstes Ziel ist es geblieben, - Junker zu werden, d. h. sich adeln zu lassen und (soweit es geht!) seigneuriale Denkweise und ritterliche Allüren anzunehmen. Daburch aber ist die jeudale Rlaffe einem unausgesetten Verjüngungsprozeg unterworfen. Sie empfängt immer neuen Zuzug aus bourgeoisen Kreisen, den sie rasch affimiliert. Bei dem Kreuzungsvorgange zwischen Gentilhommerie und Bourgeoisie erweist sich bei uns jene immer als das itarfere Clement. Ihre Töchter heiraten Rlaffen= angehörige, ihre Söhne führen der Rlaffe frisches Blut durch Berheiratung mit reichen Erbinnen zu. Die reich gewordenen Bourgeois aber suchen so bald wie möglich ihre Herkunft zu vergessen und in dem Grundadel oder wenigstens dem feudalen Grundbesitzertum aufzugehen. Das fapitalistische Unternehmen, das den Reichtum ber Familie begründet hatte, wird veräußert; die Sohne und Enkel faufen sich im Lande an, stiften ein Majorat, verschwägern sich mit altadeligen Familien, laffen ihre Nachkommen bei der Gardekavallerie dienen und bei den Saroboruffen eintreten und denken nicht mehr daran, einen Sohn etwa als Lehrling in ein kaufmännisches Geschäft zu geben. Ein Blick in die Rangliste und das Hof= und Staatshandbuch, schrieb unlängst ein in dieser Literatur offenbar fehr bewanderter Anonymus in einem bekannten Berliner Blatte, bestätigt diese Wahrnehmung. Wer weiß heute noch, daß die Wiege der Löbbecke, Nathusius, Loesch, Wallensberg, Magnus, Kramsta, Lieres und Wilkau, Bethmann-Hollweg usw. usw., wenn nicht gerade in einem Kontor, so doch sehr nahe dabei stand?

Die Richtigkeit der hier vertretenen Auffassung wurde durch eine Reihe anderer interessanter Fälle in demselben Aufsatz bestätigt, in dem es weiter heißt:

"Wie schnell ber Prozeß ber Verschmelzung zwischen dem jungen Geldadel und dem alten Grundadel vor sich geht, sei an zwei Beispielen gezeigt, deren eines eine preußische, das andere eine baherische Familie betrifft. Den Kölner Bankier Simon Oppenheim, preußischen Geheimen Kommerzienrat, baronisierte Österreich 1867, und Preußen erkannte die Erhöhung ein Jahr später an. Dieses ersten Freiherrn von Oppenheim Enkelinnen — Töchter seiner beiden ältesten Söhne — haben sämtlich in altsadelige Familien geheiratet: sie heißen Baronin Planch, Gräfin Bredow, Frau von Frankenberg, Freisrau von Hammerstein, Gräfin Arco, Gräfin Matuschka, Gräfin Pocci, und von ihren Brüdern ist der eine mit einer russissischen Gräfin, der andere mit einer Freiin aus altem bayerischen Rittergeschlechte vermählt.

In Bahern verlieh König Max Josef I. seinem Hofbankier Aaron Elias Seligmann den freiherrlichen Namen "von Eichtal". Dessen Nachkommen — von einem nach Paris gelangten Zweige abgesehen — sind vollständig im alteingesessenen Abel Baherns aufgegangen. Sie sind Kammerherren, Gutsbesitzer, Offiziere und den Grafen Khuen, Otting, Armansperg, Bossi, den Freiherren von Rummel, Podewils, Seckendorff, Godin, Moreau, Imhof, Gumppenberg durch Heiraten eng verbunden."

## IV. Schlußbetrachtung

So wäre denn das Endergebnis der sozialen Revolution des neunzehnten Jahrhunderts für Deutschland dieses: in den Niedesrungen des Volkes ist eine grundstürzende Veränderung zu verzeichnen: eine große Klasse, das Proletariat, ist neu entstanden und bildet jetzt die breite Basis des gesellschaftlichen Baues. Das Handwerkertum hat sich annähernd in seinem Bestande erhalten, ist aber in die Defensive gegenüber dem Kapitalismus gedrängt. Auf den Höhen der Gesellschaft wandeln statt der ehedem einzigen Klasse jetzt zwei. Zwischen diesen ist eine Art von Teilung der

äußeren Güter eingetreten: die eine hat das Geld, die andere Macht und Ansehen. Und es ist eine Sigentümlichkeit der deutschen Vershältnisse, daß nicht, wie in Amerika und andern Ländern das Geld auch Macht und Ansehen kauft, sondern Macht und Ansehen das Geld sich untertan machen, indem sie seinen Vertretern den Stachel des kapitalistischen Wesens aus dem Leibe ziehen.

Also nicht vereinfacht hat sich die Klassenbildung im neunzehnten Jahrhundert, sondern fompliziert. Und damit haben sich natürlich auch die Klassengegensätze nicht verringert, sondern vermehrt. Die Entwicklung ift nicht die gewesen, daß sich die Streitfrüste immer mehr in zwei feindliche Armeen zusammengeballt hätten, die nun in geschlossener Schlachtordnung fich gegenüber ftänden, sondern fie hat umgefehrt die einzelnen Teile der Gefellschaft in mannigfache Gegnerschaft zueinander gebracht. Gerade in den letten Jahrzehnten ift der Gegensatz von Kapital und Arbeit längst nicht so beutlich hervorgetreten wie etwa die Feindschaft ber vorkapitalistischen Klassen gegen die kapitalistischen. Iln= ausgesett verschiebt sich die Frontstellung, neue Gegnerschaften entstehen und vereinigen feindliche Rlassen zu vorübergehender Bundesbrüderschaft, die in dem Augenblicke ihr Ende findet, wenn das gemeinsame Interesse binter den Interessengegensat zurücktritt. Beute fampft bas Proletariat an der Seite der Bourgeoifie für Erhaltung des Rapitalismus, den Handwerkertum und Gentilhommerie angreifen. Morgen stehen Junkertum und Bourgeoisie verbündet da im Rampfe gegen das Proletariat, das vielleicht Buzug aus dem Kleinbürgertum erhält, um irgendein demofratisches Bringip zur Durchsetzung zu bringen. Während am nächsten Tage das Junkertum gegen Bourgeoifie und Kleinbürgertum irgendeine Arbeiterschutzbestimmung oder ein Berstaatlichungsprojekt zur Unnahme zu bringen strebt.

Aber was bei allem Wechsel der zeitweisen Gegensätlichkeiten sich doch immer wieder durchsetzt und was recht eigentlich die Sigenart der modernen Gesellschaft ausmacht, ist das immer deutslichere Hinneigen der einzelnen Bevölkerungselemente nach einer bestimmten sozialen Klasse überhaupt. Mit andern Worten: die Gesellschaft zerfällt immer mehr in einzelne soziale Klassen, die sich ihrer eigentümlichen Interessen immer deutlicher bewußt werden und diese mit Nachdruck zu vertreten immer niehr die Neigung zeigen. Die soziale Klasse sangt

mehr auf und in diesem Sinne hat man vielleicht das Recht von einer Vereinfachung der gesellschaftlichen Gegensätze überhaupt und sicherlich von einer Verschärfung dieser Gegensätze in unserer Zeit zu sprechen. In diesem Sinne wird man auch sagen dürsen: das neunzehnte Jahrhundert sei eine Epoche gewesen, in der die soziale Klasse in ihrer gesellschaftbildenden Krast deutlicher als in andern Geschichtsperioden hervorgetreten sei. Und zwar aus offen zutage liegenden Gründen.

Die soziale Alasse wird immer dann der Einigungspunkt für die einzelnen Bestandteile der Bevölkerung sein, wenn große ökonomische Revolutionen das alte Gesellschaftsgesüge zertrümmert haben und eine innere Neubildung der sozialen Beziehungen noch nicht hat stattfinden können, insbesondere, wenn diese Umwälzung zu starker Reichtumsvermehrung gesührt und damit den materiellen Interessen das Übergewicht über die idealen Strebungen verschafft hat. Das alles aber ist, wie wir wissen, vom neunzehnten Jahrshundert in früher ungeahntem Radikalismus geleistet worden.

Die alten Gemeinschaften, wie sie die Blutsverwandtschaft oder die Ortsangesessenheit erzeugten, sind aufgelöst: die Bevölsterung ist wie ein Hausen Sandkörner in dem neuen großen Gemeinwesen zusammengeschüttet worden, wo kein Band einen mehr an den andern bindet.

Die großen Ibeale, die noch unsere Väter und Großväter begeisterten, sind verblaßt: die nationale Idee ist verbraucht, nachsem in mächtig aufslammender Begeisterung das neue Deutsche Reich errichtet ist. Was uns heute an Nationalismus geboten wird, ist ein schaler zweiter Aufguß, der niemand mehr so recht zu erwärmen vermag. Die hohle Phrase muß die innere Öde verdecken.

Dasselbe gilt von den großen politischen Idealen, um die unsere Vorsahren in den Tod gegangen sind. Teils sind sie ver-wirklicht, teils in ihrer Belanglosigseit erkannt worden. Die junge Generation lächelt überlegen, wenn sie von dem Kampse um die politischen Freiheitsrechte liest und die Erinnerungsseiern der großen Begeisterungszeiten werden zu lächerlichen Farcen. Neue politische Ideale sind aber nicht erstanden. Von der unsäglichen Armut unserer Zeit an idealem Schwunge legt die bemerkenswerte Tatsache Zeugnis ab, daß die soi disant revolutionäre Partei der Gegenwart, die Vertreterin einer ausstrebenden Klasse, die Sozial-

demokratie ihren ganzen Bedarf an politischen Schlagworten aus dem Arsenale der alten liberalen Parteien bezieht: noch heute weiß man dem Bolke nichts Bessers oder nichts anderes zu bieten als die Parole, unter der schon die Bastille gestürmt wurde: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!

Aber auch die religiösen Ideale in ihrer heutigen Fassung scheinen ihre herrschende Krast zum großen Teile eingebüßt zu haben; sie entbehren der Frische und Ursprünglichkeit, aus denen allein die hinreißende Begeisterung zu entspringen vermag. Daß sie aber niemals durch ein paar ethische Postulate humanitären Inhalts erseht werden können, hat die Ersahrung der letzten Jahrzehnte wieder ergeben. So endigt das neunzehnte Jahrhundert mit einem ungeheuren Desizit an idealer Begeisterung, an der gerade die letztvergangenen Zeiten so überreich gewesen waren.

Und nun, in dem Maße, wie die idealen Güter schwinden, treten naturgemäß die materiellen Interessen in den Vordergrund, und die Massen, die von keiner Idee mehr gesesselt werden, scharen sich um die Fahne der sozialen Klasse, wenn sie nicht vorübersgehende wirtschaftliche Interessen zu gelegentlichen Sonderverbänden zusammensührt, wie augenblicklich die "Agrarier" im Bunde der Landwirte, der mit der ungünstigen Konjunktur auf dem Agrarsproduktenmarkte entstanden ist und verschwinden wird. Aber auch diese gewaltige Massendganisation ist doch aus rein ökonomischem Geiste geboren.

Wie sehr die Klasse an Stelle aller ehemals, wenn ich so sagen dark, idealen Gemeinschaften getreten ist, zeigt am deutlichsten der Umstand, daß sie selbst als Ersat für die sehlenden Ideale dienen muß. In dem kämpsenden Proletariate, in dem zweisellos heute noch der meiste Idealismus steckt, muß das Bewußtsein der Zugehörigkeit zu der versolgten Kampsespartei selbst das nicht vorshandene objektive Ideal ersehen. Der Sozialdemokrat, der noch wahrhafter Begeisterung fähig ist (und es gibt deren gewiß viele) hat nichts anderes mehr, wosür er sich erwärmen kann, als die Klasse, der er angehört und die Partei, die für sie kämpst. Das rein Formale: "Proletarier aller Länder vereinigt euch!" enthält alles, was das Proletariat an objektiven, eigenen Idealen besitzt. Den Rest borgt es, wie wir sehen, von dem Bürgertume. Aber naturgemäß: das Bleigewicht der ökonomischen Interessen, auf denen doch die soziale Klasse sich ausbaut, wird immer den hohen

idealen Flug verhindern, zumal wenn ihm kein klar umschriebenes Ziel winkt. Und so kommt es denn, daß auch unsere des Idesalismus noch fähigste Bevölkerungsgruppe ohne Schwung, ohne Begeisterung armselig und verkümmert dahinlebt. Oder will man etwa das Gerede auf einem sozialdemokratischen Parteitage in Vergleich stellen mit der begeisterten Stimmung, die die Zusammenskünste der Demagogen beherrschte, die noch in der Paulskirche einen goldenen sonnigen Schimmer verbreitete?

Und wie es nicht anders zu erwarten war: mit der Fähigkeit, sich für große Ideale zu begeistern, ist in unserm öffentlichen Leben auch die Freude an der Bertretung großer politischer Grund= fate geschwunden. Gin pringipienloser, öder Opportunismus, eine schwunglose Geschäftsmäßigkeit haben die Herrschaft über unsere Politik errungen. Wer mag heute noch über die prinzipielle Berechtigung des Staatsbetriebes, des Arbeiterschutes, der Gewerbefreiheit, der Genoffenschaftsorganisation, des Freihandels mit Feuer streiten? Die Masse, die als Subjett auftritt, hat die Diskuffion verflacht; die Masse, die als Objekt zu leiten ift und eine früher unerhörte Kompliziertheit der Gesetzgebung und Berwaltung erzeugt hat, hat die Politik zu einer schwierigen Berufstätigkeit gemacht, die der geschulte Teilarbeiter mit möglichst wenig Geift am geschickteften auszuüben vermag. Und wenn man bagu nimmt, daß ber Inhalt diefer entgeiftigten Tätigkeit zum größten Teile der Streit um ökonomische Vorteile ist, so wird man sich nicht mehr wundern, wenn man sieht, wie tief das Niveau des politischen Lebens am Ende des neunzehnten Sahrhunderts unter das aller früheren Jahrzehnte gesunken ist. Man möchte es fast für unmöglich halten, daß dasselbe Bolk, in dem vor hundert Sahren die Stein, Harden= berg, Schön und Thaer Gesetze machten, in dem in den 1820 er und 1830er Jahren Männer wie Nebenius, Humboldt, Lift den Ton angaben, in dem vor einem halben Sahrhundert eine Ber= sammlung wie die der Männer in der Paulskirche die Geschicke der Nation berieten, in dem vor einem Menschenalter noch ein Treitschfe und ein Lassalle am politischen Horizonte wetterleuchte= ten, in bessen Parlamente vor wenigen Jahrzehnten Männer wie Bennigfen, Laster, Bamberger, Windhorft, Reichensberger mit einem Bismarck die Klingen freuzten, daß basselbe Bolt, sage ich, einen folden Tiefftand bes politischen Lebens erreicht hat, wie ihn uns bas ausgehende Sahrhundert erleben läßt.

Eine Folge dieser Berödung unserer Politit, die also, wie man es auch ausdrücken fann, in eine Rlaffenguerilla ausartet, ift es. daß sich die Gebildeten wieder mehr als während des verflossenen Menschenalters von allem öffentlichen Leben zurückziehen und das Interesse an politischen Vorgängen verlieren, was natur= gemäß wieder eine weitere Senfung des Niveaus der Politik gur Folge hat. Es ift doch auch in der Tat nicht zu verlangen, daß jemand, den es nicht perfonlich angeht, oder der nicht einen Beruf daraus macht, für die Erhöhung der Garnzölle oder für die Reform der Branntweinstener oder des Kranfentassengesetes oder für das Zustandekommen der Brüffeler Zuckerkonvention sich interessieren soll. Db noch einmal die Zeiten wiederkehren werden, in benen der Rampf um große ideale Güter, um große politische Bringipien die Leidenschaften erregt und auch die Gebildeten, öfonomisch Unbeteiligten in seinen Bann zieht? Wer möchte es vorausfagen?

## Anlagen

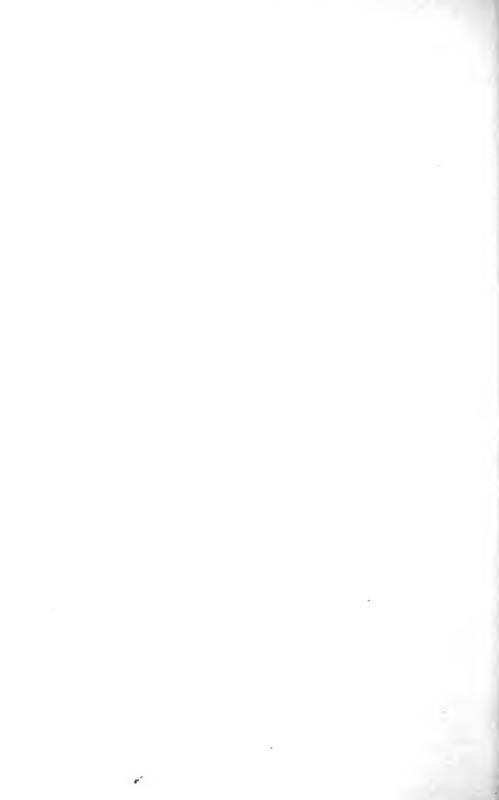

## Anlagen zum neunten Kapitel: Banken und Börsen.

Anlage 1. Übersicht des deutschen Banknotenwesens vor der Feststellung des Bankgesetzes für das deutsche Reich. (Nach Svetbeer.)

| Nt.    | Bezeichnung der Banker             | Jahr<br>der<br>Er=<br>rich=<br>tung | Grundlapital<br>(1873)<br>Mark | Höhe des<br>Notenrechts      | Gejamt=<br>norenum=<br>lauf Ende<br>1873<br>1000 Mt. |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1      | Breugische Bant                    | 1846                                | 60 000 000                     | unbegrenzt                   | 898719                                               |
| 2      | Rittericaftl. B.=Bant in Bommern   | 1824                                | 5697000                        | 3000000                      | 2791                                                 |
| 3      | Städtische Bant in Breslau         | 1848                                |                                | 3000000                      | 2966                                                 |
| 4      | Berliner Raffenverein              | 1850                                | 3000000                        | 3000000                      | 2324                                                 |
| 5      | Kölnische Privatbank               | 1855                                | 3000000                        | 3000000                      | 3000                                                 |
| 6      | Magdeburger Privatbank             | 1856                                | 3000000                        | 3000000                      | 2770                                                 |
| 7      | Danziger Brivat-Aftienbant         | 1857                                | 300 000                        | 3000000                      | 2737                                                 |
| 8      | Provinzialaktienbank in Posen .    | 1857                                | 3000000                        | 3000000                      | 2940                                                 |
| 9      | Rommunalst.=Bank f. d. Oberlausit  | 1866                                |                                | 3000000                      | 2996                                                 |
| 10     |                                    | 1856                                | 12000000                       | Stammfap. u.<br>Rejervefonds | 11922                                                |
| 11     | Frankfurter Bank                   | 1854                                | 171428571/7                    | 514255713/7                  | 46895                                                |
| 12     | hamburger Bank                     | 1853                                | 857142/2                       | 857 1426/,                   | 857                                                  |
| 1 - 12 | Banten im preug. Staate            | 1                                   |                                |                              | 980 947                                              |
| 13     | Banrifche Supothek. u. Wechfelbank | 1834                                | 3428571427                     | 205714284/7                  | 20571                                                |
| 14     | Sächsische Bant in Dregden         | 1865                                | 30 000 000                     | unbegrenzt                   | 89673                                                |
| 15     | Leipziger Bant                     | 1839                                | 18000000                       | unbegrengt                   | 23472                                                |
| 16     | Leipziger Kaffenverein             | 1867                                | 3000000                        | 3000000                      | 3000                                                 |
| . 17   | Chemniger Stadtbank                | 1848                                |                                | 900000                       | ()                                                   |
| 18     | Bürttembergische Notenbank         | 1871                                | 9000000                        | 257142855/7                  | 25234                                                |
| 19     |                                    | 1870                                | 18000000                       | 514235713/7                  | 42771                                                |
| 20     | Bank für Süddentichland            | 1855                                | 22389000                       | 50414400                     | 41914                                                |
| 21     |                                    | 1850                                | 6000000                        | 3750000                      | (3742)                                               |
| 22     | Weimarische Bank                   | 1853                                | 15000000                       | 15000000                     | 9941                                                 |
| 23     | 317                                | 1868                                | 1200000                        | 6000000                      | 5999                                                 |
| 24     | 1 / 0 / /                          | 1853                                | 10500000                       | 13500000                     | 13470                                                |
| 25     | Mitteldeutsche Areditbank          |                                     | 48900000                       | 24000000                     | 24 000                                               |
| 26     | Privatbank in Gotha                |                                     | 5400000                        | unbegrenzt                   | 9 201                                                |
| 27     |                                    | 1847                                | 6 000 000                      | 3000000                      | 2987                                                 |
| 28     | - /                                | 1856                                | 18000000                       | 9 000 000                    | 9 0 0 0                                              |
| 29     | Geraer Bank                        | 1855                                | 7500000                        | unbegrenzt                   | 11733                                                |
| 30     | Niedersächsische Bank              | 1856                                | 6000000                        | unbegrenzt                   | 18000                                                |
| 31     | Lübecker Privatbank                | 1820                                | 1200000                        | 2400000                      | <b>2</b> 383                                         |
| 32     | Kommerzbank in Lübeck              | 1856                                | 2400000                        | 2400000                      | 2383                                                 |
| 33     | Bremer Bank                        | 1856                                | 16607000                       | Stammfap. u. Refervejonds    | 15869                                                |
|        |                                    |                                     |                                |                              | 1352548                                              |

Anlage 2. Status der Reichsbank nach fünfjährigen Durchschnittszahlen. Beträge in Tausend Wark.

|           |         |                               |                            |                                | Aftiva  |         |                                                      |                         |                    |
|-----------|---------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|           |         | Barı                          | nittel                     |                                | 1       | Unle    | agen                                                 | -                       | Sonstige<br>Altiva |
| Jahr      | Metall  | Reichs=<br>tassen=<br>scheine | Noten<br>anderer<br>Banken | Summe<br>der<br>Bar=<br>mittel | Wechfel | Lombard | Effekten<br>(einschl.<br>Schatz<br>anwei=<br>jungen) | Summe<br>der<br>Anlagen |                    |
| 1876/80   | 524 819 | 40 710                        | 13 233                     | 578 762                        | 356 518 | 51 434  | 6 499                                                | 414 451                 | 26 239             |
| 1881/85   | 577 091 | 27 528                        | 15 136                     | 619 755                        | 366 955 | 51 843  | 23 452                                               | 442 250                 | 26 504             |
| 1886/90   | 808 296 | 20 443                        | 10 725                     | 839 464                        | 463 214 | 62 488  | 19 918                                               | 545 620                 | 33 779             |
| 1891/95   | 924 735 | 23 701                        | 10 126                     | 958 562                        | 554 142 | 90 938  | 7 946                                                | 653 026                 | 42 415             |
| 1896/1900 | 851 399 | 22 262                        | 12 537                     | 886 198                        | 724 438 | 94 302  | 11 669                                               | 830 409                 | 68 694             |

|           | Bajjiva               |              |                  |                                                          |                                                           |                     |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|           |                       |              | 230              | en                                                       |                                                           |                     |  |  |  |  |  |  |
| Jahr      | Grun <b>dl</b> apital | Refervefonds | Noten=<br>Umlauf | Sonstige<br>täglich<br>fällige<br>Berbindlich-<br>teiten | Täglich<br>fällige<br>Berbindlich=<br>feiten<br>überhaupt | Sonstige<br>Passiva |  |  |  |  |  |  |
| 1876/80   | 119 812               | 13 832       | 681 025          | 193 291                                                  | 874 316                                                   | 2 666               |  |  |  |  |  |  |
| 1881/85   | 120 000               | 18 772       | 736 868          | 203 067                                                  | 939 935                                                   | 749                 |  |  |  |  |  |  |
| 1886/90   | 120 000               | 23 737       | 913 407          | 353 142                                                  | 1 266 549                                                 | 788                 |  |  |  |  |  |  |
| 1891/95   | 120 000               | 29 648       | 1 007 441        | 484 066                                                  | 1 491 507                                                 | 6 247               |  |  |  |  |  |  |
| 1896/1900 | 120 000               | 30 000       | 1 114 822        | 493 555                                                  | 1 608 377                                                 | 26 925              |  |  |  |  |  |  |

Anlage 3. Die Organisation des Geld= und Kredithandels in zehn deutschen Großstädten in den Jahren 1858 und 1895.

|             | 1 | 18                       | 358                                                    | 18                       | 395                                                      |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|             |   | Zahl<br>der<br>Geschäfte | 8abl der darin<br>beichäftigten<br>Hilfspersonen       | Zahl<br>ber<br>Geschäfte | Bahl der darin<br>beschäftigten<br>hilfspersonen         |
| Nachen      |   | 10                       | 16                                                     | 17                       | 127                                                      |
| Berlin      |   | 140                      | 244                                                    | 865                      | 7448                                                     |
| Breslau .   |   | 39                       | 99                                                     | 90                       | 632                                                      |
| Cöln        |   | 41                       | 227                                                    | 76                       | 501                                                      |
| Danzig .    |   | 7                        | 19                                                     | 22                       | 75                                                       |
| Düffelborf. |   | 14                       | 36                                                     | 25                       | 162                                                      |
| Elberfeld } |   | 6                        | 50                                                     | 17<br>21                 | 207<br>92                                                |
| Rönigsberg  |   | 33                       | 22                                                     | 38                       | 149                                                      |
| Magdeburg   |   | 10                       | 11                                                     | 41                       | 251                                                      |
| Stettin .   |   | 6                        | 17                                                     | 22                       | 108                                                      |
|             |   | 306                      | 741                                                    | 1234                     | 9752                                                     |
|             |   | 2.4 Silf<br>Der Unteil B | idäjt entjallen<br>Sperjonen.<br>erlins beträgt<br>9%. | 7.9 Hilf<br>Der Anteil B | ichäjt entfallen<br>Sperfonen.<br>erlins beträg<br>2°/0. |

Anlage 4. Die Rapitalkonzentration in den deutschen Uktienbanken. (Berechnet nach den Zusammenstellungen des Deutschen Okonomist.)

| Zahl b | er Banken | <b>Ge</b> jájáftsjahr | Aftienkapital<br>Million. Mt. | Referben<br>Million. Mt. | Gesamtsumme<br>bes werbenden<br>Kapitals<br>Millionen Mark | AufeineBank<br>entfiel ein<br>Kapital von<br>Million. Mt. |
|--------|-----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 165    | Banten    | 1900                  | 2761,8                        | 632,3                    | 3394,1                                                     | 20,5                                                      |
| 164    | .,        | 1899                  | 2713,8                        | 605,0                    | 3318,8                                                     | 20,2                                                      |
| 156    | ,,        | 1898                  | 2451,8                        | 539,9                    | 2991,7                                                     | 19,2                                                      |
| 150    |           | 1897                  | 2163,5                        | 461,2                    | 2624,7                                                     | 17,5                                                      |
| 146    | ,,        | 1896                  | 1952,0                        | 407,9                    | 2359,9                                                     | 16,1                                                      |
| 135    | .,        | 1895                  | 1810,1                        | 368,3                    | 2178,4                                                     | 16,1                                                      |
| 137    | ,,        | 1894                  | 1700,4                        | 347,0                    | 2047,4                                                     | 14,9                                                      |
| 133    | ,,        | 1893                  | 1667,8                        | 337,8                    | 2005,6                                                     | 15,1                                                      |
| 134    | ,,        | 1892                  | 1652,8                        | 326,0                    | 1978,8                                                     | 14,7                                                      |
| 135    | "         | 1891                  | 1623,9                        | 312,4                    | 1936,3                                                     | 14,3                                                      |
| 136    | "         | 1890                  | 1621,6                        | 303,5                    | 1925,1                                                     | 14,2                                                      |
| 137    | ,,        | 1889                  | 1536,4                        | 262,1                    | 1798,5                                                     | 13,1                                                      |
| 114    | ,,        | 1888                  | 1328.1                        | 213,3                    | 1541,4                                                     | 13,5                                                      |
| 115    | "         | 1887                  | 1315,5                        | 202,7                    | 1518,2                                                     | 14,1                                                      |
| 116    | .,        | 1886                  | 1290,2                        | 190,9                    | 1481,1                                                     | 12,8                                                      |
| 113    | ,,        | 1885                  | 1272,2                        | 181,8                    | 1454,0                                                     | 12,8                                                      |
| 113    | "         | 1884                  | 1265,7                        | 175,1                    | 1440,8                                                     | 12,7                                                      |
| 113    | "         | 1883                  | 1248,7                        | 174,4                    | 1423,1                                                     | 12,5                                                      |

Anlage 5. Die Kapitalkonzentration in den deutschen "Kreditbanken". (Berechnet nach den Zusammenstellungen des Deutschen Ökonomist.)

| Zahl be | er Banken | Gefdäftsjahr | Altienkapital<br>Zausend Mt. | Reserven<br>Tausend Mt. | Gefamtsumme<br>bes werbenden<br>Kapitals<br>Tausend Mt. | AufeineBank<br>entfiel ein<br>Kapital von<br>Million. Mt. |
|---------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 118     | Banken    | 1900         | 1 959 548                    | 390 931                 | 2 350 479                                               | 19,9                                                      |
| 116     | ,,        | 1899         | 1 906 247                    | 373 927                 | 2 280 174                                               | 19,6                                                      |
| 108     | "         | 1898         | 1 688 173                    | 330 368                 | 2 018 541                                               | 18,7                                                      |
| 102     | ,,        | 1897         | 1 418 087                    | 270 753                 | 1 688 840                                               | 16,5                                                      |
| 98      | ,,        | 1896         | 1 240 309                    | 235 245                 | 1 475 554                                               | 15,0                                                      |
| 94      | ,,        | 1895         | 1 134 822                    | 210 623                 | <b>1</b> 345 445                                        | 14,3                                                      |
| 96      | ,,        | 1894         | 1 067 525                    | 199 822                 | 1 267 347                                               | 13,2                                                      |
| 93      | ,,        | 1893         | 1 046 169                    | 196 331                 | 1 242 500                                               | 13,4                                                      |
| 94      | "         | 1892         | 1 057 089                    | 200 313                 | 1 257 402                                               | 13,4                                                      |
| 95      | "         | 1891         | 1 053 208                    | 191 717                 | 1 244 925                                               | 13,1                                                      |
| 92      | ,,        | 1890         | 1 054 328                    | 187 880                 | 1 242 208                                               | 13,5                                                      |
| 93      | ,,        | 1889         | 981 450                      | 156 056                 | 1 137 506                                               | 12,2                                                      |
| 71      | ,,        | 1888         | 772 403                      | 115 318                 | 887 721                                                 | 12,5                                                      |
| 71      | ,,        | 1887         | 758 005                      | 107 902                 | 865 907                                                 | 12,2                                                      |
| 71      | ,,        | 1886         | 733 693                      | 99 274                  | 832 967                                                 | 11,7                                                      |
| 71      | ,,        | 1885         | 723 946                      | 93 244                  | 817 190                                                 | 11,5                                                      |
| 71      | ,,        | 1884         | 719 479                      | 89 492                  | 808 971                                                 | 11,4                                                      |
| 71      | ,,        | 1883         | 705 600                      | 90 847                  | 796 447                                                 | 11,2                                                      |

| Anl | age | 6. |
|-----|-----|----|
|-----|-----|----|

Aus dem Geschäftsberichte der Dresdener Bank für das Jahr 1900.

| Aus dem Geschäftsberichte der Oresdener Bank             | tür          | das Jahr 1900.    |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Rajjakonte.                                              |              |                   |
| Beftand am 31. Dezember 1899                             | Mŧ.          | 19 096 048.55     |
| Eingang.                                                 | ,,           | 6 141 139 613.10  |
| •                                                        | Mit.         | 6 160 235 661 65  |
| Ausgang                                                  | ,,           | 6 138 080 593.15  |
| Es verblieb demnach bei einem Gesamtumsage von           |              | 12 279 220 206.25 |
| am 31. Dezember 1900 laut Bilaug ein Beftand von         | Mif.         | 22 155 068.50     |
| Conpons : und Sortenkont                                 | ٥.           |                   |
| Bestand am 31. Dezember 1899                             | 90? f.       | 4 837 751.50      |
| Eingang.                                                 | ,,           | 210 798 086.50    |
| 5                                                        | Dit          | 215 635 838.—     |
| Ausgang                                                  | ,,           | 211 126 445.60    |
| Es ergab fich bemnach für den am 31. Dezember            |              |                   |
| 1900 verbliebenen Bestand ein Saldo von                  | Mt.          | 4 509 392.40      |
| laut Bilang im Werte von                                 | ,,           | 4 647 815.30      |
|                                                          | Mt.          | 138 422,90        |
| Bedfelfonto.                                             |              |                   |
| Bestand am 31. Dezember 1899:                            |              |                   |
| Stud 24 999 Bechsel im Betrage von                       | Mt.          | 122 381 825.35    |
| " 910 258 Bechsel Eingang                                | "            | 4 033 736 022.70  |
| Stud 935 257 Bechsel im Beirage von                      | Wit.         |                   |
| " 906 910 Wechsel Ausgang                                | ,,           | 4 011 460 058.40  |
| Der am 31. Dezember 1900 verbliebene Bestand             |              |                   |
| von Stück 28 347 Bechsel im Betrage von                  | Mt.          | 144 657 789.65    |
| ergab laut Bilang einen effektiven Bert von              | "            | 150 471 159.20    |
| davon Mt. 131 880 333.95 in Bechieln auf beutsche Plate, |              |                   |
| 1, 18590825.25 in fremden Baluten                        |              |                   |
| auf. Dif. 150471159.20                                   |              |                   |
|                                                          | Mf.          | 5 813 369.55      |
|                                                          |              |                   |
| Effetten. und Reportfonte                                |              |                   |
| Bestand am 31. Dezember 1899                             | Mt.          | 91 203 048.05     |
| Eingana                                                  | <u>"</u>     | 2 411 428 907.30  |
| 24.                                                      | Mit.         | 2 502 631 955.35  |
| ીપાજેલુવાલુ                                              | _"           | 2 449 724 392.40  |
| Es ergab sich demnach für den am 31. Dezember            |              |                   |
| 1900 verbliebenen Bestand ein Saldo von                  | Mŧ.          | 52 907 562.95     |
| laut Bilanz (einschließlich der auf dieses Konto, wie    |              |                   |
| bisher, mit übertragenen Gewinne bes Konfortial=         | ্ণ <b>াঙ</b> | EO 017 700 FF     |
| beteiligungskontos) im Werte von                         | Dit.         | 58 817 786.75     |

jo daß ein Gewinn verbleibt von . . . . .

er"

Mt.

910 223.80

| Anlagen 521                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigene Effekten waren am 31. Dezember 1900<br>vorhanden an:                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Staatspapieren, Pjandbriefen, Gisen=<br>bahn= und Industrieobligationen Mark 16 141 182.90<br>2. Aktien von Banken, Gisenbahn= und                                                                                                                          |
| Transportunternehmungen       und       Ber=         sicherungsgesellschaften                                                                                                                                                                                  |
| Nach dem 31. Dezember 1900 von uns abzus<br>liefernde Kommissionsessetten Mark 1 302 139.85<br>Rach dem 31. Dezember 1900<br>von uns abzunehmende Kommiss                                                                                                      |
| sionseffekten                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mark 32 553 268.10<br>Reportkonts.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ultimo Dezember 1900 hereingenommene und<br>ultimo Januar 1901 abzuliesernde Effekten Mark 21 264 518.65<br>Die Effekten sind, soweit börsengängig, zu übernahmspreisen, bezw. zum<br>Tageskurse vom 31. Tezember 1900, wenn dieser niedriger war, ausgenommen |
| worden.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konsortialbeteiligungs=Ronto.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon Konsortialgeschäften aus früheren Jahren gelangten im Berichts= jahre zur Abwidelung:                                                                                                                                                                      |
| Aktien der Bergwerksgesellschaft Zentrum                                                                                                                                                                                                                       |
| " " Anatolischen Gisenbahngesellschaft                                                                                                                                                                                                                         |
| " Deutschen Eisenbahn=Speisewagengesellschaft                                                                                                                                                                                                                  |
| " " Freiherrlich von Tucherschen Brauerei, Aktiengesellschaft                                                                                                                                                                                                  |
| " "Chemischen Fabrik von Henden, Aktiengesellschaft in<br>Radebent                                                                                                                                                                                             |
| " " Kompagnie Laferme, Tabak- und Zigarettenfabriken in Dresden                                                                                                                                                                                                |
| Junge " " Deutschen Waffen= und Munitionsfabrifen                                                                                                                                                                                                              |
| " " Aktiengesellschaft für Feld= und Aleinbahnenbedarf, vorm.<br>Drenstein & Koppel.                                                                                                                                                                           |
| Wir wirkten bei folgenden Geschäften als Kontrahenten mit:                                                                                                                                                                                                     |
| 3°/0 Sächsische Rente                                                                                                                                                                                                                                          |
| $3^1/2^0/_0$ Bayerische Eisenbahnanleihe                                                                                                                                                                                                                       |
| 4% Samburgische Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4°/0 Dresdner Stadtanleihe von 1900                                                                                                                                                                                                                            |

Nürnberger Stadtanleihe von 1900

hannoveriche Stadtanleihe von 1900

Mannheimer Stadtanleihe von 1900 Barmer Stadtanleihe von 1900

Hannoveriche Landestredit-Raffen-Obligationen

heimschen Ritterschaftlichen Rreditvereins

Obligationen des Calenberg = Göttingen = Grubenhagen - Sildes=

40/0

40/0

4º/0 4º/0

40/0

40/0

| $4^{\circ}/_{0}$                  | Pfandbriefe der Grundrenten= und Hypothekenaustalt der Stadt Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40/0                              | Hotelen Biandbriefe der Deutschen Grundkreditbank zu Gotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40/0                              | Sphotheken=Pfandbriefe der Sächfischen Bodenfreditanstalt in Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4°/0                              | Obligationen der Italienischen Mittelmeer=Gifenbahn=Ge- jellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41/20/6                           | Teilschuldverschreibungen der Straßenbahn Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41/20/0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41/20/                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $\frac{1}{4^{1}}  _{2}^{0}  _{0}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Obligationen der Straßeneisenbahngesellschaft in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41/20/0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $4^{1}/2^{0}/6$                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Teilschuldverschreibungen der Leipziger Eleftrizitätswerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41/20/0                           | , hppothekar = Obligationen der Sächsischen Maschinenfabrik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | vorm. Rich. Hartmann, Aktiengesellschaft in Chemnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41/20/0                           | Teilschuldverschreibungen der Bereinigten Eschebachschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Berke, Aktiengesellichaft in Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41/00/0                           | Spothekarische Obligationen der Hannoverschen Gummi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,,,,                              | kammkompagnie, Aktiengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41/0/                             | Dbligationen der Gesellschaft für elektrische Unternehmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | ien des Disseldorfer Bankvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | 5 D G 11 T 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " "                               | Marian Coleman in Marian Marian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " "                               | Ciamana Pa Calaka Olkianaslanikali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>y</i> "                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " "                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " "                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | "Rheinischen Bahngesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " "                               | " Rheinischen Stahlwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " "                               | " Rheinischen Stahlwerke<br>" Kattowitzer Uktiengesellschaft für Bergban und Eisen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | " Rheinischen Stahlwerke<br>" Kattowițer Uktiengesellschaft sür Bergban und Eisen-<br>hüttenbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | " Rheinischen Stahlwerke<br>" Kattowitzer Uktiengesellschaft für Bergban und Eisen=<br>hüttenbetrieb<br>" Nürnberger Metall= und Lackierwarenfabrik, vorm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " "                               | " Rheinischen Stahlwerke<br>"Kattowizer Aftiengesellschaft für Bergban und Eisen-<br>hüttenbetrieb<br>" Nürnberger Metall= und Lackierwarensabrik, vorm.<br>Gebr. Bing, Aftiengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " "                               | " Rheinischen Stahlwerke<br>"Kattowißer Aktiengesellschaft für Bergban und Eisens<br>hüttenbetrieb<br>" Nürnberger Metalls und Lackierwarenfabrik, vorm.<br>Gebr. Bing, Aktiengesellschaft<br>" Sächsischen Gußkahlsabrik in Döhlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 11                             | "Rheinischen Stahlwerke<br>"Kattowitzer Aftiengesellschaft für Bergban und Eisen-<br>hüttenbetrieb<br>"Nürnberger Metall= und Lackierwarensabrik, vorm.<br>Gebr. Bing, Aktiengesellschaft<br>"Sächsischen Gußkahlsabrik in Döhlen<br>"Sächsischen Bußkahlsabrik in Döhlen<br>"Sächsischen Bortland=Zementsabrik, Aktien=                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n u                               | "Rheinischen Stahlwerke<br>"Kattowizer Aftiengesellschaft für Bergban und Eisen-<br>hüttenbetrieb<br>"Nürnberger Metall= und Lackierwarensabrik, vorm.<br>Gebr. Bing, Aktiengesellschaft<br>"Sächsischen Gußkahlsabrik in Döhlen<br>"Sächsich=Böhmischen Portland=Zementsabrik, Aktien=<br>Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " " " " " "                       | "Rheinischen Stahlwerke<br>"Kattowitzer Aftiengesellschaft für Bergban und Eisenschüttenbetrieb<br>"Kürnberger Metalls und Lackierwarensabrik, vorm.<br>Gebr. Bing, Aktiengesellschaft<br>"Sächsischen Gußkahlsabrik in Döhlen<br>"Sächsichsen Bortlandsgementsabrik, Aktiens<br>Gesellschaft<br>Zugsaktien Emission II der Aktiengesellschaft "Hosbräuhaus",                                                                                                                                                                                                              |
| " " " " " " " Bor                 | "Rheinischen Stahlwerke<br>"Kattowitzer Aftiengesellschaft für Bergban und Eisenshüttenbetrieb<br>"Kürnberger Metalls und Lackierwarensabrik, vorm.<br>Gebr. Bing, Aktiengesellschaft<br>"Sächsichen Gußtahlsabrik in Döhlen<br>"Sächsichs-Böhmischen Portlands-Zementsabrik, Aktiens<br>Gesellschaft<br>Zugsaktien Emission II der Aktiengesellschaft "Hosbräuhauß",<br>Aktienbierbrauerei und Malzfabrik in Cotta.                                                                                                                                                       |
| " " " " " " " Bor                 | "Rheinischen Stahlwerke<br>"Kattowitzer Aftiengesellschaft für Bergban und Eisenshüttenbetrieb<br>"Nürnberger Metalls und Lackierwarensabrik, vorm.<br>Gebr. Bing, Aktiengesellschaft<br>"Sächsichen Gußstahlsabrik in Döhlen<br>"Sächsichs-Böhmischen Portlands-Zementsabrik, Aktiens-<br>Gesellschaft<br>Jugsaktien Emission II der Aktiengesellschaft "Hosbräuhaus",<br>Aktienbierbrauerei und Malzsabrik in Cotta.<br>ien der Delmenhorster Linoleumsabrik                                                                                                             |
| " " " " " " " Bor                 | "Rheinischen Stahlwerke "Kattowitzer Aktiengesellschaft für Bergban und Eisenshüttenbetrieb "Kürnberger Metalls und Lackierwarensabrik, vorm. Gebr. Bing, Aktiengesellschaft "Sächsichen Gußtahlsabrik in Döhlen "Sächsichen Gußtahlsabrik in Döhlen "Sächsichsen Bortlandsgementsabrik, AktiensGesellschaft "Hosbräuhauß", Aktienbierbrauerei und Malzsabrik in Cotta. ien der Delmenhorster Linoleumsabrik "Deutschen Dampsschiftischrtsgesellschaft Hansa                                                                                                               |
| " " " Bor Tunge Afti              | "Rheinischen Stahlwerke "Kattowitzer Aktiengesellschaft für Bergban und Eisenshüttenbetrieb "Kürnberger Metalls und Lackierwarensabrik, vorm. Sebr. Bing, Aktiengesellschaft "Sächsischen Gußkahlsabrik in Döhlen "Sächsichen Gußkahlsabrik in Döhlen "Sächsichse Böhmischen Portlandsementsabrik, AktiensGesellschaft "Bosbräuhauß", Attienbierbranerei und Malzsabrik in Cotta. ien der Delmenhorster Linoleumsabrik "Deutschen Dampsschissischen Hansa "Flensburger Dampferkompagnie                                                                                    |
| " " Bor<br>Junge Atti             | "Rheinischen Stahlwerke "Kattowitzer Aktiengesellschaft für Bergban und Eisenshüttenbetrieb "Kürnberger Metalls und Lackierwarensabrik, vorm. Gebr. Bing, Aktiengesellschaft "Sächsichen Gußtahlsabrik in Döhlen "Sächsichen Gußtahlsabrik in Döhlen "Sächsichsen Bortlandsgementsabrik, AktiensGesellschaft "Hosbräuhauß", Aktienbierbrauerei und Malzsabrik in Cotta. ien der Delmenhorster Linoleumsabrik "Deutschen Dampsschiftischrtsgesellschaft Hansa                                                                                                               |
| " " " Bor<br>Junge Afti           | "Rheinischen Stahlwerke "Kattowitzer Aktiengesellschaft für Bergban und Eisenshüttenbetrieb "Kürnberger Metalls und Lackierwarensabrik, vorm. Sebr. Bing, Aktiengesellschaft "Sächsischen Gußkahlsabrik in Döhlen "Sächsichen Gußkahlsabrik in Döhlen "Sächsichse Böhmischen Portlandsementsabrik, AktiensGesellschaft "Bosbräuhauß", Attienbierbranerei und Malzsabrik in Cotta. ien der Delmenhorster Linoleumsabrik "Deutschen Dampsschissischen Hansa "Flensburger Dampferkompagnie                                                                                    |
| " " Bor<br>Junge Afti             | "Rheinischen Stahlwerke "Kattowißer Aktiengesellschaft für Bergban und Eisenspüttenbetrieb "Kürnberger Metalls und Lackierwarensabrik, vorm. Sebr. Bing, Aktiengesellschaft "Sächsischen Gußkahlsabrik in Döhlen "Sächsischen Gußkahlsabrik in Döhlen "Sächsischen Gußkahlsabrik in Döhlen "Sächsichse Böhmischen Portlandszementsabrik, AktiensGesellschaft "Bosbräuhauß", Aktienbierbranerei und Malzsabrik in Cotta. ien der Delmenhorster Linoleumsabrik "Deutschen Dampsschiftsissesellschaft Hansa "Flensburger Dampferkompagnie "Flensburger Schissbaugesellschaft. |

| Unser Konsortialkonto zeigt solgende Zusammensehung: 1. Sechs Beteiligungen an Staatspapieren                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dbligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Sieben Beteiligungen an Bankaktien . " 5824834.35<br>4. Fünf Beteiligungen an Terraingesell=                                                                                                                                                                                                                            |
| schaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unternehmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mt. 37 847 909.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontoforrentfonto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bei einem Umfațe im Debet von Mt. 8 851 490 262.10                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| betrug derselbe im Kredit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| so daß uns am 31. Dez. 1900 ein Guthaben verblieb von Mt. 113 181 658.85                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und zwar laut Bilanz:<br>Mt. 7771 313.40 verfügbare Guthaben bei Banken und Bankiers.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debitoren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| in Dregden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bei den Filialen " 138 758 147.25                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mf. 281 362 101.95 verteilt auf 6586 Konten,                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banten und Bantiers, durch Effetten gedeckt,                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banten und Bantiers, durch Effetten gedeckt, " 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt.<br>Kreditoren: Wt. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.—                                                                                             |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banken und Bankiers, durch Effetten gedeckt,<br>" 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt.<br>Kreditoren:                                                                                                                                                                   |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banken und Bankiers, durch Effetten gedeckt,<br>" 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt.<br>Kreditoren:<br>Mt. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.— auf seste Termine.                                                                    |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banken und Bankiers, durch Effekten gedeckt, " 164 573 000.— sonskige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren: Wk. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.— auf seste Termine. Ubaldebitoren: Mk. 12 140 400.75 Es wurden gewonnen:                        |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banken und Bankier3, durch Effekten gedeckt, " 164 573 000.— sonskige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt.<br>Kreditoren: Wk. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.— auf seste Termine. Ubaldebitoren: Mk. 12 140 400.75                                         |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banken und Bankiers, durch Effekten gedeckt, " 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren: Mt. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.— auf seste Termine. Mt. 12 140 400.75 Es wurden gewonnen: an Provisionen                        |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banten und Bantiers, durch Effetten gedeckt, " 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren: Wit. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.— auf seste Termine. Avaldebitoren: Wit. 12 140 400.75 Es wurden gewonnen: an Provisionen       |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banken und Bankiers, durch Effekten gedeckt, " 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren: Mt. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.— auf seste Termine. Mt. 12 140 400.75 Es wurden gewonnen: an Provisionen                        |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banten und Bantiers, durch Effetten gedeckt, " 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren: Wit. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.— auf seste Termine. Uvaldebitoren: Wit. 12 140 400.75 Es wurden gewonnen: an Provisionen       |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banten und Bantier3, durch Effetten gedeckt, " 164 578 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren:  Mt. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.—  auf seste Termine.  Abaldebitoren: Mt. 12 140 400.75 Es wurden gewonnen: an Provisionen      |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banken und Bankiers, durch Effekten gedeckt, " 164 573 000.— sonskige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren: Wit. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.— auf seste Termine. Ubaldebitoren: Wit. 12 140 400.75 Es wurden gewonnen: an Provisionen       |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banten und Bantier3, durch Effetten gedeckt,  " 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren:  Wt. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71250000.—  auf seste Termine.  Ubaldebitoren:  Wt. 12 140 400.75  Es wurden gewonnen:  an Provisionen    |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banten und Bantier3, durch Effetten gedeckt,  " 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren:  Mt. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71250000.—  auf seste Termine.  Audlbebitoren:  Mt. 12 140 400.75  Es wurden gewonnen:  an Provisionen    |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banten und Bantier3, durch Effetten gedeckt,  " 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren:  Mt. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71250000.—  auf sesse Exemine.  Abalbebitoren:  Mt. 12 140 400.75  Es wurden gewonnen:  an Provisionen    |
| hiervon Mt. 29 608 927.75 Banten und Bantiers, durch Effetten gedeckt,  " 164 573 000.— sonstige Debitoren, durch Sicherheiten gedeckt. Kreditoren:  Wit. 188 092 157.25 verteilt auf 9004 Konten, hiervon ca. Mt.71 250 000.—  auf seste Termine.  Ubaldebitoren:  Mt. 12 140 400.75  Es wurden gewonnen:  an Provisionen |

Sämtliche Konten find vorschriftsmäßig bededt, und die Depots segen sich aus guten Papieren zusammen.

### Atzeptfonto.

| Um 31. Dezember 1899 befanden sich Tratten  |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| auf uns im Unilauf von                      | Mf. 122 210 895.85   |
| Alvaiverpsichtungen                         | 12 277 370.80        |
| ferner wurden ausgeschrieben:               | ,, 122.1.010.00      |
| auf Dresden                                 |                      |
| " Berlin " 504 441 412.35                   |                      |
| " unsere Filtalen " 961 237 653.65          | 1 533 505 308.45     |
| " unjete Villaten " 301 237 033.03          |                      |
| 4.00                                        | Mf. 1 667 993 575.10 |
| hiervon wurden eingelöft:                   |                      |
| in Dresben                                  |                      |
| in Berlin                                   |                      |
| bei unseren Filialen " 955 852 549.70       | Mt. 1 524 790 133.70 |
| so daß am 31. Dezember 1900 in              |                      |
| Zirkulation verblieben:                     |                      |
| auf Dresden                                 |                      |
| "Berlin                                     |                      |
| " unsere Filialen " 79 065 432.40           | Mt. 131 063 040.65   |
| Avalverpflichtungen                         | ,, 12 140 400.75     |
|                                             |                      |
| Bergingliche Depositen.                     |                      |
| Es wurden bei uns zur Berginfung hinterlegt |                      |
| Gelber im Betrage von                       | Mf. 298 493 255.80   |
| hiervon sind zurudgezahlt worden            |                      |

verteilt auf 26 934 Konten und zwar: Mt. 50 985 523.65 in 16 699 Konten mit täglicher Verfügung

und verblieben somit am 31. Dezember 1900 . . Mt.

" 43 576 628.75 in 10 235 " " ein= bis zwölsmonatl. Kündigung Mt. 94 562 152.40 in 26 934 Konten.

94 562 152.40

Die Zahl der Depositenkonten ist von 17 845 in 1899 auf 26 934 gestiegen.

Anlage 7. Der Berliner Effektenmarkt 1870 bis 1900.1)

|                                               | ,, , |      | e, amtlich<br>Kurszett<br>Dezember |            |
|-----------------------------------------------|------|------|------------------------------------|------------|
|                                               | 1870 | 1880 | 1890                               | 1900       |
| Wechfel                                       | 20   | 15   | 25                                 | 27         |
| Gold, Silber und Banknoten                    | 13   | 11   | 21                                 | 25         |
| Deutsche Fonds und Staatspapiere              | 64   | 114  | 125                                | 279        |
| Ausländische Fonds, Staatspapiere und Sypo-   | 1    |      |                                    |            |
| theken=Bjandbriefe                            | 35   | 89   | 197                                | 252        |
| Eisenbahn=Stamm und Stamm=Priorit.=Aftien     |      |      |                                    |            |
| a) inländische                                | 42   | 45   | 30                                 | 26         |
| b) ausländische                               | 18   | 34   | 51                                 | 40         |
| Eisenbahn=Obligationen:                       |      |      |                                    |            |
| a) inländische                                | 82   | 127  | 27                                 | 2 <b>2</b> |
| b) ausländische                               | 33   | 88   | 116                                | 121        |
| Deutsche Klein= u. Stragenbahn-Attien         |      | _    | _                                  | 39         |
| Deutiche Klein= u. Strafenbahn=Dbligationen . | -    | _    | _                                  | 23         |
| Schiffahrts-Aftien                            | _    | _    | 6                                  | 14         |
| Schiffahrts-Obligationen                      | _    | -    | 3                                  | 5          |
| Bank-Aftien                                   | 43   | 98   | 113                                | 134        |
| Industrie-Aftien                              | 9    | 36   | 261                                | 629        |
| Industrie=Obligationen 2)                     | _    | 5    | 39                                 | 124        |
| Bersicherungs-Attien                          | _    |      | _                                  | 48         |
|                                               | 359  | 662  | 1014                               | 1808       |

<sup>1)</sup> Ich verdanke diese Statistik der liebenswürdigen Bemühung des Synsbikus der Berliner "Altesten", Herrn Dr. Roghe, der sie auf meine Anregung aus ben amtlichen Aursberichten zusammenstellen ließ.

<sup>2)</sup> In die Zahlen der industriellen Obligationen sind für das Jahr 1900 4 Obligationen von Banken und für die Jahre 1890 und 1900 je eine der Deutsche-OsteAsiellschaft inbegriffen worden.

Unlage 8.

## Gesamtübersicht

über die Beträge der Emissionen von 1890 bis 1900. (Zusammenstellung bes Deutschen Ötonomist.)

Für den Zeitraum 1889 bis Ende Dezember 1900 ergibt sich folgende Abersicht:

Das effettiv aufgebrachte Kapital stellt sich in runden Summen wie folgt bar (Millionen Mart):

| 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1745 | 1520 | 1217 | 1016 | 1266 | 1420 | 1375 | 1896 | 1944 | 2407 | 2611 | 1851 |

Die Inanspruchnahme des deutschen Kapitalmarktes für ausländische Unleihen (Staats- und Kommunal-Anleihen, Gisenbahn-Obligationen usw.) mit Ausschluß der Aktien hat nach den Emissions-Kursen betragen (Willionen Mark):

| 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 525  | 359  | 230  | 168  | 342  | 338  | 300  | 489  | 608  | 891  | 203  | 271,67 |

Für Aftien deutscher Banken sind folgende Beträge aufgebracht worden (Millionen Mark):

|          | 1890  | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895  | 1896  | 1897  | 1898  | 1899  | 1900  |
|----------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| nomin.   | 78,7  | 33,1 | 2,0  | 21,6 | 31,6 | 113,0 | 157,8 | 173,1 | 273,3 | 211,6 | 138,0 |
| effettiv | 104,0 | 40,9 | 2,5  | 34,0 | 36,2 | 143,1 | 213,4 | 265,7 | 372,8 | 276,5 | 174,5 |

Das für Aktien beutscher Industriegesellschaften aufgebrachte Kapital beträgt (Millionen Mark):

|        | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| nomin. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Das Emissions-Agio von deutschen Bant= und Industrie-Aftien hat im Durchschnitt betragen (Prozent):

|               | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bant=Attien   | 32,6 | 23,6 | 25,0 | 57,5 | 14,5 | 26,6 | 35,3 | 53,5 | 36,7 | 30,6 | 26,5 |
| Industr.=Att. | 31,5 | 20,0 | 14,7 | 29,1 | 31,0 | 38,6 | 36,1 | 66,7 | 67,7 | 66,9 | 55,2 |

Anlage 9. Emissionen der Jahre 1897 bis 1900 nach Gruppen unterschieden. (Zusammenstellung des Deutschen Ötonomist.)

|                     | 18               | 97            | 18              | 98            | 18              | 399           | 19              | 00            |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                     | Nont.=<br>Betrag | Kurs=<br>Wert | Nom.=<br>Betrag | Rurs=<br>Wert | Nom.=<br>Betrag | Rurs=<br>Wert | Nom.=<br>Betrag | Aurs=<br>Wert |
|                     | mn. mt.          | ma. mt.       | ma. mt.         | ma me.        | mu. mt.         | ma. mt.       | ma. me.         | ma. mt.       |
| Deutsche            |                  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| Papiere.            |                  |               |                 |               | Ì               | i             |                 |               |
| Staatsanleihen .    | 20,00            | 19,18         | 168,10          | 160,44        | 430,50          | 399,13        | 216,30          | 200,40        |
| Kommunalanl         | 148,32           | 147,94        | 101,70          |               |                 | 261,05        | 222,38          | 220,35        |
| Pfandbriefe         | 483,28           | 483,28        | 364,81          | 364,81        | 447,12          | 447,12        | 200,00          | 200,00        |
| Eisenbahn=Oblig     | 9,70             | 9,75          | 16,83           | 16,96         | 49,50           | 49,58         | 88,20           | 85,02         |
| Industrie=Oblig     | 56,94            | 58,01         | 139,75          | 143,12        | 73,24           | 74,02         | 178,20          | 178,77        |
| Eifenbahn=Aftien .  | 6,22             | 9,75          | 14,82           | 17,93         | 6,50            | 8,78          | 49,60           | 55,63         |
| Bank-Aftien         | 173,14           | 265,69        | 273,35          | 372,77        | 211,63          | 276,50        | 138,04          | 174,51        |
| Bers.=Aftien        | i                |               | -               | -             | <u> </u>        | - 1           | -               |               |
| Industrie-Alftien . | 190,92           | 318,20        | 310,20          | 520,60        | 515,94          | 861,39        | 297,47          | 461,06        |
| D. Bap. Summa       | 1088,52          | 1311,79       | 1389,58         | 1697,43       | 2001,47         | 2377,57       | 1390,19         | 1575,74       |
| Ausl. Papiere.      |                  |               |                 |               |                 | ,             | ,               | •             |
| Staatsanleihe       | 250,00           | 166,87        | 253,20          | 230,88        | 113,09          | 102,24        | 185,20          | 168,36        |
| Kommunalanl.        | 66,50            | 65,89         |                 | 47.30         |                 |               | 3,00            | 2,85          |
| Bfandbriefe         | 81,00            | , ,           |                 | , ,           | 31,85           | 30,86         |                 | 5,50          |
| Eisenbahn=Oblig.    | 263,97           | 262,44        |                 |               | 71,00           |               |                 | 9,00          |
| Industrie-Oblig     | 34,86            | 34,75         |                 | _             |                 |               | _               |               |
| Gifenbahn=Aftien .  | _                |               | _               |               |                 | _             | 58,96           | 65,06         |
| Bant-Aftien         | 12,00            | 12,86         | 8,00            | 9,48          | 4.50            | 10,00         |                 | 20,90         |
| Induftrie-Aftien .  | 10,00            |               |                 |               |                 |               |                 | 3,60          |
| Ausl. Pap. Sa.      | 718,33           | 632,91        | 732,31          | 709,72        |                 |               |                 |               |
| Gesamt=Sa.          | 1806,85          | 1944,70       | 2021,89         | 2407,15       | 2233,56         | 2611,39       | 1670,58         | 1851,01       |

Anlage 10. Gründung von Aktiengesellschaften in Deutschland von 1871 bis 1900.

(Nach den Zusammenstellungen des Deutschen Okonomist.)

|      | Bahi                                   | Attien=                | Kapital                                                |      | Zahl                                  | Attien=                | Kapital                                                |
|------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|      | ber<br>gegründ.<br>Gejells<br>schaften | insgejamt<br>Mill. Mt. | durchichnittl.<br>auf jede<br>Gefellschaft<br>Mil. Mt. |      | der<br>gegründ.<br>GefeU=<br>schaften | insgesamt<br>Mill. Mt. | burchschnittl.<br>auf jede<br>Gesenschaft<br>Will. Mt. |
| 1900 | 261                                    | 340,46                 | 1,30                                                   | 1885 | 70                                    | 53,47                  | 0,76                                                   |
| 1899 | 364                                    | 544,39                 | 1,49                                                   | 1884 | 153                                   | 111,24                 | 0,72                                                   |
| 1898 | 329                                    | 463,62                 | 1,40                                                   | 1883 | 192                                   | 176,03                 | 0,92                                                   |
| 1897 | 254                                    | 380,47                 | 1,50                                                   | 1882 | 94                                    | 56,10                  | 0,60                                                   |
| 1896 | 182                                    | 268,58                 | 1,48                                                   | 1881 | 111                                   | 199,24                 | 1,80                                                   |
| 1895 | 161                                    | 250,68                 | 1,56                                                   | 1880 | 97                                    | 91,59                  | 0,94                                                   |
| 1894 | 92                                     | 88,26                  | 0,96                                                   | 1879 | 45                                    | 57,14                  | 1,27                                                   |
| 1893 | 95                                     | 77,26                  | 0,81                                                   | 1878 | 42                                    | 13,25                  | 0,32                                                   |
| 1892 | 127                                    | 79,82                  | 0,63                                                   | 1877 | 44                                    | 43,42                  | 0,99                                                   |
| 1891 | 160                                    | 90,24                  | 0,56                                                   | 1876 | 42                                    | 18,18                  | 0,43                                                   |
| 1890 | 236                                    | 270,99                 | 1,16                                                   | 1875 | 55                                    | 45,56                  | 0,83                                                   |
| 1889 | 360                                    | 402,54                 | 1,12                                                   | 1874 | 90                                    | 105,92                 | 1,18                                                   |
| 1888 | 184                                    | 193,68                 | 1,05                                                   | 1873 | 242                                   | 544,18                 | 2,25                                                   |
| 1887 | 168                                    | 128,41                 | 0,76                                                   | 1872 | 479                                   | 1477,73                | 3,85                                                   |
| 1886 | 113                                    | 103,94                 | 0,92                                                   | 1871 | 207                                   | 758,76                 | 3,65                                                   |

Anlage 11. Gründung von Aftiengesellschaften in den Jahren 1897 bis 1900 nach Berufsgruppen geordnet.

(Busammenftellung bes Deutschen Ctonomist.)

|                               |        | 1897                |        | 1898                |           | 1899                |         | 1900                 |
|-------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------|
| Bezeichnung                   | կոչուն | Rapital<br>1000 Mt. | կոչուն | Rapital<br>1000 Wt. | หักลูสท์ไ | Kapital<br>1000 Mt. | Pluzahl | Rapital<br>1000 Mt.  |
| Landwirtschaft, Biehzucht .   | 7      | 8 390               | 2      | 3 000               | 1         | 500                 | 2       | 1 140                |
| Bergbau, Sütten, Salinen      | 3      | 4256                | 1 1    | 29 900              | 11        | 23 349              | 14      | 23 219               |
| Industrie ber Steine und      |        |                     |        |                     |           |                     |         |                      |
| Erden                         | 23     | 18 158              | 23     | 21 560              | 29        | 25 430              | 33      | 22837                |
| Metallverarbeitung, Ma=       |        |                     |        |                     |           |                     |         |                      |
| schinenbau                    | 47     | $52\ 220$           | 53     | 68 650              | 75        | 109 220             | 53      | 87 39 <b>0</b>       |
| Chemische Industrie, Beig-    |        |                     |        |                     |           |                     |         |                      |
| und Leuchtstoffe              | 14     | 17 557              |        |                     |           | 15 005              | 11      | 15 960               |
| Elekrizitätägesellschaften    | 11     | 96 305              | 1 1    | 46 545              | 32        | 34 590              | 15      | 27670                |
| Textilindustrie               | 22     | 27 670              | 17     | 14 435              | 13        | 18 480              | 16      | $26\ 965$            |
| Papier=, Leder=, Holz= und    |        |                     |        |                     |           |                     |         |                      |
| Schnitsstoffe                 | 14     | 10 720              | 17     | 24818               | 18        | 18 405              | 18      | 21 667               |
| Nahrungs = usw. Mittel,       |        |                     |        |                     |           |                     |         |                      |
| darunter:                     |        |                     |        |                     |           |                     |         |                      |
| Buderfabriten                 |        | -                   | 2      | 1 750               | 1         | _                   | 2       | 1 338                |
| Brauereien                    | 26     | 24950               | 27     | 14 580              | 32        | 25 087              | 21      | 16 616               |
| Sonstige Nahrungs= und        |        |                     |        |                     |           |                     |         |                      |
| Genugmittel                   | 10     | 6 875               | 16     | 13 190              | 15        | 16 530              | 8       | 3 186                |
| Baugewerbe                    | 9      | 13 467              | 19     | 26990               | 19        | 37 520              | 22      | 31 340               |
| Polygraphische Gewerbe .      | 9      | 5275                | 4      | 2500                |           | 13 262              | 4       | 3 600                |
| Banken                        | 15     | 29600               |        | 62 600              |           | 29 211              | 5       | 6 05 <b>0</b>        |
| Versicherungsgesellschaften . | 2      | 7 000               | 1 -1   | 2000                | 1 -       | 9 300               | -       |                      |
| Eifenbahnen                   | 11     | $24\ 196$           | 23     | 78 183              | 9         | 71 383              | 2       | 6203                 |
| Sonstige Transportan=         |        | 1                   |        |                     |           |                     |         |                      |
| stalten                       | 9      | 22 610              | 10     | 8 292               | 29        | 65 986              | 17      | 33 847               |
| Beherbergung und Er=          |        |                     |        |                     |           |                     |         |                      |
| quictung                      | 11     | 4 369               | 1 1    | 957                 |           | 1                   |         | <b>4</b> 25 <b>0</b> |
| Diverse                       | 10     | 6 706               |        | $22\ 455$           |           |                     |         | 7 180                |
|                               | 245    | $380\ 468$          | 329    | 463 620             | 364       | 544 393             | 261     | $340 \ 458$          |

# Anlagen zum zehnten Kapitel: Der Handel.

Anlage 12.

### Verzeichnis

derjenigen deutschen Börsen, an denen im Sahre 1892 ein Terminhandel in Produkten bestand.

(Nach der amtlichen Darstellung in den Drucksachen der Börsenenquete-Rommission.)

### I. Rönigreich Preußen.

Berlin: in Rohspiritus, Weizen, Noggen, Hafer, Mais, Roggenmehl, rohem Rüböl, raffiniertem Petroleum;

Breslau: in Roggen, hafer, Spiritus, Rüböl;

Danzig: in Spiritus, Weizen, Roggen; Röln: in Weizen, Roggen, Rüböl;

Rönigsberg: in Spiritus:

Magbeburg: in Rohguder, granuliertem Buder;

Bosen: in Spiritus;

Stettin: in Beigen, Roggen, Rübol, Spiritus.

### II. Rönigreich Sachfen.

Leipzig: in Kammzug.

III. Großherzogtum Baden.

Mannheim: in Getreide.

#### IV. Sansaftädte.

Hamburg: in raffintertem amerikanischem Petroleum, gutem rohen Kartoffelsspiritus, goodaverage Santos=Kaffee, Rübenrohzuder, erstes Produkt granulierter und Krhstalzuder;

Bremen: in Baumwolle.

Unlage 13.

# Nachweisung

der in den Jahren 1837 bis einschließlich 1839 in Leipzig und Franksurt a. M. zum Eingang verzollten fremden Meßwaren und der zu den dortigen Wessen im freien Verkehr eingebrachten Meßgüter. (Nach Dieterici.)

|      |              |                        |             | (3)              | caca Die                | rerici.) |                                                                                                                                    |
|------|--------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | , -          | ide Meğu<br>verîteuert |             | 1                | ndische W<br>dem freier |          |                                                                                                                                    |
|      |              | Me                     | ttge        |                  | Me                      | nge      | Bemerkungen                                                                                                                        |
|      | Semester     | tm Ein=<br>zelnen      | <br>  Summe | Messe            | im Ein=<br>zelnen       | Summe    |                                                                                                                                    |
|      |              | Ctr.                   | Ctr.        |                  | Ctr.                    | Ctr.     |                                                                                                                                    |
|      |              | A. S                   | Mejje in    | Leipzig.         |                         |          | Die in dem Megtontierungsver-                                                                                                      |
|      | [ I.         | 6232                   |             | (Neuj.           | 29680                   |          | fahren der aust. Mehartitel im allgemeinen beruhenden Begünsti=                                                                    |
| 1837 | (II.         | 5810                   | 12042       | Ditern<br>Mich.  | 83788<br>83898          | 197366   | plätzen in Leipzig und Frank=<br>  furt a. M. in den den Groß=                                                                     |
| 1838 | ] I.         | 7399                   | 14404       | Meuj.<br>Dîtern  | 35006)<br>89324         | 213326   | händlern bewilligten fortlaufenden:<br>Konten ununterbrochen fort. Da-<br>durch find die Verhältnisse von                          |
| 1000 | ) II.        | 7005                   | 14404       | Mich.            | 88996                   | 210020   | Leipzig und Frankfurt a. M. in<br>Bezug auf den Berkehr mit auß=<br>ländischen Meßwaren von denen                                  |
| 1839 | J I.         | 8448                   | 16309       | Meuj.<br>Ditern  | 38887<br>93127          | 224281   | der beiden Meßplätze in Frank=<br>furta.d.D. und Naumburga.d.S.                                                                    |
|      | lI.          | 7861                   | 10000       | Mich.            | 92267                   |          | ganz verschieden. Aus dieser Rück=<br>sicht ist in dem Nachweise der an<br>allen diesen Meßplägen einge=                           |
|      | В            | . Messe                | in Fra      | inkfurt a        | . M.                    |          | gangenen fremden Megwaren kein<br>übereinstimmendes Berfahren zu=                                                                  |
| 1837 | I. II.       | 3003 }<br>3910 }       | 6913        | Ditern<br>Herbst | 42602)<br>45990}        | 88592    | lässig, und sind nebenstehend bei Frankfurt a. M. und Leipzig von den ausländischen Megwaren blos                                  |
| 1838 | ∫ І.<br>П.   | 4239<br>4798           | 9037        | Ditern<br>Herbst | 52858)<br>50613)        | 103471   | biesenigen aufgeführt, welche aus<br>den Weskontis und nach den<br>Semestral-Abschlüssen derInhaber<br>fortlausender Wes-Konten an |
| 1839 | ∫ I.<br>  H. | 4225 $5322$            | 9547        | Ditrn<br>Herbst  | 50647<br>55187          | 105834   | Käuser aus den Vereinsstaaten<br>abgesetzt und resp. versteuert<br>worden sind.                                                    |

Anlage 14.

# Nachweifung

ber von 1837 bis einschließlich 1839 zu den Messen im Zollvereine gebrachten Güter.

(Nach Dieterici.)

| -                    |                                      |                        | Güter                         |                         |                        | igt für jel<br>as Gewid                    | · · ·                |                        | nis nach<br>enten                         |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Jahr                 | We¶€                                 | frembe                 | in= unb<br>resp.<br>vereinst. | Summe                   | ber<br>fremb.<br>Waren | der in=<br>und resp.<br>vereinst.<br>Waren | Summe                | ber<br>fremb.<br>Waren | ber in-<br>undresp.<br>vereinst.<br>Waren |
|                      |                                      | gtr.                   | gtr.                          | Btr.                    | Btr.                   | Btr.                                       | gtr.                 |                        | 25uten                                    |
|                      |                                      | 9.                     | Nesse in                      | Frankfi                 | ırt a. d               |                                            |                      |                        |                                           |
| 1837                 | Reminiscere<br>Margarethe<br>Martini | 8315<br>13018<br>10751 | 65586                         | 53173<br>78604<br>64719 | 32084                  | 164412                                     | 196486               | 16,3                   | 83,7                                      |
| 1838                 | Keminiscere<br>Margarethe<br>Martini | 9958<br>13844<br>8615  | 54170<br>65587<br>52077       | 64127<br>79431<br>60692 | 32416                  | 171834                                     | 204250               | 15,9                   | 84,1                                      |
| 1839                 | Reminiscere<br>Margarethe<br>Martini | 6656<br>10128<br>8330  | 49986<br>69599<br>53262       |                         | 25114                  | 172847                                     | 197961               | 12,7                   | 87,3                                      |
|                      |                                      | Me                     | jje in N                      | aumbur                  | g a. b.                | Saale.                                     |                      |                        |                                           |
| 1837<br>1838<br>1839 | " "                                  | 85<br>72<br>53         | 7313<br>5999<br>6755          | 7398<br>6073<br>6808    | 85<br>72<br>53         | 7313<br>5999<br>6755                       | 7398<br>6071<br>6808 | 1,1<br>1,2<br>0,8      | 98,9<br>98,8<br>99,2                      |

#### Unlage 15.

Die Bahl der Geschäftsreisenden in Deutschland.

Hür das Jahrzehnt 1884 bis 1893 liegt eine Zusammenstellung der einsschlägigen Ziffern vor in dem Wotivenberichte der Reichsregierung zur Gewerbesordnungsnovelle vom 5. Januar 1895. Darnach stieg die Zahl der aussezeitellten Legitimationskarten für Reisende in Deutschland in jenem Zeitraum um  $551/2^0/0$ ; sie betrug nämlich:

| 1884.         |  |  |  | 45 016 |
|---------------|--|--|--|--------|
| <b>1</b> 893. |  |  |  | 70 018 |

Diese Tendenz zur Zunahme der Geschäftsreisenden hat nun aber offensbar noch länger angedauert; erst in allerletter Zeit scheint in einigen Gebieten (Bayern!) eine Art von Sättigungszustand erreicht zu sein. Im Königreich Bahern wurden Legitimationstarten gemäß § 44a der Gewerbeordnung auszgestellt. (Statistisches Jahrbuch für das Königreich Bayern 1895 ff.)

| 1884 |   |  |  |  | 6723          |
|------|---|--|--|--|---------------|
| 1894 |   |  |  |  | 14 051        |
| 1897 |   |  |  |  | <b>17</b> 329 |
| 1898 | ٠ |  |  |  | 17 244        |
| 1899 |   |  |  |  | <b>1671</b> 2 |
| 1900 |   |  |  |  | 17 308        |

Im Großherzogtum Baben schwankte die Zahl der ausgestellten Legitismationskarten in den Jahren (nach dem Statistischen Jahrbuch für das Großsherzogtum Baden) 1880/88 zwischen 2721 Minimum und

| 3901 | Maximum, | betrug | jedoch |
|------|----------|--------|--------|
|      |          |        |        |

| 1890 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4045 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 1090 | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 4040 |
| 1896 |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 5284 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   | 5582 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| 1899 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5746 |

## Anlage 16.

Die Geschäfte zur Ausbewahrung, Lagerung usw. von Waren im Jahre 1882 und 1895.

(Nach der Gewerbezählung.)

### A) 1882.

|                   | £           | auptb    | etriebe,              | inner    |             |              | Betriebs<br>verben : |                    | ı durch             | schnitt1 | ita) -                                    |
|-------------------|-------------|----------|-----------------------|----------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------|
|                   | Rei<br>Gehi |          | 1 bis<br>ftens<br>hil | 5 Ge=    |             |              | r als<br>l ber E     |                    |                     |          | 3. 10) be=<br>Bersonen                    |
|                   | Betriebe    | Personen | Betriebe              | Personen | 6 bts<br>10 | 11 bis<br>50 | 51 bis<br>200        | 201<br>bis<br>1000 | mehr<br>als<br>1000 | Summa    | Darin (Sp. 10) be-<br>fcilftigte Berfonen |
|                   | 1           | 2        | 3                     | 4        | 5           | 6            | 7                    | 8                  | 9                   | 10       | 11                                        |
| Berlin            | _           | _        | 7                     | 20       | 3           | 1            | 1                    | _                  | -                   | 5        | 102                                       |
| Hamburg           | -           | _        | 1                     | 2        | 1           | 1            | _                    | _                  |                     | 2        | 36                                        |
| Breslau           | _           | -        | 3                     | 12       | —           | _            | -                    | _                  | -                   | _        | _                                         |
| München           | -           | _        | 2                     | 3        | -           | 1            | -                    | —                  | -                   | 1        | 35                                        |
| Dresden           | _           | -        | 3                     | 4        | —           | -            | -                    | -                  | -                   |          | -                                         |
| Leipzig           | -           | -        | 1                     | 4        | -           | <u> </u>     | -                    | _                  | -                   | -        | -                                         |
| Köln              | <b> </b>    | _        | 1                     | 2        | -           | —            | -                    | -                  | -                   |          | -                                         |
| Königsberg i. Pr. | -           |          | -                     | -        | 1           | 1            | -                    | -                  | -                   | 2        | 19                                        |
| Frankfurt a. M.   | l –         | -        | 1                     | 3        | -           | -            | -                    |                    | _                   | —        | _                                         |
| Hannover          | ij.         |          | }                     |          | İ           |              |                      |                    |                     |          |                                           |
| Stuttgart         | -           | —        | 1                     | 2        | -           |              | -                    | -                  | -                   | _        | _                                         |
| Bremen            | -           | -        | -                     | -        | -           | -            | 1                    | -                  | -                   | 1        | 106                                       |
| Danzig            |             |          |                       |          | }           |              |                      | {                  |                     |          |                                           |
| Straßburg         |             |          |                       |          |             |              |                      | 1                  |                     |          | }                                         |
| Nürnberg          |             |          |                       |          |             |              |                      |                    |                     |          | 1                                         |

B) 1895.

|                 | riebe<br>ot                  | ebe           | ebe           | ige                      | Zahi               | b. Ha              | uptl<br>röße | etrie<br>ntla | be 1     | u. be    | r ba<br>etri | rin l    | ejdj<br>1it | äftig    | ten (<br>Per | Berjo:<br>onen | nen      | in ber   |
|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|----------|----------|
|                 | ebeti<br>haux                | etri          | betri         | htät                     |                    | 1                  | 2 6          | i3 5          | 6 6      | iš 10    | 11 8         | iš 20    | 21          | bi350    | 516          | i\$20 <b>0</b> | 2011     | ı.mehr   |
|                 | Gewerbebetriebe<br>überhaupt | Hamptbetriebe | Nebenbetriebe | Gewerhtätige<br>Perfonen | Allein<br>Betriebe | andere<br>Betriebe | Betriebe     | Perfonen      | Betriebe | Personen | Betriebe     | Personen | Betriebe    | Personen | Betriebe     | Perfonen       | Betriebe | Personen |
|                 | 1                            | 2             | 3             | 4                        | 5                  | 6                  | 7            | 8             | 9        | 10       | 11           | 12       | 13          | 14       | 15           | 16             | 17       | 18       |
| Königsberg      | 2                            | 2             |               | 2                        | 2                  |                    | _            |               |          |          |              | _        | _           |          |              |                | _        |          |
| Danzig          | 1                            | 1             | _             | 1                        | 1                  | _                  | _            | l _           | _        | _        | _            | _        | <u> </u> _  | _        |              | _              | _        | _        |
| Berlin          | 34                           | 30            | 4             | 255                      | 16                 | 1                  | 5            | 18            | _        |          | 3            | 41       | 4           | 120      | 1            | 59             | _        | -        |
| Charlottenburg  | 1                            | 1             | _             | 1                        | 1                  | _                  | _            | _             | _        | _        | _            | _        | _           | _        | _            | _              | _        | _        |
| Stettin         | II —                         | _             | _             | _                        | _                  | _                  | -            | _             | _        | l —      | -            | _        | _           | _        | _            | _              | _        | -        |
| Breglau         | 7                            | 7             | _             | 42                       | 1                  | _                  | 4            | 15            | _        | _        | 2            | 26       | _           | _        | <b> </b>     | _              | _        | _        |
| Magdeburg       | 2                            | 2             | -             | 224                      | _                  |                    | _            | _             | _        | _        |              | _        | _           |          | 2            | 224            | -        | -        |
| Halle a. S      | _                            | _             | -             | _                        | -                  | _                  | _            |               | -        |          | -            | _        | -           | _        | _            | _              |          | -        |
| Altona          | 4                            | 3             | 1             | 140                      | _                  | -                  | -            |               | -        | _        | -            |          | 2           | 67       | 1            | 73             | _        | -        |
| Hannover        | 3                            | 3             | -             | 3                        | 3                  | _                  | -            | -             | _        | _        | -            | _        |             |          | _            | _              | _        | <u> </u> |
| Dortmund        | _                            | -             | -             |                          | _                  | _                  | -1           |               | -        | _        | -            | -        |             | _        | _            | -              | _        | _        |
| Frankfurt a. M. | 2                            | 2             | -             | 99                       | 1                  | -                  |              |               | -        | _        |              | _        |             | _        | 1            | 98             | _        | _        |
| Düsseldorf      | 2                            | 2             | -             | 2                        | 2                  |                    | -            | -             | -        | _        | -            | -        | _           | _        | _            | -              | _        | _        |
| Elberfeld       |                              | -             | -             |                          | -                  | -                  | -            | -             | -        | -        | -            | -        |             | _        | _            | -              | -        | _        |
| Barmen          | -                            |               | -             | -                        | -                  | -                  | -            | -             | -        | -        |              | -        | -           | _        | -            | -              |          | _        |
| Krefeld         | 1                            | -             | 1             | -1                       | -                  | -                  | -            | -             | -        | -        | -            | -        | -           | _        | _            | -              |          |          |
| Köln            | 9                            | 9             | -             | 70                       | 2                  | -                  | 2            | 8             | 2        | 16       | 3            | 44       | -           | -        | _            | -              | _        | _        |
| Aachen          | 1                            |               | 1             | -1                       | -                  | _                  | -            | -1            | -        | -        |              | -        | -           | _        | -            | -              | -        | _        |
| München         | 5                            | 5             | -             | 229                      | 3                  | -                  | -            | -             | -1       | -        | -            | -        |             | _        | 2            | 226            | -        | _        |
| Nürnberg        | 1                            | 1             | -             | 3                        | -                  | -                  | 1            | 3             | -        |          | -            | -        | -           | -        | -            | -              | -        | _        |
| Dregden         | 7                            | 6             | 1             | 27                       | 1                  | 1                  | 2            | 5             | 1        | 9        | 1            | 11       | -           | _        | -            | _              | -        |          |
| Leipzig         | 3                            | 1             | 2             | 26                       | -                  | -                  | -            | -             | -        | -        | -            | -1       | 1           | 26       |              | -              | -        | _        |
| Chemnit         | 1                            | -             | 1             | -1                       | -                  | -                  | -            | -             | -        | _        | -            | -        | -           | _        | —            | _              | -        | _        |
| Stuttgart       | 4                            | 4             | -             | 22                       | -                  | 2                  | 1            | 3             | -        | -        | 1            | 17       | _           | _        | -            | -              | -        | _        |
| Braunschweig    | 2                            | 2             | -             | 40                       | -                  | -                  | -            | -             | 1        | 7        | -            | -        | 1           | 33       | -            | -              | -        | _        |
| Bremen          | 2                            | 2             | -             | 679                      | -                  |                    | -            | -             | 1        | 6        | -            | -        | _           | _        | -            | -              | 1        | 673      |
| Hamburg         | 129                          | - 1           | 3             | 1666                     | 19                 | -                  | - 1          | 1             | 33       | 256      |              |          | 8           | 244      | -            | 504            | 1        | 315      |
| Straßburg i. E. | 5                            | 4             | 1             | 89                       | -                  |                    | 1            | 3             | -        | _        | 2            | 27       | -           |          | 1            | 59             | -        |          |

Anlage 17.

Die Speditionsbetriebe im Jahre 1882 und 1895. (Nach der Gewerbezählung.)

A) 1882.

|                  | Sauptbetriebe, innerhalb beren Betriebsstätten burchichni<br>beschäftigt werben: |          |          |                       |                |                 |                  |                    |                  |                    |                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|                  | fei:<br>Gehi                                                                     |          | ftens    | höch=<br>5 Ge=<br>fen |                | ,               |                  |                    | hilfen<br>de mi  | 1.                 | 3. 10) be:<br>Bersonen                    |
|                  | Betriebe                                                                         | Bersonen | Betriebe | Perfonen              | 6<br>bis<br>10 | 11<br>bis<br>50 | 51<br>bis<br>200 | 201<br>bis<br>1000 | mehr<br>als 1000 | Cumme<br>(Ep. 5-9) | Darin (Sv. 10) be-<br>fchaftigte Perfonen |
|                  |                                                                                  |          |          |                       | б              | efchä           | tigte            | n Pe               | rsone            | n                  |                                           |
|                  | 1.                                                                               | 2.       | 3.       | 4.                    | 5.             | 6.              | 7.               | 8.                 | 9.               | 10.                | 11.                                       |
| Berlin           | 12                                                                               | 24       | 285      | 973                   | 34             | 36              | 5                |                    | _                | 75                 | 1264                                      |
| Samburg          | 36                                                                               | 69       | 714      | 2633                  | 108            | 86              | 4                | _                  | _                | 198                | 2375                                      |
| Breslau          | 3                                                                                | 6        | 60       | 210                   | 11             | 19              | _                |                    | -                | 30                 | 387                                       |
| München          | 1                                                                                | 2        | 5        | 17                    | 4              | 7               | <b>—</b>         | -                  | _                | 11                 | 151                                       |
| Dresden          | -                                                                                | -        | 21       | 67                    | 7              | 6               | 2                |                    | -                | 15                 | 444                                       |
| Leipzig          | 1                                                                                | 1        | 55       | 219                   | 21             | 24              | 3                | -                  | — <sup>1</sup>   | 48                 | 837                                       |
| Köln             | 2                                                                                | 5        | 19       | 71                    | 1              | 4               | -                | _                  |                  | 5                  | 83                                        |
| Rönigsberg i. Pr | -                                                                                | -        | 51       | 193                   | 7              | 18              | -                | -                  | —                | 25                 | 391                                       |
| Frankfurt a. M   | 5                                                                                | 11       | 60       | 248                   | 9              | 9               |                  | -                  | -                | 18                 | 199                                       |
| Hannover         | -                                                                                | _        | 12       | 37                    | -              | 1               | -                | -                  | -                | 1                  | 18                                        |
| Stuttgart        |                                                                                  | -        | 10       | 32                    | -              | _               | -                | -                  | -                | —                  | -                                         |
| Bremen           | -                                                                                | -        | 120      | 448                   | 10             | 20              | 1                | -                  | -                | 31                 | 465                                       |
| Danzig           | 3                                                                                | 6        | 43       | 143                   | 10             | 4               | 1                | -                  | -                | 15                 | 228                                       |
| Straßburg i. E   | _                                                                                | -        | 4        | 15                    | 3              | -               | 1                | -                  | -                | 4                  | 86                                        |
| Nürnberg         | _                                                                                | -        | 34       | 120                   | 6              | 6               | 1                |                    | -                | 13                 | 225                                       |

-)-

B) 1895.

|                  |                               |               |               |                          |                         | _,                 |              |                 |          |            |          |               |            |          |             | /               |             |             |
|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|------------|----------|---------------|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|                  | enbe<br>t                     | ebe           | ebe           | lge<br>t                 | Bah                     | l der              | Hau<br>er Gr | ptbet:<br>ößen! | rieb     | e un       | d be     | r da<br>trieb | rin<br>e m | beschi   | iftig<br>ខុ | ten P<br>Serfon | erfor<br>en | nen in      |
|                  | derbetreibe<br>Aberhanpt      | betrie        | betric        | Bewerbtätige<br>Personen | 11                      | 1                  | 2 6          | is 5            | 6 b      | is 10      | 11 (     | is 20         | 21 ह       | its 50   | 516         | i\$200          | 2011        | t.mehr      |
|                  | Gewerbetreibende<br>Uberhaupt | Panptbetriebe | Nebenbetriebe | Gewe<br>Per              | श्राप्तetn≥<br>betriebe | Andere<br>Betriebe | Betriebe     | Personen        | Betriebe | Personen   | Betriebe | Personen      | Betriebe   | Personen | Betriebe    | Personen        | Betriebe    | Perfonen    |
|                  | 1                             | 2             | 8             | 4                        | 5                       | 6                  | 7            | 8               | 9        | 10         | 11       | 12            | 13         | 14       | 15          | 16              | 17          | 18          |
| Königsberg       | 45                            | 41            | 4             | 215                      | 21                      | _                  | 13           | 40              | 2        | 14         | 3        | 45            | 1          | 31       | 1           | 64              | _           | _           |
| Danzig           | 46                            | 39            | 7             | 355                      | 18                      | 1                  | 6            | 19              | 5        | 37         | 4        | 58            | 3          | 80       | 2           | 142             |             |             |
| Berlin           | 372                           | 346           | 26            | 3521                     | 96                      | 12                 | 117          | 369             | 52       | 387        | 34       | 514           | 23         | 822      | 11          | 934             | 1           | 38 <b>7</b> |
| Charlottenburg . | 10                            | 10            | _             | 25                       | 5                       |                    | 4            | 9               | -        | -          | 1        | 11            |            |          | _           |                 | _           | _           |
| Stettin          | 88                            | 79            | 9             | 842                      | 12                      | 2                  | 22           | 66              | 19       | 145        | 16       | 223           | 7          | 220      | 1           | 174             | _           | _           |
| Breslau          | 89                            | 85            | 4             | 594                      | 21                      | 1                  | 20           | 69              | 22       | 168        | 18       | 243           | 3          | 92       | _           | _               | -           | -           |
| Magdeburg        | 33                            | 33            | _             | 337                      | 6                       | _                  | 14           | 43              | 6        | 47         | 2        | 38            | 4          | 152      | 1           | 51              | _           |             |
| Halle a. S       | 21                            | 20            | 1             | 121                      | 7                       | 1                  | 5            | 19              | 4        | 32         | 2        | 28            | 1          | 34       |             | —               | _           | _           |
| Alltona          | 21                            | 21            |               | 84                       | 3                       | 2                  | 13           | 42              | 1        | 7          | 2        | 30            | _          | _        | -           | _               | _           | _           |
| Hannover         | 21                            | 21            | _             | 117                      | 4                       | -                  | 8            | 26              | 7        | 50         | 2        | 37            | _          | _        | _           |                 |             | _           |
| Dortmund         | 4                             | 4             | -             | 55                       | -                       | -                  | 1            | 5               | 1        | 6          | 1        | 13            | 1          | 31       |             |                 | _           | -           |
| Frankfurt a. M.  | 67                            | 58            | 9             | 545                      | 9                       | 2                  | 23           | 73              | 12       | 93         | 6        | 95            | 5          | 145      | 1.          | 128             | _           | _           |
| Düffelborf       | 33                            | 32            | 1             | 208                      | 14                      | _                  | 11           | 39              | 2        | 18         | 3        | 48            | 2          | 89       | _           | _               | _           | _           |
| Elberfeld        | 12                            | 10            | 2             | 87                       | 4                       |                    | 1            | 2               | _        | _          | 4        | 58            | 1          | 23       | -           | _               | _           | _           |
| Barmen           | 19                            | 19            | -             | 102                      | 7                       | _                  | 5            | 17              | 5        | 39         | 1        | 18            | 1          | 21       | _           |                 | _           |             |
| Rrefeld          | 12                            | 11            | 1             | 145                      | 4                       | _                  | 1            | 5               | 1        | 6          | 2        | 31            | 2          | 46       | 1           | 53              | _           |             |
| Köln             | 47                            | 46            | 1             | 431                      | 12                      | 4                  | 12           | 33              | 6        | 52         | 5        | 70            | 6          | 196      | 1           | 64              | _           | _           |
| Nachen           | 25                            | 25            |               | 254                      | 4                       | 1                  | 8            | 33              | 5        | 35         | 4        | 49            | 1          | 24       | 2           | 108             | _           | _           |
| München          | 20                            | 20            | _             | 250                      |                         | _                  | 5            | 13              | 8        | 59         | 4        | 64            | 3          | 114      | _           |                 | -           |             |
| Nürnberg         | 21                            | 15            | 6             | 406                      | _                       | -                  | 6            | 23              | 1        | 6          | 3        | 46            | 3          | 82       | 2           | 249             | _           |             |
| Dresden          | 51                            | 47            | 4             | 483                      | 5                       | 1                  | 18           | 48              | 9        | 67         | 9        | 125           | 4          | 139      | 1           | 90              | -           |             |
| Leipzig          | 84                            | 75            | 9             | 869                      | 22                      | 1                  | 17           | 52              | 8        | <b>6</b> 8 | 15       | 224           | 8          | 224      | 4           | 278             | -           |             |
| Chemnit          | 36                            | 32            | 4             | 223                      | 9                       | _                  | 8            | 28              | 8        | 66         | 5        | 71            | 2          | 49       | _           | _               | _           | _           |
| Stuttgart        | 28                            | 24            | 4             | 213                      | 7                       | 1                  | 7            | 18              | 5        | 34         | 3        | 48            | -          | _        | 1           | 105             | _           | _           |
| Braunschweig .   | 10                            | 5             | 5             | 93                       | 1                       | _                  | 1            | 2               | 2        | 17         |          | -             |            | _        | 1           | 73              | -           |             |
| Bremen           | 83                            | 78            | 5             | 697                      | 18                      |                    | <b>3</b> 3   | 117             | 13       | 95         | 9        | <b>1</b> 34   | 3          | 90       | 2           | 243             | -           | _           |
| Hamburg          | 406                           | 398           | 8             | 2652                     | 105                     | _                  | 138          | 451             | 89       | 669        |          | 612           | 19         | 600      | 3           | 215             | _           | _           |
| Straßburg i. E.  | <b>1</b> 5                    | 15            |               | 208                      | 3                       | -                  | 2            | 5               | 5        | 44         |          |               |            | 64       | 1           | 70              |             |             |

Anlage 18.

Vergleichende Statistif des gegenwärtigen Entwickelungsgrades der Konsumvereine in der Schweiz, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Nach den Zusammenstellungen des Dr. Hans Müller.

|                                                                       | Schweiz | Großbritannien | Deutschland | Frankreich    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|---------------|
| Bahl der Konsumvereine.                                               | 344     | 1 535          | 1 404       | 1 463         |
| Mitgliederzahl                                                        | 117 600 | 1 623 500      | 800 000     | 475 000       |
| Umsay Franken                                                         | 46 Mia. | 1 623 Mia.     | 250 Mia.    | ?             |
| Fin Konsumberein kommt<br>auf Einwohner<br>Sin "organisierter" Konsu= | 8 720   | 26 058         | 39 173      | 26 <b>657</b> |
| ment kommt auf "un=                                                   |         |                |             |               |
| organisierte"                                                         | 6       | 6              | 17          | 20            |
| Ein Konsumverein zählt                                                |         |                |             |               |
| durchschnittl. Mitglieder                                             | 341     | 1 057          | 569         | 331           |
| Ein Mitglied bezieht durch=                                           |         |                |             |               |
| ichnittl. für Franken                                                 | 391     | 999            | 312         | ?             |

Anlage 19.

Die Entwickelung der Konsumvereine in Deutschland.

| Rechnungsjahr | Berichtende<br>Vereine | Mitglieder | Bertaufserlös in<br>1000 Mark<br>im eigen. Geschäft<br>und durch<br>Lieferanten |
|---------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1865          | 34                     | 6 647      | 925                                                                             |
| 1870          | 111                    | 45 761     | 9 008                                                                           |
| 1875          | 179                    | 98 056     | 22 705                                                                          |
| 1880          | 195                    | 94 366     | 30 368                                                                          |
| 1885          | 162                    | 120 150    | 35 137                                                                          |
| 1890          | 263                    | 215 420    | 57 044                                                                          |
| 1895          | 460                    | 292 000    | 115 000                                                                         |
| 1900          | 568                    | 522 000    | 126 900                                                                         |
|               |                        |            |                                                                                 |

Unlage 20.

Statistif der Handelsbetriebe 1882 und 1895 (Gewerbezählung).

I. Die Handelsbetriebe des deutschen Reiches nach Größentlassen geordnet.

|      | Vot   | t hundert Bet                            | rieben      | Bon hundert Personeu |          |             |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
|      |       | tommen auf die Größentlaffe von Personen |             |                      |          |             |  |  |  |  |  |  |  |
|      | bls 5 | 6 bis 50                                 | 51 und mehr | bis 5                | 6 bis 50 | 51 und mehr |  |  |  |  |  |  |  |
| 1882 | 96,0  | 3,9                                      | 0,1         | 76,5                 | 21,2     | 2,3         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1895 | 94,9  | 5,0                                      | 0,1         | 70,8                 | 25,2     | 4,0         |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |           | I         | m Jah | re 189      | 5           | Im Jahre 1882 |        |         |      |            |             |           |  |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|--------|---------|------|------------|-------------|-----------|--|
|                       |           |           |       |             |             | sind v        | on 100 |         |      |            |             |           |  |
| Branche               | 23        | Betrieben |       |             | Personen in |               |        | etriebe | n    | Per        | Perfonen in |           |  |
| ziunge                | Rietn     | Mittel    | Groß  | Rleintbetr. | Mtttelbetr. | Großbetr.     | Alein  | Mittel  | Groß | Rleinbetr. | Mittelbetr. | Großbetr. |  |
| H. Metall u. Metall w | 84,2 15,7 |           | 0,1   | 47,4        | 48,4        | 4,2           | 88,7   | 11,2    | 0,1  | 59,4       | 37,7        | 2,9       |  |
| -                     | 88,9      | 10,9      | 0,2   | 55,1        | 38,2        | 6,7           | 91,7   | 8,2     | 0,1  | 66,1       | 31,2        | 2,8       |  |
| Galanteriew.          | 94,1      | 5,9       | 0,0   | 69,6        | 29,4        | 1,0           | 95,5   | 4,5     | _    | 77,4       | 22,6        | _         |  |

II. Handelsbetriebe ber Kolonialwaren- und Manufakturwarenbranche in Breslau.

| = | Jahr                                               | Gefantzahl ber<br>Betriebe | Veschäftigte<br>Personen | Alleinbetriebe<br>dine Motoren | Vetrlebe mit<br>bis 5 Perfonen | Dartu beschäftigte<br>Personen | mit .    | Betriebe  |           | In Betrieben<br>ilber 6 Perfonen<br>beschäftigte Perf. |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| _ |                                                    | @ef                        | 8 ~                      | Allei1<br>ohne                 | 1 54                           | Dart                           | 6 bis 10 | 11 bis 50 | 51 biš200 | Itber<br>befchi                                        |  |  |  |
| - | 1. Handel mit Kolonialwaren.                       |                            |                          |                                |                                |                                |          |           |           |                                                        |  |  |  |
|   | 1882                                               | 1435                       | 2840                     | 657                            | 574                            | 1548                           | 34       | 19        | 1         | 611                                                    |  |  |  |
|   | 1895                                               | 1612                       | 4170                     | 689                            | 807                            | 2172                           | 77       | 37        | 2         | 1309                                                   |  |  |  |
|   | 2. Handel mit Manufakturwaren (gleiche Anordnung). |                            |                          |                                |                                |                                |          |           |           |                                                        |  |  |  |
|   | 1882                                               | 682                        | 2390                     | 244                            | 361                            | 1194                           | 37       | 35        |           | 937                                                    |  |  |  |
|   | 1895                                               | 1305                       | 3991                     | 707                            | 442                            | 1339                           | 97       | 58        | 1         | 1945                                                   |  |  |  |

III. Handelsbetriebe Berlins und Breslaus nach Größenklassen geordnet. In der Manusakturwarenbranche waren im Jahre 1895 beschäftigt Bersonen:

|         |                | in Betricben mit Personen |              |              |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| in      | ins= 11 bis 21 |                           | 21 bis 50    | 51 513 200   | über 200                 | über 11      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berlin  | 20594          | 3277=15,9 °/ <sub>0</sub> | 3437=16,6 %  | 2667=12,9 %  | 1858=9,6 °/ <sub>0</sub> | 11239=54,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breslau | 3991           | 454=11,4 %                | 701=17,5 º/o | 70== 1,7 º/o | 0 "                      | 1225=30,6 %  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anlage 21. Warenhaus A. Wertheim in Berlin.

(Nach den Ermittelungen der amtlichen Statistit im Jahre 1895.)

Neben bem Hauptgeschäft in Berlin hat die Firma noch 3 Fisialen in, 2 außerhalb Berlins.

Im hauptgeschäft find für ben Detailverkauf 23 Barenabteilungen eins gerichtet, fie umfassen:

| 3                                  |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kleiderstoffe, Leinen und Baum= | 12. Shuhwaren,                  |
| wollwaren,                         | 13. Galanterie= und Lederwaren, |
| 2. Wäsche,                         | 14. Bijouteriewaren,            |
| 3. Puţ,                            | 15. Uhren,                      |
| 4. Trikotagen und Tapisserie,      | 16. Wirtschaftsartikel,         |
| 5. Kurzwaren und Posamenten,       | 17. Spielwaren,                 |
| 6. Handschuhe,                     | 18. Sportartifel,               |
| 7. Möbelstoffe und Teppiche,       | 19. Bücher und Musikalien,      |
| 8. Damen= und Mädchengarderobe,    | 20. Parfümerien,                |
| 9. Herren= und Anabengarderobe,    | 21. Möbel,                      |
| 10. Schirme,                       | 22. Tapeten,                    |
| 11. Pelzwaren,                     | 23. Kolonialwaren.              |
|                                    |                                 |

Bahlstellen sind insgesant 110 im Berkaufsraum vorhanden. In jeder Abteilung sind durchschnittlich 12 männliche, 65 weibliche Personen als Berzfäufer und Expedienten tätig, so daß sich die Gesamtzahl der Berkäuser, bezw. Berkäuserinnen auf 250 und 1500 also auf 1750 beläust.

Im gangen find für das Geschäft ca. 4670 Berfonen tätig, nämlich:

|                                                      | 1   | nännlich | weiblich |   |
|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---|
| Geschäftsleiter                                      |     | 10       | _        |   |
| Berwaltungs=, Kontor= und Bureaupersonal             |     | 150      | 500      |   |
| Technisches Aufsichtspersonal                        |     | 5        | -        |   |
| Bertäufer und Expedienten                            |     | 250      | 1500     |   |
| Silfstrafte für Expedition, Lagerraume und Fuhrmefen |     | 350      |          |   |
| Silfsfrafte für Mafchinen, Beleuchtung und Reinigung |     | 75       | _        |   |
| Gewerbliche Arbeiter                                 |     |          |          |   |
| im Hause                                             |     | 50       | 130      |   |
| außerhalb des Hauses                                 |     |          |          |   |
| Schneider und Zuschneider                            |     | 250      |          |   |
| Näherinnen                                           |     |          | 1200     |   |
| Stiderinnen                                          |     |          | 100      |   |
| Putmacherinnen                                       |     |          | 100      |   |
| Sumi                                                 | na: | 1140     | 3530     | _ |

Privater Mitteilung verdanke ich noch folgende, auf die Gegenwart (1901) bezügliche Angaben:

In dem Geschäftshause Leipziger Strafe befinden sich:

- 1 Majchinenanlage von 2000 PS.
- 600 Bogenlampen, 13000 Glühlampen,
  - 13 Bersonen=, 8 Laftenfahrstühle,
  - 64 Eleftromotore für Bentilation ufm.,
  - 1 Telephonzentrale mit 200 Anschlüssen, Feuerlöschanlage mit 64 Sydranten, eigenes Feuerwehrpersonal, Speises und Erholungsräume für die Angestellten.

Die Front des Hauses ist 110 m lang und hat 15 Schaufenster. Für die Expedition sind durchschnittlich 20 Motor= und 30 Pferdemagen

in Betrieb.

# Anlagen jum elften Kapitel: Der Verkehr.

Anlage 22. Entwickelung bes Gisenbahnnetes in Deutschland.

|      |                                          | Die Zunahme beträgt in dem |                         |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | rug bie Länge ber<br>hnen in Deutichland | Jahrfünft                  | in absoluten<br>Ziffern | im<br>Verhältnis<br>ca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1845 | 2 131 km                                 |                            |                         |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1850 | 5 822                                    | 1845 bis 1850              | $2691~\mathrm{km}$      | 174%                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1855 | 7 781 "                                  | 1850 " 1855                | 1959 "                  | 33 "                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1860 | 11 026 "                                 | 1855 " 1860                | 3245 "                  | 41 "                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1865 | 13 821 "                                 | 1860 " 1865                | 2795 "                  | 25 "                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1870 | 18 560 "                                 | 1865 " 1870                | 4739 "                  | 34 "                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1875 | 27 795 "                                 | 1870 " 1875                | 9235 "                  | 55 "                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1880 | 33 865 "                                 | 1875 " 1880                | 6070 "                  | 21 "                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1885 | 3 <b>7 57</b> 2 "                        | 1880 " 1885                | 3707 "                  | 11 "                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1890 | 41 818 "                                 | 1885 " 1890                | 4256 "                  | 11 "                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1895 | 45 203 "                                 | 1890 " 1895                | 3385 "                  | 8 "                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 49 878 "                                 | 1895 " 1900                | 4675 "                  | 10 "                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

In den wichtigsten europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten vollzieht sich das Wachstum wie folgt: (Länge in km).

|                           |  |     | 1840 | 1870      | 1900            |
|---------------------------|--|-----|------|-----------|-----------------|
| Deutschland               |  | .   | 469  | 18 450    | 50 961          |
| Großbritannien und Irland |  |     | 1349 | $24\ 383$ | 34 922          |
| Frankreich                |  |     | 427  | 17 462    | 42 437          |
| Belgien                   |  |     | 333  | 2 906     | 6 209<br>(1898) |
| Bereinigte Staaten        |  | . 1 | 5344 | 85 288    | 307 050         |

Anlage 23.

Die Verkehrsentwickelung auf den deutschen Strömen vom Anfang der 1870er Jahre bis 1900.

(Stat. Jahrbuch für bas deutsche Reich.)

|                                |                                                   | gu I                                     | Berg                                          | 311                                      | Tal                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Durchgangs= bezw.<br>Hafenorte | durchschnittlich<br>jährlich<br>bezw.<br>im Jahre | Anzahl der<br>beladenen<br>Frachtschiffe | Güter, extl.<br>Floßholz<br>in 1000<br>Tonnen | Anzahl der<br>beladenen<br>Fracklichiffe | Güter, extl.<br>Floßholz<br>in 1000<br>Tonnen |
| Ohlau bezw.                    |                                                   |                                          |                                               |                                          |                                               |
| Breslau                        | 1872/75                                           | 69                                       | 1,0                                           | 798                                      | 39,3                                          |
| ,,                             | 1898/1900                                         | 2609                                     | 374,4                                         | 3971                                     | 725,6                                         |
| Hamburg                        | 1872/75                                           | 4821                                     | 438,0                                         | 2753                                     | 256,4                                         |
| ,                              | 1898/1900                                         | 15702,6                                  | 2963,3                                        | 19244                                    | 2461,1                                        |
| Berlin                         | 1873/75                                           | 25647                                    | 2008,3                                        | 11221                                    | 741,8                                         |
| ,                              | 1898/1900                                         | 19249,3                                  | 2910,7                                        | 12110,3                                  | 2046,9                                        |
| Ebersivalde                    | 1873/75                                           | 8808                                     | 717,8                                         | 520                                      | 20,6                                          |
| Finow=Ranal                    |                                                   |                                          |                                               |                                          |                                               |
| ,, ,,                          | 1898/1900                                         | 11814                                    | 1678,2                                        | 3420                                     | 457,5                                         |
| Schandau (Elbe) .              | 1872/75                                           | 500                                      | 30,6                                          | 3142                                     | 429,2                                         |
| ,,                             | 1898/1900                                         | 2389,3                                   | 451,2                                         | 9036,3                                   | 2573,7                                        |
| Emmerich (Rhein)               | 1873/75                                           |                                          | 817,6                                         |                                          | 1554,2                                        |
| ,,                             | 1898/1900                                         | 17190,7                                  | 8107,5                                        | 16268,7                                  | 3956                                          |
| Ruhrort (Rhein) .              | 1872/75                                           |                                          | 210,6                                         |                                          | 526,6                                         |
| ,,                             | 1898/1900                                         | 4455,7                                   | 2701,1                                        | 8194,3                                   | 1963,8                                        |
| Köln (Rhein)                   | 1872/75                                           | 709                                      | 100,2                                         | 1591                                     | 75,4                                          |
| ,, ` '                         | 1898/1900                                         | 1926                                     | 411,9                                         | 1773,3                                   | 209,1                                         |
| Güdingen (Saar) .              | 1873/75                                           | 3286                                     | 520,1                                         | 620                                      | 94,5                                          |
| ,,                             | 1898/1900                                         | 2408,3                                   | 571,7                                         | 1154                                     | 251,9                                         |
| Mannheim (Rhein)               | 1872/75                                           | 1749                                     | 355,2                                         | 624                                      | 19,2                                          |
| "                              | 1898/1900                                         | 7207                                     | 3586,1                                        | 5208,3                                   | 228                                           |

Unlage 24.

Die Leistungen der deutschen Wasserstraßen und der deutschen Sisenbahnen in den Jahren 1875 und 1895.

(Nach den Berechnungen des Baurats Sympher.)

| I. Deutsche schiffbare Wasserstraßen        |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| ausschließlich ber von Seeschiffen be= 1875 | 1895              |
| sahrenen Flußmündungen:                     |                   |
| Länge 10000 km                              | 10000  km         |
| Angekommen 11000000 t                       | 25800000 t        |
| Abgegangen 9800000 t                        | 20 900 000 t      |
| Netto Tonnenkilometer 2900 000 000          | 7 500 000 000     |
| Kilometrischer Verkehr 290000               | 750 000           |
| Mittlere Transportentsernung 280 km         | 320  km           |
| II. Deutsche Eisenbahnen:                   |                   |
| Länge 26500 km                              | 44800  km         |
| Tonnenkilometer 10 900 000 000              | 26500000000       |
| Kilometrischer Berkehr 410000               | 590 000           |
| Mittlere Transportentfernung 125 km         | 161 km            |
| III. Prozentanteil am Gejamtverkehr         |                   |
| Binnenwasserstraßen                         | 22°/ <sub>0</sub> |
| Eisenbahnen                                 | 78°/ <sub>0</sub> |
| 100°/0                                      | 100%              |

Anlage 25. Organisation der Binnenschiffschrt in den Hauptzentren. (Gewerbezählung von 1895.)

|                 | ebe<br>t                   | ebe           | ebe           | ige                      | Bahl                 | ber                |          | tbetrie<br>Benkla |          |          |            |          |          |          |          | Perjo<br>Jonen | nen        | in ber   |
|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------|----------|
|                 | ewerbetriek<br>Aberhaupt   | betri         | betri         | ewerbtäti<br>Ferfouen    |                      | ı                  | 2 1      | is 5              | 6 b      | is 10    | 11 E       | is 20    | 21 E     | i5 50    | 51 E     | is 200         | 2011       | .mehr    |
|                 | Gewerbetrlebe<br>Aberhaupt | Sanptbetriebe | Nebenbetriebe | Gewerbtätige<br>Personen | Affetit:<br>betriebe | Andere<br>Betriebe | Betriebe | Perfonen          | Betriebe | Personen | Betriebe   | Perfonen | Betriebe | Personen | Betriebe | Perfonen       | Betriebe   | Personen |
|                 | 1                          | 2             | 3             | 4                        | 5                    | 6                  | 7        | 8                 | 9        | 10       | 11         | 12       | 13       | 14       | 15       | 16             | 17         | 18       |
| Königsberg      | 182                        | 182           | _             | 410                      | 17                   | 31                 | 133      | 356               | 1        | 6        |            | _        |          | _        | _        | _              | _          |          |
| Danzig          | 114                        | 113           | 1             | 325                      | 18                   |                    | 93       | 261               | 1        | 6        | _          | _        | 1        | 40       |          |                | _          |          |
| Berlin          | 810                        | 807           | 3             | 2349                     | 16                   | 6                  | 772      | 1863              | 5        | 44       | 1          | 19       | 5        | 178      | 2        | 223            | -          |          |
| Charlottenburg  | 247                        | 245           | 2             | 632                      | 2                    | 8                  | 233      | 562               |          |          | 1          | 12       | 1        | 48       | -        | _              | _          | -        |
| Stettin         | 420                        | 420           |               | 1143                     | 35                   | _                  | 375      | 942               | 6        | 43       | 2          | 35       | 1        | 26       | 1        | 62             | -          |          |
| Breslau         | 211                        | 210           | 1             | 1677                     | 24                   | 1                  | 172      | 431               | 5        | 39       | 1          | 14       | 2        | 61       | 3        | 418            | 2          | 689      |
| Magdeburg .     | 297                        | 294           | 3             | 1318                     | 16                   |                    | 256      | 762               | 14       | 121      | 5          | 39       | 3        | 103      | 2        | 277            | _          | -        |
| Halle a. S      | 30                         | 29            | 1             | 88                       | 4                    | 2                  | 21       | 61                | 1        | 7        | 1          | 14       | -        | _        | -        |                | -          |          |
| Altona          | 63                         | 62            | 1             | 216                      |                      | 6                  | 49       | 106               | 2        | 17       | 3          | 41       | 2        | 46       | -        | -              | _          | _        |
| Frankjurt a. M. | 27                         | 27            | -             | 223                      | -                    | _                  | 26       | 74                | !—       | _        | -          |          | —        | _        | 1        | 149            | _          | _        |
| Düsseldorf      | 27                         | 27            |               | 485                      | 5                    |                    | 20       | 59                | -        | _        | -          | _        | _        |          | 1        | 140            | 1          | 281      |
| Köln            | 45                         | 45            | _             | 643                      | 9                    |                    | 21       | 69                | 3        | 18       | 9          | 144      | 1        | 26       | 1        | 237            | 1          | 231      |
| München         | 5                          | 5             | _             | 10                       | 4                    | -                  | -        |                   | 1        | 6        |            |          |          | _        |          | _              | _          | —        |
| Dresben         | 32                         | 28            | 4             | 1136                     | 8                    | _                  | 12       | 38                | 4        | 29       | 1          | 13       | _        | _        | 1        | 86             | 2          | 962      |
| Bremen          | 65                         | 64            | 1             | 318                      | 12                   | —                  | 50       | 111               | 1        | 6        |            | -        | —        | _        | 1        | 189            |            | _        |
| Hamburg         | 1161                       | 1156          | 5             | 6371                     | 174                  | 74                 | 779      | 2056              | 52       | 404      | 33         | 468      | 27       | 870      | 14       | 1537           | 3          | 788      |
| Straßburg i.E.  | 31                         | 31            |               | 117                      | 11                   | _                  | 18       | 49                | 1        | 7        | <u> </u> _ |          | 1        | 50       | -        | _              | <b> </b> - |          |

Anlage 26.

Die Entwickelung der größeren Schiffahrtsgesellschaften. (Nach dem handbuch der Deutschen Aktiengesellschaften für 1900/1901.)

| Benennung        | Ge=<br>grün= | Ursprüng=<br>liches Aftien=<br>fapital | Heutiges<br>Aftien=<br>fapital | An=<br>leihen | Dar  | ftellung<br>beweg | der Ka<br>ungen |                 |
|------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                  | bet          | Mia. Mt.                               | Mia. Mi.                       | min. mt.      |      | mia               | . Mt.           |                 |
| Hamburg=Amerika= |              |                                        |                                |               |      |                   |                 |                 |
| Linie            | 1847         | 0,3                                    | 80,0                           | 15,0          | 1853 | erhöht            | auf             | 2,0             |
|                  |              |                                        |                                |               | 1865 | "                 | ,,              | 3,0             |
|                  | į            |                                        |                                |               | 1867 | "                 | "               | 3,              |
|                  |              |                                        |                                |               | 1868 | "                 | "               | 4,              |
|                  | P<br>P       |                                        |                                |               | 1870 | ,,                | ,,              | 6,              |
|                  |              |                                        |                                |               | 1871 | ,,                | 0               | 7,              |
|                  |              |                                        |                                |               | 1872 | ,,                | ,,              | 13,             |
|                  |              |                                        |                                |               | 1874 | "                 | "               | 16,             |
|                  |              |                                        |                                |               | 1875 | ,,                | ,,              | 22,             |
|                  | 1            |                                        |                                |               | 1877 | herabge           | efeşt           | auf <b>1</b> 5, |
|                  |              |                                        |                                | Ì             | 1887 | erhöht            | auf             | 20,             |
|                  | ľ            |                                        |                                |               | 1888 | ,,                | ,,              | 30,             |
|                  |              |                                        |                                |               | 1897 | "                 | ,,              | 45,             |
|                  | 1            |                                        |                                |               | 1898 | ,,                | ,,              | 50,             |
|                  | 1            |                                        |                                |               | 1899 | "                 | ,,              | 65,             |
|                  |              |                                        |                                |               | 1900 | ,,                | "               | 80,             |

Anlage 26. Die Entwickelung der größeren Schiffahrtsgesellschaften.

| Benennung                                     | Ge=<br>gründet | Ursprüngs<br>liches Attiens<br>tapital<br>Will, Mt. | Heutiges<br>Aktien-<br>kapital<br>Min. Mk. | An=<br>leihen<br>Win.Mt. |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Neue Dampfertompagnie in Stettin .            | 1855           | 0,9                                                 | 2,5                                        | 0,9                      |
| Norddeutscher Lloyd in Bremen                 | 1857           |                                                     | 90,0                                       | 30,2                     |
| Flensburger Dampsichiffahrts-Gesellichaft     |                |                                                     |                                            |                          |
| bon 1869                                      | 1869           | 0,28                                                | 2,0                                        | _                        |
| Hamburg=Südamerika-Linie Hamburg .            | 1871           |                                                     | 11,25                                      | 5,0                      |
| Kosmos=Linie Hamburg                          | 1872           | 5,0                                                 | 11,0                                       | _                        |
| Dampfer=Gefellichaft Neptun, Bremen .         | 1873           | 1,5                                                 | 3,5                                        | 2,35                     |
| Renata, Dampfichiffs-Gefellich. Stettin .     | 1879           | -                                                   | 1,0                                        |                          |
| Deutsche Dampischiffahrts = Gesellichaft      | ļ              | 1                                                   |                                            |                          |
| Hansa in Bremen                               | 1881           | _                                                   | 15,0                                       | 5,5                      |
| Oldenburg=Portug. D. Rhederei, Oldenburg      | 1882           | 0,8                                                 | 1,4                                        |                          |
| Stettin = Stolper Dampfichiffahrts = Wefell=  | ļ              | ,                                                   | ·                                          |                          |
| ichaft                                        | 1882           | 0,1                                                 | 1,5                                        |                          |
| Reue Dampfer-Kompagnie, Riel                  | 1886           | <u> </u>                                            | 1,0                                        | _                        |
| Chinesische Küstenfahrt Hamburg               | 1887           | 1,0                                                 | 2,4                                        | _                        |
| Deutsch = Auftral. Dampier = Gesellschaft,    |                | 1                                                   |                                            |                          |
| Hamburg                                       | 1888           | 4,0                                                 | 12,0                                       | 2,0                      |
| Levante-Linie                                 | 1889           | 1,5                                                 | 6,0                                        | _                        |
| Dampfichiffs=Rhederei von 1889, Sam-          |                |                                                     | ,                                          | }                        |
| burg                                          | 1889           | 0,5                                                 | 2,0                                        |                          |
| Deutsch = Dftafrifa=Linie, Hamburg            | 1890           | 6,0                                                 | 10,0                                       | _                        |
| Atlantic=Aftien=Gesellschaft, Bremen          | 1891           | -                                                   | 1,15                                       | _                        |
| Nordojtsee=Rhederei                           | 1892           |                                                     | 1,2                                        | _                        |
| Rhederei = Aftien = Gesellschaft von 1896 .   | 1896           |                                                     | 1,5                                        | 0,36                     |
| Dampfer=Gesellschaft Argo in Bremen .         | 1896           | 0,63                                                | 7,0                                        | 0,5                      |
| Flensburger Dampfer-Kompagnie, Flens-         |                | 1                                                   | 1,0                                        | ","                      |
| burg                                          | 1896           | 0,4                                                 | 3,0                                        | _                        |
| Rhederei Bisurgis, Bremen                     | 1897           | 0,1                                                 | 1,95                                       | 0,5                      |
| Dampfichiff = Afrien = Gesellschaft Triton,   | 100.           |                                                     | 1,00                                       | ,,,                      |
| Bremen                                        | 1898           | 1,2                                                 | 1,2                                        | _                        |
| Aftien = Gesellschaft Alfter, Hamburg         | 1898           | 0,4                                                 | 2,5                                        | 0,7                      |
| Continental = Rhederei = Aftien=Gesellschaft, | 1000           | 0,3                                                 | 2,0                                        | ٠,٠                      |
| Hamburg                                       | 1899           | 0,6                                                 | 1,0                                        |                          |
| Hanseatische Dampser-Komp., Hamburg .         | 1899           | 0,8                                                 | 2,0                                        | 2,0                      |
| Dampischisse Bumpset-romp., Hitien-Gesell-    | 1099           | 0,2                                                 | 2,0                                        | 2,0                      |
| schaft, Lübeck                                | <br>   1901    |                                                     | 2,0                                        |                          |
| jujujų žiustu                                 | 1901           | 1                                                   | 2,0                                        | _                        |

Anlage 27. Bergleich einer Anzahl Seefrachtsätze in den Jahren 1874 und 1896. Es wurden notiert für Kohlen von Häsen der Clyde

|                                            | Im Jan        | uar             |     |       |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----|-------|
| nach                                       | 1874          | 1896            |     |       |
| Barbadoes                                  | 19            | 10 Sch.         | pro | Tonne |
| St. Thomas                                 | 12            | 10 "            | ,,  | ,,    |
| Pabanna                                    | 12            | 8 "             | "   | "     |
| St. Jago de Cuba                           | 14            | 9 "             | "   | ,,    |
| Montevideo                                 | 40            | 10 "            | "   | ,,    |
| Buenos Anres                               | 40            | 10 "            | ,,  | "     |
| Rio Janairo                                | 30            | 14 "            | ,,  | ,,    |
| Santos                                     | 27            | 17 "            | ,,  | "     |
| Bahia                                      | 27            | 12 "            | "   | ,,    |
| Pernambuco                                 | 27            | 12 "            | ,,  | ,,    |
| Rio Grande                                 | 37            | 20 "            | ,,  | "     |
| Alexandrien                                | 18            | 7 "             | ,,  | .,    |
| Konstantinopel                             | 18            | 7 "             | ,,  | ,,    |
| Gibraltar                                  | 10            | 6 ,,            | ,,  | ,,    |
| Livorno                                    | 17            | 7 "             | ,,  | ,,    |
| Malta                                      | 14            | 6 "             | ,,  | ,,    |
| Ddessa                                     | $17^{1}/_{2}$ | $6^{1}/_{2}$ "  | ,,  | ,,    |
| ferner:                                    |               | , , ,           |     |       |
| von Quebed nach Greenod, Hold              | 38            | 19 "            | ,,  | ,,    |
| von Quebed nach Glasgow, Dielen            | 105           | 40 "            | ,,  | ,,    |
| nach San Francisto, Kohlen                 | 30            | 12 "            | ,,  | "     |
| nach Callao, Stückgüter                    | 40            | 16 "            | ,,  | ,,    |
| nach Balparaiso, Stückgüter                | 36            | 15 ,            | ,,  | ,,    |
| nach Sydney, N. S. W. Stückgüter           | 36            | 15 "            | "   | ,,    |
| nach Singapore, Stückgüter                 | 30            | 15 "            | ,,  | ,,    |
| von Rangoon nach dem Ber. Kgr. Reis .      | 65            | 25 "            | ,,  | ,,    |
| von Balparaiso nach dem Ber. Kgr. Salpeter | 55            | $22^{1}/_{2}$ " | ,,  | •,    |
| von San Francisto nach dem Ber. Agr.       |               |                 |     |       |
| Beizen                                     | $57^{1}/_{2}$ | $21^{1}/_{4}$ " | ,,  | "     |

Anlage 28.

Statistik des Schiffsverkehrs in Hamburg und Bremen 1815 bezw. 1846/50 bis 1900, sowie in sämtlichen beutschen Häfen von 1873/75 bis 1900.

(Rach den amtlichen Ermittelungen.)

|                            | Şa       | mburg                   | 89:           | remen                   |
|----------------------------|----------|-------------------------|---------------|-------------------------|
|                            | .Bahl    | in 1000 Reg.=<br>Tonnen | 8a <b>h</b> l | in 1000 Reg.=<br>Tonnen |
| 1815                       | 1 717    |                         | _             |                         |
| 18 <b>16/20</b> durchschn. | 2 211    | _                       |               | _                       |
| 1831/35 "                  | 2579     | 232                     | -             | _                       |
| 1836/40                    | 2 735    | 288                     |               | _                       |
| 1841/45 "                  | $3\ 462$ | 392                     |               | _                       |
| 1846/50 "                  | 3 763    | 461                     | 2557          | 234                     |
| 1851/60 "                  | 4 649    | 756                     | 2 881         | 360                     |
| 861/70 "                   | 5092     | 1 260                   | 2871          | 545                     |
| 1871/80 "                  | 5502     | 2 206                   | 3 010         | 995                     |
| 1881/90 "                  | 7 015    | 3 870                   | 2923          | 1 470                   |
| 1891/95 "                  | 8 928    | 5 954                   | 4 074         | 2 078                   |
| 1896                       | 10 477   | 6 445                   | 4 781         | 2 008                   |
| 1897                       | 11 173   | 6 708                   | 4 826         | 2 245                   |
| 1898                       | 12 523   | 7 354                   | 4 988         | 2 502                   |
| 1899                       | 13 312   | 7 765                   | 4 545         | 2 457                   |
| 1900                       | 12 103   | 8 041                   | 4 219         | 2 538                   |

In allen deutschen Safen betrugen die Unfünfte:

| VII u              | uen benifajen  | Bulen berruger          | ote annunție | •                       |
|--------------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                    | alle :         | Flaggen                 | davor        | deutsche                |
|                    | Shiffe         | in 1000 Reg.=<br>Tonnen | Shiffe       | in 1000 Reg.=<br>Tonnen |
| 1873/75 durchschn. | 46 631         | 6 228                   | 29 511       | 2 972                   |
| 1876/80            | 51 050         | 7 141                   | 34 721       | 3 224                   |
| 1881/85 "          | 56 517         | 9 174                   | 41 529       | 4 500                   |
| 1886               | 57 014         | 10 148                  | 42 360       | 5 164                   |
| 1887               | $59\ 892$      | 10 733                  | 44 100       | 5 591                   |
| 1888               | 60 081         | 11 621                  | 42 406       | 5 771                   |
| 1889               | 64818          | 12 588                  | 45 784       | 6 323                   |
| 1890               | 64 875         | 13 080                  | 46 942       | 6 793                   |
| 1891               | <b>66 7</b> 38 | 14 480                  | 48 620       | 7 539                   |
| 1892               | 65 927         | 14 188                  | 48 680       | 7 451                   |
| 1893               | 66 555         | 14 622                  | 48 680       | 7 267                   |
| 1894               | 71 453         | 15 857                  | 52 078       | 8 271                   |
| 1895               | <b>66 6</b> 88 | 15 183                  | 48 408       | 7 907                   |
| 1896               | 73 490         | 15 633                  | 53 108       | 8 138                   |
| 1897               | 77 117         | 16 490                  | 56 889       | 8 738                   |
| 1898               | 86 614         | 17 705                  | 65 014       | 9 527                   |
| 1899               | 88 646         | 17 990                  | 67 804       | 10 254                  |
| 1900               | 88 <b>379</b>  | 18 586                  | 66 749       | 10 798                  |

Anlage 29. Entwickelung des Post= und Telegraphenwesens von 1872 bis 1900. (Statistik der Deutschen Reichspost= und Telegraphenverwaltung.) Im Deutschen Reich betrugen:

|                                                                                                          | 1872             | 1900                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Gesamtzahl der Postanstalten                                                                             | 7,334            | 37 146                |
| Eine Postanstalt tam auf qkm .<br>Gesamtzahl ber Bertaufestellen für                                     | 73,6             | 14,6                  |
| Postwertzeichen                                                                                          | 2 202            | 22722                 |
| Gesamtzahl der Postbriefkasten Gesamtzahl der durch die Post be-                                         | <b>39 66</b> 8   | 120 059               |
| förderten Sendungen<br>Gesamtbetrag der Wertangaben                                                      | 972 042 000      | <b>5 6</b> 89 255 309 |
| und des vermittelten Geldverkehrs Gesamtgewicht der durch die Post                                       | 15 528 135 200 M | 29 376 486 976 M      |
| beförderten Bäckereien                                                                                   | 169 013 000 kg   | 752 902 800 kg        |
| Gesamtzahl d. Telegraphenanstalten                                                                       | 4 038            | 24 456                |
| Eine Telegraphenanstalt auf qkm.<br>Gesamtzahl ber burch die Reichs-<br>u. Staatstelegraphen beförderten | 133,6            | 22,1                  |
| Telegramme                                                                                               | 12 165 954       | 46 008 795            |

Anlage 30.

Die Entwickelung des Telephonwesens 1881 bis 1900. (Mitteilung des Reichspostamtes.) Deutschland (Reichs-Postgebiet, Bapern und Württemberg).

|                  | Zahl<br>der Orte                            | 2.51                                                             | Länge ber                                                                                      | ,            | vermittelten<br>espräche                                              |                     |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ralend.=<br>jahr | mit<br>Fern=<br>[prech=<br>an=<br>jtalten   | Zahl<br>der<br>Sprechstellen                                     | Leitungen ber<br>Stadt:Fernsprech:<br>einrichtungen<br>km                                      | insgesamt    | barunter zwischen<br>Sprechstellen<br>innerhalb ber<br>einzelnen Orte |                     |
| 1881             | 7                                           | 1 504                                                            | 3 179                                                                                          | 511 354*     | ) 511 354*)                                                           | *) Aus=             |
| 1890             | 258                                         | 58 183                                                           | 89 105                                                                                         | 249 716 555* | ) 217 640 288*)                                                       | geführte<br>Berbin= |
| 1898             | 11 778                                      | 201 233                                                          | 354 435                                                                                        | 563 127 831  | 490 788 565                                                           | bungen              |
| 1900             | 15 533                                      | 289 647                                                          | 611 368                                                                                        | 690 956 355  | 597 423 041                                                           |                     |
| Ralend.=<br>1ahr | Bahl<br>ber<br>Berbin=<br>bungs=<br>anlagen | Länge ber<br>Leitungen<br>ber Ber-<br>binbungs-<br>anlagen<br>km | Zahl der vermitstelten Gespräche<br>nach außerhalb, zwischen Sprechtelten verschieden.<br>Orte |              |                                                                       |                     |
| 1884             | 22                                          | 1 140                                                            | 957 051**)                                                                                     | , ,          | 8=Postgebiet ausgefü                                                  | hrte Ber:           |
| 1898             | 1,251                                       | 128 903                                                          | 72 339 266                                                                                     | bindu        | ngen                                                                  |                     |
| 1900             | 2,797                                       | 221 723                                                          | 93 533 314                                                                                     |              |                                                                       |                     |

Von Berlin aus fann man zur Zeit (1901) nach 1607 deutschen und 74 ausländischen Orten, von Hamburg aus nach 1097 bz. 73 Orten sprechen.

# Anlagen zum zwölften Kapitel: Das Gewerbe.

## Anlage 31.

Roheisen= und Stahlproduktion auf der Erde in den Jahren 1880 bis 1900.

(Statistit bes Bereins beutscher Gifen= und Stahlindustrieller.)

### Robeifen.

|                                            | 1880       | 1890       | 1900                     |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| Bereinigte Staaten von Amerika             | 3 896 554  | 9 349 943  | 14 009 624               |
| Großbritannien                             | 7 800 266  | 8 030 374  | 9 052 107                |
| Deutschland mit Luxemburg                  | 2 729 038  | 4 658 451  | 8 520 390                |
| Frankreich                                 | 1 725 293  | 1 962 196  | 2 699 494                |
| Belgien                                    | 624 302    | 829 542    | 1 018 507                |
| Österreich-Ungarn                          | 750 134    | 945 775    | 1 475 000                |
| Rußland                                    | 448 411    | 926 482    | 2 925 600                |
| Schweden                                   | 382 108    | 489 887    | 5 <b>26</b> 8 <b>6</b> 8 |
| Spanien                                    | 52 000     | 148 704    | 294 118                  |
| Italien                                    | 6 000      | 8 842      | 12 200                   |
| Canada                                     | 23 100     | 25 800     | 88 867                   |
| Japan                                      | 7 000      | 15 000     | 64 000                   |
| Bus. einschl. d. Produktion anderer Länder | 18 484 206 | 27 460 996 | 40 836 775               |

#### Stahl.

|                                     |     |     |      | 1880       | 1895       | 1900       |
|-------------------------------------|-----|-----|------|------------|------------|------------|
| Bereinigte Staaten von Amerika      |     |     | 1    | 1 287 983  | 6 312 074  | 10 689 640 |
| Deutichland                         |     |     |      | 624 418    | 2 830 468  | 6 645 869  |
| Großbritannien                      |     |     | :    | 341 690    | 3 365 109  | 4 904 232  |
| Frankreich                          |     |     | 1    | 388 894    | 714 523    | 1 660 118  |
| Belgien                             |     |     |      | $132\ 052$ | 454 619    | 654 827    |
| Österreich=Ungarn                   |     |     | -    | 134 218    | 330 000    | 945 200    |
| Rufland                             |     |     | - 11 | 295 568    | 574 112    | 1 830 260  |
| Schweden                            |     |     |      | 28 597     | 197 177    | 300 536    |
| Buf. einschl. d. Produktion anderer | Län | ber | 11 4 | 1 233 420  | 14 898 082 | 27 859 882 |

| Gewerbebezeichnungen                                           |               | eußen   | Westp        | Westpreußen |             | Posen         |              | :Iin          | Brand         | enburg        | Pom          | mern                  | Schlesien     |               | Sachsen       |               | 23eft         | Rheing        | ptoo          |    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| (1834)                                                         | 1834          | 1895    | 1884         | 1895        | 1834        | 1895          | 1834         | 1895          | 1834          | 1895          | 1834         | 1895                  | 1834          | 1895          | 1834          | 1895          | 1834          | 1895          | 1801          |    |
| 1. Bāđer                                                       | 1459          | 3903    | 1148         | 3286        | 1949        | 3770          | 969          | 3444          | 2772          | 10302         | 1585         | 4557                  | 5634          | 12937         | 3737          | 10988         | 3928          | 10674         | 8012          |    |
| 2. Ruchenbader, Pfeffertiichler und Konditoren                 | 44            | 239     | 41           | 204         | 78          | 312           | 109          | 476           | 126           | 661           | 59           | 187                   | 424           | 1163          | 161           | 512           | 195           | 697           | 299           |    |
| 8. Fleischer ober Schlächter                                   | 1399          | 4755    | 737          | 3007        | 1705        | 4802          | 739          | 5910          | 2175          | 8762          | 872          | 3597                  | 5531          | 14109         | 3250          | 8379          | 1625          | 5367          | 4083          |    |
| 4. Schuhmacher, Bantoffelmacher und Altflider                  | 7346          | 8535    | 5849         | 7554        | 7634        | 10576         | 3921         | 11025         | 11272         | 16267         | 7443         | 9037                  | 18443         | 30568         | 15035         | 18607         | 9913          | 14544         | 18803         |    |
| i. Sanbichuhmacher und Beutler                                 | 69            | 21      | 55           | 53          | 61          | 68            | 188          | 309           | 300           | 423           | 85           | 103                   | 505           | 1212          | 695           | 547           | 107           | 18            | 220           |    |
| . Kürschner, Rauchwarenhändler und Zobelfärber                 | 367           | 609     | 153          | 277         | <b>75</b> 8 | 447           | 48           | 984           | 281           | 596           | 77           | 306                   | 752           | 1337          | 270           | 720           | 36            | 280           | 58            |    |
| . Riemer und Sattler                                           | 781           | 3505    | 434          | 2377        | 538         | 3053          | 507          | 5406          | 1046          | 6208          | 659          | 3182                  | 2159          | 9529          | 1773          | 7569          | 742           | 4466          | 1562          |    |
| . Seiler und Reepfchläger                                      | 433           | 408     | <b>26</b> 8  | 218         | 285         | 223           | 87           | 84            | 802           | 611           | 314          | 344                   | 1038          | 794           | 1098          | 663           | 426           | 360           | 492           | b. |
| . Gerber aller Art, Loh- ob. Rotg., Beigg., Sämifchg., wie     |               |         |              |             |             |               | -            |               |               |               |              |                       |               |               |               |               |               |               |               | £. |
| auch Leberbereiter, Lebertauer, Rorbuaner u. Bergamenter       | 947           | 400     | 293          | 82          | 396         | 92            | 259          | 172           | 889           | 517           | 397          | 222                   | 1491          | 600           | 1437          | 523           | 1168          | 613           | 2581          |    |
| Schneiber                                                      | 5678          | 16309   | 3198         | 9447        | 5150        | 10182         | 4307         | 26883         | 9200          | 20651         | 5188         | 14313                 | 12466         | 30949         | 11131         | 21135         | 9591          | 16275         | 15875         |    |
| Bojamentierer                                                  | 34            | 1       | 50           | 2           | 102         | 7             | 239          | 353           | 54            | 96            | 101          | 11                    | 199           | 94            | 184           | 94            | 62            | 74            | 269           | ю  |
| Lusmacher und Busmacherinnen                                   | 77            | 539     | 87           | 489         | 113         | 404           | 143          | 1843          | 193           | 1298          | 147          | 763                   | 289           | 1897          | 233           | 1087          | 367           | 1207          | 385           | ш  |
| Hutmacher, Hutstaffierer und Filzmacher                        | 284           | 113     | 188          | 30          | 245         | 180           | 141          | 981           | 321           | 147           | 205          | 96                    | 479           | 453           | 273           | 242           | 240           | 200           | 505           | ١. |
| 3immerleute, worunter aud Schiffegimmerleute u. Röhrmitr.      | 1768          | 1016    | 1088         | 800         | 1000        | 888           | 907          | 430           | 4762          | 1633          | 2398         | 974                   | 4523          | 1986          | 6517          | 1718          | 5080          | 3075          | 6573          |    |
| Tijdler, Stublmacher, Meublesfabrifant. u. Meublespolierer     | 2959          | 5099    | 1938         | 3282        | 2038        | 4014          | 2633         | 4557          | 4621          | 8987          | 3647         | 5153                  | 6907          | 14024         | 5848          | 9932          | 5242          | 12808         | 10263         |    |
| Rade= und Stellmacher                                          | 2031          | 2450    | 977          | 2051        | 1221        | 2545          | 276          | 475           | 2276          | 3976          | 1431         | 2464                  | 3278          | 5724          | 2740          | 4036          | 1809          | 2582          | 3540          |    |
| Böttcher und Kleinbinder                                       | 1177          | 1020    | 820          | 751         | 869         | 880           | 335          | 317           | 1699          | 1536          | 1049         | 1027                  | 2789          | 2520          | 3069          | 1935          | 1531          | 935           | 4354          |    |
| Drechsler in Holz, horn, Bein usw.                             | 475           | 420     | 221          | 124         | 170         | 212           | 199          | 1041          |               | 857           | 443          | 396                   | 685           | 1091          | 747           | 972           | 1089          | 847           | 881           |    |
|                                                                |               |         |              |             |             | - 11          |              |               | <b>54</b> 3   |               |              |                       | 1             | 1 1           | 1             | 54            | 93            | 23            | 188           |    |
| Rammmadjer                                                     | 93            | 49      | 26           | 8           | 55          | 13            | 60           | 58            | 78            | 32            | 44           | 16                    | 166           | 84            | 112           | 467           | 65            | 229           | 1             | į. |
| Bürstenbinder                                                  | 26            | 85      | 16           | 102         | 17          | 88            | 50           | 324           | 50            | 383           | 21           | 159                   | 95            | 691           | 85            |               |               |               | 133           | 1  |
| Korbmacher                                                     | 58            | 268     | 104          | 493         | 87          | 485           | 81           | 578           | 181           | 1332          | 76           | 388                   | 552           | 2254          | 559           | 2032          | 376           | 754           | 1207          |    |
| Maurer, Steinmegen, Schiefer und Ziegelbeder                   | 1516          | 1951    | 958          | 1677        | 954         | 2094          | 998          | 1041          | 4254          | 3932          | 2070         | 2237                  | 5405          | 3583          | 8227          | 4719          | 4326          | 5899          | 11008         |    |
| Töpfer und Ofenfabrifanten                                     | 1298          | 1054    | 592          | 628         | 1044        | 791           | 362          | 611           | 1383          | 1976          | 593          | 896                   | 1791          | 1475          | 1100          | 748           | 171           | 136           | 950           |    |
| Glafer                                                         | 292           | 395     | 202          | 457         | 246         | 367           | 139          | 813           | 390           | 888           | 287          | 545                   | 591           | 595           | 664           | 1126          | 652           | 123           | 1018          | 1  |
| Zimmer- u. Schilbermaler, Anstreicher, Bergolber u. Staffierer | 103           | 982     | 112          | 903         | 74          | 992           | 368          | 2435          | 169           | 3000          | 160          | 1387                  | 211           | 2746          | 257           | 2739          | 168           | 5216          | 1013          |    |
| Grobidmiebe ober Suf= und Baffenichmiebe                       | 4479          | 6174    | 2578         | 4324        | 3589        | 5431          | 478          | 876           | 4806          | 7663          | 3341         | 5198                  | 9226          | 12240         | 4931          | 7691          | 4907          | 6111          | 7950          |    |
| Schloffer, worunter auch Birtel-, Beug-, Sage-, Bobr- und      |               |         |              |             |             | - 202         |              |               |               |               |              |                       |               |               |               |               |               |               |               | 1  |
| Mefferichmiebe, Buchfenichmiebe, Sporer und Feilenhauer        | 963           | 695     | 794          | 647         | 819         | 971           | 1337         | 2131          | 2187          | 2917          | 1198         | 1321                  | 2982          | 8327          | 2739          | 3581          | 4721          | 4050          | 11159         | 1  |
| Gürtler, Schwerdtfeger, Metallfnopfmacher                      | 48            | 4       | 46           | 4           | 29          | 2             | 359          | 284           | 129           | 59            | 50           | 5                     | 289           | 96            | 251           | 50            | 982           | 46            | 192           | Ī  |
| Rupserschmiede                                                 | 152           | 59      | 73           | 74          | 144         | 136           | 129          | 128           | 246           | 305           | 158          | 175                   | 237           | 274           | 233           | 371           | 350           | 580           | 626           |    |
| Rote, Gelb= und Glodengieger                                   | 20            | 19      | 47           | 13          | 20          | 26            | 136          | 43            | 73            | 92            | 34           | 68                    | 92            | 178           | 105           | 165           | 147           | 150           | 209           | 1  |
| Binngießer                                                     | 33            | - 1     | 18           | 7           |             | 6             | 53           | 45            | 13<br>51      | 10            | 36           | 2                     | 73            | 30            | 156           | 40            | 161           | 27            | 223           |    |
| Klempner                                                       | 223           | 845     | 137          |             | 16          | - 1           | 1            |               |               |               | 203          | 742                   | 436           | 2671          | 414           | 2030          | 235           | 1729          | 701           |    |
| Uhrmacher, Uhrgehäuse= und Zifferblattmacher                   | 105           | 525     | 137<br>89    | 636<br>483  | 117<br>90   | 667<br>524    | 487<br>212   | 1654<br>924   | 307<br>265    | 1808<br>1201  | 203<br>179   | 690                   | 539           | 1813          | 315           | 1130          | 392           | 1188          | 611           |    |
| Gold= und Silberarbeiter                                       |               |         |              |             |             |               |              |               |               |               |              |                       |               |               |               | 0.1.          | 000           | 237           | 669           |    |
| Steinschneiber und Beifchaftstecher                            | 97            | 65      | 76           | 91          | 76          | 99            | 446          | 736           | 90            | 251           | 120          | 165                   | 382           | 458           | 289           | 317           | 393           |               |               |    |
| Buchbinder                                                     | 7             | 5       | 7            | 5           | 6           | 7             | 35           | 742           | 12            | 73            | 7            | 8                     | 47            | 149           | 111           | 128           | 177           | 108<br>1038   | 301<br>429    |    |
| 1                                                              | 108           | 298     | 60           | 221         | 88          | 264           | 176          | 1238          | 180           | 780           | 110          | 384                   | 359           | 1251          | 309           | 1136          | 232           | 1058          | 429           |    |
| Seifensteder und Lichtzieher                                   | 43            | 22      | 43           | 12          | 128         | 31            | 39           | 73            | 196           | 186           | 47           | 48                    | 535           | 369           | 312           | 142           | 88            | 40            | 287           |    |
|                                                                | 00000         | 62838   | 23523        | 44819       | 31911       | 55649         | 21902        | 79424         | 58379         | 110416        | 34834        | 61166                 | 91600         | 165221        | 79356         | 118325        | 61787         | 102705        | 117629        |    |
| Gefamtzahl ber handwerfer                                      | 36992         | 04000 1 |              |             |             |               |              |               |               |               |              |                       |               |               |               |               |               |               |               |    |
| Gesamtzahl ber Handwerfer                                      |               | 1       |              |             |             |               | 005100       | 1077904       | 1000100       | 0001607       | 041109       | 1574147               | 9547570       | 4415200       | 1490589       | 2698549       | 1292902       | 2701420       | 2392407       | 5  |
| Gesamtzahl der Handwerfer                                      | 1267192<br>21 | 2006689 | 804155<br>29 | 1494360     | 1120668     | 1828658<br>30 | 265122<br>94 | 1677304<br>47 | 1386198<br>42 | 2821695<br>39 | 941193<br>37 | 157 <b>4147</b><br>38 | 2547579<br>35 | 4415309<br>37 | 1490583<br>53 | 2698549<br>34 | 1292902<br>47 | 2701420<br>38 | 2392407<br>49 | 51 |

| mern         | @d)1          | lesien         | Sa                  | dyfen                | Wef                 | tfalen               | Rhein               | provinz                | Su                     | mme                    | E8 haben v<br>1834 bis 18<br>zugenom.(- | 95   | Gewerbebezeichnungen<br>(1895)                                                                                                                                                   | Bemertungen.                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1895         | 1884          | 1895           | 1884                | 1895                 | 1834                | 1895                 | 1831                | 1895                   | 1834                   | 1895                   | abgenom.(-                              |      | (1000)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| 4557<br>187  | 5634<br>424   | 12937<br>1163  | 3737<br>161<br>3250 | 10988<br>512<br>8379 | 3928<br>195<br>1625 | 10674<br>697<br>5367 | 8012<br>299<br>4083 | 23043<br>2016<br>14535 | 31193<br>1536<br>22116 | 86904<br>6467<br>73223 | + 5571<br>+ 498<br>+ 5110               | 1    | 1. Bäderei (auch in Berbindung mit Konditorei).<br>2. Konditorei, Pieffertlüchler, Lebtüchler (Lebzetter).<br>3. Fleijcherei (m. Ausschl. d. gemeindl. u. Junungsschlachthäuser) | Teils ift die Zunahme auf die Bermehrung der profetarischen Exi-<br>fienzen von Kapitalsgnaden zu rechnen, größtenteils aber brück<br>sie die Erhaltung dieser handwerke in ihrem alten Bestande aus. |
| 3597<br>9037 | 5531<br>18443 | 14109<br>30568 | 15035               | 18607                | 9913                | 14544                | 18803               | 31007                  | 105659                 | 157720                 | + 520€                                  | 1    | 4. Schuhmacherei                                                                                                                                                                 | Rapitalhöriges und Flidhandwerk.                                                                                                                                                                      |
| 103          | 505           | 1212           | 695                 | 547<br>720           | 107<br>36           | 18<br>280            | 220<br>58           | 63<br>264              | 2285<br>2800           | 2817<br>5823           | + 58 + 302                              | - 11 | 5. Handichuhmacher (auch wenn zugleich Kravattenmacher) 6. Kürschnerei                                                                                                           | Flidhandwert und Berkaufsgeschäft.                                                                                                                                                                    |
| 306          | 752<br>2159   | 1337<br>9529   | 270<br>1773         | 720<br>7569          | 742                 | 4466                 | 1562                | 8401                   | 10201                  | 53696                  |                                         |      | 7. Riemer und Sattler (auch wenn zugleich Tapezierer)                                                                                                                            | Flidhandwert und Bertaufsgeschäft.                                                                                                                                                                    |
| 3182<br>344  | 1038          | 794            | 1098                | 663                  | 426                 | 360                  | 492                 | 334                    | 5243                   | 4039                   | 120                                     |      | 8. Seilerei, Reepschlägerei                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| 011          | 1000          | 101            | 1000                |                      |                     |                      |                     |                        |                        |                        |                                         | -    | 9. Gerberei, Berfertigung von ladiertem und gefärbtem                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| 222          | 1491          | 600            | 1437                | 523                  | 1168                | 613                  | 2581                | 1408                   | 9858                   | 4629                   | _ 522                                   |      | Leber                                                                                                                                                                            | Siehe Schuhmacherel.                                                                                                                                                                                  |
| 14313        | 12466         | 30949          | 11131               | 21135                | 9591                | 16275                | 15875               | 26818                  | 81784                  | 192957<br>1203         | + 11117                                 |      | 10. Schneiberei<br>11. Rosamentensabritation                                                                                                                                     | Stelle Stytishtageret.                                                                                                                                                                                |
| 11           | 199           | 94             | 184                 | 94                   | 62<br>367           | 74<br>1207           | 269<br>385          | 471<br>2431            | 1294<br>2034           | 11958                  | + 992                                   |      | 11. Hojamenten jabitutton<br>12. Ruhmacherei                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 763          | 289<br>479    | 1897<br>453    | 233<br>273          | 1087<br>242          | 240                 | 200                  | 505                 | 665                    | 2881                   | 3107                   | + 22                                    |      | 13. Hutmacherei, Berfertigung von Filzwaren                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| 96<br>974    | 4523          | 1936           | 6517                | 1718                 | 5080                | 3075                 | 6573                | 3215                   | 34616                  | 15685                  | _ 1898                                  | - 11 | 14. Rimmerer                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 5153         | 6907          | 14024          | 5848                | 9932                 | 5242                | 12808                | 10263               | 22028                  | 46096                  | 89884                  | + 4378                                  | 8    | 15. Tifchlerei und Bartetfabritation                                                                                                                                             | Siehe Schuhmacherei.                                                                                                                                                                                  |
| 2464         | 3278          | 5724           | 2740                | 4036                 | 1809                | 2582                 | 3540                | 4364                   | 19579                  | 30667                  | 1108                                    | 8    | 16. Stellmacher, Wagner, Radmacher                                                                                                                                               | Echtes handwert.                                                                                                                                                                                      |
| 1027         | 2789          | 2520           | 3069                | 1935                 | 1531                | 935                  | 4354                | 1927                   | 17692                  | 12848                  | - 484                                   |      | 17. Böttcherei                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 396          | 685           | 1091           | 747                 | 972                  | 1089                | 847                  | 881                 | 1545                   | 5451                   | 7505                   | + 205                                   | - 11 | 18. Drechsierei                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| 16           | 166           | 84             | 112                 | 54                   | 93                  | 23                   | 188                 | 101                    | 915                    | 438                    | - 47                                    |      | 19. Kammmacher                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 159          | 95            | 691            | 85                  | 467                  | 65                  | 229                  | 133                 | 494                    | 558                    | 3022                   | + 246                                   | - 11 | 20. Bürftenmacher, Berfertigung von Binfeln, Feberpofen                                                                                                                          | Siehe Schuhmacheret.                                                                                                                                                                                  |
| 388          | 552           | 2254           | 559                 | 2032                 | 376                 | 754                  | 1207                | 3408                   | 3281                   | 11992                  | + 871                                   | 1    | 21. Korbmacher und Korbslechter<br>22. Steinmehen, Steinhauer, Bersg. von groben Steinwaren,                                                                                     | Steije Sujugniudjetet.                                                                                                                                                                                |
| 2237         | 5405          | 3583           | 8227                | 4719                 | 4326                | 5899                 | 11008               | 11389                  | 39716                  | 38522                  | - 119                                   | 14   | Maurer, Ziegels und Schieferbeder                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| 896          | 1791          | 1475           | 1100                | 748                  | 171                 | 136                  | 950                 | 576                    | 9284                   | 8891                   | _ 39                                    | 3    | 23. Töpferei, Berf. v. gew. Tonwaren, Djenfeber, a. w. zugl. Töpfer                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| 545          | 591           | 595            | 664                 | 1126                 | 652                 | 123                  | 1018                | 528                    | 4481                   | 5837                   | + 135                                   |      | 24. Glaser                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| 1387         | 211           | 2746           | 257                 | 2739                 | 168                 | 5216                 | 1013                | 10602                  | 2635                   | 31002                  | + 283€                                  | - 11 | 25. Stubenmaler, Staffierer, Anstreicher, Tüncher, Stubenbohner                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| 5198         | 9226          | 12240          | 4931                | 7691                 | 4907                | 6111                 | 7950                | 9413                   | 16285                  | 65121                  | 1888                                    |      | 26. Grob= (Huf=) Schmiede                                                                                                                                                        | Echtes Handwerk.                                                                                                                                                                                      |
|              |               |                |                     |                      |                     | Ì                    |                     |                        |                        |                        |                                         |      | 27. Schlofferei, einschl. Berf. v. feuerfesten Gelbidranten, Beug-                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1321         | 2982          | 3327           | 2739                | 3581                 | 4721                | 4050                 | 11159               | 16295                  | 28899                  | 35935                  | + 708                                   | 86   | Senfen= u. Mefferichmiede, Feilenhauer, Budgenmacher                                                                                                                             | Meist Flidgewerbe.                                                                                                                                                                                    |
| 5            | 289           | 96             | 251                 | 50                   | 982                 | 46                   | 192                 | 36                     | 2375                   | 586                    | - 178                                   |      | 28. Gürtler, Bronzeure, Neugold-u. Neufilberarb., Metalltnopfm.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| 175          | 237           | 274            | 233                 | 371                  | 350                 | 580                  | 626                 | 1119                   | 2348                   | 3221                   | , ,                                     | 3    | 29. Rupferschmiede                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| 68           | 92<br>73      | 178<br>30      | 105<br>156          | 165<br>40            | 147<br>161          | 150<br>27            | 209<br>223          | 313                    | 883                    | 1067                   | + 18                                    |      | 30. Rot= und Gelbgießer, Erz= und Glodengießer<br>31. Zinngießer                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| 742          | 436           | 2671           | 414                 | 2030                 | 285                 | 1729                 | 701                 | 103<br>3744            | 820<br>3210            | 271<br>16526           | - 54<br>+ 1331                          |      | 32. Alempner                                                                                                                                                                     | Widgewerbe und Bertaufsgeschäft.                                                                                                                                                                      |
| 690          | 539           | 1813           | 315                 | 1130                 | 392                 | 1188                 | 611                 | 2037                   | 2797                   | 10515                  |                                         |      | 33. Reitmeßinstrumente (Uhrmacher)                                                                                                                                               | Desgl.                                                                                                                                                                                                |
|              |               |                | 0.20                |                      |                     | 1100                 |                     | 2001                   | 2.0.                   | 10010                  | '''                                     |      | 34. Berf. von Gold=, Silber= u. Bijouteriemaren, Gold= u.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| 165          | 382           | 458            | 289                 | 317                  | 393                 | 237                  | 669                 | 579                    | 2638                   | 2998                   | + 36                                    | 30   | Silberichlägerei, Gold= und Silberbrahtzieherei                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| 8            | 47            | 149            | 111                 | 128                  | 177                 | 108                  | 301                 | 298                    | 710                    | 1523                   | i<br>→ 81                               |      | 35. Graveure, Steinschneider, Ciseleure, Modelleure                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| 384          | 359           | 1251           | 309                 | 1136                 | 232                 | 1038                 | 429                 | 2219                   | 2051                   | 8829                   | + 677                                   |      | 36. Buchbinderei                                                                                                                                                                 | Desgl.                                                                                                                                                                                                |
| 48           | 535           | 369            | 312                 | 140                  | 88                  | 4.                   | 005                 | 050                    |                        |                        | _                                       | - 11 | 37. Talg= und Seifensieberei, Talgtergensabritation, Stearin= und Bachetergenfabritation                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 61166        | 91600         | 165221         | 79356               | 142                  | 61787               | 100705               | 287                 | 252                    | 1718                   | 1175                   | - 54                                    |      |                                                                                                                                                                                  | NB. Die Ziffern für 1834 find ber preug. Gewerbetabelle,                                                                                                                                              |
| 1574147      | 2547579       | 4415309        | 1 .                 |                      | }                   | 102705               | 117629              | 208041                 | 557892                 | i                      | + 4507                                  | 11   | Gesamtzahl der Handwerfer                                                                                                                                                        | Sistemican fir 1895 Ser Memerheftatiftit entnommen. Fur das Sagr                                                                                                                                      |
| 38           |               |                | 1490583             | 2698549              | 1292902             | 2701420              | 2392407             | 5106002                | 13507999               |                        |                                         | ĺ    | Gesantbevölkerung                                                                                                                                                                | 1 1005 find historiaan Marianen heritalishtint worden. Die in Elletti=                                                                                                                                |
| 95<br>       | 35            | 37             | 53                  | 34                   | 47                  | 38                   | 49                  | 41                     | 41                     | 37                     |                                         |      | Auf 1000 Cinwohner famen Sandwerker                                                                                                                                              | betrieben, sowie in Belrieben mit 2 bis 5 Personen tätig waren.<br>Sowohl für 1884 wie 1895 sind Melster u. Gehilf. zusammengezählt.                                                                  |

Anlage 32. Die wichtigsten Zweige des früheren Handwerks im Jahre 1882 und 1895.

(Nach der Gewerbestatistif.)

| Branche                                 | Insge<br>(Selbst<br>ur<br>Hilfsper | ändige<br>tb  | ohne A<br>arbei | ein<br>Notoren<br>tenbe<br>ändige | In anberen Betrieben<br>mit 1 Person und in<br>Betrieben mit<br>2 bis 5 Personen |                 |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|                                         | 1882                               | 1895          | 1882            | 1895                              | 1882                                                                             | 1893            |  |  |
| Kupferschmiede                          | 9 555                              | 10 596        | 1 422           | 1 216                             | 5 497                                                                            | 5 106           |  |  |
| Rlempner                                | 37 364                             | 49953         | 7 561           | 8 172                             | 26 040                                                                           | 31 269          |  |  |
| Grobschmiede                            | 140 155                            | 142351        | 27 134          | $22\ 231$                         | 108 004                                                                          | <b>112 0</b> 50 |  |  |
| Schlosser                               | 66 630                             | 104 905       | 9 110           | 7 112                             | 41 891                                                                           | 43 882          |  |  |
| Stellmacher                             | 71 666                             | 73 612        | 25 617          | 23 126                            | 44 218                                                                           | 45 195          |  |  |
| Uhrmacher                               | 26 517                             | 33 388        | 8 518           | 10 296                            | 12 504                                                                           | 13 649          |  |  |
| Seiler                                  | 16 639                             | 17 464        | 5 938           | 3 677                             | 7 850                                                                            | 5 991           |  |  |
| Buchbinder                              | 42 732                             | 49 771        | 5 616           | 5 244                             | 16 442                                                                           | 15 157          |  |  |
| Gerber                                  | 44 594                             | 43 969        | 3 031           | 2 016                             | 17 188                                                                           | 10 073          |  |  |
| Sattler                                 | 54 034                             | 63 670        | 14 611          | 14 538                            | 31 782                                                                           | 35 114          |  |  |
| Tischler                                | 231 302                            | $299\ 195$    | 62 649          | 53 465                            | 128 929                                                                          | 140 404         |  |  |
| Böttcher                                | 51 732                             | 43 005        | 21 773          | 15 118                            | 25 045                                                                           | 20535           |  |  |
| Rorbmacher                              | 32 447                             | 37 614        | 16 421          | 16 207                            | 13 209                                                                           | 15 465          |  |  |
| Drechsler                               | (nicht bef. gezählt)               | <b>24</b> 392 | 11 915          | 7 006                             | 18 809                                                                           | 12 143          |  |  |
| Bäder und Ronditoren                    | 176 637                            | $261\ 916$    | 26 442          | 19 315                            | 132 282                                                                          | 188 732         |  |  |
| Tletscher                               | 123 743                            | 178 873       | 26 668          | 24 109                            | 89 199                                                                           | 126 216         |  |  |
| Schneider                               | 324 241                            | 445 347       | 154 571         | 188 066                           | 141 822                                                                          | 188 162         |  |  |
| Rürschner                               | 13 546                             | 14 487        | 4 144           | 3 658                             | 1 1                                                                              | 5 478           |  |  |
| Schuhmacher                             | 404 278                            | 388 443       | 163 182         | 169 434                           | 208 994                                                                          | 158 740         |  |  |
| Maurer                                  | 202 929                            | 284 265       | 29 079          | 37 442                            | 44 793                                                                           | 36 593          |  |  |
| Bimmerer                                | 114 329                            | 133 322       | 17 101          | 1                                 | 37 660                                                                           | 32 696          |  |  |
| Glajer                                  | 18 417                             | 20 025        | 7 686           | 5 924                             | 9 828                                                                            | 11 547          |  |  |
| Maler                                   | 71 440                             | 117 016       | 1               |                                   | 39 361                                                                           | 51 355          |  |  |
| Dachbeder                               | 23 837                             | 32 108        | 7 457           |                                   | 11 947                                                                           | 13 228          |  |  |
| Steinseger                              | 10 478                             | 20 398        |                 |                                   | 3 417                                                                            | 2 664           |  |  |
|                                         | 2 309 242                          |               |                 |                                   |                                                                                  |                 |  |  |
| Im Durchschnitt von sämtlichen Branchen |                                    | -             | 29.3%           |                                   | 53.20/0                                                                          | 45.7%           |  |  |

Anlage 34.

Die deutschen Aftiengesellschaften in der Sphäre Busammengestellt nach den Einzelberichten im Sandbuch

|                                                                     |                                                  | 1850                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Berufsgruppen                                                       | Bahl der<br>Unterneh-<br>mungen<br>u. Gefellsch. | tal<br>20m2<br>und          |
|                                                                     | Jahl<br>nter<br>mun<br>Gese                      | Rapi<br>1mt<br>ihen<br>iben |
|                                                                     | ~= =                                             | 250                         |
| Bergbau, Sütten= und Salinenwesen.                                  |                                                  |                             |
| 1. Erzbergwerke, Erzgruben und Süttenbetriebe                       | 3                                                | 75,3                        |
| 2. Kohlenbergbau, Koksgewinnung, Torswerke usw                      | 6                                                | 31,7                        |
| 3. Salz= und Ralibergwerfe                                          | 1                                                | 0,4                         |
| 1. Marmor-, Bafalt- und Schieferbrüche                              |                                                  |                             |
| 2. Zement=, Kalk=, Gips=, Mörtel= und Asphaltwerke                  |                                                  |                             |
| 3. Tonwaren- und Chamottefabriken und Ziegeleien                    |                                                  | _                           |
| 4. Steingut= und Dfenfabriken, Töpfereien                           | _                                                |                             |
| 5. Porzellanfabriken                                                | 1                                                | 0,5                         |
| 6. Glasfabriken und Spiegelmanufakturen                             | _                                                | _                           |
| Metallinduftrie.                                                    |                                                  |                             |
| Gold= und Silberverarbeitung, Erggiegereien, Fabrifen für Rupfer=,  |                                                  |                             |
| Neufilber=, Nidel=, Blech=u. Emaillewaren, Meffer, Nabeln, Draftec. | _                                                | _                           |
| Industrie der Maschinen, Instrumente.                               |                                                  |                             |
| 1. Maschinen= und Armaturensabriken, Gisengießereien usw            | 5                                                | 22,67                       |
| 2. Schiffsbauanstalten und Dockgesellschaften                       | _                                                | _                           |
| 3. Opt. Instrumente, phot. Apparate, Feinmechanitfabriten für Uhren | -                                                | _                           |
| 4. Musikwert= und Musikinstrumentenfabriken                         | -                                                | _                           |
| Chemische Industrie und damit verwandte Geschäftszweige.            |                                                  |                             |
| 1. Farben= und Bleistiftfabriten                                    | 1                                                | 0,45                        |
| 2. Düngersabriten und Düngerabfuhranstalten                         | -                                                |                             |
| 3. Fabriten für Chemitalien, Kohlensäureindustrie                   | 1                                                | 0,8                         |
| 4. Bulver-, fonstige Sprengitoff- und Bundwarenfabriten             | _                                                | _                           |
|                                                                     |                                                  |                             |
| 1. Petroleumindustrie                                               | _                                                |                             |
| 3. Gejellschaften für Gas-, Petroleum und Spiritusglühlicht, Karbid | 1                                                | 86,0                        |
| Elektrotechnische Fabriken.                                         | •                                                | 00,0                        |
| Elektrizitätswerke und Hilfsgeschäfte                               |                                                  | _                           |
| Tertilindustrie.                                                    |                                                  |                             |
| 1. Bollmaichereien, Bollfammereien, Bollgarn= und Bollmaren=        |                                                  |                             |
| fabriten, Streich= und Stridgarnspinnereien ufm                     |                                                  |                             |
| 2. Kammgarnspinnereien und Webereien                                | 3                                                | 8,2                         |
| 3. Tuch= und Filzsabriken                                           | _                                                | _                           |
| 4. Flachs= und Leinenindustrie                                      | 2                                                | 2,26                        |
| 5. Baumwollwebereien und Spinnereien usw                            | 1                                                | 4,1                         |
| 6. Nähfadenfabriken und Zwirnereien                                 |                                                  | _                           |
| 7. Spipen= und Gardinenfabriken                                     |                                                  |                             |
| Übertrag                                                            | 25                                               | 232,28                      |

der gewerblichen Produktion im Jahre 1900. der deutschen Aktiengesellschaften für 1900/1901.

| Gegrünbet<br>1851 bis 1870         Gegrünbet<br>1871 bis 1880         Gegrünbet<br>1881 bis 1890         Gegrünbet<br>1891 bis 1900         Mahlt ber jeht<br>ber jeht<br>jehten Ger<br>jells           24         260,3         34         320,3         22         225,8         59         292,23         142           19         118,9         35         249,75         19         115,33         36         117,07         115           -         -         -         5         17,35         7         59,0         11         29,65         24           2         1,25         2         1,0         9         12,59         19         14,76         32           5         5,98         10         23,98         29         95,43         65         95,9         109           2         1,66         14         17,34         21         19,81         91         69,03         128           1         0,65         2         1,9         2         1,86         10         7,87         15           -         -         1         0,8         5         11,05         16         13,53         23 | rtafti<br>af tuf<br>hen u<br>othefe               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sabi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cfamtalti<br>apital ini<br>nfeihen u<br>Sypothefe |
| Bahl         Rapital         Ba       | cfamt<br>apital<br>nfeihot<br>Sypot               |
| 24         260,3         34         320,3         22         225,8         59         292,23         142           19         118,9         35         249,75         19         115,33         36         117,07         115           —         —         5         17,35         7         59,0         11         29,65         24           2         1,25         2         1,0         9         12,59         19         14,76         32           5         5,98         10         23,98         29         95,43         65         95,9         109           2         1,66         14         17,34         21         19,81         91         69,03         128           1         0,65         2         1,9         2         1,86         10         7,87         15           —         —         1         0,8         5         11,05         16         13,53         23           2         37,56         7         12,21         10         28,76         14         18,18         33           4         4,7         8         17,06         22         62,14         93         128,20 </td <td>1. SEE 2.</td>                                                                                                                                                             | 1. SEE 2.                                         |
| 24         260,3         34         320,3         22         225,8         59         292,23         142           19         118,9         35         249,75         19         115,33         36         117,07         115           —         —         5         17,35         7         59,0         11         29,65         24           2         1,25         2         1,0         9         12,59         19         14,76         32           5         5,98         10         23,98         29         95,43         65         95,9         109           2         1,66         14         17,34         21         19,81         91         69,03         128           1         0,65         2         1,9         2         1,86         10         7,87         15           -         —         1         0,8         5         11,05         16         13,53         23           2         37,56         7         12,21         10         28,76         14         18,18         33           4         4,7         8         17,06         22         62,14         93         128,20 <td>11 20 20 20 20 20</td>                                                                                                                                                          | 11 20 20 20 20 20                                 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ditu.Mt.                                          |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1173,93                                           |
| 2     1,25     2     1,0     9     12,59     19     14,76     32       5     5,98     10     23,98     29     95,43     65     95,9     109       2     1,66     14     17,34     21     19,81     91     69,03     128       1     0,65     2     1,9     2     1,86     10     7,87     15       -     -     1     0,8     5     11,05     16     13,53     23       2     37,56     7     12,21     10     28,76     14     18,18     33       4     4,7     8     17,06     22     62,14     93     128,20     127       18     77,12     48     148,95     60     117,08     225     304,32     356       1     10,0     3     7,2     7     22,15     7     20,75     18       1     0,7     1     0,9     3     2,5     12     20,25     17       -     -     1     1,0     1     1,7     7     4,83     9       1     21,0     2     27,0     2     20,6     13     19,21     19       2     0,32     4 <td>632,75</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 632,75                                            |
| 5         5,98         10         23,98         29         95,43         65         95,9         109           2         1,66         14         17,34         21         19,81         91         69,03         128           1         0,65         2         1,9         2         1,86         10         7,87         15           -         -         -         1         0,8         5         11,05         16         13,53         23           2         37,56         7         12,21         10         28,76         14         18,18         33           4         4,7         8         17,06         22         62,14         93         128,20         127           18         77,12         48         148,95         60         117,08         225         304,32         356           1         10,0         3         7,2         7         22,15         7         20,75         18           1         0,7         1         0,9         3         2,5         12         20,25         17           -         -         1         1,0         1         1,7         7         4,8                                                                                                                                                                                           | 106,4                                             |
| 5         5,98         10         23,98         29         95,43         65         95,9         109           2         1,66         14         17,34         21         19,81         91         69,03         128           1         0,65         2         1,9         2         1,86         10         7,87         15           -         -         -         1         0,8         5         11,05         16         13,53         23           2         37,56         7         12,21         10         28,76         14         18,18         33           4         4,7         8         17,06         22         62,14         93         128,20         127           18         77,12         48         148,95         60         117,08         225         304,32         356           1         10,0         3         7,2         7         22,15         7         20,75         18           1         0,7         1         0,9         3         2,5         12         20,25         17           -         -         1         1,0         1         1,7         7         4,8                                                                                                                                                                                           | 00.0                                              |
| 2     1,66     14     17,34     21     19,81     91     69,03     128       1     0,65     2     1,9     2     1,86     10     7,87     15       —     —     1     0,8     5     11,05     16     13,53     23       2     37,56     7     12,21     10     28,76     14     18,18     33       4     4,7     8     17,06     22     62,14     93     128,20     127       18     77,12     48     148,95     60     117,08     225     304,32     356       1     10,0     3     7,2     7     22,15     7     20,75     18       1     0,7     1     0,9     3     2,5     12     20,25     17       —     1     1,0     1     1,7     7     4,83     9       1     21,0     2     27,0     2     20,6     13     19,21     19       2     0,32     4     6,88     7     22,61     10     6,85     23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,6                                              |
| 1     0,65     2     1,9     2     1,86     10     7,87     15       -     -     1     0,8     5     11,05     16     13,53     23       2     37,56     7     12,21     10     28,76     14     18,18     33       4     4,7     8     17,06     22     62,14     93     128,20     127       18     77,12     48     148,95     60     117,08     225     304,32     356       1     10,0     3     7,2     7     22,15     7     20,75     18       1     0,7     1     0,9     3     2,5     12     20,25     17       -     -     1     1,0     1     1,7     7     4,83     9       1     21,0     2     27,0     2     20,6     13     19,21     19       2     0,32     4     6,88     7     22,61     10     6,85     23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221,29                                            |
| -     -     -     1     0,8     5     11,05     16     13,53     23       2     37,56     7     12,21     10     28,76     14     18,18     33       4     4,7     8     17,06     22     62,14     93     128,20     127       18     77,12     48     148,95     60     117,08     225     304,32     356       1     10,0     3     7,2     7     22,15     7     20,75     18       1     0,7     1     0,9     3     2,5     12     20,25     17       -     -     1     1,0     1     1,7     7     4,83     9       1     21,0     2     27,0     2     20,6     13     19,21     19       2     0,32     4     6,88     7     22,61     10     6,85     23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107,84                                            |
| 2     37,56     7     12,21     10     28,76     14     18,18     33       4     4,7     8     17,06     22     62,14     93     128,20     127       18     77,12     48     148,95     60     117,08     225     304,32     356       1     10,0     3     7,2     7     22,15     7     20,75     18       1     0,7     1     0,9     3     2,5     12     20,25     17       -     -     1     1,0     1     1,7     7     4,83     9       1     21,0     2     27,0     2     20,6     13     19,21     19       2     0,32     4     6,88     7     22,61     10     6,85     23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,28                                             |
| 4     4,7     8     17,06     22     62,14     93     128,20     127       18     77,12     48     148,95     60     117,08     225     304,32     356       1     10,0     3     7,2     7     22,15     7     20,75     18       1     0,7     1     0,9     3     2,5     12     20,25     17       -     -     1     1,0     1     1,7     7     4,83     9       1     21,0     2     27,0     2     20,6     13     19,21     19       2     0,32     4     6,88     7     22,61     10     6,85     23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,88                                             |
| 18     77,12     48     148,95     60     117,08     225     304,32     356       1     10,0     3     7,2     7     22,15     7     20,75     18       1     0,7     1     0,9     3     2,5     12     20,25     17       -     -     1     1,0     1     1,7     7     4,83     9       1     21,0     2     27,0     2     20,6     13     19,21     19       2     0,32     4     6,88     7     22,61     10     6,85     23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,71                                             |
| 18     77,12     48     148,95     60     117,08     225     304,32     356       1     10,0     3     7,2     7     22,15     7     20,75     18       1     0,7     1     0,9     3     2,5     12     20,25     17       -     -     1     1,0     1     1,7     7     4,83     9       1     21,0     2     27,0     2     20,6     13     19,21     19       2     0,32     4     6,88     7     22,61     10     6,85     23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212,1                                             |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 670,14                                            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60,1                                              |
| 1     21,0     2     27,0     2     20,6     13     19,21     19       2     0,32     4     6,88     7     22,61     10     6,85     23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,35                                             |
| 2 0,32 4 6,88 7 22,61 10 6,85 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,53                                              |
| 2 0,32 4 6,88 7 22,61 10 6,85 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,26                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,66                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174,26                                            |
| -     -     5     12,0     9     28,14     9     11,2     23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,34                                             |
| -   -   1   2,0   5   22,1   5   6,41   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,51                                             |
| 1 0,1 3 9,0 8 22,9 10 9,93 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41,93                                             |
| 30   55,52   7   9,64   11   18,16   77   31,52   126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,84                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| -     -     3     76,8     7     195,8     113     636,49     123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 909,09                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 2 1,3 4 17,6 9 45,18 22 29,8 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93,88                                             |
| 4   12,8   6   24,2   12   29,6   10   20,9   35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95,7                                              |
| -   -   1   1,1   6   9,95   2   1,45   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,5                                              |
| 8   12,5   4   17,76   6   5,72   5   5,55   25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43,79                                             |
| 25   49,0   9   17,46   24   63,78   55   112,9   114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 247,24                                            |
| 1   1,2   4   5,05   5   14,4   3   3,9   13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,55                                             |
| _   _   _   5   8,0   3   2,7   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,7                                              |
| 163   709,82    238   1080,9    348     1327,44    1032               2099,51    1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5450,15                                           |

Anlage 34.

Die beutschen Aftiengesellschaften in der Sphäre Busammengestellt nach den Einzelberichten im handbuch

|                                                                                  | Gegr                                             | ündet<br>1850 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Berufsgruppen                                                                    |                                                  |               |
| oeta #gtappen                                                                    | tern Series                                      | en 1          |
|                                                                                  | Bahl der<br>Unterneh-<br>mungen<br>u. Gefellsch. | refer g       |
|                                                                                  | 1                                                |               |
| übertrag:                                                                        | 25                                               | 232,28        |
| 8. Berschiedene Spezialfabriten der Textilindustrie                              | 1                                                | 5,6           |
| 9. Jutespinnerei und Weberei                                                     | -                                                |               |
| 11. Färbereien, Kattunsabriten, Bleichereien, Appreturanstalten                  | _                                                |               |
| und Stärkereien                                                                  | 2                                                | 2,22          |
| Betleidungsinduftrie.                                                            |                                                  |               |
| Fabriten für hute, Schirme, Militareffetten, Schuhmaren ufw.                     | -                                                | -             |
| Papierindustrie.                                                                 |                                                  |               |
| Fabriten für Papier, Pappen, Pergament, Tapeten, Holzstoff,                      |                                                  |               |
| Strohstoff, Kartonagen                                                           | -                                                | -             |
| Lederindustrie.                                                                  |                                                  |               |
| Fabriken für Leder                                                               | -                                                |               |
| Solzinduftrie.<br>Fabrifen für Holzwaren aller Urt, Möbel-, Bürften- und Pinfel- |                                                  |               |
| fabriten uiw., Holzbandel                                                        | 1                                                | 0,23          |
| Rahrungs: und Genukmittel.                                                       | 1                                                | 0,20          |
| 1. Brauereien                                                                    | 2                                                | 2,94          |
| 2. Mälzereien                                                                    |                                                  | _             |
| 3. Sprit= und Preghefefabriten, Branntweinbrennereien                            |                                                  | _             |
| 4. Getreidemühlen, Brotfabrifen und Reismuhlen                                   | -                                                |               |
| 5. Zudersabriten und Zuderrassinerien                                            | 7                                                | 11,78         |
| 6. Schotoladen= und Teigwarensabriten                                            |                                                  | _             |
| 7. Konservensabriken                                                             | -                                                |               |
| 8. Zichorienfabriken                                                             | _                                                | _             |
| 9. Stärkefabriken                                                                |                                                  |               |
| 11. Schmalz-, Fett= und Margarinefabriken, Schlächtereien                        |                                                  |               |
| 12. Kischerei und Kischwarenindustrie                                            | _                                                |               |
| 13. Weinbau und Schaumweinfabriken                                               |                                                  | _             |
| 14. Zigarren= und Tabatfabriten                                                  | _                                                |               |
| 15. Garten=, Obst= und Baumkultur                                                | -                                                | -             |
| Gis= und Wasserwerte, Gisfabriten.                                               | -                                                | -             |
| Polhgrapische Gewerbe.                                                           | H                                                |               |
| Drudereien, Buch= und Zeitungsverlag, Kunftanftalten, Buch=                      |                                                  |               |
| handel, Annoncen= und Depeidenbureaus                                            |                                                  | -             |
| Summiwareninduftrie, Linoleumfabriken.                                           |                                                  |               |
| 1. Gummi=, Guttapercha=, Celluloidwaren                                          |                                                  |               |
| 2. Linoleum= und Wachstuchjabriken                                               | 1 -                                              | 1             |
|                                                                                  | 38                                               | 255,05        |

der gewerblichen Produktion im Jahre 1900. der deutschen Aktiengesellschaften für 1900/1901.

| 163         709,82         238         1080,9         348         1237,44         1032         2099,51         1800         5450,11           1         7,0         2         3,45         4         5,3         21         34,09         29         55,4           1         4,2         4         9,35         10         28,20         4         7,4         19         49,1           3         5,25         1         0,6         3         5,8         6         7,45         13         19,1           3         7,25         2         1,95         6         7,90         16         26,81         29         46,1           -         -         1         0,7         4         5,4         9         17,82         14         23,9           7         19,1         22         44,52         23         37,03         45         59,94         97         160,5           -         -         1         2,8         9         7,35         22         41,45         32         51,6           2         0,86         2         9,43         5         8,95         46         49,13         56         68,6                                                                   | Geg: | ründet<br>bis 1870 | Geg1<br>1871 | fündet<br>bis 1880 | Geg1<br>1881 | ündet<br>18 1890 | Geg1<br>1891 | undet<br>bis 1900 | Anzahl<br>der jest            | taftien=<br>f in!i.<br>en und<br>thefen                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       7,0       2       3,45       4       5,3       21       34,09       29       55,4         1       4,2       4       9,35       10       28,20       4       7,4       19       49,1         3       5,25       1       0,6       3       5,8       6       7,45       13       19,1         3       7,25       2       1,95       6       7,90       16       26,81       29       46,1         -       -       1       0,7       4       5,4       9       17,82       14       23,9         7       19,1       22       44,52       23       37,03       45       59,94       97       160,5         -       -       1       2,8       9       7,35       22       41,45       32       51,6         2       0,86       2       9,43       5       8,95       46       49,13       56       68,6         23       51,11       70       188,73       178       352,73       217       271,12       490       866,6         23       51,11       70       188,73       178       352,73       217       271,12                                                                                                                                                                   | Bahl | Napital            | Zahl         | <b>R</b> apital    | Bahl         | Kapital          | Zahl         | <b>Rapital</b>    | bestehen:<br>den Ge-<br>fell= | E Copital in: Capital in: English in: English in: English in: English in: Supotheten |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163  | 709,82             | 238          | 1080,9             | <b>34</b> 8  | 1237,44          | 1032         | 2099,51           | 1800                          | 5450,15                                                                              |
| 3       5,25       1       0,6       3       5,8       6       7,45       13       19,1         3       7,25       2       1,95       6       7,90       16       26,81       29       46,1         —       —       1       0,7       4       5,4       9       17,82       14       23,9         7       19,1       22       44,52       23       37,03       45       59,94       97       160,5'         —       —       1       2,8       9       7,35       22       41,45       32       51,6         2       0,86       2       9,43       5       8,95       46       49,13       56       68,6         28       51,11       70       188,73       178       352,73       217       271,12       490       866,6'         28       51,11       70       188,73       178       352,73       217       271,12       490       866,6'         28       51,11       70       188,73       178       352,73       217       271,12       490       866,6'         28       51,56       8       8,36       24       27,76       36<                                                                                                                                                   | 1    | 7,0                | 2            |                    | 4            | 5,3              | 21           | 34,09             | 29                            | 55,44                                                                                |
| 3       7,25       2       1,95       6       7,90       16       26,81       29       46,13         —       —       1       0,7       4       5,4       9       17,82       14       23,93         7       19,1       22       44,52       23       37,03       45       59,94       97       160,57         —       —       1       2,8       9       7,35       22       41,45       32       51,6         2       0,86       2       9,43       5       8,95       46       49,13       56       68,6         23       51,11       70       188,73       178       352,73       217       271,12       490       866,6         23       51,11       70       188,73       178       352,73       217       271,12       490       866,6         23       51,11       70       188,73       178       352,73       217       271,12       490       866,6         23       51,11       70       188,73       178       352,73       217       271,12       490       866,6       39,5       5       5,56       8,86       42,00       39,5       5 </td <td>1</td> <td>4,2</td> <td>4</td> <td>9,35</td> <td>1</td> <td>28,20</td> <td>4</td> <td>7,4</td> <td>19</td> <td>49,15</td> | 1    | 4,2                | 4            | 9,35               | 1            | 28,20            | 4            | 7,4               | 19                            | 49,15                                                                                |
| -         -         1         0,7         4         5,4         9         17,82         14         23,93           7         19,1         22         44,52         23         37,03         45         59,94         97         160,53           -         -         1         2,8         9         7,35         22         41,45         32         51,6           2         0,86         2         9,43         5         8,95         46         49,13         56         68,6           23         51,11         70         188,73         178         352,73         217         271,12         490         866,6           23         51,11         70         188,73         178         352,73         217         271,12         490         866,6           23         51,11         70         188,73         178         352,73         217         271,12         490         866,66           23         51,51         30         15         7         14,4         15         13,75         26         39,5           38         35,58         43         50,74         79         95,17         17         17,43         <                                              | 3    | 5,25               | 1            | 0,6                | 3            | 5,8              | 6            | 7,45              | 13                            | 19,1                                                                                 |
| 7     19,1     22     44,52     23     37,03     45     59,94     97     160,57       —     —     1     2,8     9     7,35     22     41,45     32     51,6       2     0,86     2     9,43     5     8,95     46     49,13     56     68,6       23     51,11     70     188,73     178     352,73     217     271,12     490     866,6       —     —     7     7,31     21     26,71     14     8,84     42     42,00       1     1,2     3     10,15     7     14,4     15     13,75     26     39,5       5     5,56     8     8,36     24     27,76     36     45,94     63     87,6       38     35,58     43     50,74     79     95,17     17     17,48     184     210,7       —     —     1     0,31     3     1,31     6     6,78     7     7,22       —     —     1     1,45     1     0,13     5     2,99     7     4,57       —     —     1     1,45     1     0,13     5     2,99     7     4,57       —                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 7,25               | 2            | 1,95               | 6            | 7,90             | 16           | 26,81             | 29                            | 46,13                                                                                |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | _                  | 1            | 0,7                | 4            | 5,4              | 9            | 17,82             | 14                            | 23,92                                                                                |
| 2     0,86     2     9,43     5     8,95     46     49,13     56     68,6       23     51,11     70     188,73     178     352,73     217     271,12     490     866,60       23     51,11     70     188,73     178     352,73     217     271,12     490     866,60       2     7     7,81     21     26,71     14     8,84     42     42,00       1     1,2     3     10,15     7     14,4     15     13,75     26     39,5       5     5,56     8     8,36     24     27,76     36     45,94     63     87,60       38     35,58     43     50,74     79     95,17     17     17,48     184     210,7       -     -     1     0,5     -     -     6     6,78     7     7,23       -     -     1     0,31     3     1,31     6     6,54     10     8,11       -     -     1     1,45     1     0,13     5     2,99     7     4,55       -     -     1     1,45     1     0,13     5     2,99     7     4,55       -     - <td>7</td> <td>19,1</td> <td>22</td> <td>44,52</td> <td>23</td> <td>37,03</td> <td>45</td> <td>59,94</td> <td>97</td> <td>160,59</td>                                                                                                                       | 7    | 19,1               | 22           | 44,52              | 23           | 37,03            | 45           | 59,94             | 97                            | 160,59                                                                               |
| 23     51,11     70     188,73     178     352,73     217     271,12     490     866,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | _                  | 1            | 2,8                | 9            | <b>7,</b> 35     | 22           | 41,45             | 32                            | 51,6                                                                                 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2    | 0,86               | 2            | 9,43               | 5            | 8,95             | 46           | 49,13             | 56                            | 68 <b>,6</b>                                                                         |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23   | 51,11              | 70           | 188,73             | 178          | 352,73           | 217          |                   | 490                           | 866,62                                                                               |
| 5     5,56     8     8,36     24     27,76     36     45,94     63     87,6       38     35,58     43     50,74     79     95,17     17     17,43     184     210,7       -     -     1     0,5     -     -     6     6,78     7     7,2       -     -     1     0,31     3     1,31     6     6,54     10     8,1       -     -     1     1,45     1     0,13     5     2,99     7     4,5'       -     -     1     1,8     3     6,96     5     1,04     9     9,8       -     -     1     0,44     6     1,78     5     8,86     12     11,0       -     -     1     0,6     -     -     8     8,67     9     9,2       2     2,13     1     2,6     2     1,88     4     1,3     9     7,9       -     -     1     0,2     2     4,2     3     1,6     6     6,0       -     -     -     2     0,19     5     1,85     7     2,0       1     0,27     6     22,2     9     21,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | - 1                | 1 -          |                    | 1            |                  | 14           |                   |                               | 42,06                                                                                |
| 38     35,58     43     50,74     79     95,17     17     17,48     184     210,7       -     -     1     0,5     -     -     6     6,78     7     7,22       -     -     1     0,31     3     1,31     6     6,54     10     8,10       -     -     1     1,45     1     0,13     5     2,99     7     4,5'       -     -     1     1,8     3     6,96     5     1,04     9     9,8       -     -     -     -     3     0,15     10     0,97     13     1,15       -     -     1     0,44     6     1,78     5     8,86     12     11,02       -     -     1     0,6     -     -     8     8,67     9     9,92       2     2,13     1     2,6     2     1,88     4     1,3     9     7,9       -     -     1     0,2     2     4,2     3     1,6     6     6,0       -     -     -     -     2     0,19     5     1,85     7     2,0       1     0,27     6     22,2     9     21,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    | 1            |                    | 1            |                  |              | 1                 | 1                             |                                                                                      |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |              |                    | !            |                  |              | 1 ' 1             | 1                             |                                                                                      |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38   | 35,58              | 1            |                    | 79           | 95,17            |              |                   | 1 1                           | 11                                                                                   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                    | I            | , ,                |              | 1 21             |              | 1 1               | 1                             |                                                                                      |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                    |              | 1 1                | 1            |                  |              |                   |                               |                                                                                      |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _    |                    | 1            | ( ')               | l .          |                  |              |                   | 1                             |                                                                                      |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                    | _            |                    | 1            |                  |              |                   | i .                           | 1,12                                                                                 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    |                    | 1            | 0.44               | 1            |                  |              |                   |                               | 11,08                                                                                |
| 2     2,13     1     2,6     2     1,88     4     1,3     9     7,9       -     -     1     0,2     2     4,2     3     1,6     6     6,0       -     -     -     -     2     0,19     5     1,85     7     2,0       1     0,27     6     22,2     9     21,2     13     13,72     29     57,3       2     0,8     19     10,98     33     34,29     56     29,51     110     75,5       1     1,3     9     19,1     8     16,71     8     13,0     26     50,1       -     -     -     -     1     4,2     7     17.8     8     22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | _                  | 1            | 1                  | _            | -                |              |                   | 9                             | 9,27                                                                                 |
| -     -     1     0,2     2     4,2     3     1,6     6     6,0       1     0,27     6     22,2     9     21,2     13     13,72     29     57,3       2     0,8     19     10,98     33     34,29     56     29,51     110     75,5       1     1,3     9     19,1     8     16,71     8     13,0     26     50,1       -     -     -     -     1     4,2     7     17.8     8     22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 2,13               | 1            |                    | 2            | 1,88             | 4            |                   | 9                             | 7,91                                                                                 |
| -     -     -     -     2     0,19     5     1,85     7     2,0       1     0,27     6     22,2     9     21,2     13     13,72     29     57,3       2     0,8     19     10,98     33     34,29     56     29,51     110     75,5       1     1,3     9     19,1     8     16,71     8     13,0     26     50,1       -     -     -     -     1     4,2     7     17.8     8     22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | _                  | 1            |                    | 2            | 4,2              | 3            | 1,6               | 6                             | 6,0                                                                                  |
| 2 0,8 19 10,98 33 34,29 56 29,51 110 75,5<br>1 1,3 9 19,1 8 16,71 8 13,0 26 50,1<br>1 1 4,2 7 17.8 8 22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    | -                  | -            | -                  | 2            | 0,19             | 5            |                   | 7                             | 2,04                                                                                 |
| 1 1,3 9 19,1 8 16,71 8 13,0 26 50,1<br>1 1 4,2 7 17.8 8 22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 0,27               | 6            | 22,2               | 9            | 21,2             | 13           | 13,72             | 29                            | 57,39                                                                                |
| _   _   _   _   1   4,2   7   17.8   8   22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    | 0,8                | 19           | 10,98              | 33           | 34,29            | 56           | 29,51             | 110                           | 75,58                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | 1,3                | 9            | 19,1               | 1            |                  |              |                   | 1                             | 50,11                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 253  | 851,43             | 446          | 1479,17            |              | 1953,14          |              | 2814,51           | !                             | 7443,49                                                                              |

### Anlage 35.

Berteilung der Gewerbetreibenden auf die Betriebsgrößen 1882 und 1895. (Nach der Gewerbestatistift.)

### I. Im Allgemeinen.

1. Es waren durchschnittlich beschäftigt im deutschen Reich Personen in:

| Quein= | Betrieben mit Berfonen |           |                 |           |            |              |           |
|--------|------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| Jahr   | betrieben              | 2 bis 5   | 6 bis 10        | 11 bis 50 | 51 bis 200 | 201 bis 1000 | über 1000 |
|        |                        |           |                 |           |            | 644 819      |           |
| 1895   | 1 237 349              | 1 953 776 | 572 <b>47</b> 3 | 1 329 500 | 1 362 881  | 1 114 238    | 430 286   |

2. Bon 1000 erwerbstätigen Personen waren somit beschäftigt in Betrieben mit . . . Personen:

| Jahr | bis 5 | 6 bis 50 | über 50 |
|------|-------|----------|---------|
| 1882 | 551   | 186      | 263     |
| 1895 | 399   | 238      | 363     |

II. Die wichtigsten Zweige ber kaptialisitschen Großindustrie. Zahl der beschäftigten Bersonen:

|           | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;                                                                 | 3 17      |         |        |        | 3n Be  | trieben mit | In Betrieben mit Personen | lonen                                                              |           |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| i         | a(nun) c                                                                                              | uveryaupt | 14110   | 11 bis | 1 50   | 51 518 | 200         | 201 big 1000              | 1000                                                               | über 1000 | 0001   |
| Die r     | Die römlichen Listern zeigen die Gewerbegruppe an, wie<br>sie die Reichstatschift 1895 unterscheidet. | 1882      | 1895    | 1882   | 1895   | 1883   | 1895        | 1882                      | 1895                                                               | 1882      | 1895   |
| III.      | Beraban, Hütten= und Salinenwesen                                                                     | 430034    | 536239  | 23294  | 18772  | 66100  | 62090       | 62090 185544              | 206213 145723                                                      | 145723    | 242881 |
| IV.       | Industrie ber Steine und Erben                                                                        | 349196    | 568286  | 98722  | 187736 | 66204  | 147377      | 42587                     | 87152                                                              | 8929      | 15019  |
| >.        | Metallverarbeitung (ausgenommen Rupfers<br>Edmisdere) Gembnerei Arolischmisderei                      |           |         |        |        |        |             |                           |                                                                    |           |        |
|           | und Schlofferei                                                                                       | 206009    | 331950  | 49206  | 82611  | 51995  | 101126      | 29124                     | 16069                                                              | 1081      | 12861  |
| v IA      | Rabr. von Maschinen und Apparaten                                                                     | 173298    | 269036  | 33052  | 50270  | 46587  | 79792       | 55516                     | 95444                                                              | 13186     | 27441  |
| VI c      | 2 Magenbauanstalten                                                                                   | 21991     | 44903   | 2952   | 5282   | 3709   | 5620        | 11488                     | 18436                                                              | -         | 10989  |
| VIc       |                                                                                                       | 24362     | 35336   | 2235   | 3264   | 2341   | 2555        | 7751                      | 9071                                                               | 7360      | 18079  |
| VI        | Anfertigung elektr. Maschinen u. Anlagen                                                              | 1815      | 26321   | 488    | 5405   | 153    | 5405        | 899                       | 4039                                                               |           | 8523   |
| VII.      | Chemische Industrie.                                                                                  | 71777     | 115231  | 15244  | 19208  | 20155  | 28200       | 12615                     | 28365                                                              | 3803      | 14551  |
| VIII.     | . Induftrie der Leuchtstoffe, Rette, Dle, Seifen                                                      | 42705     | 57901   | 12980  | 20213  | 9215   | 15759       | 4344                      | 7242                                                               | I         | 1      |
| X.        | Textissindustrie, dartu besonders:                                                                    | 910089    | 993257  | 100728 | 120326 | 160790 | 237283      | 167935                    | 307539                                                             | 18983     | 42777  |
|           | I d'Epinnerel.                                                                                        | 162344    | 183543  | 20132  | 15921  | 42109  | 47610       | 66353                     | 100028                                                             | 7151      | 6966   |
| Хв        | Rapierindustrie                                                                                       | 58060     | 85104   | 16498  | 19533  | 19980  | 34733       | 15930                     | 20286                                                              | ı         | 2830   |
| XIII.     | . Industrie ber Rahrungs- u. Genugmittel                                                              |           |         |        |        |        |             |                           |                                                                    |           |        |
|           | a) 4. Rübenzuder=Induftrie                                                                            | 26285     | 95162   | 998    | 258    | 32339  | 36210       | 33983                     | 57047                                                              |           | 1345   |
|           | a) 5 bis 9 u. c div. NahrungsmitteleInd.                                                              | 19212     | 37541   | 8341   | 7378   | 2680   | 11139       | 5629                      | 7793                                                               | 1116      | 1109   |
|           | e) Getrante=Induftrie                                                                                 | 109635    | 156358  | 25296  | 45273  | 9836   | 28891       | 1483                      | 9475                                                               | 1         | 1      |
|           | f) Tabat-Industrie                                                                                    | 110463    | 153080  | 30117  | 40776  | 42474  | 62007       | 13181                     | 15795                                                              | -         | 1441   |
| хМа       | `-                                                                                                    | 134362    | 364746  | 41874  | 104722 | 36468  | 173609      | 20235                     | 64093                                                              | 1509      | 5297   |
| XVI b     |                                                                                                       | 61026     | 111394  | 24266  | 42500  | 14237  | 20857       | 3535                      | 11028                                                              | 1         | 1341   |
|           | Inggefamt                                                                                             | 2912669   | 4165438 | 506291 | 789688 | 630372 | 1100262     | 674901                    | 2912669 4165438 506291 789688 630372 1100262 674901 1117237 206680 | 206680    | 416453 |
| Bon<br>Br | Bon der Gesantzahl der Gewerbstätigen in obigen<br>Branchen waren beschäftigt                         |           | 1       | 17.3 % | 18.9 % | 21.6 % | 26.4 %      | 93.1 %                    |                                                                    | 7.0 %     | 10.0 % |

Anlage 36.

Die Entwickelung der Montanindustrie von 1871 bis 1900. (Stat. Jahrb. für das Deutsche Reich.)

# A) Bergbau:Industrie.

| Durchschnittl.  | Rahl ber betriebenen | Mittlere Beleg= | Prod         | uftion    |
|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------|
| jährlich bezw.  | Berie (haupt= und    | fchaft          | Menge        | Wert      |
| im Jahr         | Nebenbetriebe)       | Röpfe           | 1000 Tonnen  | 1000 Mark |
|                 | ෙ                    | teinkohlen.     |              |           |
| 1871/75         | 1 564                | 172074          | 34485,4      | 320667    |
| 1876/80         | 509                  | 173713          | 40914,6      | 227 987   |
| 1881/85         | 460                  | 204664          | 54460,8      | 283 092   |
| 1886/90         | 416                  | 232 564         | 64271.3      | 375 198   |
| 1891/95         | 387                  | 293367          | 74970,1      | 532577    |
| 1896            | 332                  | 316513          | 85690.2      | 592976    |
| 1897            | 333                  | 336174          | 91055,0      | 648939    |
| 1898            | 331                  | 357695          | 96309,7      | 710233    |
| 1899            | 331                  | 378 575         | 101639,8     | 789449    |
| 1900            | 338                  | 413693          | 109 290,2    | 966 065   |
|                 | 81                   | caunkohlen.     |              |           |
| 1871/75         | 1 827                | 24872           | 9672,2       | 33290     |
| 1876/80         | 744                  | 24689           | 11 263,2     | 36152     |
| 1881/85         | 645                  | 26708           | 14169,3      | 38648     |
| 1886/90         | 610                  | 30 601          | 16956.5      | 43087     |
| 1891/95         | 601                  | 36568           | 22027.1      | 55771     |
| 1896            | 568                  | 38 195          | 26780,9      | 60883     |
| 1897            | 555                  | 40057           | 29419,5      | 66251     |
| 1898            | 568                  | 42812           | 31 648,9     | 73380     |
| 1899            | 567                  | 44745           | 34204,7      | 78450     |
| 1900            | 569                  | 50911           | 40498,0      | 98497     |
| -000            |                      | Gifenerze.      | <b>-</b> ,   |           |
| 1871/75         | 1291                 | 34 128          | 5 261,8      | 34374     |
| 1876/80         | 767                  | 29118           | 5 650,4      | 26 947    |
|                 | 810                  | 38156           | 8556,8       | 37 264    |
| 1881/85         | 676                  | 35 542          | 10181,9      | 39581     |
| 1886/90         | 685                  | 34947           | 11679,2      | 40748     |
| 1891/95         | 666                  | 35 223          | 14162,3      | 51399     |
| 1896<br>1897    | 740                  | 37 991          | 15466,0      | 60088     |
| 1898            | 663                  | 38320           | 15 901,3     | 60825     |
| 1899            | 735                  | 40917           | 17 989,6     | 70170     |
| 1900            | 738                  | 43803           | 18964,3      | 77 628    |
| 1000            | Summe aller          | *1              | •            |           |
| 1871/75         | 3395                 | 277878          | 51056,9      | 437620    |
| 1876/80         | 2633                 | 278962          | 60 065,3     | 346395    |
| 1881/85         | 2489                 | 329092          | 80 230,3     | 423360    |
| 1886/90         | 2243                 | 357812          | 94725,9      | 530961    |
|                 | 2325                 | 423275          | 112633,8     | 707867    |
| 1891/95<br>1896 | 2102                 | 445048          | 131061,2     | 786686    |
| 1897            | 2198                 | 471 203         | 140453,2     | 859 290   |
| 1898            | 2165                 | 497340          | 140455,2     | 938896    |
| 1899            | 2369                 | 526184          | 159 065,3    | 1051631   |
| 1900            | 2470                 | 573078          | 174 666.8    | 1263244   |
| 1000            | 11 2710              | 0.00.0          | 11 11 1000,0 | LUGUETE   |

# B) Sütten-Induftrie.

I. Robeisen.

| Durch=<br>schnittlich<br>jährlich,<br>bezw. im<br>Jahre | Jahl der bes<br>triebenen Werke<br>(Haupts und<br>Rebenbetriebe) | handen au Goog | Betrieb<br>neu | Verhüttete Rohstoffe<br>(Erze, Schladen,<br>Zuschläge)<br>1000 Tonnen | Mittlere<br>Beleg=<br>[chaft<br>Köpfe | Prod<br>Menge<br>1000<br>Tonnen | wftion<br>Wert<br>1000 Mt. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1871/75                                                 | 218                                                              | _              | _              | _                                                                     | 24906                                 | 1945,7                          | 181042                     |
| 1876/80                                                 | 142                                                              | _              | _              | _                                                                     | 18290                                 | 2176,5                          | 123364                     |
| 1881/85                                                 | 134                                                              |                |                | _                                                                     | 22759                                 | 3410,5                          | 175650                     |
| 1886/90                                                 | 111                                                              | 271            | 214            | 12603,5                                                               | 22956                                 | 4214,6                          | 196996                     |
| 1891/95                                                 | 105                                                              | 264            | 211            | 14613,2                                                               | 24293                                 | 5081,8                          | 229314                     |
| 1896                                                    | 106                                                              | 265            | 229            | 17950,1                                                               | 26 562                                | 6372,6                          | 299660                     |
| 1897                                                    | 109                                                              | 273            | 242            | 19159,1                                                               | 30 459                                | 6881,5                          | 350147                     |
| 1898                                                    | 109                                                              | 281            | 253            | 20327,9                                                               | 30778                                 | 7312,8                          | 378752                     |
| 1899                                                    | 108                                                              | 285            | 263            | 22879,1                                                               | 36334                                 | 8143,1                          | 455875                     |
| 1900                                                    | 108                                                              | 298            | 274            | 24291,8                                                               | 34743                                 | 8 520,5                         | 551 146                    |

# II. Schweißeisen=Betrieb.

| Durchichnittlich<br>jahrlich, begw. | Bahl der be-    | Mittlere Beleg=<br>icaft | Verarbeitetes<br>Eisen |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| im Jahr                             | triebenen Werte | Röpfe                    | 1000 Tonnen            |
| 1886/90                             | 275             | 52607                    | 2156,7                 |
| 1891/95                             | 227             | 42593                    | 1679,3                 |
| 1896                                | 192             | 39684                    | 1 521,0                |
| 1897                                | 186             | 39958                    | 1455,5                 |
| 1898                                | 176             | 38135                    | 1480,9                 |
| 1899                                | 175             | 37667                    | 1549,8                 |
| 1900                                | 174             | 38145                    | 1347,7                 |
|                                     | III. Blußeij    | en=Betrieb.              |                        |
| 1886/90                             | 102             | 42854                    | 2400,2                 |
| 1891/95                             | 134             | 65883                    | 4139,4                 |
| 1896                                | 153             | 83302                    | 6019,8                 |
| 1897                                | 164             | 91 526                   | 6512,1                 |
| 1898                                | 170             | 106459                   | 7318,3                 |
| 1899                                | 177             | 120 983                  | 8112,5                 |
| 1900                                | 189             | 124665                   | 8372,5                 |

# IV. Summe aller Buttenerzeugniffe.

| Durchschnittlich          | Rahl der be=    | Mittlere Beleg= | Prodi                | ıftion            |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| jahrlich bezw.<br>im Jahr | triebenen Berfe | schaft<br>Köpfe | Menge<br>1000 Tonnen | Wert<br>1000 Marf |
| 1871/75                   | 427             | 37 527          | 2157,3               | 282536            |
| 1876/80                   | 360             | 33 099          | 2497,8               | 237970            |
| 1881/85                   | 412             | 42078           | 3969,5               | 313600            |
| 1886/90                   | 403             | 44852           | 4901,9               | 368 909           |
| 1891/95                   | 469             | 47 369          | 5952,7               | 407915            |
| 1896                      | 388             | 50 080          | 7374,7               | 477088            |
| 1897                      | 391             | 54855           | 7926,1               | 535185            |
| 1898                      | 381             | 55 411          | 8438,0               | 584424            |
| 1899                      | 378             | 61 268          | 9334,3               | 701 043           |
| 1900                      | 377             | 59664           | 9723.1               | 791635            |

#### Anlage 37.

Bur Statistif ber Spinnerei und Weberei im Jahre 1846. (Nach der preuß. Fabrikentabelle bezw. ben Zusammenstellungen von Rebens.)

I. Baumwollspinnerei. Es gab im Jahre 1846:

| im                     | Spinnereien | mit Feinspindeln | Auf eine<br>Spinnerei ent=<br>fielen Spindeln |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Königreich Preußen .   | 153         | 170 433          | 1 114                                         |
| " Sachsen*)            | 132         | 474 998          | 3 599                                         |
| Bayern .               | 11          | 50 533           | 4 585                                         |
| " Württemberg          | 12          | 33 000           | 2 750                                         |
| Großherzogtum Baden .  | 2           | 18 000           | 9 000                                         |
| " Hessen .             | 1           | 1 800            | 1 800                                         |
| Rurfürstentum Beffen . | 2           | 1 500            | 750                                           |
| Bollverein             | 313         | 750 274          | 2 397                                         |

<sup>\*)</sup> Nach der Aufstellung bei Wiek, Ind.-Zuft. Sachsens (1840) S. 118ff. betrug die Zahl der Baumwollen-Spinnereien 133, die der Feinspindeln 508739; das ergäbe also einen Durchschnitt von 3817 Spindeln pro Betrieb.

II. Wollweberei. Der preußische Staat besaß im Jahre 1846:

|                                                                                              | Anstalten   | We b s      | tühle       | Arbeiter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                                                                                              | 2011 parten | mechanische | Sandfrühte. |          |
| Tuchjabriken (1849)                                                                          | 798         | 494         | 9570        | _        |
| wollener Zenge                                                                               | 294         | 716         | 4110        | 10117    |
| Shawls-Fabriken                                                                              | 5           | 13          | 43          | 118      |
| Teppich=Kabriken                                                                             | 20          | 117         | 314         | 1164     |
| Webstühle als Nebenbeschäftigung<br>(teilweise Hausindustrie)<br>Gewerbsweise gehende Stühle |             | _           | 4519        | _        |
| = Hausindustrie                                                                              |             |             | 22967       | 31779    |
| Strumpfweberei                                                                               |             | _           | 2135        | 2281     |
| Zusammen (ohne Tuchsabriken)                                                                 | 319         | 846         | 34188       | 45459    |



Unlage 38.

Entwickelung der Betriebsgrößen während der Jahre 1882 (Nach der Gewerbestatistik

|                                                    |                 | 1               |                                              |                     | D                                        | abon                           |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Gewerbearten                                       | Hauptb<br>insge |                 | Kleinber<br>(Alleinber<br>Betriebe<br>5 Pers | triebe u.<br>bis zu | Mitt<br>Betr<br>(Betr<br>mit 6<br>50 Per | iebe<br>iebe<br>i bis<br>onen) |
|                                                    | 1895            | 1882            | 1895                                         | 1882                | 1895                                     | 1882                           |
| 1. Seide.                                          |                 |                 |                                              |                     |                                          | 1                              |
| IX a. 1. Seidentrocknungs = und Konditionier=      |                 |                 |                                              |                     |                                          |                                |
| anstalt                                            | 8               | 4               | 2                                            | 1                   | 5                                        | 3                              |
| IX b. 1. Seidenfilanden= und Seidenhaspelanft.     | 131             | 420             | 124                                          | 406                 | 7                                        | 8                              |
| IX b. 2. Seiden= und Seidenspoddyspinnerei .       | 1 207           | 3204            | 1 099                                        | 3 092               | 1                                        | 86                             |
| IX c. 1. Seidenweberei                             | 16 859          | 40 041          | 16 527                                       | 39 560              | 192                                      | 412                            |
| IX g. 1. Seidenfärberei, Druderei u. Appretur      | 300             | 235             | 170                                          | 133                 | 92                                       | 87                             |
| Zusammen:                                          | 18 505          | 43 904          | 17 922                                       | 43 192              | 369                                      | 596                            |
| 2. Wolle.                                          |                 |                 |                                              |                     |                                          |                                |
| IX a. 2. Wollbereitung                             | 834             | 1 025           | 565                                          | 912                 | 1 1                                      | 92                             |
| IX b. 3. Wollenspinnerei                           | 2 326           | 5 181           | 1 577                                        | 4 257               | 564                                      | 760                            |
| IX b.4. Mungo = und Shoddnherstellung und          |                 |                 |                                              |                     |                                          |                                |
| Spinnerei                                          | 153             | 173             | 44                                           | 53                  | 1                                        | 76                             |
| IX b.8. Bigognespinnerei                           | 106             | 99              | _                                            |                     | 41                                       | 55                             |
| IX c. 2. Wollweberei                               | 23 756          |                 | 22 006                                       |                     |                                          |                                |
| IX g. 2. Wollfärberei, Druderei, Appretur .        | 1 653           |                 | 1 047                                        |                     | 521                                      |                                |
| Zusammen:                                          | 28 828          | 34 928          | 25 239                                       | 31 361              | 2502                                     | 2813                           |
| 3. Leinen, Hanf, Jute.                             |                 |                 |                                              |                     |                                          |                                |
| IX a. 3. Flachsröstanstalt, Flachsbrecherei .      | 82              | 200             | 58                                           |                     |                                          | 50                             |
| IX b. 5. Blachs = u. Hanfhechelei u. = Spinnerei   | 1 373           | 7 256           |                                              | 7 157               |                                          | 47                             |
| IX b. 6 u. 9. Jutespinnerei, Spinnerei and. Stoffe | 156             | 166             | 117                                          | 134                 |                                          | 17                             |
| IX c. 3. Leinenweberei                             | 34 493          | 72 392          | 34 082                                       | 71 915              | 1                                        |                                |
| IX c.4. Juteweberei                                | 112             | 160             | 84                                           | 144                 | 9                                        | 7                              |
| IX g. 3. Leinen = (auch Jute =) Bleicherei,        |                 |                 |                                              |                     |                                          |                                |
| Färberei, Druckerei usw                            | 633             |                 | 504                                          |                     | 1                                        |                                |
| Zusammen:                                          | 36 849          | 80 962          | 36 092                                       | 80 166              | 505                                      | 631                            |
| 4. Baumwolle.                                      |                 | T 0.10          |                                              | - 400               | 150                                      | 101                            |
| IX b. 7. Baumwollenspinnerei                       | 1 991           | 5 842           | 1 511                                        | 5 402               | 1                                        | 191                            |
| IX c. 5. Baumwollmeberei                           | 28 997          | 48 949          | 28 071                                       | 48 284              | 450                                      | 372                            |
| IX g. 4. Baumwollbleicherei, Färberei, Drude=      |                 |                 | 051                                          | 000                 | 905                                      | 075                            |
| rei, Appretur                                      | 1 109           | 1 162           | 651                                          | 806                 |                                          | <u> </u>                       |
| Zujammen:                                          | 32 097          | 55 953          | 30 233                                       | 54 492              | 961                                      | 838                            |
| 5. Gemischte und nicht fpeziell unterschiedene     |                 |                 |                                              |                     |                                          |                                |
| Stoffe.                                            |                 |                 |                                              | F05                 |                                          |                                |
| IX b. 10. Spinnerei ohne Stoffangabe               | 278             | 600             | 275                                          | 597                 | 3                                        | 3                              |
| IX c. 6. Weberei von gemischten und andern         |                 |                 | 10.000                                       | 01 700              | 444                                      | 400                            |
| Waren                                              | 14 495          | 22 211          | 13 828                                       |                     |                                          | 438                            |
| IX c. 7. Weberei ohne Stoffangabe                  | 614             | 1 910           | 608                                          | 1 898               | 6                                        | 11                             |
| IX g. 7. Sonstige Bleicherei, Druderei und         |                 |                 | 0.070                                        | - 000               |                                          |                                |
| Appretur (aud) ohne Stoffangabe)                   | 3 682           |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                     | 520                                      |                                |
| Zusammen:                                          | 19 069          | 30 637          | 17 769                                       | 29 390              | 940                                      | 970                            |
| Summa 1 bis 5:                                     | 125 248         | 2 <b>46</b> 384 | 127 255                                      | 238 601             | 5277                                     | 5848                           |

bis 1895 in den einzelnen Zweigen der Tertilindustrie. zusammengestellt von Dr. Zahn.)

| find          |                           | 11        | <del></del>       | H                                                      |                                      | 11            |               |                     |                                                                            |            |          |
|---------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Großt<br>(Bei | etriebe<br>triebe<br>über | 64        | betriebe<br>esamt | der Hau                                                | jonen<br>ptbetri <b>ebe</b><br>ejamt |               |               | Davon               | find in                                                                    |            |          |
|               | (onen)                    | 11        |                   |                                                        |                                      | 11            | etrieben      | 1                   | Betrteben                                                                  | 1          | etrteben |
| 1895          | 1882                      | 1895      | 1882              | 1895                                                   | 1882                                 | 1895          | 1852          | 1895                | 1882                                                                       | 1895       | 1882     |
|               |                           |           |                   |                                                        |                                      |               |               |                     |                                                                            |            |          |
|               |                           |           |                   |                                                        | 1                                    |               |               |                     |                                                                            |            |          |
| 1             | -                         | -         |                   | 178                                                    | 55                                   | 3             | 2             | 110                 | 53                                                                         | <b>6</b> 5 |          |
| -             | 6                         | 9         | 81                | 232                                                    | 1 074                                | 134           | 426           | 98                  | 146                                                                        | -          | 502      |
| 35            | 26                        | 251       | 239               | 6 577                                                  | 9 408                                | 1 523         | 4 269         | 1 139               | 1 329                                                                      | 3 915      | 3 810    |
| 140<br>38     | 69<br>15                  | 799<br>11 | 1 050<br>13       | 56 082                                                 | 76 264<br>3 293                      | 20 484<br>229 | 57 782<br>224 | $\frac{3469}{2102}$ | 4 902                                                                      | 32 129     | 13 580   |
| 214           | 116                       | 1070      | 1 383             | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 90 094                               | 22 373        | 62 703        |                     | $\begin{array}{ c c c c c } & 1892 \\ \hline & 8322 \\ \hline \end{array}$ | 4 401      | 1 177    |
| 214           | 110                       | 1010      | 1 909             | 09 601                                                 | 90 094                               | 22 575        | 04 708        | 6 918               | 0 3 2 2                                                                    | 40 510     | 19 069   |
| 40            | 21                        | 135       | 339               | 16 358                                                 | 5 798                                | 914           | 1 121         | 3 598               | 1 451                                                                      | 11 846     | 3 226    |
| 185           | 164                       | 285       | 678               | 54 448                                                 | 47 347                               | 2 212         | 5 221         | 9 768               | 13 456                                                                     | 42 468     | 28 670   |
| 1             |                           |           |                   |                                                        |                                      |               |               |                     |                                                                            |            |          |
| 47            | 44                        | 9         | 6                 | 7 390                                                  | 8 354                                | 73            | 91            | 1 390               | 1 816                                                                      | 5 927      | 6 447    |
| 65            | 44                        | 1         | 6                 | 8 235                                                  | 6 158                                | _             | _             | 1 060               | 1 254                                                                      | 7 175      | 4 904    |
| 665           | 406                       | 2 279     | 2 175             | 153 098                                                | 108 007                              | 32 410        | 33 829        | 23 020              | 22884                                                                      | 97 668     | 51 294   |
| 86            | 75                        | 136       | 254               | 22 731                                                 | 20 611                               | 2 049         | 3 315         | 8 802               | 8 562                                                                      | 11 880     | 8 734    |
| 1087          | 754                       | 2 845     | 3 448             | 262 260                                                | 196 175                              | 37 658        | 43 577        | 47 630              | 49 423                                                                     | 176 964    | 103 275  |
|               |                           |           |                   |                                                        |                                      |               |               |                     |                                                                            |            |          |
| 2             | 1                         | 98        | 352               | 701                                                    | 1 162                                | 124           | 252           | 359                 | 856                                                                        | 218        | 54       |
| 61            | 52                        | 289       | 1 531             | 22 228                                                 | 25 095                               | 1 335         | 7 267         | 1 180               | 914                                                                        | 19 713     | 16 914   |
| 26            | 15                        | 27        | 32                | 9 324                                                  | 3 510                                | 139           | 139           | 217                 | 343                                                                        | 8 968      | 3 028    |
| 120           | 73                        | 15 960    | 29 266            |                                                        | 103 808                              | 43 228        | 91 039        | 4 598               | 5 226                                                                      | 19 966     | 7 543    |
| 19            | 9                         | 75        | 11                | 5 839                                                  | 2 050                                | 99            | 172           | 264                 | 209                                                                        | 5 476      | 1 669    |
|               |                           |           |                   |                                                        |                                      |               |               |                     |                                                                            |            |          |
| 24            | 15                        | 169       | 199               | 5 671                                                  | 3 954                                | 835           | 1 211         | 1 868               | 1 466                                                                      | 2 968      | 1 277    |
| 252           | 165                       | 16 618    | 31 391            | 111 555                                                | 139 579                              | 45 760        | 100 080       | 8 486               | 9 014                                                                      | 57 309     | 30 485   |
| 304           | 249                       | 455       | 909               | 74 807                                                 | 61 140                               | 1 791         | 5 910         | 3 575               | 3 892                                                                      | 69 441     | 51 338   |
| 476           | 293                       | 3 754     | 7 268             | 1                                                      | 125 591                              | 39 048        | 61 783        | 9 172               | 6 602                                                                      | 98 901     | 57 206   |
| 710           | 290                       | 3 134     | 1 200             | 141 121                                                | 120 051                              | 09 040        | 01 100        | 9114                | 0 002                                                                      | 30 301     | 01 200   |
| 123           | 81                        | 114       | 119               | 32 618                                                 | 23 345                               | 1 262         | 1 662         | 5 834               | 4 603                                                                      | 25 522     | 17 080   |
| 903           | 623                       | 4 323     |                   | 254 546                                                |                                      | 42 101        | 69 355        |                     |                                                                            | 193 864    |          |
|               | 020                       | 1020      | 0.200             | 201010                                                 | 210 010                              | 12 101        | 00000         | 10 001              | 10 001                                                                     | 100 001    | 120 021  |
|               |                           |           |                   |                                                        |                                      |               |               |                     |                                                                            |            |          |
| -             |                           | 77        | 202               | 302                                                    | 630                                  | 281           | 597           | 21                  | 33                                                                         | _          | _        |
|               |                           |           |                   |                                                        |                                      |               |               |                     |                                                                            |            |          |
| 256           | 207                       | 1 837     | 2 979             | 77 292                                                 | 73 750                               | 20 275        | 28 725        | 7 472               | 7 800                                                                      | 49 545     | 37 225   |
| -             | 1                         | 518       | 898               | 786                                                    | 2 326                                | <b>69</b> 8   | 2 114         | 88                  | 159                                                                        | _          | 53       |
|               |                           |           |                   |                                                        |                                      |               |               |                     |                                                                            |            |          |
| 104           | 69                        | 404       | 488               | 28 361                                                 | 26 431                               | 5 458         | 9 196         | 8 379               | 7 870                                                                      | 14524      | 9365     |
| 360           | 277                       | 2 836     | 4 563             | 106 741                                                | 103 137                              | 26 712        | 40 632        | 15 960              | 15 862                                                                     | 64 069     | 46 643   |
| 910           | 1025                      | 97 600    | 40.001            | 804.000                                                | 790 164                              | 174 004       | 910 947       | 07 509              | 07 710                                                                     | 590 714    | 205 006  |
| 010           | 1999                      |           |                   |                                                        | 739 161                              | 114 604       | 510 547       | 91 000              |                                                                            | 002 (10    | 929 UAD  |
|               |                           | oum ba:   | rt, Bolfs         | wirtschaft.                                            | 2. Auft.                             |               |               |                     | 36                                                                         |            |          |

Anlage 39. Die wichtigsten Zweige der Hausindustrie. Gewerbearten mit mehr als 1000 hausindustriellen Vetrieben im Jahre 1895.

(Nach der Gewerbestatistift.)

|                                    | Zahl ber | Bahl der in<br>ben Haupt=<br>betrieben be= |         | : 188 <b>2 h</b> a<br>r abgeno |     |         |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----|---------|
| Gewerbearten                       | Betriebe | ichäftigten<br>Personen                    | Be      | triebe                         | Per | rjonen  |
| Grobschmiede                       | 1402     | 2655                                       | +       | 1394                           | +   | 2638    |
| Schlosser                          | 1162     | 3 0 6 0                                    | +       | 1126                           | +   | 2903    |
| Beugichmiebe, Scherenichleifer,    |          | 1                                          |         |                                |     |         |
| Feilenhauer                        | 4496     | 7774                                       | _       | 2006                           | _   | 4044    |
| Stellmacher                        | 1005     | 1541                                       | +       | 986                            | +   | 1519    |
| Musikinstrumente                   | 2727     | 3686                                       | 1       | 1383                           | +   | 1955    |
| Seiden= und Shoddy = Spinnerei     | 1242     | 1858                                       | _       | 2037                           |     | 2922    |
| Baumwollen=Spinnerei               | 1432     | 1298                                       | i       | 4067                           | _   | 3645    |
| Seidenweberei                      | 15428    | 18905                                      | -       | 20 000                         | _   | 34381   |
| Bollenweberei                      | 19767    | 27871                                      | +       | 645                            |     | 4072    |
| Leinenweberei                      | 24572    | 26378                                      | -       | 10660                          |     | 14667   |
| Baumpollenweberei                  | 27564    | 33 206                                     |         | 18859                          | _   | 19089   |
| Weberei von gemischten Waren .     | 12667    | 17317                                      |         | 5811                           | -   | 4895    |
| Gummi= und Haarslechterei          | 2163     | 1341                                       | +       | 1712                           | -   | 889     |
| Strickerei und Wirkerei            | 23957    | 27760                                      |         | 7026                           | _   | 12768   |
| Sätelei und Stickerei              | 5894     | 5 9 0 1                                    | _       | 1251                           | _   | 549     |
| Spigenversertigung u. Beißzeug=    |          |                                            | łł<br>d |                                |     |         |
| îtiderei                           | 9382     | 14372                                      | +       | 2091                           | +   | 5 5 6 0 |
| Posamenten-Fabrikation             | 13734    | 12560                                      | 1 -     | 73                             | _   | 2098    |
| Sattlerei, einschl. Spielmaren     |          |                                            | 1       |                                |     |         |
| aus Leder                          | 2017     | 3148                                       | 1+      | 1041                           | +   | 1673    |
| Verfertigung von groben Holz=      |          |                                            |         |                                | '   |         |
| waren                              | 2013     | 2159                                       | +       | 530                            | 1+  | 634     |
| Tijchlerei und Parkettfabrikation  | 5589     | 13583                                      | 1       |                                | -   | 9338    |
| Korbmacherei                       | 5586     | 8379                                       | 1       |                                | 1+  | 6007    |
| Strohhut=F. und Flechterei von     |          |                                            | ∥ .     |                                |     |         |
| Stroh                              | 2 2 3 3  | 2141                                       | _       | 4185                           | _   | 2836    |
| Dreh- und Schnigwaren              | 3531     | 6744                                       | 1+      | 1805                           | 1+  | 3526    |
| Tabatjabritation                   |          | 15343                                      | 11      |                                | 1 . | 6949    |
| Näherinnen (auch in der Puppen=    |          |                                            | ii .    |                                | '   |         |
| ausstattung)                       | 35731    | 38456                                      | -       | 12391                          | _   | 11502   |
| Echneiberei                        |          | 70034                                      | 1 +     | 17268                          | 1+  | 30106   |
| Konfestion                         | 5732     | 6937                                       | 1       |                                | 1 ' |         |
| Lutmacherei, fünstliche Blumen     | 2964     | 3178                                       | 1       |                                |     |         |
| Handichunger, Krawatten-F.         | 5154     | 5429                                       |         | 4087                           | 1   | 3653    |
| Bersertigung von Korjets           |          | 1226                                       | 1+      |                                | 1   | 214     |
| Schihmacher                        | 21 693   | 26539                                      | 1       | 7099                           |     | 7765    |
| Bäjcherei                          | 3648     | 4930                                       | 11      | 1 353                          | 1 . |         |
| Gesamtziffer f. d. Hausind. überh. |          | 459852                                     | 11      | 43744                          | 1   |         |

Unlage 40.

Wirfungsfreis und Organisation eines modernen großen Montanwerfes: Oberschlesische Eisenbahn-Bedarsäaftiengesellschaft (Kapital inklusive Anleihen 24 Millionen Mark) in Friedenshütte bei Worgenroth D. S.

(Nach dem Handbuch der Deutschen Aftiengesellschaft 1901/1902. I.)

3med: Betrieb von Bergban und Gewinnung von Erg und Roble, Erzeugung von Rots mit Gewinnung aller hierbei in Frage kommenden Rebenprodufte, Darftellung von Robeifen und Beiterverarbeitung besfelben gu Stahl, Flugeisen und Schweißeisen; Berftellung von Salbfabritaten und Kertigfabrifaten als: Sandelseifen aller Urt, Kaffoneifen, Gifenbahnoberbaumaterial (Schienen, Schwellen, Laschen, Unterlagsplatten, Bandagen, Scheiben= rader, Radjage, Bleche, fowie Universaleisen und Schmiedefrude, ferner Erzeugung von Gufwaren). Berftellung aller jum Bau und zur Ausruftung von Gifenbahnen usw. erforderlichen Gegenstände, sowie Holz= und Metalltonstruktionen aller Art. Beiterbetrieb der Berg= und Bittenwerfe der liquidierten ichlefischen Sütten=, Forft= und Bergbauaktiengejellichaft Minerva, insbesondere der Sütten Zawadzki, Sandowitz, Colonnowska, Bossowska, Renardshütte, Lisczok und Die Gesellichaft übernahm ferner bon der Minerba gu= Friedenshütte. jammen 493 Rure von sieben Steinkohlenzechen, einen Abbauvertrag auf 30 Sahre (bis 1901), beziehentlich eines Rohlenfeldes der fistalischen Königin Quijengrube bei Babrze, Lachtverträge über drei andere Gruben, diverfe Gijenerzfelder und Förderrechte in den Kreifen Beuthen, Tarnowit, Rybnik, Pleg und Kreugburg (ber Erzfördervertrag mit der Sugo Senkelichen Berwaltung lief Ende 1893 ab) eine amerifanische Mühle mit Baderei, ca. 6000 Morgen Forst = usw. Grundstude. Preis Mart 6750000. Die Borrate an Erzen, Roblen und Gifen wurden mit Mark 1683255 bewertet. Anderweit erwarb die Gefellichaft noch 255 a Ralksteinfeld uiw. und 44 Rure von Steinkohlen= zechen, und weiter baute sie im Felde von Königin Luijengrube eine neue Schachtanlage mit Separation. In 1883 wurden von der Stadt Beuthen 183 Morgen Terrain und in 1889 38 Kure der Saaragrube erworben.

Gegenwärtig besitzt die Gesellschaft außer den erwähnten und später hinzugekausten Grundstücken, Forsten, Eisenerz= und Steinkohlengerechtsamen: das hüttenwerk Friedenshütte mit einer Koksanstalt mit Teer=, Ammoniak= und Benzolgewinnung, einer Kohlenwäsche, dier Hochösen, außgestattet mit modernen Gebläsemaschinen und Cowperapparaten; einem Stahlwerk, bestehend auß einem Thomas Bessemwerk und zwei Martinösen, sowie auß einem Walzwerk. Das Stahlwerk wurde 1884 in Betrieb gesetzt dasselbe enthält 4 Conderter a 10 t 2 Martinösen, 3 Kupol= und 2 Spiegelösen, 1 Gießhalle, 25 Dampstessel, 1 Hadrit für bassisches, seuerseites Material, 1 Walzwerk für Schienen, Schwellen, schwellen, schwellen, schwellen, und für Blech= und Universaleisen, 1 Werkstatt, Schmiede usw. Auf der Friedenshütte besindet sich noch ein kürzlich vollendetes großes Blockwalzwerk, 1 Grobstrecke, 1 Blech= und Universaleisen=
strecke, 1 Hammerwerk, 1 Bandagenwalzwerk und 1 Mitte 1899 in Betrieb genommene Achsen= und Kädersabrik mit sämtlichen nötigen Vorrichtungen,

zusammen 82 Reffel, 16 Schmalfpur= und 4 Normalfpurlokomotiven. Die Gefellschaft besitzt ferner das Puddlings= und Stabeisenwalzwerk in Zawadzki mit 15 Buddelojen, 10 Schweißojen, 5 Dampshämmern, 1 Luppenstrede und 4 Balgenstreden, 30 Reffeln und 1 Normalspurlotomotive. Das Gifenblech= walzwert in Sandowig, das hammerwert in Loffowsta, 1 Giegerei in Colon= nowsta. Die große amerikanische Mühle und Baderei zu Zawadzki ift bis 30. Juni 1910 verpachtet. Das hammerwerk zu Lisczof ist abgebrannt und wird nicht wieder aufgebaut. Auch die Renardshütte, der Kalksteinbruch in Lagiewonit (inzwischen verkauft) und die Steinkohlengruben Saara I, Eintracht I, konsolidierte Friedrich Wilhelm und konsolidierte Oskar sind außer Betrieb. Auf Friedrich Wilhelm finden jest die im folgenden Absatz erwähnten Aufschlüsse statt. Unmittelbar an die Friedenshütte grenzende konsolidierte Rohlen= felder (Schwarzwalbterrains ca. 179 ha, 86 a, 27 qm groß) werden jest auf= geschlossen und wurde zur Rohlendeckung für die betreffenden Schacht= anlagen usw. das Aktienkapital im Jahre 1899 um Mark 4 400 000 erhöht. Die Aufschlußarbeiten dürften ca. drei Jahre dauern und Ende 1902 bollendet fein, so daß dann mit der Förderung aus den beiden Schachtanlagen Unnaicacht und Mariaschacht begonnen werden fann.

In 1890 und 1891 murben Gifenerzselber und Gifenerzforberungerechte nebst Röftanlage und Bahnanschluß in Rostoten bei Marksborf in Ungarn für Mark 450 000 erworben und in 1896 zwei neue Roksofengruppen gebaut. Ferner besitt die Gesellschaft Dolomitbrüche in Radzionkau=Rudppiekar. Die Gesellschaft ift auch bei ber 211t-Beruner Sprengstofffabrit und der Bulberfabrit Pniowit beteiligt. Die Gejellichaft beteiligte fich bei bem am 7. April 1883 konstituierten Milowicer Eisenwerk (Rugland) mit Mark 650 000 bes Mark 1 300 000 betragenden Aktienkabitals diefer Gefellschaft und übernahm beren Berwaltung. Die Altien ftanden mit Mark 390 000 gu Buche und wurden 1899 mit einem Nuten von Mark 672 750 veräußert. Mitte 1900 wurden die der Firma A. Bunich gehörigen beiden Zinkhütten Rosamundehütte und Beuthenerhütte nebst dem dazu im Schwarzwald (Kreis Beuthen D. S.) belegenen Terrain von Frau von Schweinit erworben. Kaufpreis Mark 1100000. mopon Mark 500 000 fofort und der Rest mit je ein Drittel Ultimo 1901, 1902 und 1903, bis dahin mit 4% verzinglich, gahlbar. Der Grundbefit der Gejellichaft umfaßt gur Zeit: a) in und bei Zawadati (Rreis Großstrehlit) 1188 ha, 28 a, 19 qm; b) in Poremba (Rreis Zabrze) 11 ha, 89 a, 76 qm; c) in Neudorf (Kreis Rattowit 9 ha, 18 a, 97 qm; d) in Friedenshütte 234 ha, 78 a, 54 qm, somit in Summa 1444 ha, 15 a, 46 qm.

| Pro=        |                               | Fri              | e <b>de</b> nshütte | 2               |                                         | Zan              | adzīt          | Sando=<br>wit   | Colon=<br>now9fa   | Bof-<br>fowsta             |
|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| im<br>Jahre | Ungar.<br>Spateisens<br>stein | Stein=<br>tohlen | Roh=<br>eisen       | Stahl=<br>blöde | Stahl u.<br>Fluß=<br>eisen<br>fabrikate | Roh=<br>schienen | Stab=<br>eisen | Fein-<br>bleche | Guß=<br>wa=<br>ren | Ham=<br>mer=<br>wa=<br>ren |
| 1900        | t 114 996                     | 129 869          | 156 597             | 189 245         | 151 949                                 | 28 331           | 41 773         | 1009            | 3091               | t 106                      |

Unlagen 565

#### Unlage 41.

Aus dem Jahresbericht der Allgemeinen Elektrizitäts=Gesellschaft über das Geschäftsjahr vom 1. Juli 1900 bis 30. Juni 1901.

Die Zahl unserer Angestellten und Arbeiter verringerte sich nach der Zählung am 1. Oktober a. er. auf 14644 gegen 17361 zur gleichen Zeit des Vorjahres.

In unserer Maschinen- und Apparatesabrik, welche 7118 Angestellte und Arbeiter am Schlusse best Geschäftsjahres beschäftigte, wurden insgesamt here gestellt

21850 Dhnamo-Maschinen mit 197327 KW = 268100 PS Leistung gegen 16418 """ 153241 KW = 208200 PS "
im Borjahre; dabei hat der Bau sehr großer Maschinen an Bedeutung erhebIch gewonnen, aber die Durchschnittsleistung ist troß der Zunahme in der Zahl kleinerer Maschinen nahezu dieselbe geblieben.

Unjere Bersuche, den direkten Dampssetrich in Förderanlagen durch Drehstrommotoren zu ersehen, versprechen so namhaste Ergebnisse auch in ökonomischer hinsicht, daß der Bergbau sich dieser Neuerung kaum wird entziehen können. Bei der Größe und Bielseitigkeit dieses Gebietes haben wir eine besondere Abteilung sür Projektierung und Aussührung derartiger Anzlagen ins Leben gerusen und ähnliche Organisationen sür die Ausrüstung elektrischer Bahnen und Lokomotiven geschaisen, da jeht der Bau in eigener Regie an die Stelle der Bauaussührung durch Unternehmer zu treten scheint. Durch neue, erprobte Konstruktionen und geeignete Spezialeinrichtungen zu ihrer Ausssührung konkurrieren wir nunmehr in der Lieserung des gesamten Bedarses zur Ausrüstung elektrischer Bahnen mit Ersolg.

Die Versuche auf der Militärbahn Berlin-Zossen, Geschwindigkeiten, wie ke auf Eisenbahnen nicht gekannt sind, mittels Elektrizität zu erreichen, haben soeben begonnen. Dem Entgegenkommen des Herrn Kriegsministers, welcher die Linie für die Versuche zur Versügung gestellt hat, des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten und anderer Staats= und städtischer Behörden, die aus=gezeichneten Fachleuten ihres Ressorts die Mitwirkung an diesen Versuchen gesstatteten, verdankt es die von hervorragenden Finanzinstituten und Industriellen in uneigennütziger Weise gebildete Studiengesellschaft sür elektrische Schnellsbahnen, daß der Versuch, dessen Gelingen die ganze Welt mit der höchsten Spannung versolgt, als nationales Werk in unmittelbarer Nähe der Reichsshauptstadt zur Durchsührung gelangt.

Der Umsatz der Apparatesabrik hat eine wesentliche Einbuße noch nicht erfahren; aber man wird auf einen den Zeitverhältnissen entsprechenden Rückgang der Nachstrage gesatzt sein müssen, trozdem noch viele neue Ausgaben der Erledigung harren. Die Anzahl der Elektrizitätszähler=Typen wurde durch verschiedene neue Modelle durch Bechselstrom und Drehstrom vermehrt.

Das Kabelwerf beschäftigte mehr als 2700 männliche und weibliche Arbeiter und verarbeitete 7720 Tonnen Kupser gegen 8080 Tonnen im Borjahre. Es wurde weiterhin das Bestreben versolgt, Absagebiete auch außerhalb der elektrostechnischen Industrie zu erschließen, und aus diesem Grunde der Entwicklung

unseres Metallwerfes besondere Ausmerksamkeit zugewandt. Zur besseren Berwertung der im Aupserwerke gewonnenen Laugen und Absälle wurde mit der Erzeugung von Aupservitriol begonnen. Weiter hat das Kabelwerk die Fabriskation von Bleikabeln mit Papier-Jolation, speziell auch für Hochspannungszwecke, sowie die Herstung submariner Kabel, vorerst allerdings in besichränktem Umsange, mit Ersolg ausgenommen. Die Herstellung von Schwaczstromkabeln und Drähten zu Zwecken der obers und unterirdischen Telegraphie und Telephonie, sowie für Blochsgnase und Minen wurde in erhöhtem Mahe betrieben.

In seiner Abteilung für Feinmechanik hat das Kabelwerk neben der Fabrikation von Köntgen-Apparaten und deren Zubehör unser System der Funkentelegraphie weiter ausgebildet. Außer den Marinebehörden, in deren Besit etwa 40 Stationen übergegangen sind, haben zahlreiche ausländische Marine= und Militärbehörden besriedigende Bersuche mit unserem System ansgestellt, so daß wir auch von diesen auf größere Bestellungen rechnen dürsen.

Bon neuen Wohlsahrtseinrichtungen ist der im Betriebsjahre beendete Bau eines Kantinengebäudes im Kabelwerfe zu erwähnen, das getrennte Speiseste und Baderäume für männliche und weibliche Arbeiter enthält.

Die regelmäßige Fabrikation von Nernstlampen wurde in beträchtlichem Umsange ausgenommen und begegnete reger Nachfrage, obwohl wir einstweilen nur wenige Typen an den Markt bringen. Die Arbeiterzahl in unserer Glühslampensabrik vermehrte sich entsprechend um 250 Köpse und erreicht jest die Zahl von 1400. Nach vielsachen Enttäuschungen und zahlreichen Versuchen ist es gelungen, die enormen Schwierigkeiten zu überwinden, die sich der Herstellung eines ökonomischen und dauerhaften Lenchtkörpers, der leichten Ausswechselbarkeit der Vrenner, der prompten Zündung und der Konstruktion einer handlichen Lampe sür große und kleine Lichtstärken entgegenstellten. Wir tönnen jeht die Lampen sür jede gewünsichte Spannung liesern und hossen wehr auf einen keigenden Absa, als in der neuen Type schon die Beobachtungen und Ersahrungen des praktischen Gebrauches von vielen Tausenden Exemplaren verwertet sind.

Das Installations= und Verkaufsgeschäft hat gegen das Vorjahr eine Steigerung von ca. 15% ersahren. Unter eiwa 4500 von uns ausgesührten Anlagen befanden sich Aufträge von sast allen Behörden und Industrien, insbesondere auch die Wasserhaltungs=Anlagen jür Kolonia=Schackt, Zeche Mansfeld, Harpener Bergbau=Uttiengesellschaft, Hörder Bergwerfs-Verein, Österzreichische Staatseisenbahn-Gesellschaft, Bochumer Berein, Selbecker Verein, Zeche Centrum. Von größeren Krastübertragungs-Anlagen nennen wir die sür Gute Hossinungshütte, Phönix, Hante in Czenstochau, Borsig-Werk, Société Bezin Aulnohe, Société Industrielle Commerciale Baku, Bulkan in Stettin; von bebeutenden Hasenanlagen die in Genua, Varcelona, Petersburg, Kopenhagen, Table Bay Harbour, Cape Town und Colombo Harbour, Ceylon, sowie von umsangreichen Beleuchtungsanlagen die des Prinz Regenten=Theaters in München und der Schausptelhäuser in München, Mainz, Kiew.

Fertiggestellt wurden große Erweiterungsbauten der Straßenbahnen in Bromberg, Chenniß, Danzig, Dortmund, Duisburg, Genua, Karlsruhe, Kiel, Lodz, Saarthal, Santiago de Chile, Sevilla und Straßburg; serner gelangten zur Abrechnung umsangreiche Vauten und Lieserungen sür die Ausrüstung der Straßenbahnen in Braunschweig, Breslau, Gens, Königsberg, Leipzig, Stettin, Stuttgart und Kiew, sowie lausende Lieserungen sür 36 andere Straßenbahnen.

Der Bau der uns konzessionierten elektrischen Stragenbahn in Jafin ist bis auf unbedentende Streden vollendet.

Im Anschluß an die uns konzessionierte, für Rechnung eines Syndikates betriebene elektrische Stadtbahn Halle erwarben wir die auf neunundneunzig Jahre erteilte Genehmigung jür eine 14,5 km lange elektrische Straßenbahn Halle-Mersedurg. Diese bildet die direkte Berlängerung einer Hauptlinie der Stadtbahn, hat ihren Ausgang am Riebeck-Plat in Halle und benutt auf 2 km Länge die bestehenden Gleise der Stadtbahn, jo daß von der gesamten Streckenslänge nur 12 km neu gebaut zu werden brauchen. Die Erössnung dieser Borortbahn steht im lausenden Geschäftsjahre zu erwarten.

Bei den Barceloneser Trambahnen sind die langwierigen Konzessionse verhandlungen zwecks Einsührung des elektrischen Betriebes ersolgreich gewesen. Hür die Linien der Compania General de Tranvias wurde die Konzession erzteilt, und wir erwarten, daß vor Vollendung des Umbaues, sür welchen wir die Mittel unter günstigen Bedingungen in Spanien beschaffen konnten, — eine sür dieselbe ansgenommene Anleihe wurde in diesen Tagen unt das Zwanzigsache überzeichnet — die Genehmigung auch auf den Linien der Tranvia de Barcelona a Sans erteilt sein wird, so daß der Umbau des gesamten Bahneneses ohne Unterbrechung ersolgen kann. Alle diese Linien gehören zu den besten Versehrsadern der Stadt Barcelona, deren Trambahnverkehr überaus bedeutend ist.

Einschließlich der Erweiterungsbauten der Berliner Elektrizitäts=Werke wurden im verslossenen Geschäftsjahre 39 Zentralen und Erweiterungen bereits bestehender Werke mit einer Gesantleistung von ca. 68 000 PS sertiggestellt und dem Betriebe übergeben, während 40 Werke mit einer Gesantleistung von ca. 80 000 PS sich noch im Bau besinden bezw. demnächst in Angriss gesnommen werden.

Die Oberichlesischen Elektrizitätä=Werke, beren Entwidelung in erfreulichster Beise voranschreitet, mußten abermals zu einer umsangreichen Erweiterung ihrer Anlagen schreiten und haben uns die Ausstellung neuer Maschinensähe mit einer Leistung von 4000 PS, sowie die Erweiterung des vorhandenen Nepes in Austrag gegeben.

An neuen Ansträgen heben wir hervor die Erstellung der Maschinensanlage für das neue städtische Elektrizitätswerk in Manchester mit Generatoren von 16000 PS nehst 40 Umsormern von zusammen 8200 KW. Es ist uns außerdem der Austrag auf Lieserung und Ausstellung der umsangreichen Schalksanlagen sür diese Zentrale und deren Unterstationen erteilt worden, Sinzrichtungen, die in gleicher Ausdehnung kaum zuvor zur Ausstellung gekommen sein dürsten.

In Umsterdam erhielten wir, nach icharfer Konkurrenz, ben Auftrag auf bie Erstellung ber gesamten majchinellen Ginrichtungen bes ftabtischen Elek-

trizitätswertes; es kommen Maschinen und Akkumulatoren mit einer Leistung von zusammen 6000 PS baselbst zur Aufstellung.

Von größeren Zentralanlagen, die im Bau begriffen, bezw. in Auftrag gegeben sind, heben wir hervor die Erweiterungen der Elektrizitätswerke Magdeburg, Genua, Barcelona, Bitterseld, Sijenach, Straßburg, Baku, Trafford Park, St. Pancras (London), Christiania-Hammeren, Göteborg, Malmö, Halle a/S., Bamberg, Osterwieck, Querfurt, Nathenow, Groningen, Santiago, Erlangen, Lübeck, Potsdam, Aristianstad und Tschernigow.

Fertiggestellt wurden im verstoffenen Geschäftsjahre Elektrizitätswerke in Rostod, Freiberg i. Sachjen, Neusalz, Jena, Steglip, Osnabrud, Gnesen, Heiligenstadt, Aarhus, Komotau, Gijon, sowie eine ganze Reihe von Erweitezungen Lereits bestehender Werke; wir nennen hier: Strafburg i. Eljaß, Plauen, Magdeburg, Braunschweig, Rheinau, Rheingau, Bannsee.

Unser Besit auf Essektenkonto sest sich in runden Summen aus folgens ben Nominal-Werten zusammen:

Mt. 1121600 Deutsche Staats= und Kommunal=Unleihen.

- " 869 980 Muslandiiche Staatsanleihen,
- " 5000000 Aftien der Gleftrigitäts=Lieferungs=Gefellichaft,
- " 1456700 Aftien, Anteile und Obligationen von Deutschen Glettrigitäts= werten und Stragenbagnen,
- , 4260000 Aktien bezw. Obligationen ausländischer Gesellschaften, unter denen sich die oben erwähnten Barceloneser Trambahnen mit einem Anschaffungswert von über Mk. 3000000 befinden,
- " 4370000 Aktien bezw. Anteile unserer Zweigniederlassungen, für welche die Form der Aktien-Gesellschaft bezüglich Gesellschaft m. b. H. besteht,
- " 270000 Unteile an ber Riedler Expreß Rumpen . m. b. S. und Ubwarmefraftmaschinen . m. b. S.

Die Verschiebungen aus Essektenkonto und dem Konto für Aktien der Bank für elektrische Unternehmungen ergeben sich im wesentlichen daraus, daß wir dieser uns nahestehenden Gesellschaft unseren Besit an den rentablen Elektro-chemischen Berken Bitterseld und Rheinfelden, welche im letten Jahre 8% Dividende erbracht haben, gegen Frs. 3000000 junger Aktien und entsprechende Barzahlung überließen. Unser Besit an Aktien dieses nach soliden Grundsähen verwalteten Unternehmens erhöhte sich dadurch auf nominell Frs. 31725000. Die Dividende für das gleichsalls am 30. Juni abgelausene Geschäftsjahr wurde auf 6% ieftgesetzt; sie gelangt nach bisheriger Gepslogensheit erst im lausenden Jahre zur Verrechnung. Der Geschäftsbericht steht unseren Kerren Aktionären zur Verfügung.

Die Elektrizitäts=Lieferungs=Gesellschaft entwickelte sich befriedigend und verteilte für das verslossene Kalenderjahr 7% Dividende. Sie betreibt 29 Elektrizitätswerke teils für eigene Rechnung, teils für Rechnung der verschiedenen Stromlieferungs=Unternehmungen, deren Altien und Anteile sie meist allein besitt. Ihre verfügbaren Mittel übersteigen die für den Ausbau der Werke noch zu investierenden Beträge.

Die durchschnittliche Verzinsung bes Buchwertes unserer Effetten ftellt sich auf 8,55%, gegen 7,71% im Borjahre.

Auf Konsortialkonto haben sich wesentliche Anderungen nicht vollzogen. Das Konsortium für Aktien der Maschinensabrit Örlikon ist nit Augen absgewidelt worden; dagegen wurden zu Lasten des Kontos verausgabt: Geklichaft für den Bau von Untergrundbahnen (Berliner

| Ocienia, ale interest and and an annual and an annual and an |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Ostbahnen)                                                                                       | Mŧ. | 223912.84 |
| Deutsch=überseeische Elektrizität&=Gesellschaft                                                  | "   | 45120.—   |
| Schantung Eisenbahn=Gesellschaft                                                                 | "   | 36134.30  |
| Syndifat Elektrische Kraft Baku                                                                  | n   | 12969.—   |
| Studiengejellichaft für elektrische Schnellbahnen                                                | "   | 50000.—   |
| Tempelhofer Industriegelände G. m. b. S                                                          | "   | 25000.—   |
| Reue Aftien der Kraftübertragungs-Werke Rheinfelden                                              | "   | 135 000.— |
| Obligationen der Schles. Elektrizitäts= und Gasaktien=Gejellsch.                                 | "   | 239 750.— |
|                                                                                                  |     |           |

Im Inlande wurden uns 25, im Austande 59 Patente neu erteilt, und außerdem meldeten wir 37 Gebrauchsmusier an. Der Besits an Patenten einsichließlich der schwebenden Anmeldungen beträgt insgesamt 494 Patente und 125 Gebrauchsmuster und Warenzeichen. Die Kosten für Erwerbung und Aufsrechterhaltung von Patenten wurden aus dem Betriebe gedeckt.

Auf Kontoforrent-Konto, welches einschließlich der Bücher unserer Zweigniederlassungen über 30000 Konten umsaßt, waren bei den ungünstigen Zeitverhältnissen Aussälle nicht ganz zu vermeiden; so sind wir z. B. bei dem
Konturs der Aftiengesellschaft Kummer mit ca. Mt. 28000.— beteiligt. Alle
zweiselhast erscheinenden Forderungen haben wir abgeschrieben und außerdem
jür unvorhergesehene Aussälle eine Kontoforrent-Reserve zurückgestellt.

Zu dem Konto Elektrische Bahnen und Zentralen in eigenem Betriebe ist zu bemerken, daß die Verkehrszunahme in Spandau auch im verstossenen Jahre angehalten hat. In Jasiy ersolgte die Inbetriebsetung der ersten, zum konzessionsgemäßen Ausdau gehörigen Linien zwischen dem 1. März und 6. Dezember 1900, also gerade zu der Zeit des wirtschaftlichen Rückganges in Rumönien; dennoch nimmt die Frequenz der Bahn allmählich zu und verspricht mit der Zeit besriedigende Ergebnisse. Auch das Elektrizitätswerk Craiova schreitet voran und wird in diesem Jahre eine Dividende erbringen. Auf diesem Konto ist ferner verbucht die Überland=Zentrale im Rheingau, welche im Berichtsjahre den Betrieb eröffnet hat.

# Anlagen jum dreizehnten

Unlage 42.

Die sandwirtschaftlichen Betriebe in den einzelnen (Statistif des Deutschen Reichs.

|                        |                       | bis 2          | ha                              | von 2-         | 5 ha                   | 5-20           | ha                              |
|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| Bezirfe                | Betriebe<br>überhaupt | über=<br>haupt | % der<br>Ge=<br>famt=<br>fläche | über=<br>haupt | Ge=<br>Jamt=<br>fläche | über=<br>haupt | % ber<br>Ge=<br>famt=<br>fläche |
| Djiprengen             | 226 995               | 129585         | 2,35                            | 30666          | 3,86                   | 37 625         | 14,96                           |
| Beftpreußen            | 158346                | 95493          | 2,79                            | 18844          | 3,61                   | 27774          | 17,22                           |
| Pommern                | 181 497               | 112385         | 2,97                            | 22065          | 3,44                   | 31424          | 15,64                           |
| Pojen                  | 206 009               | 125 963        | 2,82                            | 23678          |                        | 41 125         | 20,83                           |
| Schlefien              | 375262                | 189522         | 4,63                            | 85391          |                        | 80326          | 29,11                           |
| Brandenburg            | 284608                | 178015         | 4,10                            | 38077          | 5,35                   | 45014          | 20,73                           |
| Sachjen                | 307885                | 210554         | 6,38                            | 36887          | 6,91                   | 42357          | 24,19                           |
| Schleswig-Holstein     | 135 493               | 74153          | 1,85                            | 15666          | 3,50                   | 22997          | 17,14                           |
| Hannover               | 345129                | 200870         | 6,61                            | 66240          |                        | 55869          | 32,01                           |
| Westfalen              | 342906                | 245650         | 9,80                            | 47372          |                        | 37746          | 34,67                           |
| Beffen=Naffau          | 212349                | 123880         | 10,65                           | 48241          |                        | 35485          | 43,15                           |
| Rheinland              | 519477                | 358 143        | 12,34                           | 85283          |                        | 67527          | 43,24                           |
| Hohenzollern           | 12140                 | 3900           | 8,46                            | 4370           | 23,06                  | 3460           | 46,61                           |
| Königreich Preußen     | 3308126               | 2048113        | 4,91                            | 522780         |                        | 528729         | 24,30                           |
| Bayern                 | 663 785               | 236 575        | 4,09                            | 165408         | 12,38                  | 216 999        | 49,09                           |
| Sachsen                | 193708                | 116399         | 5,75                            | 29368          |                        | 37318          | 40,88                           |
| Württemberg            | 306 643               | 156828         | 9,66                            | 84215          | 23,11                  | 57670          | 44,75                           |
| Baden                  | 236159                | 127920         | 13,23                           | 68554          | 29,04                  | 36 626         | 41,18                           |
| Bessen                 | 133840                | 79 267         | 4,34                            | 28511          | 23,27                  | 24254          | 42,65                           |
| Medlenburg             | 114990                | 90902          |                                 | 8 5 2 3        |                        | 6832           | 6,08                            |
| Oldenburg              | 45189                 | 31140          | 4,94                            | 13482          | 13,11                  | 10099          | 29,64                           |
| Braunschweig           | 58091                 | 44174          |                                 | 5378           | 7,41                   | 6122           | 28,27                           |
| Alnhalt                | 32 280                | 24869          | 5,79                            | 4331           |                        | 3448           | 19,11                           |
| Thuringische Staaten   | 158 604               | 96062          | 8,81                            | 25697          | 12,49                  | 31769          | 44,06                           |
| Lippe und Waldeck      | 42344                 | 30034          |                                 | 5823           | 11,49                  | 4768           | 29,15                           |
| Lübed, Bremen, Samburg | 18694                 | 15311          | 7,09                            | 1196           | 7,31                   | 1187           | 19,69                           |
| Eljaß=Lothringen       | 231 947               | 139773         | 12,46                           | 54757          | 22,51                  | 32981          | 37,07                           |
|                        | 5 5 5 8 3 1 7         | 1              | 5,56                            | 1016318        | 10,11                  | 998804         | 29,90                           |

# Kapitel: Die Landwirtschaft.

Landesteilen nach Größenklassen am 14. Juni 1895. Neue Folge Band 112.)

| 20 biš :       | 100 ha                          | 100 bis :       | 200 ha                          | 200 bis        | 500 ha                          | über 50        | 0 ha                            |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| über=<br>haupt | % ber<br>Ge=<br>jamt=<br>fläche | itber=<br>haupt | % der<br>Ge=<br>famt=<br>fläche | über=<br>haupt | % ber<br>Ge=<br>jamt=<br>fläche | über=<br>haupt | % der<br>Ge=<br>jamt=<br>fläche |
| 25688          | 39,36                           | 1680            | 9,05                            | 1 268          | 15,74                           | 483            | 14,68                           |
| 13906          | 32,72                           | 1994            | 9,02                            | 818            | 15,84                           | 417            | 18,80                           |
| 12830          | 22,82                           | 760             | 5,14                            | 1229           | 20,42                           | 804            | 29,57                           |
| 12638          | 20,49                           | 753             | 5,05                            | 1105           | 17,51                           | 747            | 29,63                           |
| 17172          | 21,54                           | 1038            | 5,83                            | 1447           | 17,35                           | 366            | 10,68                           |
| 21392          | 34,58                           | 737             | 4,51                            | 836            | 12,20                           | 537            | 18,53                           |
| 16477          | 34,97                           | 773             | 6,24                            | 652            | 11,90                           | 185            | 9,41                            |
| 21586          | 61,31                           | 716             | 6,44                            | 312            | 6,76                            | 63             | 3,00                            |
| 21530          | 42,41                           | 450             | 3,45                            | 180            | 2,95                            | 20             | 0,74                            |
| 11836          | 36 59                           | 209             | 2,54                            | 85             | 2,26                            | 8              | 0,50                            |
| <b>44</b> 35   | 18,02                           | 225             | 4,14                            | 78             | 2,80                            | 5              | 0,40                            |
| 8 221          | 20,99                           | 256             | 2,42                            | 39             | 0,73                            | 8              | 0,36                            |
| <b>40</b> 3    | 20,28                           | 6               | 1,25                            | 1              | 0,34                            | _              | _                               |
| 188114         | 32,01                           | 8697            | 5,57                            | 8 0 5 0        | 12,08                           | 3 <b>64</b> 3  | 13,29                           |
| 44182          | 31,11                           | 493             | 1,80                            | 108            | 1,06                            | 20             | 0,47                            |
| 9868           | 30,53                           | 517             | 6,98                            | 228            | 5,65                            | 10             | 0,64                            |
| 7774           | 19,83                           | 124             | 1,61                            | 30             | 0,88                            | 2              | 0,16                            |
| 2942           | 12,56                           | 88              | 2,38                            | 24             | 1,21                            | 5              | 0,40                            |
| 1685           | 15,69                           | 93              | 7,07                            | 29             | 5,62                            | . 1            | 1,37                            |
| 7201           | 27,02                           | 256             | 5,36                            | 829            | 26,80                           | 447            | 28,86                           |
| 4316           | 49,66                           | 25              | 1,85                            | 3              | 0,80                            | _              | <u> </u>                        |
| 2256           | 35,76                           | 100             | 6,07                            | 69             | 9,90                            | 12             | 3,50                            |
| 1152           | 30,51                           | 65              | 8,00                            | 66             | 17,31                           | 34             | 13,85                           |
| 5650           | 24,44                           | 303             | 5,80                            | 120            | 4,12                            | 3              | 0,28                            |
| 1640           | 37,78                           | 54              | 7,10                            | 25             | 4,02                            | _              | _                               |
| 958            | 55,05                           | 29              | 6,07                            | 11             | 4,79                            |                | _                               |
| 4029           | 20,26                           | 372             | 6,06                            | 32             | 1,36                            | 3              | 0,28                            |
| 281767         | 30,35                           | 11250           | 5,43                            | 9631           | 9.75                            | 4 180          | 10,31                           |

### Erläuterungen zu vorstehender Tabelle.

hiernach haben die Parzellen, nämlich die Betriebe mit unter 2 ha ihren Saubtfit in den fudwestbeutschen Staaten, Seffen, Baden, Elfag-Lothringen, Bürttemberg; auch die Rheinlande, Beffen = Naffau, fowie Schwarzburg-Rudol= ftadt und die beiden Lippe gehören hierher. Um ftartsten find die landwirt= ichaftlichen Flächen parzelliert, mas die preußischen Regierungsbezirke betrifft, in den Reg. Begirten Robleng, Biesbaden, Roln, Trier, Urnsberg, Duffeldorf, Minden, Nachen, Erfurt und Sildesheim, wo die Parzellenfläche über 10, im Roblenzichen 15,38% bes landwirtschaftlichen Areals beträgt, doch gibt es außerhalb Preußens noch weit stärter parzellierte Gegenden, hierzu gahlen der Schwarzwald= und der Neckartreis, Proving Nartenburg, Unterelfag mit Prozent= fäpen bis 19,29%, insbesondere aber der Landestommissariatsbezirk Karlsruhe mit 26,45% Parzellenfläche. Geht man auf die fleineren Berwaltungsbezirte ein, so ist bemerkenswert, daß, wenn man diese — 1008 an der gahl nach dem Grad der Parzellierung ihres Areals ordnet, die 100 stärkst parzel= lierten Begirte fo gut wie ausschlieglich dem Beften und Gudweften Deutsch= lands angehören; nur 11 Bezirte liegen außerhalb diejes Gebietes. Im folgen= den feien noch die erften 20 Bezirke mit besonders ftarkem Barzellenbefit auß= drücklich hervorgehoben, und um ein Urteil über deren landwirtschaftlichen Charafter besser zu ermöglichen, ist auch die sonstige Berteilung bes dortigen landwirticaftlichen Ureals mitberüchfichtigt.

20 Bezirke mit den stärkst parzellierten landwirtschaftlichen Flächen.

|                                            | Bon 100 ha landwirtschaftlich benutter<br>Fläche entfallen auf |                                       |                                         |                                        |                   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Berwaltungsbezir <b>t</b> e                | Par=<br>zellen=<br>betriebe                                    | fleine<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | mittlere<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | größere<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | Groß=<br>betriebe |  |  |  |  |
| Bellerfeld, Rr. (Preugen, Silbesheim)      | 41,86                                                          | 27,51                                 | 18,39                                   | 12,24                                  | _                 |  |  |  |  |
| Neuenbürg, D.=A. (Württbg. Schwarzwaldfr.) | 41,25                                                          | 42,41                                 | 15,21                                   | 1,13                                   | _                 |  |  |  |  |
| Siegen, fr. (Breugen, Arnsberg)            | 39,39                                                          | 38,82                                 | 17,15                                   | 3,10                                   | 1,54              |  |  |  |  |
| Cannstatt, D.=A. (Bürttbg. Nedarfr.)       | 38,77                                                          | 39,90                                 | 16,43                                   | 3,14                                   | 1,76              |  |  |  |  |
| Schorndorf, OA. (Württbg. Jagittr.)        | 38,36                                                          | 45,79                                 | 14,75                                   | 1,10                                   | _                 |  |  |  |  |
| Gehren, Ldr.=A. (Schwarzbg.=Sondersh.) .   | 36,06                                                          | 42,81                                 | 20,35                                   | 0,78                                   | _                 |  |  |  |  |
| Rastatt, Amtsbez. (Baben, Karlsruhe)       | 35,68                                                          | 52,57                                 | 10,37                                   | 1,38                                   | _                 |  |  |  |  |
| Ettlingen, Amtsbz. (Baden, Karlsruhe) .    | 33,44                                                          | 53,08                                 | 9,30                                    | 1,86                                   | 2,32              |  |  |  |  |
| Eglingen, D.=A. (Bürttbg. Recartr.)        | 32,97                                                          | 47,68                                 | 12,78                                   | 3,04                                   | 3,53              |  |  |  |  |
| Molsheim, Kr. (Eljaß-Lothr., Unt. Eljaß)   | 31,99                                                          | 37,89                                 | 25,04                                   | 3,99                                   | 1,09              |  |  |  |  |
| Baben, Amtsbz. (Baden, Karlsruhe)          | 31,37                                                          | 49,80                                 | 16,96                                   | 1,87                                   |                   |  |  |  |  |
| Karlsruhe, Amtsbz. (Baden, Karlsruhe) .    | 30,37                                                          | 52,28                                 | 9,77                                    | 2,54                                   | 5,04              |  |  |  |  |
| Rheingautreis, Ar. (Preußen, Wiesbaden) .  | 30,34                                                          | 29,68                                 | 23,28                                   | 11,40                                  | 5,30              |  |  |  |  |
| Königssee, Ldr.=Abz. (Schwarzbg.=Rudolst.) | 28,59                                                          | 31,02                                 | 32,83                                   | 7,56                                   | _                 |  |  |  |  |
| Stuttgart, D.=A. (Bürttbg. Neckarfr.)      | 28,55                                                          | 46,32                                 | 21,05                                   | 1,88                                   | 2,20              |  |  |  |  |
| Gelsenkirchen, Stadt= u. Landkr. (Preußen, |                                                                |                                       |                                         |                                        |                   |  |  |  |  |
| Arnsberg)                                  | 28,40                                                          | 6,60                                  | 27,00                                   | 38,00                                  | _                 |  |  |  |  |
| Neustadt a. H., Bz.=A. (Bayern, Pfalz) .   | 28,04                                                          | 33,63                                 | 30,02                                   | 6,87                                   | 1,44              |  |  |  |  |
| Tübingen, O.:A. (Württbg. Schwarzwaldfr.)  | 27,96                                                          | 43,91                                 | 21,64                                   | 3,01                                   | 3,48              |  |  |  |  |
| Saarbrücken, Kr. (Preußen, Trier)          | 27,77                                                          | 25,51                                 | 35,79                                   | 8,55                                   | 2,38              |  |  |  |  |
| Schwezingen, Amtsbz. (Baden, Mannheim)     | 27,54                                                          | 35,72                                 | 29,76                                   | 1,98                                   | 5,00              |  |  |  |  |
| Dagegen im Durchschnitt des Reichs         | 5,56                                                           | 10,11                                 | 29,90                                   | 30,35                                  | 24,08             |  |  |  |  |

Das Gesagte gilt in weitem Umsange auch von den kleinen bäuerlichen Betrieben — mit 2 bis 5 ha — auch sie erscheinen am stärksten in Baden, Württemberg, Hohenzollern, Elsaß-Lothringen, Hessen, sowie den preußischen Provinzen Hessen, Vollenz, Ausschlanden. Bon den preußischen Regierungsbezirken sind wieder hervorzuheben: Wiesbaden, Koblenz, Trier, Sigmaringen und Osnabrück, wo auch die genannten Bauernbetriebe mehr als 20%, speziell auf Wiesbaden 32,51% des landwirtschaftlichen Areals entsallen. Noch stärker vertreten sind die kleinbäuerlichen Güter im Neckarkreiß, Schwarzwaldkreiß, Unterelsaß und den Landeskommissarischezirken Freiburg und Karlsruhe. Dasselbst nehmen die erwähnten Wirtschaften über ein Orittel, im Bezirk Karlszruhe sassen bei hie Hälfte (49,54%) von der gesamten Landwirtschaftsssläche in Anspruch.

20 Bezirke mit dem stärkst vertretenen kleinbäuerlichen Besitz.

|                                            | Bon                                   |                                         | indwirtsch<br>e entfalle               | . ,               | tuţter                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Berwaltungsbezirke                         | fleine<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | mittlere<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | größere<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | Groß=<br>betriebe | Par=<br>zellen=<br>betriebe |
| Bruchfal, Amtsbz. (Baden, Karlsruhe)       | 53,49                                 | 15,23                                   | 2,50                                   | 2,73              | 26,05                       |
| Nürtingen, D.=A. (Württbg. Schwarzwaldfr.) | 53,32                                 | 19,16                                   | 1,05                                   | 0,98              | 25,49                       |
| Ettlingen, Amtsbz. (Baden, Karlsruhe) .    | 53,08                                 | 9,30                                    | 1,86                                   | 2,32              | 33,44                       |
| Raftatt Umtebz. (Baben, Karleruhe)         | 52,57                                 | 10,37                                   | 1,38                                   | _                 | 35,68                       |
| Karlsruhe, Amtsbz. (Baben, Karlsruhe) .    | 52,28                                 | 9,77                                    | 2,54                                   | 5,04              | 30,37                       |
| Hechingen, D.=A. (Preugen, Sigmaringen)    | 50,92                                 | 30,24                                   | 4,14                                   | 2,43              | 12,27                       |
| Waiblingen, D.=A. (Bürttbg. Reckarkr.) .   | 49,97                                 | 22 17                                   | 0,89                                   |                   | 26,97                       |
| Baden, Antisbz. (Baden, Karlsruhe)         | 49,80                                 | 16,96                                   | 1,87                                   | _                 | 31,37                       |
| Kirchheim, D.=A. (Württbg. Tonaukr.)       | 49,76                                 | 27,49                                   | 2,27                                   | -                 | 20,48                       |
| Bühl, Amtsbz. (Baden, Karlsruhe)           | 49,13                                 | 17,34                                   | 2,32                                   | 5,06              | 26,15                       |
| Ettenheim, Umtsbz. (Baden, Freiburg)       | 49,08                                 | 25,13                                   | 3,92                                   | _                 | 21,87                       |
| Achern, Umtsbz. (Baden, Karlsruhe)         | 48,53                                 | 30,92                                   | 1,26                                   | -                 | 19,29                       |
| Unterwesterwaldfr. (Preußen, Wiesbaden) .  | 47,88                                 | 28,60                                   | 2,62                                   |                   | 20,90                       |
| Eglingen, D.= Al. (Bürttbg. Nedarfr.)      | 47,68                                 | 12,78                                   | 3,04                                   | 3,53              | 32,97                       |
| Böblingen, D.=A. (Bürttbg. Neckarfr.)      | 47,32                                 | 27,61                                   | 0,61                                   | 3,37              | 21,09                       |
| Rothenburg, D.=A. (Bürttbg.Schwarzwaldfr.) | 47,29                                 | 30,05                                   | 2,49                                   | 0,97              | 19,20                       |
| Dillfreis (Preußen, Wiesbaden)             | <b>47</b> ,22                         | 31,87                                   | 0,30                                   | _                 | 20,61                       |
| Wiesloch, Amtsbz. (Baben, Mannheim) .      | 47,01                                 | 22,23                                   | 2,67                                   | 3,71              | 24,38                       |
| Stuttgart, D.=A. (Bürttbg. Neckarkr.)      | 46,32                                 | 21,05                                   | 1,88                                   | 2,20              | 28,55                       |
| Durlach, Amtsbz. (Baden, Karlsruhe         | 46,13                                 | 21,29                                   | 2,91                                   | 2,53              | 27,14                       |
| Dagegen im Durchschnitt des Reichs         | 10,11                                 | 29,90                                   | 30,35                                  | 24,08             | 5,56                        |

Die mittleren bäuerlichen Betriebe — mit 5 bis 20 ha — finden sich bors wiegend in hessen-Rassau und Rheinland, in Bayern, im süblichen Bürttemsberg und Baden, in hohenzollern, hessen, serner in den kleineren Staaten Mittelbeutschlands Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie, Sachsen-Meiningen,

Sachjen = Weimar, Schaumburg = Lippe, Sachien = Koburg = Gotha. Bon ben preußischen Regierungsbezirken sind mit mittelbäuerlichen Gütern besonders außegezeichnet Denabrück, Kassel, Wiesbaden, Koblenz, Trier, Nachen und Sigmaringen; daselbst tressen auf die Wirtschaften genannter Art 45—50%, also ziemlich die Hälte des gesamten dortigen sandwirtschaftlichen Areals. Ahnlich ist es in den alt-baherischen Regierungsbezirken Ober=, Niederbahern, Oberpfalz und in der Rheinpfalz, während die drei Franken und Schwaden sogar 54—60% mittlere Bauerngüter ausweisen. Außerdem gehören hierher die sächsische Kreishaupt= mannschaft Zwickau, der Jazste und Donaukreis in Württemberg, die badischen Landeskommissarischezirke Konstanz und Mannheim, die drei Prodinzen des Großherzogtums Hessen, das Fürstentum Birkenseld und abgesehen von den bereits erwähnten thüringischen Staaten der Bezirk Oberessaß.

Unter ben kleineren Berwaltungsbezirken mussen wegen der zahlreich das selbst vertretenen mittleren Bauernwirtschaften solgende namentlich hervorsgehoben werden:

20 Bezirfe mit dem stärtst vertretenen mittelbäuerlichen Besit.

|                                                | Bon 1                                   |                                       | ndwirtsch<br>e entfalle     | aftlich ber<br>nauf                    | ıuşter            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Berwaltungsbezirfe                             | mittlere<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | tleine<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | Par=<br>zellen=<br>betriebe | größere<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | Groß=<br>betriebe |
| Schweinsurt, U.=St. u. Bz.=A. (Bayern,         |                                         |                                       |                             |                                        |                   |
| lluterfranken)                                 | 70,54                                   | 11,83                                 | 4,80                        | 7,32                                   | 5,31              |
| Neuftadt a. S. B3.= Al. (Bayern, Unterfranten) | 69,45                                   | 17,75                                 | 4,19                        | 5,64                                   | 2,97              |
| Staffelstein, Bz.=Al. (Bayern, Oberfranten)    | 69,27                                   | 12,27                                 | 3,45                        | 13,00                                  | 2,01              |
| Karlfiadt, Bg.=A. (Bayern, Unterfranken) .     | 68,59                                   | 15,66                                 | 4,81                        | 8,32                                   | 2,62              |
| Haffurt, Bz.=A. (Bayern, Unterfranken) .       | 68,35                                   | 16,53                                 | 6,25                        | 5,40                                   | 3,47              |
| Burgt, Amtsger.=Bez. (Reuß ä. L.)              | 67,74                                   | 6,57                                  | 4,39                        | 16,15                                  | 5,15              |
| Dinkelsbühl, U. St. u. Bz. A. (Bayern, Mittel- |                                         |                                       |                             |                                        |                   |
| franken)                                       | 66,19                                   | 17,20                                 | 5,10                        | 11,06                                  | 0,45              |
| Kissingen, Bz.=A. (Bayern, Unterfranken) .     | 66,13                                   | 20,91                                 | 5,42                        | 7,00                                   | 0,54              |
| Bamberg, I U. St. n. Bz. A. (Bahern, Ober-     |                                         |                                       |                             |                                        |                   |
| franken)                                       | 66,06                                   | 17,68                                 | 5,85                        | 9,50                                   | 0,91              |
| Mellrichstadt, Bd.=A. (Bayern, Unterfranken)   | 65,90                                   | 12,50                                 | 3,87                        | 12,41                                  | 5,32              |
| Rempten, U. St. u. B3. A. (Bayern, Schwaben)   | 65,19                                   | 11,02                                 | 2,22                        | 21,02                                  | 0,55              |
| Königshofen, B3.= Al. (Bayern, Unterfranten)   | 64,83                                   | 10,40                                 | 2,98                        | 13,23                                  | 8,56              |
| Wipperfürth, Kr. (Preußen, Köln)               | 64,63                                   | 16,71                                 | 8,05                        | 10,61                                  | _                 |
| Donaueschingen, Amteba. (Baden, Konftang)      | 64,45                                   | 16,52                                 | 5,25                        | 12,80                                  | 0,98              |
| Lindau, II. St. u. Bz. Al. (Banern, Schwaben)  | 64,40                                   | 21,94                                 | 4,54                        | 8,46                                   | 0,66              |
| Pegnit, Bz.=A. (Bayern, Oberfranken)           | 64,35                                   | 12,81                                 | 3,12                        | 19,72                                  | _                 |
| Gersfeld, Rr. (Preugen, Raffel)                | 64,29                                   | 14,47                                 | 5,10                        | 10,91                                  | 5,23              |
| Gammertingen, D.=A. (Preußen, Sigma=           |                                         |                                       |                             |                                        |                   |
| ringen)                                        | 64,13                                   | 11,85                                 | 2,89                        | 20,30                                  | 0,83              |
| Meisenheim, Kr. (Preußen, Kobleng)             | 64,11                                   | 23,45                                 | 7,17                        | 5,27                                   | _                 |
| Wangen, D.= Al. (Württbg. Donaufr.)            | 63,76                                   | 7,12                                  | 1,51                        | 24,61                                  | 3,00              |
| Dagegen im Durchschnitt bes Reichs             | 29,90                                   | 10,11                                 | 5,26                        | 30,35                                  | 24,08             |

Während das Reicksgebiet rechts der Elbe an den bisher erörterten Größenklassen nur unbedeutend beteiligt ist und deshalb nicht zu erwähnen war, tritt es umso stärker hervor hinsichtlich der obersten beiden Größenklassen. So kommen sür die größeren Bauerngüter — mit 20 bis 100 ha — Dspreußen, Westpreußen und Brandendurg, namentlich aber Schleswig-Polstein in Bestracht, außerdem Hannover, Westsalen und Sachsen; von den anderen Staaten gehören hierher Oldenburg, Sadzien-Altenburg, Lippe und die drei Pansaten. Als Regierungsbezirke sind in Preußen hier zu nennen Gumbinnen, Potsdam, Schleswig, Lünedurg, Stade, Aurich, Münster, in Bahern Obers und Niederbahern, außerdem das Herzogtum Oldenburg und Lübeck. In all diesen Gebietsteisen erreicht der großbäuerliche Besit sieber 40% des landwirtschaftlichen Arcals, in Schleswig, Aurich über 60% in Fürstentum Lübeck sogar 71,13%. Von den kleineren Verwaltungsbezirken stehen in Bezug auf großbäuerliche Güter solgende an oberster Stelle:

20 Bezirke mit bem ftartit vertretenen großbauerlichen Besitg.

|                                                                                 |                                        |                                         |                                       |                             | -                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                                                 | Bon :                                  |                                         | ndwirtsche<br>e entfaller             | iftlich ben<br>n auf        | uşter             |
| Berwaltung&bezirke                                                              | gröfere<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | mittlere<br>bäner=<br>liche<br>Betriebe | fleine<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | Par=<br>zellen=<br>betriebe | Groß=<br>betriebe |
| Weener, Kr. (Preußen, Aurich)                                                   | 82,17                                  | 7,78                                    | 3,33                                  | 3,98                        | 2,74              |
| Emden, Stadt= u. Landfr. (Preugen, Aurich)                                      | 81,32                                  | 6,59                                    | 2,38                                  | 2,10                        | 7,61              |
| Jewer, Stadt und Amt (Großh. Olbenb., Olbenburg)                                | 79,48                                  | 11,59                                   | 4,64                                  | 3,38                        | 0,91              |
| Butjadingen, Amt (Großh. Olbenbg., Olben=                                       | 77,58                                  | 12,81                                   | 6,43                                  | 2,62                        | 0,56              |
| burg)                                                                           | 74.87                                  | 15,56                                   | 3,21                                  | 1,61                        | 4,75              |
| Steinburg, Kr. (Preußen, Schleswig)                                             | 71,13                                  | 8.61                                    | 2,32                                  | 3,29                        | 14,65             |
| Lübeck, Fürstent. (Großh. Olbenburg)<br>Braunsberg, Kr. (Preußen, Königsberg) . | 70,99                                  | 11,86                                   | 3,77                                  | 2,60                        | 10,78             |
| Gisfleth, Amt (Großh. Oldenburg, Oldenbg.)                                      |                                        | 19,88                                   | 6,40                                  | 2,50                        | 1,66              |
| Apenrade, Kr. (Preußen, Schleswig)                                              | 67,99                                  | 18,05                                   | 2,48                                  | 0,73                        | 10,75             |
| Süderdithmarschen, Kr. (Preußen, Schleswig)                                     | 11                                     | 22,19                                   | 4,61                                  | 1,86                        | 4,04              |
| Kiel, Stadt= n. Landfr. (Preußen, Schleswig)                                    | 11 '                                   | 12,07                                   | 2,45                                  | 1,99                        | 17,38             |
| Eiberstedt, Kr. (Preußen, Schleswig)                                            | ∄ 65,77                                | 16,55                                   | 4,38                                  | 2,48                        | 10,82             |
| Sonderburg, Kr. (Preußen, Schleswig).                                           | 65,66                                  | 20,13                                   | 5,40                                  | 2,19                        | 6,69              |
| Uelzen, Kr (Preußen, Lüneburg)                                                  | 65,60                                  | 15,74                                   | 4,49                                  |                             |                   |
| Norden, Kr. (Preußen, Aurich)                                                   | 65,48                                  | 11,81                                   | 7,24                                  | 1                           | 9,01              |
| Habersleben, Kr. (Preußen, Schleswig) .                                         | 64,60                                  | 17,82                                   | 2,71                                  | 1                           | 14 22             |
| Schleswig, Kr. (Preußen, Schleswig) .                                           | 64,21                                  | 24,68                                   | 5,13                                  |                             | 4,2               |
| Beilsberg, Rr. (Preußen, Königsberg) .                                          | 64,17                                  | 16,95                                   | 4,23                                  | 1,82                        | 12,8              |
| Flensburg, Stadt= und Landfr. (Breugen                                          | .                                      |                                         | 1                                     |                             |                   |
| Schleswig)                                                                      | .   63,97                              |                                         | 1                                     |                             |                   |
| Segeberg, Kr. (Preußen, Schleswig) .                                            | . 63,76                                |                                         | ,                                     | 1 '                         |                   |
| Dagegen im Durchichnitt des Reichs .                                            | . 30,35                                | 29,90                                   | 11,11                                 | 5,56                        | 24,08             |

Was endlich die Großbetriebe mit 100 und mehr ha betrifft, so ist ihr Hauptsit in den östlichen preußischen Provinzen, namentlich in Pommern und Bosen und in den beiden Medlenburg. Sie haben in den Regierungsbezirken Königsberg, Marienwerder, Stattin, Köslin, Posen und Bromberg, zu welchen noch Breslau hinzutommt, 40 bis über 50% der landwirtschaftlichen Fläche inne, in den beiden Medlenburg rund 60% im benachbarten preußischen Regierungsbezirk Stralsund sogar 75,50%. Bemerkenswert ist dabei, daß der Großgrundbesig in den sechs östlichen Provinzen Preußens allein nahezu drei Viertel des gesamten Großgrundbesitzes des Reiches, nämlich 5 614 932 ha in sich schließt.

Geht man auf die kleineren Berwaltungsbezirke ein, so findet man zahl= reiche Bezirke im Often der Elbe, wo die Großbetriebe über zwei Drittel der Landwirtschaftssläche einnehmen, in vier Bezirken übersteigen sie sogar drei Biertel. Am ausgedehntesten sind die Großbetriebe in folgenden Bezirken:

20 Bezirke mit den stärkst vertretenen landwirtschaftlichen Großbetrieben.

|                                           | Von :             |       | indwirtsch<br>e entfalle                | aftlich ber<br>n auf                  | tuşter                      |
|-------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Berwaltungsbezirfe                        | Groß=<br>betriebe |       | mittlere<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | fleine<br>bäuer=<br>liche<br>Betriebe | Par=<br>zellen=<br>betriebe |
| Greifsmald, Rr. (Preugen, Stralfund)      | 80,80             | 10,99 | 4,68                                    | 1,34                                  | 2,19                        |
| Franzburg, Kr. m. St. Stralfund (Preußen, |                   |       |                                         |                                       |                             |
| Stralsund)                                | 77,59             | 12,26 | 5,06                                    | 1,95                                  | 3,14                        |
| Waren, Aush. Bz. (Medlenbg. Schwerin) .   | 76 76             | 15,20 | 4,13                                    | 1,00                                  | 2,91                        |
| Güftrom, Aush. Bz. (Medlenbg. Schwerin)   | 75,95             | 17,43 | 3,03                                    | 0,96                                  | 2,63                        |
| Ribnis, Aush.=Bz. (Medlenbg.=Schwerin) .  | 74,98             | 11,62 | 8,14                                    | 2,11                                  | 3,15                        |
| Rügen, Ar. (Prengen, Stralfund)           | 72,56             | 16,20 | 6,87                                    | 2,35                                  | 2,02                        |
| Malchin, Aush. Bz. (Medlenbg.=Schwerin)   | 72,28             | 16,32 | 6,00                                    | 1,55                                  | 3,85                        |
| Grimmen, Kr. (Preußen, Stralfund)         | 70,99             | 19,20 | 6,39                                    | 1,49                                  | 1,93                        |
| Friedland, Rr. (Preußen, Königsberg)      | 68,80             | 22,13 | 6,16                                    | 0,79                                  | 2,12                        |
| Regenwalde, Rr. (Preußen, Stettin)        | 68,59             | 15,76 | 11,26                                   | 2,29                                  | 2,10                        |
| Dirichau, Rr. (Preußen, Danzig)           | 68,34             | 24,01 | 4,23                                    | 0,76                                  | 2,66                        |
| Medlenburg-Strelig, Bergogt               | 67,56             | 22,00 | 5,22                                    | 1,73                                  | 3,49                        |
| Anklam, Kr. (Preugen, Stettin)            | 67,54             | 21,49 | 7,76                                    | 1,57                                  | 1,64                        |
| Raftenburg, Rr. (Preußen, Königsberg) .   | <b>67,</b> 53     | 25,02 | 4,71                                    | 0,89                                  | 1,85                        |
| Wismar, Aush.=Bz. (Medlenbg.=Schwerin)    | 67,18             | 23,77 | 4,19                                    | 1,57                                  | 3,29                        |
| Inowraziam, Rr. (Preugen, Bromberg)       | 66,90             | 16,59 | 10,97                                   | 2,86                                  | 2,68                        |
| Pleschen, Kr. (Preugen, Bosen)            | 66,75             | 6,26  | 21,41                                   | 3,46                                  | 2,12                        |
| Demmin, Rr. (Preugen, Stettin)            | 65,92             | 22,40 | 7,99                                    | 1,57                                  | 2,12                        |
| Samter, Kr. (Preugen, Pojen)              | 65,19             | 13,85 | 15,84                                   | 2,30                                  | 2,82                        |
| Pofen Bejt, Rr. (Preugen, Pofen)          | 64,89             | 14,60 | 1 '                                     | 1,48                                  | 2,29                        |
| Dagegen im Durchschnitt des Reichs        | 24,08             | 30,35 | 29,90                                   | 10,11                                 | 5,56                        |

Anlage 43. Besitzstatistif der 7 östlichen preußischen Provinzen. (Nach F. Conrad.)

|                                           | Größ             | entlasse               |           |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|
| Zahl ber                                  | unter<br>1000 ha | 1000 ha und<br>darüber | überhaupt |
| Befiger                                   | 9 105            | 1 882                  | 10 987    |
| Güter                                     | 9952             | 5 682                  | 15 634    |
| Güter mit mehreren Befigern               | 549              | 275                    | 824       |
| vom Besitzer bewohnten Güter              | 7794             | 1 471                  | 9 265     |
| vom Besitzer nicht bewohnten Güter        | 2158             | 4 211                  | 6 369     |
| bom Befiger felbit bewirtichafteten Guter | 6 991            | 1 441                  | 8 432     |
| verpachteten Güter                        | 1 155            | 2 045                  | 3 200     |
| administrierten Güter                     | 1 806            | 2 196                  | 4 002     |

Anlage 44. Umfang und Verteilung der Fideikommnisse in Preußen Ende 1899. (Nach den Feststellungen des Justizministeriums.)

|                |     |   |   |     | Von der Gesa<br>Fil | mtfläche<br>deikommij |       | Grundsteuer=<br>reinertrag in % |
|----------------|-----|---|---|-----|---------------------|-----------------------|-------|---------------------------------|
|                |     |   |   |     | überhaupt<br>ha     | upt in % bavon Wa     |       | der Gefamtfläche                |
| Oftpreußen .   |     |   | - |     | 128 870,0           | 3,48                  | 30,50 | 4,43                            |
| Westpreußen    |     |   |   |     | 88 183,2            | 3,45                  | 43,61 | 2,95                            |
| Pommern .      |     |   |   |     | 208 058,3           | 6,91                  | 25,40 | 9,89                            |
| Pojen          |     |   |   |     | 181 803,4           | 6,28                  | 42,56 | 5,95                            |
| Schlesien      |     |   |   |     | 569 552,7           | 14,13                 | 55,90 | 9,32                            |
| Brandenburg    |     |   |   |     | 308 876,3           | 7,75                  | 50,23 | 6,86                            |
| Sachsen        |     |   |   |     | 122 271,4           | 4,84                  | 41,35 | 4,38                            |
| Schlesmig-Holf | tei | n |   |     | 142 532,6           | 7,50                  | 18,53 | 9.23                            |
| hannover .     |     |   |   |     | 75 073,0            | 1,95                  | 42,18 | 2,89                            |
| Bestfalen .    |     |   |   |     | 151 734,1           | 7,51                  | 57,80 | 7,07                            |
| Beffen=Raffau  |     |   |   |     | 74 467,0            | 4.74                  | 62,91 | 4,63                            |
| Rheinland .    |     |   |   | . " | 70 716,3            | 2,62                  | 58,39 | 2,64                            |
| Preußen        |     |   |   |     | 2 140 761,1         | 6,14                  | 45,80 | 5,89                            |

uniage 43.

Bahl und Fläche ber landwirtschaftlichen Betriebe nach Größenklaffen im Sahre 1895 und 1882. Statistit bes Deutschen Reichs. Reue Folge Band 112.

| 100    |              | 100   100   100   100                     | 100          | 100         | 100           | 40 178 681 | 43 284 742   | $\parallel$ 5 558 317 $\mid$ 5 276 344 $\mid$ 32 517 941 $\mid$ 31 868 972 $\mid$ 43 284 742 $\mid$ 40 178 681 $\mid$ | 32 517 941     | 5 276 344 | 5 558 317         | 8ufanınıen      |            |
|--------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|
| 2.55   |              | 2,22                                      | 2,46         | 10,0        | 0,01          | 1 024 884  | 1 159 674    | 708 101                                                                                                               | 802 115        | 515       | 572               | " und darüber . | 1000 "     |
|        |              |                                           | 7,40         | 7.0,0       | 0,07          | 3 200 642  | 3 301 118    | 2 397 071                                                                                                             | $2\ 405\ 427$  | 3 629     | 3 608             | , 1000 , .      | 500 "      |
| 10,27  | 9,60         | 2,92                                      | 9,47         | 0,1%        | 0,17          | 4 126 325  | 4 221 820    | 3 159 900                                                                                                             | 3 079 014      | 9814      | 9 631             | , "500 ".       | 200 "      |
| 4,80   | 0,43         | 4,77                                      | 4,75         | 0,21        | 0,20          | 1 927 090  | 2 349 284    | 1 521 191                                                                                                             | 1 545 245      | 11 033    | 11 250            | , 200 , .       | 100 "      |
| ×,30   |              |                                           |              | 0,79        | 0,76          | 3 334 918  | 3 697 961    | 2732041                                                                                                               | 2756606        | 41 623    | 42 124            | " 100 " ·       | 50 "       |
|        | 21,86        |                                           | 21,87        |             | 4,31          | 9 080 545  | 9 459 240    | 7 176 129                                                                                                             | 7 113 231      | 239 887   | 239 643           | , 50 ,          | 20         |
| 16,70  | 16,59        |                                           | 16,88        | 7,06        |               | 6 711 037  | 7 182 522    | 5 251 451                                                                                                             | 5488219        | 372 431   | 392 990           | , 20 , .        | 10         |
| 11,90  | 12,31        | 13,02 12,26 12,57                         | 13,02        | 10,50       | 10,90         | 4 780 980  | 5 355 138    | 3 906 947                                                                                                             | 4 233 656      | 554 174   | 605814            | , 10 ,, .       | ೮ಇ         |
| #6,e   | 10,01        | _                                         | 10,11 10,01  | 18,28 18,60 | 18,28         | 3 832 902  | 4 142 071    | 3 190 203                                                                                                             | 3 285 984      | 981 407   | 1016318           | ha bis 5 ha .   | 2 h:       |
| 5,37   | 5,58         |                                           | 5,56         |             | 58,23 58,03   | 2 159 358  | 2415914      | 1 825 938                                                                                                             | 1 808 444      | 3 061 831 | 3 236 367         | ha              | ımter 2 ha |
| 1001   | -1:          | 1001                                      | cagr         | 1882        | 1895          | 1882       | 1895         | 1882                                                                                                                  | 1895           | 1882      | 1895              |                 |            |
| 1889   | 503          | 1000                                      |              | 000         |               |            |              |                                                                                                                       |                |           |                   |                 |            |
| -      |              | the                                       | Häche        |             | _             | bа         | ha           | Ъв                                                                                                                    | ha             |           |                   |                 |            |
| flad)e | Gesamtstäche | hter                                      | benutter<br> | trieben     | 100 Betrieben |            |              |                                                                                                                       |                |           |                   | Größenklassen   | 318        |
|        |              | oirt=                                     | tandmirt=    | =           | noa           | tfläche    | Gejamtftäche | Fläche                                                                                                                | benutte Fläche | Betriebe  | Bahl ber Betriebe |                 |            |
|        | Hettar       | von 100 Settar                            |              |             |               |            |              |                                                                                                                       |                |           |                   |                 |            |
| Hen    | en entfa     | Anf die einzelnen Größenklassen entfallen | inen Gr      | ie einzel   | atuf s        |            |              |                                                                                                                       |                |           |                   |                 |            |
|        |              |                                           |              |             |               |            |              |                                                                                                                       |                |           |                   |                 |            |

Anlage 46.

Zahl und Umfang der landwirtschaftlichen Besigungen des Königreichs Preußen im Sahre 1849. Rach amtlichen Ermittelungen; bgl. von Reben, Erwerbs: und Berkehrsffatisit (1853) G. 66/67.

|                          | großentualer Anteil an<br>Tuhinme aller Besihru                   | 4 17         | 9.25         | 5.22         | 7.62           | 13.97         | 9.77         | 11,66        | 38,34         | 100,001                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|                          | Gefamtzahl<br>der<br>Befthungen                                   | 74 566       | 165 659      | 93 532       | 136 439        | 249 989       | 175 006      | 208 552      | 686 275       | 810 062 1                   |
|                          | Prof. Anteil a. d. Bef.<br>des Landesteils                        | 33.10        | 24.33        | 19,34        | 37,25          | 14.02         | 45,34        | 4.1.39       | 66,42         | 18,70                       |
|                          | unter 5 Magdeburger<br>Morgen                                     | 24 677 33 10 | 40 307 24.33 | 18 083 19,34 | 50 827 37,25   | 110 040 44,02 | 79 345 45,34 | 92 579 44.39 | 455 835 66,42 | 871 693                     |
| noa                      | Proz. Anteil a. d. Bej.<br>des Landesteils                        | 28.82        | 21.13        | 80.62        | 26,85          | 37,15         | 32,72        | 32,65        |               | 29,06                       |
| Zahl der Bestigungen von | edgava os étá c<br>negrava regrad                                 | 21 489       |              | 27 190 29,08 | 36 635 26,85   | 92 882 37,15  | 57 274 32,72 | 68 096 32,65 | 181 669 26,48 | 520 222 29,06 871 693 48,70 |
| r Befi                   | Proz. Anteil a. d. Bef.<br>des Landesteils                        | 33.27        | 49,91        | 47,97        | 45 346 33,23   | 17,40         | 20,80        | 21,98        | 6,78          | 20,67                       |
| ahl de                   | edgnag 300 Wagde<br>nogramager m                                  | 24 808       | 82 677 49,91 | 44 852 47,97 | 45 346         | 43 503 17,40  | 36 399 29,80 | 45 836       | 46 523        | 369 950 20,67               |
| 8                        | Proz. Anteil a. d. Bej.<br>des Landesteils                        | 1,76         |              | 1,00         | 1,29           | 0,50          | 99'0         | 69'0         | 0,19          | ===                         |
|                          | 300 bis 600 Magdes<br>negroft megen                               | 1 317        | 4 232        | 956          | 1 754          | 1 241         | 1153         | 1 447        | 1362          | 13 462 0,75                 |
|                          | Proz. Anteil a. d. Bef.<br>des Landesteils                        | 3,05         | 2,08         | 2,61         | 1,38           | 0,93          | 0,48         | 0,29         | 0,13          | 0,82                        |
|                          | ooo Magdeburger<br>Morgen und darüber                             | 2 275        | 3 456        | 2445         | 1877           | 2 323         | 835          | 594          | 886           | 14 691                      |
| Bur                      | ommot dilitindsdruc<br>1819: odildnöl onio<br>1820:Æ 1982:ndodgaÆ | 166          | 153          | 123          | 115            | 64            | 56           | 38           | 15            | 61                          |
|                          | Fläche in<br>Magdes<br>burger<br>Morgen                           | 12 345 400   | 25316100     | 11529800     | $15\ 708\ 200$ | 15 940 300    | 9 899 100    | 2 907 600    | 10 468 800    | 000  115  300               |
|                          | Brovinz                                                           | 1ern         | en .         | •            | Brandenburg .  | ien           | n:           | ılen         | land .        | •                           |
|                          | Staat oder Provinz                                                | Pommern      | Preußen      | Posen        | Brant          | Schlefien     | (Sad)        | Weftfalen    | Rheinland     | <u> S</u> taat              |
|                          | (i)                                                               | Proving      |              | ż            | z              | :             | :            | :            | "             | Banzer                      |

Unlage 47.

Die Verbreitung des Pachtverhältnisses bei Gütern mit einer Wirtschaftsfläche von 200 bis 1000 ha.

Zusammengestellt aus Stat. d. Deutsch. Reichs. N. F. Band 112.

| Landesteile                           | Gejantfläche<br>ha | Bon ber Ge=<br>famtfläche ist<br>gepachtetes<br>Land<br>ha | Prozent |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Preußen.                           | <b>\</b>           |                                                            |         |
| Proving Oftpreußen                    | 912 617            | 95 645                                                     | 10,5    |
| " Bestpreußen                         | 654 657            | 73 541                                                     | 11,2    |
| " Brandenburg mit Berlin              | 880 597            | 176 185                                                    | 20,0    |
| Rommern                               | 216 865            | 244 021                                                    | 20,0    |
| Rosen                                 | 993 454            | 161 868                                                    | 16,3    |
| Schlalian                             | 978 014            | 156 828                                                    | 16,0    |
| Sachien                               | 374 946            | 154 867                                                    | 41,3    |
| Sannaher                              | 95 244             | 42 718                                                     | 44,9    |
| Mastfalen                             | 80 563             | 13 742                                                     | 17,1    |
| Hallan-Mallan                         | 36 936             | 14 376                                                     | 36,3    |
| " Rheinland                           | 35 375             | 3 569                                                      | 10,1    |
| Königreich Preußen im ganzen          | 6 418 762          | 1 197 315                                                  | 18,5    |
| 2. Bayern                             | 86 191             | 4 779                                                      | 5,5     |
| 3. Sadsjen                            | 84 497             | 36 306                                                     | 42,9    |
| 4. Württemberg                        | 15 612             | 4 542                                                      | 29,1    |
| 5. Baden                              | 14 990             | 2 225                                                      | 14,8    |
| 6. Heffen                             | 39 811             | 3692,5                                                     | 9,3     |
| 7. Medlenburg=Schwerin                | 600 005            | 172 152                                                    | 28,7    |
| 8. Sachsen=Beimar (200-500 ha)        | 16 309             | 10 461                                                     | 64,2    |
| 9. Medlenburg-Strelip                 | 102 971            | 49 716                                                     | 48,3    |
| 10. Oldenburg.                        |                    |                                                            |         |
| Herzogium Oldenburg (200-500 ha)      | 1 825              | _                                                          |         |
| Fürstentum Lübeck (200-500 ha)        | 2 115              | 1 585                                                      | 75,5    |
| Großherzogt. Oldenburg im ganzen (200 |                    |                                                            | '       |
| biš 500 ha)                           | 13 111             | 3 648                                                      | 27,8    |
| 11. Braunschweig                      | 33 983             | 19 471                                                     | 57,3    |
| 12. Sachsen=Meiningen (200-500 ha)    | 3 131              | 1 153                                                      | 37,2    |
| 13. Sachjen=Altenburg (200-500 ha)    | 2 572              | 1 461                                                      | 56,2    |
| 14. Sachsen-Koburg-Gotha (200-500 ha) | 8 979              | 5 376                                                      | 59.7    |
| 15. Unbalt                            | 53 803             | 27 088                                                     | 50,3    |
| 16. Schwarzburg-Sondershausen         | 7 163              | 5345,5                                                     | 74.2    |
| 17. Schwarzburg-Rudolstadt            | 3 860              | 2 583                                                      | 66,2    |
| 18. Balbed (200—500 ha)               | 3 283              | 1 386                                                      | 42,0    |
| 19. Lippe (200—500 ha)                | 4 168              | 2 793                                                      | 66,5    |
| 20. Lübect (200—500 ha)               | 2 068              | 1 436                                                      | 68,4    |
| 21. Essati (200–300 kg)               | 14 703             | 3 368                                                      | 22,9    |
| Deutsches Reich im ganzen             | 7 522 938          | 1 554 645                                                  | 20,73   |
| wentlates sieith im dangen            | . 522 550          | 1001010                                                    | 20,10   |

Der Biehstand 1882 und 1895 und seine Berteilung auf die verschiedenen Betriebsgrößen.

| 112.   |
|--------|
| Band   |
| टंડ    |
| ₹      |
| Retas. |
| લં     |
| Š.     |
| Stat.  |

| (Srökenflosen                                         | Wie.      | Perbe                                         | Rind       | Rindvieh                       | Schafe          | afe                                                                | (¢¢)10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schweine            | Biegen    | lett      |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
|                                                       | 1895      | 1882                                          | 1895       | 1882                           | 1895            | 1882                                                               | 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1882                | 1895      | 1882      |
| unter 2 ha                                            | 88 884    |                                               | 1 415 239  | 56 873   1 415 239   1 614 809 | 567 687         |                                                                    | 751 848 3 465 989 2 083 682 2 485 350 1 975 902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 083 682           | 2 485 350 | 1 975 902 |
| " 2—5 ha                                              | 225 998   |                                               | 2802900    | 203 508 2 802 900 2 609 586    | 489 275         | 728 379                                                            | 2 338 588 1 487 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 487 852           | 295 194   | 225293    |
| " 5-20 ha                                             | 1 147 454 | 1 147 454   1 065 090   6 227 233   5 516 676 | 6227233    | 5 516 676                      | 1 871 295       | 1 871 295 2 690 576                                                | 4 210 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 210 934 2 646 873 | 252 096   | 193808    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 254 223 | 1 201 661                                     | 4 650 993  | 4 175 593                      | 3 498 936       | 5 494 616                                                          | 2 658 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 732 565           | 64 374    | 52075     |
| 100 ha und darüber .                                  | 620 739   | 587 288                                       | 1 957 277  | 1 537 708                      | 6 165 677       | 650 739   587 288   1 957 277   1 537 708   6 165 677   11 451 538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 888 571 480 294     | 8 237     | 5 449     |
| Zusammen                                              | 3 367 298 | 3 114 420                                     | 17 053 642 | 15 454 372                     | 12 592 870      | 21 116 957                                                         | $\parallel 3\ 367\ 298 \parallel 3\ 114\ 420 \parallel 17\ 053\ 642 \parallel 5454\ 372 \parallel 12\ 592\ 870 \parallel 21\ 116\ 957 \parallel 13\ 562\ 642 \parallel 8\ 431\ 266 \parallel 3\ 105\ 251 \parallel 2\ 452\ 527 \parallel 13\ 562\ 642 \parallel 8\ 431\ 266 \parallel 3\ 105\ 251 \parallel 2\ 452\ 527 \parallel 12\ 262\ 272\ 272\ 272\ 272\ 272\ 272\ 27$ | 8 431 266           | 3 105 251 | 2 452 527 |
|                                                       | Berhë     | ältniszahlen.                                 | Muf je     | 100 ha fan                     | divirt[d)aft[ic | t) benutter ?                                                      | Berhältniszahlen. (Auf je 100 ha landwirtschaftlich benutzter Fläche kommen:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en:)                |           |           |

| 108,21     | 2,06     | 2,12      | 0,53         | 0,07                | 7,70     |
|------------|----------|-----------|--------------|---------------------|----------|
| 137,43     | 86,8     | 2,59      | 0,65         | 0,11                | 9,55     |
| 114,12     | 46,64    | 28,90     | 17,49        | 6,17                | 26,46    |
| 191,66     | 71,17    | 43,31     | 26,93        | 11,35               | 41,71    |
| 41,18      | 22,83    | 29,38     | 55,46        | 147,07              | 92'99    |
| 31,39      | 14,89    | 19,25     | 35,45        | 78,73               | 38,73    |
| 88,44      | 81,80    | 60,24     | 42,14        | 19,75               | 48,49    |
| 78,26      | 85,30    | 64,05     | 47,12        | 24,99               | 52,44    |
| 3,11       | 6,38     | 11,63     | 12,13        | 7,54                | 9,77     |
| 4,91       | 88′9     | 11,80     | 12,71        | 8,31                | 10,36    |
| unter 2 ha | " 2—5 ha | " 5—20 hа | " 20—100 hа. | 100 ha und darüber. | Busammen |

Anlage 49. Die Steigerung der Ernteerträge im neunzehnten Jahrhundert. Es wurden in der Rheinprovinz geerntet:

|           |    |    | im S       | Durchichn | itt der Jah | re |  |             |        |
|-----------|----|----|------------|-----------|-------------|----|--|-------------|--------|
|           |    |    | 1829 und   | 1833      |             |    |  | 1899/19     | 00     |
| Weizen    |    |    | 76 400,9   | Tonnen    | Weizen      |    |  | 194 372     | Tonnen |
| Spelz .   |    |    | 16 097,2   | ,,        | Spelz.      |    |  | 3 069,5     | "      |
| Roggen    |    |    | 224 808,8  | ,,        | Roggen      |    |  | 420 489,0   | •,     |
| Gerfte .  |    |    | 57 278,2   | ,,        | Gerfte .    |    |  | 61 560,5    | ,,     |
| hafer .   |    |    | 167 701,0  | ,,        | Hajer .     |    |  | 463 443,5   | "      |
| Kartoffel |    |    | 18 035 192 | Scheffel  | Rartoffel   |    |  | 2 124 772,5 | ,,     |
| Futterfrä | ut | er | 11 010 012 | ?         | Wiesenhe    | u  |  | 813 685     | "      |

NB. Die Ziffern für 1829/1833 aus v. Reben, Erwerbstatistif, S. 92. Diejenigen für 1899/1900 aus bem Statistischen Jahrbuch für das beutsche Reich.

Nach einer aus ben Wirtschaftsbüchern mehrerer Güter berechneten Erntes statistik brachten 100 ha Fläche solgenden Bruttoertrag Kornwert:

|                    |   |       | auf Mit | telboden | auf gut | em Boden | auf leich | tem Boben |
|--------------------|---|-------|---------|----------|---------|----------|-----------|-----------|
| 1800—1810.         | _ | <br>• | 932,9   | Zentuer  |         | Beniner  | _         | Zentner   |
| 1810—1820.         |   |       | 838,9   | ,,       | _       | ,,       |           | ,,        |
| 1820-1830.         |   |       | 1195,6  | ,,       | -       | "        | _         | ,,        |
| 1830—1840.         |   |       | 1446,5  | "        | 1493,5  | "        | _         | "         |
| <b>1840—185</b> 0. |   |       | 1873,8  | ,,       | 2269,2  | "        | 1720,9    | "         |
| 1850—1860.         |   |       | 2054,1  | ,,       | 2469,6  | "        | 1905,1    | "         |
| 1860—1865.         |   |       | 2681,3  | "        | 2751,8  | ,,       | 2218,8    | "         |
| 18651870.          |   |       | 2720,5  | ,,       | 2383,4  | "        | 2464,0    | ,,        |
| 1870—1875.         |   |       | 2440,8  | ,,       | 3127,0  | Ħ        | 2883,5    | "         |

|                 |      |         |       | -      | -    |                                         | -   |     |      |      |      |     | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer |
|-----------------|------|---------|-------|--------|------|-----------------------------------------|-----|-----|------|------|------|-----|--------|--------|--------|-------|
| ۵\ 1            | •••  | - F4 b- |       | . 5. / | TL   |                                         | .:4 | 9   | 9200 | **** | - Fa |     |        |        |        |       |
| a) 1<br>1800—10 | IU   | elit    | ren   | ıg. v  | ગમા  | . 11                                    | ш   | 9   | الان | tive | itte | 11. | 0.0    | 5.27   | 7.53   | F 0.7 |
|                 | •    | •       | •     | •      | •    | ٠                                       | •   | •   | •    | •    | •    | •   | 8,6    | ,      | ,      | 5,97  |
| 1810—20         | •    | ٠       | ٠     | •      | •    | ٠                                       | •   | •   | •    | •    | •    | •   | 9,05   | 4,73   | 9,27   | 3,97  |
| 1820—30         | •    | ٠       | •     | ٠      | ٠    | ٠                                       | ٠   | •   | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | 9,9    | 5,43   | 7,8    | 4,4   |
| 1830—40         | •    | •       | •     | ٠      | ٠    | ٠                                       | •   | ٠   | •    | •    | ٠    | •   | 8,7    | 5,87   | 7,6    | 5,17  |
| 1840—50         | -    | •       | ٠     | ٠      | •    | ٠                                       | •   | ٠   | •    | •    | ٠    | ٠   | 9,05   | 7,67   | 10,13  | 10,37 |
| 1850 - 60       | ٠    | ٠       | •     | ٠      | •    |                                         |     | ٠   | ٠    | ٠    | ٠    | •   | 11,5   | 9,77   | 12,83  | 14,3  |
| 1860 - 70       |      |         |       |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 11,28  | 11,72  | 15,25  | 16,93 |
| b) 2            | we   | ftp     | ren   | Bild   | he 1 | ınd                                     | 1   | fäd | jijd | jes  | Gı   | it: |        |        |        |       |
| 1810—20         |      |         |       |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 7,92   | 5,31   | 8,16   | 6,59  |
| 1820-30         |      |         |       |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 8,43   | 6,04   | 6,53   | 7,17  |
| 1830-40         |      |         |       |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 8,13   | 6,42   | 8,73   | 8,29  |
| 1840 - 50       |      |         |       |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 9,45   | 8,42   | 9.31   | 11,52 |
| 185060          |      |         | -     |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 11,33  | 8,82   | 12,53  | 12,73 |
| 1860—65         |      |         |       |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 11,17  | 10,8   | 12,32  | 13,96 |
| c) 3            | wei  | tbr     | euf   | iiid   | ie u | пb                                      | 1   | íäď | iiid | hes  | Вι   | ıt: | '      |        |        |       |
| 1820—30         |      |         |       |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 8,32   | 6,5    | 6,65   | 6,63  |
| 1830—40         |      |         |       |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 8,10   | 6,76   | 8,8    | 7,72  |
| 1840-50         |      |         |       |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 9,69   | 8,3    | 9,98   | 11,14 |
| 1860-65         | ·    |         | •     |        |      |                                         |     |     |      |      |      |     | 11,28  | 10,93  | 12,89  | 13,72 |
| d) 6            | 1988 | 0126    | m 4   | L) m   | ostt | ·<br>irei                               | 15  | 11  | 1 18 | ďsi. | Oh   |     | ,-0    |        |        | ,     |
| 1830—40         | (40  | Ligi    | -41 7 | .,     | ~1-+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |     | и.  | - ju | 4) . | િ    |     | 8,59   | 6,08   | 8,7    | 6,83  |
| 1840 - 50       | •    | •       | ٠     | •      | ٠    | ٠                                       | •   | •   | •    | •    | •    | •   | 14     | '      |        | ,     |
|                 | ٠    | ٠       | •     | •      | •    | ٠                                       | •   | ٠   | •    | •    | •    | •   | 10,07  | 7,94   | 10,1   | 10,74 |
| 1860 - 65       | •    | ٠       | ٠     | •      | •    | ٠                                       |     | •   |      |      | •    | •   | 11,54  | 10,47  | 12,63  | 13,7  |

NB. Mitgeteilt bei Mude, Der Getreideertrag Deutschlands (1883), S. 158.

Amtliche Ernteertragsstatistif für das deutsche Reich. Es wurden geerntet im Durchschnitt der Jahre (berechnet)

|            | 1878—1880<br>Gejamtmenge<br>Tonnen<br>(zu 1000 kg) | 1878/1879<br>auf dem<br>Heftar<br>dz | 1898 – 1900<br>Gesamtmenge<br>Tonnen<br>(zu 1000 kg) | 1899/1900<br>auf dem<br>Heftar<br>dz |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Beizen     | 2 410 386                                          | 13,5                                 | 3 765 407                                            | 18,9                                 |
| Roggen     | 5 811 542                                          | 10,6                                 | 8 752 875                                            | 14,6                                 |
| Gerite     | 2 176 067                                          | 13,6                                 | 2 938 390                                            | 18,1                                 |
| Safer      | 4 510 874                                          | 12,5                                 | 6 909 579                                            | 17,2                                 |
| Kartoffeln | 20 654 539                                         | 71,1                                 | 38 597 376                                           | 124,5                                |
|            | (1879/1880)                                        | ,                                    |                                                      |                                      |
| Spelz      | 467 528                                            | 11,6                                 | 485 531                                              | 14,7                                 |
| Biesenhen  | 20 319 939                                         | 38,3 -                               | 24 264 615                                           | 39,7                                 |

### Anlage 50.

Die Vermehrung des Viehstandes von 1860—1900. Statist. Jahrbuch sur das Deutsche Reich.

# Es murden gegählt:

|          |    |               |       |   | Pferde             | Rindvieh   | Schafe     | Schweine   |
|----------|----|---------------|-------|---|--------------------|------------|------------|------------|
| Anfang b | er | 1860 er       | Jahre |   |                    | 1          | 28 016 800 |            |
|          |    | 1873 .        |       |   | 3 352 231          | 15 776 702 | 24 999 406 | 7 124 088  |
|          |    | 1883 .        |       |   | $3\ 522\ 545$      | 15 786 764 | 19 189 715 | 9 206 195  |
|          |    | <b>1892</b> . |       |   | 3 83 <b>6 2</b> 56 | 17 555 694 | 13 589 612 | 12 174 288 |
|          |    | 1897 .        |       |   | 4 038 485          | 18 490 772 | 10 866 772 | 14 274 557 |
|          |    | 1900 .        |       | . | 4 184 099          | 19 001 106 | 9 672 143  | 16 758 436 |

#### Unlage 51.

Statistif der Preise für Agrarprodukte im neunzehnten Jahr= hundert.

#### A) Bergleichende Überficht

ber Beizenpreise in Berlin und England von 1791 bis mit 1840, sowohl für ben engl. Quarter in Schillingen, als auch für ben preuß. Scheffel in Silbersgroschen angegeben.

Nach den Zusammenstellungen Dietericis in seinen "übersichten"
1 engl. Quarter = 5,29 preuß. Scheffel. 1 engl. Schilling = 9 Sgr.  $1^1/_{48}$  Pf. preuß.

| Şahr | \$ (          | arter in<br>engaltin |               | i. Schessel<br>galt in | Jahr |        | arter in<br>engaltin |         | ß. Scheffel<br>galt in |
|------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|------|--------|----------------------|---------|------------------------|
|      | Berlin        | England              | Berlin        | England                | J    | Berlin | England              | Berlin  | England                |
| 1791 | 271/2         | 421/2                | 471/3         | 731/6                  | 1816 | 71     | 71                   | 1221/6  | 1221/6                 |
| 1792 | 26 1/2        | 381/2                | 45 7/12       | 66 1/4                 | 1817 | 54 1/2 | 109                  | 935/6   | 187 7/12               |
| 1793 | 27            | 47                   | 461/2         | 8011/12                | 1818 | 571/2  | 84                   | 882/3   | 144 7/12               |
| 1794 | 32 1/2        | 49                   | 5511/12       | 841/3                  | 1819 | 34     | 78                   | 58 1/2  | 134 1/4                |
| 1795 | 39            | 77                   | 671/12        | 1321/2                 | 1820 | 32     | 81                   | 55      | 1395/12                |
| 1796 | 281/2         | 89                   | 491/12        | 1531/6                 | 1821 | 31     | 54                   | 53 1/3  | 9211/12                |
| 1797 | 291/2         | 50                   | $50^{3}/_{4}$ | 861/12                 | 1822 | 26     | 431/2                | 44 3/4  | 745/6                  |
| 1798 | 31            | 51                   | 534/12        | 875/6                  | 1823 | 25 1/2 | 38                   | 4311/12 | 655/12                 |
| 1799 | 39            | 49                   | 67 1/12       | 841/3                  | 1824 | 201/2  | 581/2                | 35 1/4  | 1002/3                 |
| 1800 | 381/2         | 1341/2               | 66 1/4        | 231 1/2                | 1825 | 21     | 66                   | 36 1/6  | 1132/2                 |
| 1801 | 43            | 141                  | 74            | 2422/3                 | 1826 | 291/2  | 60                   | 50      | 1031/4                 |
| 1802 | 47            | 671/2                | 8011/12       |                        | 1827 | 27     | $52^{1}/_{2}$        | 46 1/2  | 901/6                  |
| 1803 | 57            | 57                   | 981/12        | 981/12                 | 1828 | 38     | 51                   | 65 5/12 | 875/6                  |
| 1804 | 56 1/2        | 52                   | 971/4         | 891/2                  | 1829 | 30     | 75                   | 51 2/8  | 1291/12                |
| 1805 | 581/2         | 89                   | 1002/3        | 1531/6                 | 1830 | 42     | 65                   | 725/12  | 111 11/12              |
| 1806 | 77            | 81                   | 1321/2        | 1395/12                | 1831 | 40     | 67                   | 685/5   | 115 1/3                |
| 1807 | 49            | 76                   | 841/3         | 1305/6                 | 1832 | 27     | 58                   | 461/2   | 995/6                  |
| 1808 | 45            | 81                   | 775/12        | 1395/12                | 1833 | 25     | 53                   | 43      | 911/4                  |
| 1809 | <b>2</b> 8    | 90                   | 481/6         | 154 11/12              | 1834 | 30     | 46                   | 512/3   | $79^{1/6}$             |
| 1810 | 25            | 1121/2               | 43            | $193^{2}/_{3}$         | 1835 | 24     | 39 1/2               | 41 1/3  | 68                     |
| 1811 | 38            | 95                   | 655/6         | 163 1/2                | 1836 | 27     | 491/2                | 461/2   | 851/6                  |
| 1812 | $37^{1}/_{2}$ | 141                  |               | 2422/3                 | 1837 | 26     | 56                   | 443/4   | 965/12                 |
| 1813 | 361/2         | 119                  | 625/6         | 2045/6                 | 1838 | 45     | 64 1/2               | 775/12  | 111 1/12               |
| 1814 | 371/2         | 69                   | 641/2         | 1183/4                 | 1839 | 43     | 71                   | 74      | 122 1/6                |
| 1815 | 37            | 65                   | 632/3         | 111 11/ 12             | 1840 | 33     | 68                   | 565/6   | 117                    |

Nur in dem Jahre 1804 stand hiernach der Berliner Weizenpreis höher, als der englische; in den Jahren 1803 und 1816 waren die Preise gleich; in allen übrigen Jahren waren zum Teil äußerst dissertende Preise von 1:2, 1:3, ja 1:4 und mehr, z. B. 1810 in Berlin der Quarter 25 Schilling, in England  $112^{1/2}$  Sch.

# B) Hamburger Großhandelspreise im fünfjährigen Durchschnitt von 1850—1900.

Nach den Zusammenstellungen des Samburger handelsstatistischen Bureaus.

| Jahre       | Weizen | Roggen | Gerste    | Hafer    | Naps u.<br>Rübssaa: | Hanf   | Wolle  |
|-------------|--------|--------|-----------|----------|---------------------|--------|--------|
|             |        | W      | ark für d | en Doppe | lzentner ne         | tto    |        |
| 1850        | 15,22  | 12,09  | 8,69      | 15,12    | 23,51               | 101,19 | 284,65 |
| 1851—1855   | 21,22  | 15,86  | 14,82     | 14,38    | 29,79               | 104,44 | 274,03 |
| 18561860    | 20,75  | 17,13  | 15,96     | 14,81    | 32,34               | 79,91  | 306,15 |
| 1861 - 1865 | 19,83  | 14,84  | 13,17     | 12,95    | 33,36               | 61,93  | 282,99 |
| 1866—1870   | 21,02  | 19,54  | 17,84     | 16,66    | 29,55               | 85,09  | 288,69 |
| 1871—1875   | 24,46  | 16,27  | 16,44     | 15,79    | 32,54               | 83,60  | 346,62 |
| 1876-1880   | 20,97  | 16,88  | 14,09     | 15,65    | 29,88               | 62,95  | 295,30 |
| 1881—1885   | 18,02  | 13,83  | 12,18     | 13,54    | 26,93               | 73,18  | 231,86 |
| 1886—1890   | 14,73  | 11,24  | 10,15     | 11,11    | 24,72               | 59,34  | 169,93 |
| 1891—1895   | 13,45  | 12,43  | 9,74      | 11,76    | 21,56               | 55,06  | 154,77 |
| 1896—1900   | 13,60  | 10,38  | 9,29      | 11,09    | 21,97               | 59,89  | 147,81 |

# C) Durchschnittspreise für die Jahre 1879—1899 in Deutschland. (Nach den Zusammenstellungen J. Conrads.)

| Ware                          | pro kg | 1879—83 | 1884—88 | 1889—93 | 189498 | 1897   | 1898   | 1899   |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Weizen aus 15 Notierungen .   | 1000   | 210,45  | 171,31  | 190,93  | 144,28 | 175,61 | 198,30 | 160,83 |
| Roggen " 14 " .               | 1000   | 167,79  | 135,64  | 168,29  | 120,03 | 129,53 | 148,38 | 144,13 |
| Gerste " 12 " .               | 1000   | 163,61  | 145,27  | 165,09  | 138,01 | 154,75 | 167,07 | 156,22 |
| Mais " 5 " .                  | 1000   | 136,84  | 117,75  | 122,07  | 107,02 | 85,89  | 97,11  | 97,91  |
| Hafer " 14 " .                | 1000   | 143,06  | 130,68  | 154,16  | 122,16 | 140,43 | 151,64 | 142,80 |
| Mehi                          |        |         |         |         |        |        | .      |        |
| a) Weizenmehl a. 7 Notierung. | 100    | 31,40   | 25,27   | 27,35   | 21,03  | 24,88  | 27,33  | 22,66  |
| b) Roggenmehl, Berlin         | 100    | 22,63   | 18,52   | 23,70   | 16,50  |        | _      | 19,37  |
| Rüböl, Berlin                 | 100    | 58,38   | 48,43   | 57,63   | 43,38  |        | _      |        |
| Kartoffelspiritus, Berlin     | 10000  | 54,37   | 45,77   | 58,77   | 53,28  | _      | _ 1    | 42,42  |
| Bucker                        |        |         |         |         |        |        |        |        |
| a) Rohzuder, Magdeburg        | 100    | 63,25   | 45,62   | 35,58   | 21,18  | 19,89  | 20,78  | 21,75  |
| b) Raffinade, Magdeburg .     | 100    | 78,56   | 57,59   | 58,43   | 45.00  | 46.52  | 47.62  | 48.86  |

#### D) Berichiedene Preisfeststellungen.

(Aus meinem Kapitalismus Band II, Kap. 5.)

Es kostete in Preußen alten Bestandes die Tonne (zu 1000 kg) Mark im Durchschnitt der

| Jahr              | Weizen | Roggen | Gerfte | Hafer | Erbfen |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1821—1830         | 121,4  | 126,8  | 76,6   | 79,8  | 97,0   |
| 1831—1840         | 138,4  | 100,6  | 87,6   | 91,6  | 107,4  |
| 1841-1850         | 167,8  | 123,0  | 111,2  | 100,6 | 130,0  |
| 1851—1860         | 211,4  | 165,4  | 150,2  | 144,0 | 176,0  |
| 1861 - 1870       | 204,6  | 154,6  | 146,0  | 140,2 | 168,2  |
| <b>1871—187</b> 5 | 235,2  | 179,2  | 170,8  | 163,2 | 224,4  |
|                   |        |        |        |       |        |

Es betrugen die Preise in Berlin pro kg in Pfennigen für:

| im Durchichnitt ber Jahre | Rindfleisch | Schweinefleisch |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1841—1850                 | 71          | 79              |
| <b>1</b> 851—1860         | 85          | 106             |
| 1861—1870                 | 100         | 108             |
| 1871—1880                 | 125         | 127             |

Die durchschnittlichen Preise beim Einkauf von Remonten stellen sich in Preugen:

| bis | 1838 | unter | 240    | Mark | 1868 | auf | 450,32 | Mark |
|-----|------|-------|--------|------|------|-----|--------|------|
|     | 1845 | ,,    | 270    | ,,   | 1878 | ,,  | 665,32 | ,,   |
|     | 1858 | auf   | 418,50 | ) "  |      |     |        |      |

Der Preis für Milch ist von durchschnittlich 5 Pfennige pro Quart in ben 1830er Jahren auf etwa das Doppelte gestiegen.

Die Butter kostete im Durchschnitte bes preußischen Staates pro ½ kg: 1831—1840 = 5 Sgr. 6 Pfg. 1861—1870 = 8 Sgr. 11 Pfg. 1841—1850 = 6 " – " 1871—1874 = 11 " 4 " 1851—1860 = 7 " 4 "

| **                                                                         | .,     |                  |                          |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------|------------------|--|
| In Memel koftete:                                                          | 1850   | 1860             | )                        | 1864             |  |
| der laufende Fuß Mittelbalker<br>""""Rundholz                              |        | 12<br>7          |                          | 11—42<br>7—8     |  |
| In Danzig bezahlte mar<br>pro Fuß Kreuzholz 5—6".<br>" Bohlen I. Sorte 4". | . " 12 | 1850<br>14<br>48 | 1859<br>24<br><b>4</b> 8 | 1864<br>24<br>60 |  |
| In Görlig galt in Sgr.<br>das Schock miitlerer Sorte Ki                    |        | 1851             | 1860                     | 1868             |  |
| 3" Pfosten bei 14' Länge . Baubretter                                      |        | 102<br>201/2     | $\frac{130^{2}}{3}$      | 180<br>50        |  |

Der Breis für das Festmeter Giden betrug Mart:

|    |             |             |  | 1860—1869 | 1870—1874 | 1875—1879 |
|----|-------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| im | Reg.=Bezirt | Rönigsberg. |  | 13,42     | 16,75     | 18,03     |
| ,, | ,,          | Breglau     |  | 19,73     | 24,37     | 24,30     |
| ** | ,,          | Münfter .   |  | 31,63     | 43,88     | 44,77     |
| "  | ,,          | Nachen .    |  | 24,61     | 28,64     | 23,78     |

Die Raps= und Flachspreise steigen ebenfalls wenigstens bis Ende der 1860 er Jahre. Es kostete in Hamburg ein Zentner (zu 50 kg) Mark

|          |  |  | 1847—1850 | 1851—1860 | 1861—1870 |
|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Raps .   |  |  | 12,9      | 15,2      | 15,8      |
| Flachs . |  |  | 44,4      | 50,6      | 73,0      |

Der Bollpreiß hielt sich bis Ende der 1870er Jahre; er betrug in Mark pro Zentner 1850 1851—1860 1861—1870 1871—1880 225 290 285,5 320,5

Ebenso bewahrten die Zuder- und Spirituspreise magrend jenes Zeitraumes eine steigende Tendenz.

#### Anlage 52.

Besitzwechsel einer Anzahl Rittergüter in den Jahren von 1835 bis 1864 bezw. 1885.

(Aus meinem Kapitalismus Band II, Kap. 5.)

In den preußischen Provinzen Kur- und Neumark, Osppreußen, Pommern, Bosen, Schlesien, Sachsen, Westfalen betrug die Zahl der Rittergüter 11 771. Diese unterlagen in dem Zeitraume von 1835—1864

b. h. 200,9%, wovon, wie ersichtlich, weit über die halfte freiwillige Besitzveränderungen sind. Bon den größeren Gütern Oftpreußens gehörten 1885 nur 154 oder 12,8%, zum "alten" Grundbesit, d. h. waren länger als 50 Jahre in einer Familie. Also hatten seit 1835 77,2% ihren Besitzer gewechselt.

#### Unlage 53.

Reinertrags= und Grundrentenftatistif. (Aus meinem Kapitalismus Band II, Kap. 5.)

Die Reinerträge einer Domane des Grafen Stollberg = Wernigerode betrugen im Durchschnitt ber Jahre:

Die Reinerträge ber Schaffgotichen herrschaft Rynaft in Schlefien be-

```
1831—1840 auf 118 117,86 Marf
1851—1860 " 157 351,19 "
1861—1870 " 199 876,73 "
1871—1880 " 245 754,39 "
```

Ein Gut im Posenschen mit vorwiegendem Körnerbau und einigem Rübenbau lieferte einen Reinertrag:

Im Großherzogtum hessen schätzte man den Reinertrag des Grund und Bodens 1826 auf 10 Millionen Mark, 1877 auf 32,9 Millionen Mark, den mittleren Kauswert 1857 auf 1368 Mark pro ha, 1877 auf 2166 Mark.

Die Staatsforstwirtschaft des Großherzogtums Oldenburg ergab einen Reinertrag

Es bezifferte sich im Durchschnitt der Reinertrag pro sächsischen Acer im Durchschnitt der Jahre

```
1834—1843 auf 30,31 Mart
1844—1853 " 31,96 "
1854—1863 " 41,86 "
1864—1873 " 53,82 "
1874—1883 " 48,76 "
```

Ein bestimmtes Gut im Regierungsbezirk Sonigsberg, 9-10 Meilen von ber beutschen Oftjeefufte entfernt, lieferte folgende Ertrage:

|           | Wirklich erzielter<br>Reinertrag | 41/2% vom Kaufpreis nebst 5% vom Meliorationstapital | Überschießender Rein=<br>ertrag |  |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|           | Mart                             | Mart                                                 | Mart                            |  |
| 1856—1857 | 18 483                           | 13 500                                               | 4 987                           |  |
| 1860-1861 | 18 592                           | 15 000                                               | 3 592                           |  |
| 1870-1871 | 27 850                           | 18 000                                               | 9 850                           |  |
| 1880-1881 | 30 239                           | 19 675                                               | 10 564                          |  |

Es betrug die Pacht bei den Staatsbomanen in den alten preußischen Provinzen pro ha extl. Unland

| 1849 == 13,90 Mark | 1879 = 35,53    | Mark |
|--------------------|-----------------|------|
| 1864 = 20,23 "     | 1884 = 38,30    | ,,   |
| 1869 = 26.41       | 1889/90 = 39.09 |      |

Es trugen Bachtgelber bie Domanen in Mart:

|           | Dîtra     | Lohmen | Gorbit    |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1844—1856 | 27 000    | _      |           |
| 1845—1857 |           |        | 8 700     |
| 1856—1868 | $40\ 125$ | -      | _         |
| 1857—1869 |           | _      | 18 615    |
| 1868—1880 | _         | 18 360 | _         |
| 1869—1881 |           | _      | $24\ 156$ |
| 1880—1892 | 45 000    | 20 400 |           |
| 1881-1893 | _         |        | 29 000    |

Die gräflich Stollberg-Bernigerodischen Domanen lieferten folgende Bacht= preise in Talern:

|      |             | 2 "/ .   |            |
|------|-------------|----------|------------|
|      | Wasserleben | Drübed   | Stapelburg |
| 1750 | 2 000       | 1 600    | 3 000      |
|      |             |          | (1730)     |
| 1850 | 5 500       | $2\ 300$ | 3 145      |
| 1870 | 10 355      | 3 572    | 3 854      |
| 1890 | 15 000      | 4 975    | 5 000      |

Es hat sich der Rachtzins pro ha von 1850-1875 gehoben bei:

| es that has bee padigins fro ha bon 1000     | -1010 gchob   | cii bet. |
|----------------------------------------------|---------------|----------|
|                                              | absolut       | Prozent  |
| Geeftweideland der Gemeinde Befterftede . um | 29,6 Mark     | 122,03   |
| Geestwiese, ebenda "                         | 13,3 "        | 116,09   |
| Geringer Geeftwiese ber Gemeinde Zetel . "   | 6,1 "         | 59,50    |
| Marschwiese                                  | -2,6 "        | -7,71    |
| (NB. Der Übersch                             | wemmung ausge | feşt.)   |
| Marschland                                   | 37,6 Mark     | 54,66    |
| Geeftwiese der Gemeinde Ofternburg "         | 20,8 "        | 26,09    |
| Marschfettwiese der Landgemeinde Elsfleth    |               |          |
| (Hamm I)                                     | 64,9 "        | 57,29    |
| Marschfettwiese ber Landgemeinde Elsfleth    |               |          |
| (Hamm 3b)                                    | 71,2 "        | 68,23    |
| Grodenland des Katharinengrodens             |               |          |
| (Parzelle 5)                                 | 21,0 "        | 17,71    |
| Grodenland des Katharinengrodens             | , "           | •        |
| , 0                                          | -0,02 "       | 0,01     |

Es betrug in Medlenburg ber Durchichnittspreis der Suje in Mart:

|           | der Allodialgüter | der Lehngüter |
|-----------|-------------------|---------------|
| 1830—1839 | 63 635            | 56 136        |
| 1840-1849 | 93 315            | 90 492        |
| 1850—1859 | 118 696           | 113 216       |
| 18601869  | 180 441           | 152 340       |
| 1870—1878 | 158 245           | 133 046       |
|           |                   |               |

Ahnliche Ziffern — für Bauernland — liegen aus dem Herzogtum Oldenburg vor. Dort wurde bei den zum Verkauf gelangenden Bauerngütern der hektar durchschnittlich bezahlt mit Mark:

| im Jahre | in der Marsch | in der Geeft |
|----------|---------------|--------------|
| 1840     | 853           | 357          |
| 1855     | 1 340         | 331          |
| 1875     | 2 291         | 1 039        |

Gine Vergleichung der in den Jahren 1869—1893 durchschnittlich erzielten Verkauspreise mit dem Betrage des kapitalissierten Grundstenerreinertrags (vor 1850) ergibt für den Zeitraum 1869—1893 gegenüber der Zeit vor 1850 eine Vertsteigerung im gangen Herzogtum:

|                | i              | ür  | :    |    |     |     |    |  |  |  | bon:              |
|----------------|----------------|-----|------|----|-----|-----|----|--|--|--|-------------------|
| Marjch=Hojräi  | um             | e 1 | ınd  | G  | ärt | en  |    |  |  |  | 684,900,0         |
| Geeft "        |                |     | .,   |    | ,.  |     |    |  |  |  | 373,13°/0         |
| Marschland     |                |     |      |    |     |     |    |  |  |  | 110,96°/          |
| Aderland .     |                | •   |      |    |     | -   |    |  |  |  | $152,89^{0}/_{0}$ |
| Wiefen         |                |     |      |    |     |     |    |  |  |  | $153,16^{0}/_{0}$ |
| Holzungen .    |                |     |      |    |     |     |    |  |  |  | 142,07%           |
| Unfultiviertes | $\mathfrak{L}$ | ant | ) 11 | иb | llı | ıla | nd |  |  |  | 237,240           |

Aus dem Berdener Bezirk wird berichtet: "Daß die Kaufpreise von lände lichem Grundbesitze in den letten 50 Jahren auch in der Berdener Gegend, in der Marsch, wie auf der Geeft, sehr erheblich, ja um das Mehrsache — öfters bis zum Siebensachen — gestiegen sind, ist eine bekannte Tatsache." Dann werden einzelne Fälle angesührt: Ein Hof wurde für 40 000 Mark ansang der 1880er Jahre verkauft, dessen etwas größeres Pendant 50 Jahre srüher 4 200 Taler gekostet hatte; ein 5 Morgen großes Grundstück im Dorf Hemelingen, Amt Achim, wurde 1885 für 2 000 Taler veräußert und kostete 50 Jahre früher 600 Taler usw.

Unlage 54.

Ländliche Berschuldungsstatistik für das Königreich Preußen. (Bergl. Meigen=Großmann, Der Boben usw. 6. 450ff.)

I. Gefamtsumme der Eintragungen und Löschungen bom 1. April 1886 bis 31. Marg 1897.

|                | ,                       |                                              | Ländlid                               | e Bezirte                                                                          |                                                           |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Db             | erlandesgerichtsbezirke | Ein=<br>tragungen<br>in<br>Millionen<br>Warf | Löschungen<br>in<br>Millionen<br>Mark | Mehr (+) ober<br>Minder=<br>betrag (—) der<br>Eintragungen<br>in Millionen<br>Wark | Die Löschungen<br>betrugen<br>Prozent der<br>Eintragungen |
|                | 1                       | 2                                            | 3                                     | 4                                                                                  | 5                                                         |
| I.             | Königsberg i. Pr        | 537,81                                       | 370,08                                | + 167,73                                                                           | 68,8                                                      |
| II.            | Marienwerder            | 384,91                                       | 322,53                                | + 62,38                                                                            | 83,8                                                      |
| III.           | Berlin, Kammergericht   | 716,18                                       | 463,57                                | + 252,61                                                                           | 64,7                                                      |
| IV.            | Stettin                 | 336,36                                       | 239,52                                | + 96,84                                                                            | 71,2                                                      |
| V.             | Posen                   | 521,21                                       | 474,32                                | + 46,89                                                                            | 91,0                                                      |
| VI.            | Breslau                 | 1 296,47                                     | 936,94                                | + 359,53                                                                           | 72,3                                                      |
| VII.           | Naumburg a. S           | 859,68                                       | 579,23                                | + 280,45                                                                           | 67,4                                                      |
| VIII.          | Riel                    | 426,02                                       | 255,86                                | + 170,16                                                                           | 60,1                                                      |
| IX.            | Celle                   | 666,00                                       | 385,05                                | + 280,95                                                                           | <b>57,</b> 8                                              |
| $\mathbf{X}$ . | Hamm                    | 779,07                                       | 413,59                                | + 365,48                                                                           | 53,1                                                      |
| XI.            | Raffel                  | 223,92                                       | 194,74                                | + 29,18                                                                            | 87,0                                                      |
| XII.           | Frankfurt a. M          | 254,94                                       | 227,91                                | + 27,03                                                                            | 89,4                                                      |
| XIII.          | Köln                    | 1 067,12                                     | 794,89                                | + 272,23                                                                           | 74,5                                                      |
| XIV.           | Jena, preußischer Teil  | 17,74                                        | 11,62                                 | + 6,12                                                                             | 65,5                                                      |
|                | Staat                   | 8 087,43                                     | 5 669,85                              | +2417,58                                                                           | 70,1                                                      |

## II. Die Dehrverichuldung betrug:

|        |  |  |  | min. Mt. |      |  | <br> |  | Mia. Mt. |
|--------|--|--|--|----------|------|--|------|--|----------|
| 1886 . |  |  |  | 133,16   | 1892 |  |      |  | 208,68   |
| 1887 . |  |  |  | 88,03    | 1893 |  |      |  | 228,29   |
| 1888 . |  |  |  | 121,02   | 1894 |  |      |  | 237,28   |
| 1889 . |  |  |  | 179,13   | 1895 |  |      |  | 264,61   |
| 1890 . |  |  |  | 156,37   | 1896 |  |      |  | 277,50   |
| 1891 . |  |  |  | 203,65   | 1897 |  |      |  | 321,00   |

# III. Die Berichuldung in den einzelnen Besitgrößenklaffen.

A. Berichuldung im Berhältnis jum Grundsteuerreinertrag.

Gruppe II Befitungen von 500 und mehr Talern Grundsteuerreinertrag;

| ,, | III | ,, | ,, | 100 - 500 | ,, |    |
|----|-----|----|----|-----------|----|----|
|    | IV  |    |    | 20 100    |    | ,, |
| ** | 11  | "  | ** | 30100     | "  | ,, |

|                    |                                  | Von              | je 100               | Güter                            | n sind           | in der               | Besitz                           | gruppe               |                   |
|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
|                    |                                  | 11               |                      |                                  | 11               |                      |                                  | IV                   |                   |
| Provinz            | unverschuldet<br>oder bis 20 Mt. | mit<br>20—40 Mt. | mit<br>40—60 Mt.     | unverschuldet<br>oder bis 20 Mt. | mit<br>20-40 Wt. | mit<br>40—60 Mt.     | unverschuldet<br>oder bis 20 Mt. | mit<br>20—40 Mt.     | niit<br>40–60 Mt. |
|                    | auf 1 M<br>reinert               |                  | dsteuer=<br>schuldet |                                  |                  | dsteuer=<br>ichuldet |                                  | t. Gruni<br>rag verj |                   |
| 1                  | 2                                | 3                | 4                    | 5                                | 6                | 7                    | 8                                | 9                    | 10                |
| Oftpreußen         | 10,46                            | 31,37            | 58,17                | 37,19                            | 36,08            | 26,74                | 42,50                            | 31,43                | 26,07             |
| Westpreußen        | 25,87                            | 52,83            | 21,30                | 38,48                            | 35,10            | 26,42                |                                  | 23,75                | 33,88             |
| Brandenburg        | 24,59                            | 25,41            | 50,00                | 61,34                            | 26,97            | 11,69                | 51,70                            | 21,23                | 27,08             |
| Pommern            | 23,48                            |                  | 27,82                | 50,54                            | 30,20            | 19,26                | 40,85                            | 20,43                | 38,73             |
| Posen              | 4,40                             | 20,13            | 75,47                |                                  | 37,47            |                      | 45,19                            | 34,11                | 20,69             |
| Schlesien          | 39,76                            | ,                | 29,53                | 39,50                            | 34,39            | 26,10                | 36,36                            | 27,84                | 35,79             |
| Sachsen            | 65,71                            |                  | 13,33                | 73,44                            | 15,66            | 10,90                | 66,88                            | 17,08                | 16,04             |
| Schleswig=Holstein | 66,85                            |                  | 3,26                 | 62,61                            | 29,84            | 7,55                 | 56,42                            | 22,72                | 20,86             |
| Hannover           | 72,66                            | 20,94            | 4,41                 | 68,84                            | 18,32            | 12,83                | 64,60                            | 16,13                | 19,27             |
| Westfalen          | 65,95                            | 27,66            | 6,38                 | 64,88                            | 24,39            | 10,73                | 50,91                            | 20,91                | 28,18             |
| Hessen = Nassau .  |                                  | 11 G             |                      | 72,49                            | 20,34            | 7,16                 | 61,92                            | 19,46                | 18,61             |
| Rheinland          | 81,25                            |                  |                      |                                  | 13,01            | 8,95                 | 77,92                            |                      | 12,02             |
| Staat              | 42,20                            | 32,71            | 25,09                | 57,40                            | 26,05            | 16,55                | 55,32                            | 21,43                | 23,25             |

B. Bericulbung im Berhältnis jum Schähungewert.

|                    |                               | Von j               | e 100               | Gütern                        | find                 | in ber               | Bejitg                         | гирре                |                     |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
|                    |                               | II                  |                     |                               | III                  | 1                    |                                | IV                   |                     |
| Provinz            | unverschuldet<br>oder bis 30% | vou<br>30 bis 60%   | mit mehr<br>als 60% | unverschusbet<br>oder bis 30% | von<br>30 bis 60 %   | init mehr<br>ats 60% | unverschuldet<br>oder bis 30 % | 0/009 810 08         | mit mehr<br>als 60% |
|                    |                               | häpung:<br>erfchuld |                     |                               | häpungê<br>erichulde |                      | 1                              | häşung?<br>erjchulde |                     |
| 1                  | 2                             | 3                   | 4                   | 5                             | 6                    | 7                    | 8                              | 9                    | 10                  |
| Ditpreußen         | 15,54                         | 23,30               | 61,17               | 37,49                         | 42,43                | 20,08                | 52,61                          | 36,36                | 11,03               |
| Westpreußen .      | 14,23                         | 29,90               | 55,87               | 27,85                         | 42,85                | 29,32                |                                | 31,70                | 19,24               |
| Brandenburg        |                               |                     | 38,36               |                               | 19,55                | 5,73                 | 68,93                          | 22,51                | 8,55                |
| Pommern            | 16,75                         | 20,81               | 62,43               | 50,22                         | 29,99                | 19,79                |                                | 30,84                | , ,                 |
| Posen              | 5,15                          | 27,21               | 67,65               | 35,53                         | 43,75                | 20,73                | 58,78                          | 33,59                | 7,62                |
| Schlesien          | 22,56                         | 35,37               | 42,06               | 3 <b>8,</b> 38                | 37,87                | 23,75                |                                | 35,51                |                     |
| Sachsen            | 61,11                         | 26,39               | 12,50               |                               | 15,75                |                      | 76,53                          | 17,79                | 5,67                |
| Schleswig=Holstein | 34,55                         | 40,91               | 24,55               |                               |                      | 19,48                | II '                           | 30,31                | 16,21               |
| Hannover           | 58,08                         | 23,74               | 18,18               | 73,61                         | 17,07                | 9,32                 | 69,34                          | 19,58                |                     |
| Westfalen          | 64,71                         | 29,40               | 5,88                | 65,48                         | 29,76                | 4,76                 | 54,44                          | 30,93                |                     |
| Hessen=Nassau .    | nur                           | : 11 6              | lüter               |                               | 19,85                |                      |                                | 21,08                | , ,                 |
| Rheinland          | 73,14                         | 20,90               | 5,97                | 79,00                         | 15,04                | 5,97                 | 78,01                          | 14,62                | 7,36                |
| Staat              | 29,33                         | 27,77               | 42,90               | 56,87                         | 28,44                | 14,69                | 60,29                          | 27,37                | 12,33               |

# Anlagen zum vierzehnten Kapitel: Die deutsche Bolkswirtschaft und der Welfmackt.

Anlage 55.

Die Entwickelung des Welthandels von 1830—1900.

Die Biffern - für 1830-1880 aus Scherzer, Das wirtichaftliche Leben der Boller [1885]; für 1890 und 1900 aus Reumann. Spalcart-Burnichet begm. Bubner-Burafchet - find unr als Unuaherungswerte zu betrachten.)

|                                |       |       |        | in Millionen Mark | ı Mart |        |        |         | 1900    |          |
|--------------------------------|-------|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
|                                | 1830  | 1840  | 1850   | 1860              | 1870   | 1880   | 1890   | Einfuhr | Husfußr | Bufammen |
| Großbrttannien und Frland .    | 1760  | 2 260 | 3 380  | 6 360             | 9 180  | 12 122 | 13 978 | 10 686  | 5 949   | 16 635   |
| Frankreich                     | 740   | 1 320 | 1 500  | 3 340             | 4 540  | 7 414  | 6 634  | 3 805   | 3 328   | 7 153    |
| Deutschland                    | 099   | 1 120 | 2 100  | 3 200             | 4 240  | 5 976  | 7 472  | 5 765   | 4 611   | 10376    |
| Rugland                        | 400   | 500   | 640    | 920               | 2000   | 2420   | 1 903  | 1 236   | 1 487   | 2 723    |
| Österreich-Ungarn              | 320   | 440   | 280    | 1 020             | 1 660  | 2 688  | 2 349  | 1 441   | 1650    | 3091     |
| Stallen                        | 220   | 340   | 520    | 920               | 1 480  | 1 322  | 1930   | 1 377   | 1 084   | 2461     |
| Spanien }                      | 220   | 280   | 400    | 009               | 820    | 1 080  | 1 692  | 919     | 705     | 1 624    |
| Riederlande                    | 320   | 540   | 088    | 1 120             | 1 420  | 2 420  | 4 014  | 3 270   | 2862    | 6132     |
| Belgien                        | 280   | 400   | 200    | 096               | 1 280  | 2 320  | 2518   | 1 794   | 1 557   | 3 351    |
| Schweden und Rorwegen          | 160   | 240   | 340    | 009               | 840    | 1 100  | 1 138  | 951     | 623     | 1574     |
| Vereinigte Staaten von Amerifa | 200   | 098   | 1 280  | 2 740             | 3 420  | 6 180  | 7 011  | 3 462   | 5103    | 8 565    |
| Sibamerika                     | 280   | 440   | 092    | 1 240             | 1 700  | 2 020  | 4 134  | 2198    | 2695    | 4 893    |
| Brittsche Kolonien             | 580   | 1 240 | 1 860  | 3 800             | 4 820  | 7 240  | 6 409  | 5 401   | 5 342   | 10 743   |
| In diesen Ländern zusammen     | 6 440 | 0866  | 14 540 | 26 810            | 37 420 | 54 302 | 61 182 | 42 305  | 36 986  | 108 62   |

Anlage 56. Der deutsche Außenhandel vor sechzig Jahren. (Nach Dieterici.)
I. Die hauptsächlichsten Einfuhrgegenstände. Mehreinfuhr.

| ter             |                                                   |                        | ner<br>reiß                           | -         |                          | Prozent<br>Gesamts     |                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Rummer | Benennung der Objekte                             | Quantitäten            | R Angenommener<br>F Durchschuttebreis | i         | owert<br>in<br>Btalern   | für<br>1837/ <b>39</b> | der wichtigsten<br>Objette des preuß.<br>Staates allein<br>filt 1829/31 |
| 1.              | Baumwollen Garn (weißes,                          |                        |                                       |           |                          |                        | 1 - 10                                                                  |
|                 | ungezwirntes)                                     | 319 000 Bt.            | 1 1                                   |           | 15 950 000               | 22,79<br>14,46         | 10.99                                                                   |
| 2.              | Junto                                             | 1012000 "              | 10                                    |           | 10 120 000<br>10 008 000 | 14,30                  | 12.55                                                                   |
| 3.              | Raffee                                            | 556000 "               | 18                                    |           | 4 056 000                | 5,79                   |                                                                         |
| 4.              | Drogerie= u. Apothekerwaren                       | 507000 "               | 20                                    |           | 3 460 000                | 4,94                   |                                                                         |
| 5.              | 00000                                             | 173 000 "<br>137 000 " | 25                                    |           | 3 425 000                | 4,89                   | 5,21                                                                    |
| 6.<br>7.        | Häute und Felle                                   | 157000 "               | 20                                    |           | 9 429 000                | 2,00                   |                                                                         |
| 4.              | Eisen, Kupser, Messing: a) Roh= und Schieneneisen | 445000 "               | 5                                     | 2 225 000 |                          |                        |                                                                         |
|                 | b) Geschmiedetes Gisen,                           | 410000 "               |                                       |           |                          |                        |                                                                         |
|                 | Blech, Draht                                      | 23 000 "               | 12                                    | 276 000   |                          |                        |                                                                         |
|                 | c) Kupfer und Messing .                           | 30 000 "               | 30                                    | 900 000   |                          |                        |                                                                         |
|                 | c) staplet and stelling                           | ,                      |                                       |           | 3 401 000                | 4,86                   |                                                                         |
| 8.              | Indigo                                            | 21000 "                | 150                                   |           | 3 150 000                | 4,50                   | _                                                                       |
| 9.              | Südfrüchte usw.:                                  |                        | i                                     |           | 1                        |                        |                                                                         |
|                 | a) Frische und getrocknete                        |                        | 10                                    | 1 000 000 |                          |                        |                                                                         |
|                 | Südfrüchte                                        | 132000 "               | 10                                    | 11        |                          |                        |                                                                         |
|                 | b) Reis                                           | 97000 "                | 8                                     |           |                          | 1                      |                                                                         |
|                 | c) Gewürze                                        | 42000 "                | 15<br>70                              | 11        |                          |                        |                                                                         |
|                 | d) Tee                                            | 3500 "                 | 10                                    | 240 000   | 2 971 000                | 4,25                   | 4,79                                                                    |
| 10              | Seide:                                            |                        | li                                    |           |                          |                        |                                                                         |
| 10.             | a) Rohe Seide                                     | 5700 "                 | 400                                   | 2 280 000 |                          |                        |                                                                         |
|                 | b) Gefärbte und ungefärbte                        |                        | 100                                   |           |                          |                        |                                                                         |
|                 | Seide                                             | 700                    | 600                                   | 420 000   |                          | 0.00                   |                                                                         |
|                 |                                                   |                        | 1                                     |           | 2 700 000                | 3,86                   | 9,77                                                                    |
| 11.             | Vieh:                                             | 1                      |                                       |           |                          |                        |                                                                         |
|                 | a) Pferde                                         | 33000€                 | 11                                    | II.       |                          |                        |                                                                         |
|                 | b) Rindvieh                                       | 4700 "                 |                                       | IT.       |                          |                        |                                                                         |
|                 | e) Schweine                                       | 278 200 ,              | 13                                    | 1 -       | 1                        |                        |                                                                         |
|                 | d) Schafe                                         | 114400 ,               | 11/2                                  | 171 600   | 2 519 000                | 3,60                   | 4,13                                                                    |
| • •             | Tabat:                                            |                        |                                       |           |                          |                        |                                                                         |
| 12              | Tahaksblätter                                     | 157000 3               | 15                                    | 2 355 000 |                          |                        |                                                                         |
|                 | Davon ab Mehrausfuhr an                           | 11                     |                                       |           |                          |                        |                                                                         |
|                 | Tabakfabrikaten                                   | 21 000 ,               | .   20                                | 420 000   |                          |                        |                                                                         |
|                 | ~                                                 |                        |                                       | bleiben   | 1 935 000                | 2,76                   |                                                                         |
| 13              | Tran                                              | 189 000                | ميد اا                                | 11        | 1 890 000                | 2,70                   |                                                                         |
|                 | Seringe                                           | . 187 000 t            | iii                                   | 11        | 1 870 000                | 2,67                   |                                                                         |
| 15              |                                                   | . 85000 3              | - 11                                  | II .      | 1 020 000                |                        |                                                                         |
| 16              |                                                   | . 57000                | , 10                                  | υ∥        | 570 000                  | 0,81                   | 0,91                                                                    |
| 17              |                                                   |                        |                                       | 126 000   | )·                       |                        |                                                                         |
|                 | a) Butter                                         | 7000                   |                                       | 004004    |                          | 0.75                   | 3 2,24                                                                  |
|                 | b) Rase                                           | . 32000                | ,   17                                | -         | 510 000<br>445 000       |                        |                                                                         |
| 18              | 3. Verschiedene andere Objekte                    | •                      |                                       | - C       | e   70 000 000           |                        |                                                                         |
|                 | li .                                              | l)                     | 11                                    | 11 Summ   | e   10 000 000           | 1 100,0                |                                                                         |

II. Die hauptjächlichften Ausfuhrgegenftande. Mehrausfuhr.

| _                |                                |                         |                                        |            |                        |                   |                                                                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| mer              |                                |                         | ener<br>prei8                          |            |                        | Prozen<br>Gejamti | tjaş der<br>ummen                                                      |
| Laufende Runnmer | Benennung der Objette          | Qua ntitäten<br>Bentner | R Angenommener<br>I Durchschnittspreiß |            | dwert<br>in<br>Italern | für<br>1837/39    | der wichtigsten<br>Objette des preuß<br>Staates allein<br>filt 1826/91 |
| 1.               | Baumwollen Garn und            |                         |                                        | :          |                        |                   |                                                                        |
|                  | Waren:                         |                         |                                        |            |                        |                   |                                                                        |
|                  | a) Baumwollen Garn             |                         |                                        |            |                        |                   |                                                                        |
|                  | (gezwirnt, gebleicht, ge=      |                         |                                        |            |                        | 0.00              |                                                                        |
|                  | färbt)                         | 14 000                  | 100                                    |            |                        | 2,00<br>20,58     |                                                                        |
|                  | b) Baumwollene Waren .         | 72 000                  | 200                                    | 14 400 000 | 15 800 000             | 22,58             |                                                                        |
| 2.               | Getreide, Hülsenfrüchte, Säme= |                         |                                        |            | 19 000 000             | 22,00             |                                                                        |
|                  | reien und Mühlenfabrikate      |                         |                                        |            | 13 238 500             | 18,91             | 20,44                                                                  |
| 3.               | Wollene Waren                  | 44 500                  | 200                                    |            | 8 900 000              | 12,71             |                                                                        |
| 4.               | Leinwand:                      |                         |                                        |            |                        |                   | ,                                                                      |
| ,                | a) Packleinwand                | 31 000                  | 8                                      | 248000     |                        |                   |                                                                        |
|                  | b) Gebleichte Leinwand .       | 84 000                  | 100                                    | 8400000    |                        |                   |                                                                        |
| 5.               | Waren aus Eisen, Kupfer,       |                         |                                        |            | 8 648 000              | 12,35             | 21,23                                                                  |
| 9.               | Messing, Zink                  |                         |                                        |            | 4 206 000              | 6,01              |                                                                        |
| 6.               | Holz und Holzwaren             |                         |                                        |            | 3 923 900              | 5,61              | 1,56                                                                   |
| 7.               | Seidene u. halbseidene Waren:  |                         |                                        |            | 0 020 000              | 0,01              | 1,50                                                                   |
|                  | a) Seidene Waren               | 2 700                   |                                        | :          |                        |                   |                                                                        |
|                  | b) Halbseidene Waren           | 1 300                   | 400                                    | 520 000    |                        |                   |                                                                        |
|                  |                                |                         |                                        |            | 3 760 000              | 5,37              | '                                                                      |
| 8.               |                                | 18 900                  | 150                                    |            | 2 835 000              | 4,05              |                                                                        |
| 9.<br>10.        | Töpferwaren                    | 158 000                 | 8                                      |            | 2 385 000              | 3,41              | 1                                                                      |
| 11.              |                                | 16 600                  | 70                                     |            | 1 264 000<br>1 162 000 | 1,81<br>1,66      | 1                                                                      |
| 12.              | Instrumente aller Art          | 5 300                   | 200                                    |            | 1 060 000              | 1,51              | 11,55                                                                  |
| 13.              | Glas und Glaswaren:            |                         |                                        |            | 100000                 | 1,01              |                                                                        |
|                  | a) Grünes Glasgeschirr .       | 23 700                  | 10                                     | 237000     |                        |                   |                                                                        |
| i                | b) Weißes " .                  | 1 700                   | 30                                     | 51 000     |                        |                   |                                                                        |
|                  | e) Glas in Verbindung          |                         |                                        |            |                        |                   |                                                                        |
|                  | mit unedlen Metallen .         | 7 900                   | 80                                     | 632000     | 920 000                | 1,32              |                                                                        |
| 14               | Steinkohlen                    | 5 100 000               | 1/6                                    |            | 850 000                | 1,32              |                                                                        |
| 15               | Leder und Lederwaren           | 9 100 000               | /6                                     |            | 800 000                | 1,14              | 1                                                                      |
| 16               | Berschiedene andere Objekte .  |                         |                                        |            | 247 600                | 0,35              | 1                                                                      |
|                  |                                |                         |                                        | Summe      | 70 000 000             | 100,00            | _                                                                      |
| 1                |                                |                         | i                                      | •          |                        | i i               |                                                                        |

# III. Genauere Angaben über einzelne Sandelsartifel.

|               |                                                 | Reichstaler |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|
|               | 1) Getreide usw.                                |             |
| 5665000       | Scheffel Weizen                                 | 8 497 500   |
| 872 000       | " Roggen à 1 "                                  | 872 000     |
| $1\ 232\ 000$ | "Gerste und Haser d. 2/3 "                      | 821 000     |
| 402 000       | " Hülsensrüchte à 1 "                           | 402 000     |
| 200 000       | " Sämereien à 2 "                               | 400 000     |
| $224\ 600$    | Bentner Mühlenfabrifate à 10 "                  | 2 246 000   |
|               |                                                 | 13 238 500  |
|               | 2) Metallwaren.                                 |             |
| 71500         | Zentner grobe Eisenwaren à 30 Reichstlr.        | 2 145 000   |
| 11 200        | " feine desgl à 50 "                            | 560 000     |
| 6500          | " Aupfer= und Messingw. a 80 "                  | 520 000     |
| 218 000       | " $\beta$ int à $4^1/_2$ "                      | 981 000     |
|               |                                                 | 4 206 000   |
|               | 3) Solz= und Holzwaren.                         |             |
| 17 000        | a. Einfuhr.<br>Klafter Brennhols & 2 Reichstlr. | 34 400      |
|               | ~1" # #1.f M. 1f 3 9                            | 1 024 500   |
|               | ·                                               | 46 000      |
| 73 000        |                                                 | 36 500      |
|               |                                                 | 5 600       |
| 700           | " grobe Böttcherwaren . à 8 "                   | 1 147 000   |
|               | 1. 0125                                         | 1147 000    |
| 900           | b. Aussufr.<br>Stück Masten à 150 Reichstlr.    | 30 000      |
| 3 800         | m * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         | 114 000     |
|               | Willes have harten Gale & &                     | 50 400      |
| 6 300         | Shiffel Walton Brotter win à 25                 | 1 942 500   |
| 32 800        | m: cc.                                          | 1 640 000   |
|               | Pantuar Galsharta (Raha) & A                    | 95 600      |
|               | £"f                                             | 164 800     |
| 10 300        | fature Garlamanan > 20                          | 1 033 600   |
| 32 300        | "   Territ & 1.0                                |             |
|               | Summe                                           | 5 070 900   |
|               | ab die Einfuhr                                  | 1 147 000   |
|               | bleibt Aussuhr                                  | 3 923 900   |
|               | 4) Töpferwaren.                                 |             |
|               | Bentner gemeine Töpferwaren . à 10 Reichstlr.   |             |
| 17 900        |                                                 | 895 000     |
| $2\ 000$      |                                                 | 200 000     |
| 1 500         | " farbiges besgl à 200 "                        | 300 000     |
|               |                                                 | 2 385 000   |
|               | 5) Leder und Lederwaren.                        |             |
| 11 400        | Zentner lohgar Leder a 50 Reichstlr.            |             |
| 500           |                                                 | 50 000      |
| 1 600         |                                                 | 96 000      |
| 700           | " feine desgl à 120 "                           | 84 000      |
|               |                                                 | 800 000     |

Anlage 57.

Der deutsche Außenhandel in der Gegenwart. Nach d. Stat. Jahrb. s. d. Dentsche Reich berechneter Durchschnitt der Jahre 1898 bis 1900.

# I. Die hauptfächlichften Ginfuhrgegenftande

| Warengattung                     | Mehr<br>Einjuhr<br>Mill.<br>Mar <b>t</b> | Warengattung                    | Mehr=<br>Einfuhr<br>Mill.<br>Mark |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Schafwolle, roh, gefrempelt 2c.  | 25 <b>4,9</b>                            | Bau= und Nutholz nach der       |                                   |
| Baumwolle, rohe                  | 233,6                                    | Längsachse beschlagen           | 51,9                              |
| Weizen                           | 165,5                                    | Kautschut und Guttapercha .     | 49,6                              |
| Raffee, roher                    | 140,3                                    | Ölkuchen                        | 40.9                              |
| Gerfte                           | 114,7                                    | heringe, gesalzene              | 35,4                              |
| Robseide, ungefärbt              | 107,6                                    | Hafer                           | 34,6                              |
| -Bau= und Nutholz, gefägt,       |                                          | Baumwollengarn auch Bigogne-    | 1                                 |
| Kanthölzer                       | 102,8                                    | garn                            | 33,5                              |
| Rupfer, rohes                    | 94,6                                     | Palmferne, Koprah 2c            | 31,5                              |
| Gier bon Geflügel                | 94,1                                     | Tedervieh, lebendes             | 31,1                              |
| Tabatblätter, unbearbeitete .    | 92,3                                     | Bolle, gefämmte                 | 31,0                              |
| Bau= und Nutholz roh oder        |                                          | Bein in Fässern                 | 27,3                              |
| nur in ber Querrichtung          |                                          | Reis                            | 27,3                              |
| mit Art ober Sage be=            |                                          | Jute                            | 27,1                              |
| arbeitet                         | 87,9                                     | Blafen, Darme, Magen            | 26,5                              |
| Schmalz und schmalzartige        |                                          | Kafaobohnen, roh                | 25,6                              |
| Fette                            | 82,0                                     | Roheisen                        | 25,1                              |
| Pferde                           | 76,0                                     | Raps, Rübssaat, Hederich und    |                                   |
| Betroleum                        | 75,1                                     | Nettigsalat                     | 24,5                              |
| Roggen                           | 75,0                                     | Ochsen                          | 22,8                              |
| Chilesalpeter                    | 70,0                                     | Flachs                          | 21,8                              |
| Braunkohlen                      | 61,1                                     | Rleesaat, Esparsette 2c. Saat . | 16,5                              |
| Rindshäute                       | 59,6                                     | Hanf, außer Aloe u. Manila=     | ,                                 |
| Rleie                            | 57,6                                     | hanf                            | 15,1                              |
| Eisenerze                        | 56,2                                     | Ralbfelle                       |                                   |
| Leinsaat                         | 56,1                                     | Häute u. Felle zur Pelzwert-    | ,                                 |
| Fleisch bon Bieh, frijch u. ein= |                                          | bereitung                       | 9,9                               |
| fach zubereitet                  | 53,0                                     | Fische, frische                 |                                   |
| Wollengarn                       | 52,4                                     |                                 |                                   |

# II. Die hauptfächlichften Ausfuhrgegenftande.

| Warengattung                     | Mehr<br>Ausfuhr | Warengattung                   | Mehr<br>Ausfuhr |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| watengarining                    | Min.            | watengarrang                   | min.            |
|                                  | Mart            |                                | Mart            |
| Zucker                           | 210,8           | Eisendraht                     | 24,8            |
| Wollenwaren                      | 200,6           | Holzwaren, feine               | 24,5            |
| Baumwollenwaren                  | 181,0           | Rupfer- u. Messingwaren, feine | 24,2            |
| Maschinen aller Art              | 116,9           | Waren, grobe, aus weichem      |                 |
| Eisenwaren, grobe                | 115,5           | Kautschuf                      | 22,5            |
| Seidenwaren                      | 103,1           | Eisen, schmiedbares in Stäben  | 21,0            |
| Steinkohlen                      | 89,2            | Bement                         | 20,2            |
| Rleider und Pupwaren aus         |                 | Instrumente, astronomische 2c. | 17,9            |
| Baumm , Wolle 2c., Leib-         |                 | Telegraphenkabel               | 17,3            |
| mäsche, wollene, Korsets .       | 83,0            | Handschuhe, lederne            | 16,4            |
| Unilin u. andere Teerfarbstoffe  | 71,1            | Silber, roh                    | 15,4            |
| Farbendrudbild.,Aupferstiche zc. | 54,1            | Eisenbahnschienen              | 15,2            |
| Bücher, Karten, Musitalien .     | 52,1            | Leibwäsche, baumwollene und    |                 |
| Gold= und Silberwaren            | 50,2            | leinene                        | 15,1            |
| Eisenwaren, feine                | 46,5            | Hopfen                         | 14,8            |
| Spielzeug aller Art              | 44,7            | See = Dampfichiffe bon Gifen   | 1               |
| Leber, ladiertes, gefärbtes ac.  | 41,6            | oder Stahl                     | 13,7            |
| Rot3                             | 37,5            | Mehl aus Getreide, Reis 2c     | 12,9            |
| Porzellan zc. farbig, vergoldet  | 32,6            | Rupfer 2c., Draht unplattiert  | 12,8            |
| Lederwaren, feine                | 1               | Bint, rohes, Bruchzint         | 11,1            |
| Ed= und Binteleifen              |                 | Cellulose, Stroh und andere    | 10,5            |
| Klaviere 2c                      | 26,2            | Faserstoffe                    |                 |
| Platten u. Bleche aus schmied=   |                 | Bier                           | 10,4            |
| barem Gisen                      | 26,0            | Tifchler 2c. Arbeiten, grobe . | 7,8             |
| Bunt=, Gold= u. Gilberpapier     |                 |                                |                 |
|                                  |                 | •                              |                 |

III. Anteil der herfunfts- und Bestimmungständer am Spezialhandel. A. Einfuhr.

| A. Oil                                    |                  | n Millionen Wark                        |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Länder der Herfunft                       | Durchichnitt ber | n Weintonen wearr<br>  Prozentanteil im |
|                                           | 3ahre 1898—1900  | Jahre 1900                              |
| Bereinigte Staaten von Amerika .          | 935,1            | 16,9                                    |
| Großbritannien                            | 814,5            | 13,9                                    |
| Rufland und Finnland                      | 727,3            | 12,1                                    |
| Österreich-Ungarn                         | 705,3            | 12,0                                    |
| Frankreich, Algerien, Tunis               | 297,3            | 5,2                                     |
| Britisch = Oftindien, Britisch = Malatta, |                  | 2 = 7 /                                 |
| Ceylon                                    | 225,3            | 3,7 3,7 3,6                             |
| Belgien                                   | 222,7            | 3,6 2,0 3,1                             |
| Niederlande                               | 200,9            | 3,6                                     |
| Argentinien                               | 191,8            | 3,9                                     |
| Italien                                   | 184,6            | 3,1 2 2.8                               |
| Schweiz                                   | 173,4            | 2,8                                     |
| Britisch=Australien                       | 110,0            | 2,0                                     |
| Schweben                                  | 104,0            | 1,7 , , 2                               |
| Brasilien                                 | 103,7            | 1,9 2                                   |
| Chile                                     | 88,6             | 1,5                                     |
| Dänemark                                  | 71,5             | 1,2 6.8                                 |
| Niederländisch=Indien                     |                  | 1,4                                     |
| Spanien                                   | 66,7             | 1,4                                     |
| China, Hongkong, Kiautschou               | 34,8             | 0,6                                     |
| Agypten                                   | 32,3             | 0,7                                     |
| Rumänien                                  | 32,3             | 0,6                                     |
| Türkei in Nsien                           | 02,0             |                                         |
| <u>~</u> '                                | 29,6             | 0,5                                     |
| 015.16                                    | 20,0             | 1                                       |
| Guatemala                                 | 21,3             | 0,4                                     |
| Kostarita                                 | 4,2              | 0,1                                     |
| Hondur., Nicar., Salvador                 | 1)               | 0,0                                     |
| Britisch=Bestafrika                       |                  | 0,5                                     |
| Norwegen                                  |                  | 0,3                                     |
| Britisch=Südasrika                        | 22,8             | 0,3 54012                               |
| Freihäfen Hamburg-Curhaven                |                  | 0,3                                     |
| Bortugal                                  |                  | 0,3                                     |
| Transvaal                                 |                  | 0,1                                     |
|                                           |                  | 0,3                                     |
| Japan                                     |                  | 0,2                                     |
| Uruguah                                   | 11               | 0,2                                     |
| Kuba, Portorito                           |                  | 0,2                                     |
| Megito                                    | 1                | 0,2                                     |
| Genapor                                   | 9,8              | 0,2                                     |
| Benezuela                                 | 9,6              | 0.2                                     |
| Brittsch-Westindien                       | 8,4              | 0.2                                     |
| Griechenland                              |                  | 0,1                                     |
| Serbien                                   | 7,9              | 0,1                                     |
| Portugiesisch=Westafrika                  | 7,1              | 0,1                                     |
| Bolivien                                  | 5,7              |                                         |
| Beru                                      | 5,0              | 0,1                                     |
| Dominit. Republik                         | 4,8              | 0,1                                     |
| Republik Haiti                            | 4,6              | 0.1                                     |

IV. Anteil der Gerfunfts- und Bestimmungelander am Spezialhandel.
B. Ausfuhr.

| Länder der Bestimmung                 | Absolute Werte ir<br>Durchschnitt der<br>Jahre 1898—1900 | n Millionen Mark<br>  Prozentanteil im<br>  Jahre 1900 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Großbritannien                        | 855,9                                                    | 19,2                                                   |
| Österreich=Ungarn                     | 476,8                                                    | 10,7                                                   |
| Rußland und Finnland                  | 412.3                                                    | 7,6                                                    |
| Bereinigte Staaten von Amerika        | 383,9                                                    | 9,3                                                    |
| Riederlande                           | 334,6                                                    | 8,3                                                    |
| ĕΦινείζ                               | 277,6                                                    | 6.2                                                    |
| Frankreich, Algerien, Tunis           | 233,9                                                    | 5,9                                                    |
| Belgien                               | 215,8                                                    | 5,3                                                    |
| Echweden                              |                                                          | 2,9 1                                                  |
| dänemarf                              | 123,8                                                    | 2,6                                                    |
| talien                                |                                                          | 2,7                                                    |
| dorivegen                             |                                                          | 1,5                                                    |
| freihäfen von Hamburg, Curhaven .     |                                                          | خبا                                                    |
| Britisch Ostindien, Censon, Malakka . | 11                                                       | 1.4                                                    |
| Irgentinien                           |                                                          | 1,4                                                    |
| Kaban                                 | 51,4                                                     | 1,5                                                    |
| china, Kiautschou, Hongtong .         | 1                                                        | 1 1 1                                                  |
| Spanien                               | 41,0                                                     | 11                                                     |
| rafilien                              | 45,8                                                     | 1.0                                                    |
|                                       | 1                                                        | 1,0                                                    |
| citisch=Nustralien                    | 55,0                                                     | 1,0                                                    |
| ürkei in Europa                       | 917                                                      | 0.7                                                    |
| " " Afien                             | 34,7                                                     | 0,7                                                    |
| " " Afrika J                          | 1 99.0                                                   | 0.5                                                    |
| lumänien                              | 33,0                                                     | ,                                                      |
| hile                                  |                                                          | 0,8                                                    |
| degifo                                |                                                          | 0,6                                                    |
| ritisch Nordamerika                   |                                                          | 0,4                                                    |
| iederländisch=Indien                  | 21,9                                                     | 0,6                                                    |
| ortugal                               |                                                          | 0,6                                                    |
| ritisch=Südafrika                     |                                                          | 0,3                                                    |
| gypten                                |                                                          | 0,3                                                    |
| lrugual                               |                                                          | 0,3                                                    |
| łuba, Portorifo                       |                                                          | 0,3                                                    |
| eru                                   |                                                          | 0,2                                                    |
| reihafen Bremerhaven, Geeftemfinde    |                                                          | 0,2                                                    |
| Britisch=Westafrika                   | 11                                                       | 0,2                                                    |
| deutsch=Westasrika                    | <u>:</u>                                                 | 0,2                                                    |
| driechenland                          | 5,7                                                      | 0,1                                                    |
| Serbien                               | 5,6                                                      | 0,2                                                    |
| Benezuela                             | 4,4                                                      | 0,1                                                    |
| cenador                               | 4,1                                                      | 0,1                                                    |
| deutsch Südwest=Afrika                | II .                                                     | 0,1                                                    |
|                                       | il .                                                     | 0,1                                                    |
| Shilippinen                           | 3,4                                                      | 0,1                                                    |
| Fortugiesisch Ostafrika               |                                                          | 0,1                                                    |
| donduras, Nicaragua, Salvador         |                                                          | 0,0                                                    |
| duatemala                             | 1,5                                                      | 0,0                                                    |
| ostarica                              | 1,4                                                      | 0,0                                                    |

1.4 1.0 433 22/3

Anlage 58. Handelsbilanz der Eisenindustrie im Durchschnitt der Jahre 1898 bis 1900 Zusammengestellt nach dem Stat. Jahrbuch für d. Teutsche Reich.

|                              | Einjuhr 1 | 1898/1900 | Ausfuhr     | 1898/1900 | Mehr=<br>Einfuhr | Mehr=<br>Ausfuhr |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------------|------------------|
|                              | Tonnen    | 1000 Mart | Tounen      | 1000 Mart | 1000 Mart        | 1000 Mart        |
| Brucheisen u. Eisenabsälle   | 62284     | 1 317,7   | 66431,3     | 4 775,7   |                  | 3 458,0          |
| Ed= und Winkeleifen          | 644       | 87,7      | 213837,0    | 27 083,7  |                  | 26 996,0         |
| Luppeneisen, Rohschienen,    |           |           |             |           |                  |                  |
| Jngots                       | 1890,7    | 827,0     | 30676,3     | 3 266,0   |                  | 2 439,0          |
| Roheisen                     | 574 641,7 | 39 322,7  | • 166 291,7 | 10 823,0  | 28 499,7         |                  |
| Schmiedbares Gifen in        |           |           |             |           |                  |                  |
| Stäben; Radfrang=und         |           |           |             |           |                  |                  |
| Bilugichareneisen            | 33667.3   | 6 658.7   | 210054.7    | 27 711.0  |                  | 21 052,          |
| Eisenwaren, Drahtstifte .    | 70        | 14,0      | 48772,3     | 8 687,0   |                  | 8 673.0          |
| Eisenbahnlaschen, Schwel-    |           | . ,       |             | , .       |                  | !                |
| len, Unterlagsplatten .      | 338,3     | 47,7      | 33559,3     | 4 539,3   |                  | 4 491.0          |
| Eisenbahnschienen            | 643,0     |           | 129769,3    |           | _                | 15 206,          |
| Eisendraßt                   | 8153,0    |           | 170961,3    | 27 194,0  | _                | 24 756,          |
| Eisenbahnachsen, Rad=        |           |           | 1           |           |                  |                  |
| eisen, Raber, Buffer .       | 2850,0    | 705,0     | 39766,3     | 11 975,7  |                  | 11 270,          |
| Feine Waren aus Guß=         | ,         |           |             |           |                  |                  |
| oder Schmiedeeisen .         | 2167,3    | 5 365,3   | 24692,3     | 51 890    | _                | 46 524,          |
| Sanz grobe Gugwaren          |           | 0 000,0   | 1           | 32 03 0   |                  |                  |
| von Eifen                    | 21818,7   | 2 926.3   | 31 181.0    | 5 412.7   |                  | 2 486.4          |
| Grobe Eisenwaren             | 21705.3   |           | 11 / 1      | 131 763,0 |                  | 115 442,         |
| Bejchoffe, vernickelt od. m. |           |           | 1           |           |                  |                  |
| Bleimänteln, Kupfer=         |           |           |             |           |                  |                  |
| ringen                       | 2,3       | 4.7       | 1614.7      | 2 695,0   |                  | 2 690.           |
| Ranonenrohre                 | 4,3       | ,         | 486,3       | 2 632,3   |                  | 2 616,           |
| Nähnadeln, Nähmasch.=        | 2,0       | 10,0      | 100,0       | 2 002,0   |                  | 2010,            |
| Nadeln                       | 11,0      | 229,0     | 1022,7      | 9 765,0   |                  | 9 536,           |
| Platten und Bleche aus       | 12,0      | 220,0     | 1022,       | 0 100,0   |                  | 0 000,           |
| schmiedbar. Gisen, rohe      | 2860,3    | 534,0     | 156445,7    | 24 295,3  |                  | 23 761,          |
| Röhren, gewalzte und ge-     | 2000,0    | 001,0     | 100 110,1   | 21200,0   |                  | 20 101,          |
| zogene, aus schmied=         |           |           | 1           |           |                  |                  |
| barem Eisen, rohe            | 18462,0   | 4 093,7   | 33978,3     | 7 884,3   |                  | 3 790,6          |
| Beigblech                    | 17627,0   | 4 893,3   | 172,0       | 56,7      | 4 836,6          |                  |
|                              | 3929927,7 |           | 3100500     | 10 379.7  | 56 258.3         | _                |
|                              | 0000001,1 | 00 000,0  | 010000      | 10010,1   | 00 200,0         |                  |

# Anlagen zum vierten Buch.

Anlage 59.

Statistif der preußischen Ginkommenverhältniffe.

I.

(Nach Ernst Engels Berechnungen.)

In der Zeit von 1852—1873 vermehrten sich je 100 Steuerzahler mit einem Einkommen

|     |             |                   |        |      |     |     |   |   | i         | n der Klassensteuer   |
|-----|-------------|-------------------|--------|------|-----|-----|---|---|-----------|-----------------------|
| biŝ | 400         | Taler             | auf .  |      |     |     |   |   |           | 122,8                 |
| von | 400-1000    | ,,                | ".     |      |     |     |   |   |           | 175                   |
|     |             |                   |        |      |     |     |   | - | durchschi | nittlich 124,0        |
|     |             |                   |        |      |     |     |   |   | in        | der Einkommensteuer   |
| pon | 1000—       | 1600              | Taler  | auf  |     |     |   |   |           | 210,2                 |
| ,,  | 1600—       | 3200              | ,,     | ,,   |     |     |   |   |           | 232,3                 |
| ,,  | 3200-       | 6000              | ,,     | ,,   |     |     |   |   |           | 253,9                 |
| ,,  | 6000-       | 12000             | ,,     | ,,   |     |     |   |   |           | 324,8                 |
| ,,  | 12000-      | 24000             | ,,     | "    |     |     |   |   |           | 470,6                 |
| ,,  | 24000 -     | <b>5200</b> 0     | ,,     | "    |     |     |   |   |           | 576,3                 |
| ,,  | 52000—1     | 00000             | ,,     | "    |     |     |   |   |           | <b>56</b> 8, <b>4</b> |
|     | 100000-2    | 00000             | "      | ,,   |     |     |   |   | •         | 533,3                 |
| ,,  | 200 000 Ta  | ler <b>u</b> . 11 | 1. "   | ,,   |     |     |   |   |           | 2 200,0               |
|     | Vermehru    | ng ber            | Steue  | rzah | ler | ber | r |   |           |                       |
| Gin | fommensteue | r von             | je 100 | auf  |     |     |   |   | •         | 225,7                 |
|     | •           |                   |        |      |     |     |   |   |           |                       |

Anlagen

11. (Rach Coetbeers Berechnungen).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                       | Bahl ber Zeustten | Beufiten        |       | 18c            | Betrag ber Eintommen | nfommen    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|----------------|----------------------|------------|----------|
| (Sinfommen flassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | enflaffen                  | ofine Unachöriae      |                   | mit Angehörigen |       | im Ganzen      | 70                   | pro Zenfit | pro Kopf |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                          | Rerfonen              | •                 | Bersonen        | 0/    | Millionen Mart | 9                    | Mart       | Mart     |
| And the second s |                            |                       | 1876              | 9               |       |                |                      |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 404 405                 | 3 311 759             | 29.11             | 6 369 856       | 25,65 | 1 324,7        | 16,86                | 400        | 808      |
| Durftige Eintommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000                       | 4 704 757             | 55.57             | 16 840 444      | 67,82 | 4 354,4        | 55,43                | 956        | 258      |
| seletne "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı                          | 876 788               | 4.53              | 1 381 044       | 5.56  | 1 219,5        | 15,52                | 3174       | 833      |
| Mäßige "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С                          | 986 85                | 0.69              | 212 200         | 0.85  | 559,6          | 7,12                 | 9601       | 2 637    |
| Mittlere "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 00001 — 20000<br>100000  | 7 501                 | 2012              | 27 3001         | . !   | 285,7          | 3,64                 | 38093      | 10467    |
| Große "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #her 100000                | 532                   | 0,10              | 1 940           | 0,12  | 118,1          | 1,44                 | 212 681    | 58 323   |
| edi giolic "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rufammen                   | 8 467                 | 100               | 24 832 784      | 100   | 7 857,0        | 100                  | 928        | 316      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          |                       | 1888              | 88              |       |                |                      |            |          |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 302 CO                     | 4 101 550             | 41.86             | 8 285 164       | 29.20 | 1 650,5        | 17,68                | 402        | 199      |
| Dürftige Einfommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000                       | _                     | 73,04             | -               | 63.62 | 4              | 51,49                | 914        | 566      |
| Reine "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 920- 2000                  | 458 609               | 4.63              |                 | 6.00  | _              | 15,93                | 3 240      | 873      |
| Mäßige "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " 0000 — I002              | 83 883                | 2,0               | 292 381         | 1,03  | 806,2          | 8,64                 | 9 617      | 2 757    |
| Mittlere "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                          | 11 099                | 0.11              | 38 470          | 0,14  |                | 4,47                 | 37821      | 10 843   |
| Große "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | z0001—10000<br>iifer 10000 | 840                   | 0,01              | 2 930           | 0,01  |                | 1,79                 | 198 731    | 56 973   |
| Cente große "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rufammen                   | 9 915                 | 100               | 28 374 035      | 100   | 9 332,2        | 100                  | 941        | 329      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                          |                       | 1890              | 06              |       |                |                      |            |          |
| 4.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 613 595 SHPF               | 4 094 498             | 40.11             | 8 383 359       | 28,62 | 1 647,4        | 16,58                | 472        | 197      |
| Durftige Eintommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0006                       |                       | 54.05             |                 | 63,81 |                | 51,53                | 928        | 276      |
| Wletne "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 490 541               | 4.81              |                 | 6,12  |                | 16,08                | 3 248      | 968      |
| Miabige "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                          | 91 512                | 0,00              |                 | 1,09  | 882,1          | 88'88                |            | 2 781    |
| Mentilere "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 19 591)               |                   |                 |       |                | 4,77                 | 37855      | 11 027   |
| Große "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iiher 100000               | 1 062                 | 0,13              |                 | 0,16  |                | 2,21                 | 276 789    | 29 666   |
| " אנסף אנסף "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Busammer                   | Bufammen   10 207 892 | 100               | 29 087 933      | 100   | 9 936,1        | 100                  | 973        | 342      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                       |                   |                 |       |                |                      |            |          |

### III.

(Nach der Statistit des Preuß. Finanzministeriums.)

Im ganzen preußischen Staate bezogen ein Einkommen von weniger als 900 Mark:

$$1892 = 70,27^{\circ}/_{o}$$
 aller Zensiten  $1900 = 62,41^{\circ}/_{o}$  " "

Einkommen zwischen 900 und 3000 Mark bezogen:

Es waren veranlagt Zensiten (physische Personen) mit einem Einstommen von:

|              | 900 bis 1050<br>Mark  | 1050 bis 1200<br>Mark | 1200 bis 1350<br>Wark | 1350 bis 1500<br>Wart | 1500 bis 1650<br>Mark |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1892         | 658 811               | 437 003               | 234 756               | 193 459               | 123 133               |
| 1900         | 999 270               | 591 483               | 345 466               | 265 876               | 152 310               |
|              | li                    |                       |                       |                       | 1                     |
| <del> </del> | 1650 bis 1800<br>Wart | 1800 bis 2100<br>Wark | 2100 bis 2400<br>Warf | 2400 bis 2700<br>Mark | 2700 bis 3000<br>Wark |
| 1892         | 1                     |                       |                       |                       | 2700 bis 300          |

Unlage 60.

Statistik der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Nach den Mitteilungen der Generalkommission der beutsch. Gew.

### I. Übersicht über den Stand der berschiedenen Organisationen.

| Organisationen                   | Mitglie | Brozentverhältnis<br>ber Mitglieder=<br>zahlen |       |       |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|-------|
|                                  | 1899    | 1900                                           | 1899  | 1900  |
| Gewerkschaftliche Zentralvereine | 580 473 | 680 427                                        | 67,15 | 68,35 |
| Lotale Bereine                   | 15 946  | 9 860                                          | 1,86  | 1,01  |
| Hirich=Dunkeriche Gewerkvereine  | 86 777  | 91 661                                         | 10,04 | 9,20  |
| Christliche Gewerkschaften       | 112 160 | 159 770                                        | 12,97 | 16,05 |
| Unabhängige Bereine              | 68 994  | 53 <b>7</b> 13                                 | 7,98  | 5,39  |
|                                  | 864 350 | 995 435                                        | 100,0 | 100,0 |

### II. Entwidelung und Stand der fogenannten Freien Gewertichaften.

| Jahr | Zentral=<br>Organi=<br>fationen | Mitglieder=<br>zahl | Davon weib=<br>liche Wit=<br>glieder | In Lotal=<br>vereinen<br>etwa | Bujammen |
|------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1891 | 62                              | 277 659             |                                      | 10 000                        | 287 659  |
| 1892 | 56                              | 237 094             | 4 355                                | 7 640                         | 244 734  |
| 1893 | 51                              | 223 530             | 5 384                                | 6 280                         | 229 810  |
| 1894 | 54                              | 246 494             | 5 251                                | 5 550                         | 252 044  |
| 1895 | 53                              | 259 175             | 6 697                                | 10 781                        | 269 956  |
| 1896 | 51                              | 329 230             | 15 265                               | 5 858                         | 335 088  |
| 1897 | 56                              | 412 359             | 14 644                               | 6 803                         | 419 162  |
| 1898 | 57                              | 493 742             | 13 481                               | 17 500                        | 511 242  |
| 1899 | 55                              | 580 473             | 19 280                               | 15 946                        | 596 419  |
| 1900 | 58                              | 680 427             | 22 844                               | 9 860                         | 690 287  |

Es hatten Mitglieder in den einzelnen Zentralverbänden die Metallarbeiter 100762, Maurer 82964, Holzarbeiter 73972 Bergarbeiter 36420, Textilarbeiter 34333, Fabrit= und gewerbliche Hilfsarbeiter 30847, Buchsbrucker 28838, Zimmerer 25272, Schuhmacher 19288, Tabakarbeiter 18500, Bauarbeiter 17901, Handels=, Transport= und Berkehrsarbeiter 17006, Schneider 15639, Hafenarbeiter 11414, Brauer 11410, Maler 10906, Buchsbinder 10447, Steinarbeiter 10000, Porzellanarbeiter 9280, Former 9153, Glasarbeiter 7101, Töpfer 6831, Lithographen und Steindrucker 5811, Maschinisten und Heizer 5600, Böttcher 5582, Schmiede 5500, Lederarbeiter 4799, Bäcker 4585, Bildhauer 4543, Tapezierer 4437, Steinseher 4195, Gemeindesbetriebsarbeiter 4030, Sattler 3927, Werstarbeiter 3543, Kupserschmiede 3432, Handschuhmacher 3425, Dachbecker 3169, Seeleute 2898, Glaser 2772, Hutsmacher 2629, Stuffateure 2250, Schississimmerer 2009, Müller 1596, Gastswirtsgehissen 1470, Buchdruckereihilssarbeiter 1452, Vergolder 1352, Graveure

und Ziseleure 1189, Zigarrensortierer 1034, Rauchwarenzurichter (Kürschner) 900, Konditoren 786, Handlungsgehilsen 750, Barbiere 464, Lagerhalter 436, Bureauangestellte 404, Formstecher 384, Gärtner 358, Fleischer 254 und Masseure 179.

In den einzelnen Berufen waren von 100 Arbeitern in Zentralsverbänden organisiert (1901):

Bildhauer 73.53. Buchdruder und Buchdruderei = Silfsarbeiter 72,06, Rupferschmiede 54,24, Handschuhmacher 51,50 (nach Angabe des Borftandes 81,4), Steinseber 45,34, Glaser 41,47, Hafenarbeiter 39,09, Lithographen und Stein= bruder 36,0, Schiffszimmerer und Berftarbeiter 35,70, Tapezierer 35,44, Maurer 34,8, Töpfer 32,05, Gemeindebetriebsarbeiter 29,70, Brauer 28,64, Böttcher 28,52, Porzellanarbeiter 27,91, Bergolder 26,52, Stutfateure 25,42, Formstecher, Graveure und Ziseleure 25,16, Buchbinder 24,36, Zimmerer 23,71, Holzarbeiter 22,51, hutmacher 21,69, Dachdeder 21,22, Glasarbeiter 21,09, Metallarbeiter 19,25, Maler 18,83, Schuhmacher 18,11, Tabafarbeiter und Bigarrenfortierer 17,98, Sattler 16,34, Maschinisten und Beiger 15,10, Seeleute 14,43, Leberarbeiter 14,12, Rürschner 13,28, Bergarbeiter 10,15, Sandels-, Transport= und Berfehrsarbeiter 10,15, Steinarbeiter 9,25, Schneiber 9,16, Fabrit- und gewerbliche Silfsarbeiter 9,01, Ronditoren 8,14, Schmiede 7,02, Bäder 6,26, Bauarbeiter 5,34, Tegtilarbeiter 4,82, Müller 4,0, Barbiere 3,27, Rleischer 2,60, Gärtner 0,58, Sandlungsgehilfen und Lagerhalter 0,53, Gaft= wirtegehilfen 0,51.

|                                                      | (F)                                   | 3 0 | ere | inn              | ahı          | nte | n:    |      |      |   |                                        |                                         |                                                                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|------------------|--------------|-----|-------|------|------|---|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1891                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | <b>4</b> 9                             | Organisationen                          | 1 116 588                                                                                            | Mł.                                    |
| 1892                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | 46                                     | "                                       | $2\ 031\ 922$                                                                                        | ,,                                     |
| 1893                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | 44                                     | "                                       | $2\ 246\ 366$                                                                                        | "                                      |
| 1894                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | 41                                     | ,,                                      | $2\ 685\ 564$                                                                                        | "                                      |
| 1895                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | 47                                     | "                                       | 3036803                                                                                              | "                                      |
| 1896                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | 49                                     | "                                       | 3 616 444                                                                                            | "                                      |
| 1897                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | 51                                     | 77                                      | $4\ 083\ 696$                                                                                        | ,,                                     |
| 1898                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | 57                                     | "                                       | 5508667                                                                                              | "                                      |
| 1899                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | 55                                     | "                                       | 7687154                                                                                              | "                                      |
| 1900                                                 |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   | 58                                     | ,,                                      | $9\ 454\ 075$                                                                                        | ,,                                     |
|                                                      |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   |                                        | Summa                                   | 41 467 279                                                                                           | Mt.                                    |
|                                                      |                                       |     |     |                  |              |     |       |      |      |   |                                        |                                         |                                                                                                      |                                        |
|                                                      | Œ,                                    | 3 L | erc | เนธิ             | gab          | ten | :     |      |      |   |                                        |                                         |                                                                                                      |                                        |
| 1891                                                 | <b>.</b>                              | 3 t | erc | เนธิ             | gab          | ten | :     |      |      |   | 47                                     | Organisationen                          | 1 606 534                                                                                            | Mf.                                    |
| 1892                                                 | ·                                     | 3 t | erc | เนธิ             | gab          | ten | :     |      |      |   | 50                                     | Organisationen                          | 1 786 271                                                                                            | Mf.                                    |
|                                                      | (F)                                   | 3 t | ero | านร <sub>ั</sub> | gab          | ten | :     |      |      |   |                                        | -                                       | 1 786 271<br>2 036 025                                                                               |                                        |
| 1892                                                 |                                       | 3 t |     |                  | gab          | ten | :     | <br> | <br> |   | 50<br>44<br>44                         | "                                       | 1 786 271<br>2 036 025<br>2 135 606                                                                  | "                                      |
| 1892<br>1893                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3 t |     |                  | g <b>a</b> b | ten | :     | <br> | <br> |   | 50<br>44                               | "                                       | 1 786 271<br>2 036 025<br>2 135 606<br>2 488 015                                                     | "                                      |
| 1892<br>1893<br>1894                                 |                                       | 3 r |     |                  | gab          | ten | :     | <br> | <br> |   | 50<br>44<br>44                         | " " "                                   | 1 786 271<br>2 036 025<br>2 135 606<br>2 488 015<br>3 323 713                                        | "                                      |
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3 r |     |                  | gab          | ten | :     | <br> | <br> |   | 50<br>44<br>44<br>48                   | " " " "                                 | 1 786 271<br>2 036 025<br>2 135 606<br>2 488 015<br>3 323 713<br>3 542 807                           | "                                      |
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896                 |                                       | 3 t |     | :<br>:<br>:      | gab          | ten | :     | <br> | <br> | • | 50<br>44<br>44<br>48<br>50             | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 1 786 271<br>2 036 025<br>2 135 606<br>2 488 015<br>3 323 713<br>3 542 807<br>4 279 726              | "                                      |
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |     |                  | gab          | ten | :     | <br> | <br> |   | 50<br>44<br>44<br>48<br>50<br>52       | 11<br>11<br>11<br>11                    | 1 786 271<br>2 036 025<br>2 135 606<br>2 488 015<br>3 323 713<br>3 542 807<br>4 279 726<br>6 450 876 | ""                                     |
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |     | :<br>:<br>:      | gab          | ten | :<br> | <br> | <br> |   | 50<br>44<br>44<br>48<br>50<br>52<br>57 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11              | 1 786 271<br>2 036 025<br>2 135 606<br>2 488 015<br>3 323 713<br>3 542 807<br>4 279 726              | "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" |

| Im Jahre 1900           | betrugen | die ei  | inzelnen Ausgabepof | ten ·          |
|-------------------------|----------|---------|---------------------|----------------|
| Verbandsorgan           |          |         |                     | en 713 338 Mt. |
| Agitation               |          |         |                     | 280 889 "      |
| Streiks im Beruf        |          |         | ,, 46 ,,            | 2 563 398 "    |
| Streifs in anderen Ber  |          |         |                     | 62 244 "       |
| Rechtsschut             |          |         |                     | 68 486 "       |
| Gemagregeltenunterstüß: |          |         |                     | 97 092 "       |
| Reiseunterstützung      |          |         | ,, 40 ,,            | 461 028 "      |
| Arbeitslojenunterstügun | g        |         | ,, 19 ,,            | 501 078 "      |
| Krankenunterstützung .  |          |         |                     | 656 026 "      |
| Invalidenunterstützung  |          |         | , 2 ,,              | 113 530 "      |
| Sonstige Unterstützung  |          |         |                     | 205 459 "      |
| Stellenvermittelung .   |          |         | ,, 9 ,,             | 4 335 ",       |
| Sonstige Zwecke         |          |         | " 52 "              | 390 793 "      |
| Konferenzen u. Generalv |          |         | " 39 "              | 115 037 ",     |
| Beitrag an die Gene     | ralfommi | sion in | n 51 Organisationer | 60 324 Marf    |
|                         |          |         | • ,                 | 4 737 "        |
| Sehälter                |          |         |                     | 192 646 "      |
| Verwaltungsmaterial     |          |         |                     | 215 650 ",     |

Die gesamten Kassenbeftände beliefen sich auf 7 745 901,87 Mark (gegen 5 577 546 Mark im Borjahre), wovon freilich nahezu die Hälfte, nämlich 3 792 497,67 Mark auf den Berband der deutschen Buchbrucker entfallen.

Es hatten an Kaffenbestand pro Kopf der Mitglieder: Buchdrucker 131,51 Mark, Hutmacher 51,61, Zigarrensortierer 29,65, Handschuhmacher 28,86, Kupserschmiede 28,28, Korzellanarbeiter 15,54, Zimmerer 14,29, Buchdinder 12,82, Graveure 12,44, Bildhauer 12,43, Vergolder 11,10, Lithographen 11,05, Seeleute 10,63, Buchdruckerei-Hispardeiter 10,34, Maurer 10,23, Formsiecher 10,16, Maler 8,73, Bauarbeiter 8,30, Konditoren 8,08, Lederarbeiter 7,81, Glaser 7,45, Steinseher 6,98, Gastwirtsgehilsen 6,91, Werstarbeiter 6,76, Dacheder 6,37, Schneider 5,83, Metallarbeiter 5,67, Brauer 5,46, Haspardeiter 5,28, Müller 4,83, Handels, Transport: und Verkehrsarbeiter 4,63, Böttcher 4,49, Handlungsgehilsen 4,44, Steinarbeiter 4,28, Gärtner 4,17, Habritzarbeiter 3,82, Glasarbeiter 3,78, Schiffszimmerer 3,70, Schmiede 3,48, Töpfer 3,19, Schuhmacher 3,15, Stukkateure 3,04, Sattler 2,93, Gemeindebetrießerarbeiter 2,78, Tabakarbeiter 2,03, Maschinisten 1,96, Tapezierer 1,79, Holzarbeiter 1,76, Bergarbeiter 1,75, Barbiere 1,67, Tertilarbeiter 1,60, Bäcker 1,58, Fleischer 1,29, Lagerhalter 1,— und Nauchwarenzurichter 0,11 Mark.

"Das Acunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung" vereinigt eine Unzahl hervorragender Männer der Wissenschaft, die aus Anlaß des Jahrhundertwechsels die letzten hundert Jahre deutscher Entwicklung auf den wichtigsten Kulturgebieten historischeftritisch behandelt haben. Herausgeber ist Dr. Paul Schlenther, Direktor des K. K. Hosburgtheaters. Aus dieser Sammlung sind bisher folgende Einzelwerke im Verlage von Georg Vondie in Berlin erschienen:

Dr. Theobald Ziegler, ord. Professor a. d. Univ. Straßburg: Die geistigen und sozialen Strömungen des 19. Jahrhunderts.

Dr. Cornelius Gurlitt, ord. Professor a. d. Kgl. techn. Hochschule zu Dresden: Die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts.

Dr. Richard M. Meyer, Professor an der Universität Berlin: Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts.

Dr. Georg Kaufmann, ord. Professor an der Universität Breslau: Politische Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert.

Dr. Siegmund Günther, ord. Professor an der techn. Hochschule München: Geschichte der anorganischen Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert (Physik, Chemie, Ustronomie, Mineralogie, Geologie und Erdkunde).

Dr. Franz Carl Müller in München: Geschichte der organischen Aaturwissenschaften im 19. Jahrhundert (Medizin und deren Hilfswissenschaften; Zoologie und Zotanik).

Dr. Werner Sombart, Professor in Berlin: Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert.

Die folgenden Bände der Sammlung sind in Vorbereitung:

Dr. h. c. Colmar Freiherr v. d. Goltz, Generaloberst: Deutsche Kriegsgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Dr. Heinrich Welti in Berlin: Das musikalische Drama und die Musik des 19. Jahrhunderts in Deutschland.

Dr. Paul Schlenther, Direktor des K. K. Hofburgtheaters zu Wien: Das deutsche Theater im 19. Jahrhundert.

Ein jeder Band umfaßt etwa 700-800 Seiten Groß-Oftav, bildet ein abgeschlossenes Ganze und ist unabhängig von den andern zum Cadenpreis von M. 10 .- (broschiert) und M. 12.50 (Balbfranz gebunden) erschienen. Außer der "Bolkswirtschaft", die keine Gelegenheit zu Illustrationen bot, sind alle Bande mit fünstlerisch wertvollen Abbildungen geschmückt. Jedes Werk führt in großen Zügen die Entwicklung seines besonderen Kulturaebietes vor, und zwar mit Berücksichtigung des Auslandes, soweit dies auf deutsche Kultur gewirkt hat oder von deutscher Kultur beeinflußt ist. Zumeist kommt das Ausland bei den Naturwissenschaften in Betracht, weil hier die nationalen Schranken so gut wie gefallen sind. Jedes Werk will durch zusammenfassende Darstellung des geschichtlichen Berlaufs die wissenschaftliche Erkenntnis fördern, ist aber mit schriftstellerischer Kunst nach form wie Inhalt so behandelt, daß es einen weiteren gebildeten Ceferfreis zu fesseln vermag.

Da die in den einzelnen Bänden behandelten Gebiete des Kulturlebens oft genug einander nicht nur berühren sondern sich stellenweise fast auch decken, so kann es nicht sehlen, daß der Leser des Gesamtwerkes mitunter über ein und denselben Gegenstand verschiedene Auffassungen und Darstellungen kennen lernt, je nach den verschiedenen schriftstellerischen und wissenschaftlichen Individualitäten der Versasser. Wir glauben darin keinen Mangel, sondern einen besonderen Reiz des Gesamtwerkes zu erkennen. Im Streben nach möglichster Obsjektivität einig, werden die Autoren kraft der bei ihnen anserkannten Sachkenntnis und Arteilsfähigkeit ihre eigene Meinung unabhängig voneinander und unabhängig von den persönlichen Anschauungen des Herausgebers zu vertreten und zu behaupten haben.

Drud von Beffe & Beder in Ceipzig.





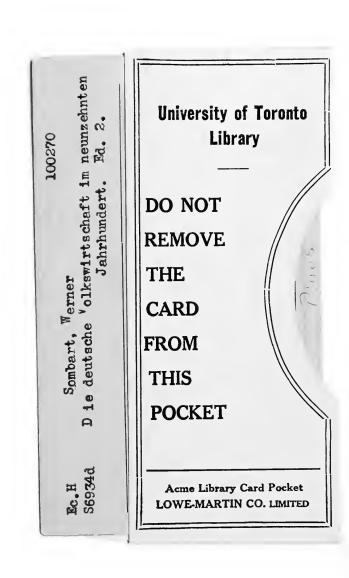